

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

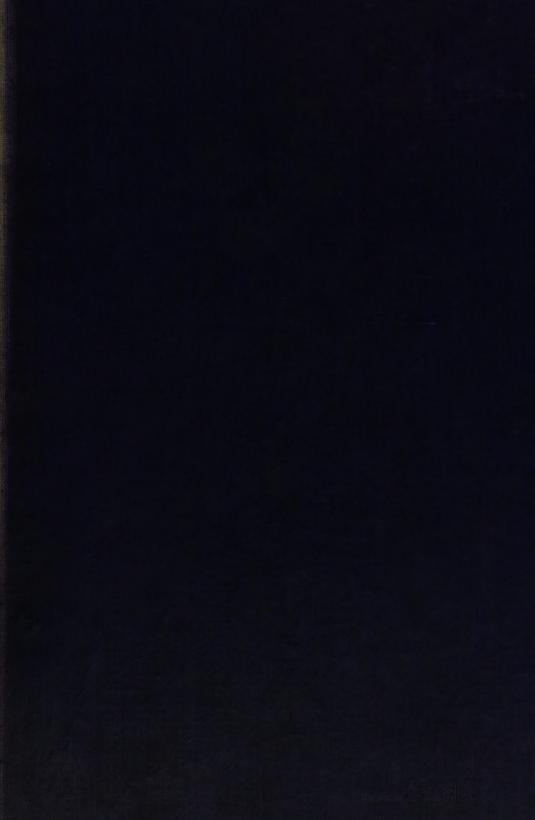

## Kandbuch

her

# Geschichte Gesterreichs

von der alteften bis jur neueften Beit.

Mit besonderer Aucklicht auf Länder-, Bolkerkunde und Custurgeschichte

bearbeitet

non

Dr. Frang Ritter von Krones,

a. 5. Professor ber öfterreichischen Geschichte an ber Universität zu Graz, corresp. Mitglieb ber f. t. Atabemie ber Wissenschaften zu Wien.

23. Lieferung



Berlin 1881.

Berlag von Theodor Hofmann.

Preis 50 Pf. = 30 Kr. ö. W.

## Bandbuch

ber

# Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neneften Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Sulturgeschichte

bearbeitet

von

Dr. Franz Ritter von Arones,
a. 8. Profesor ber ofterreichtigen Beschichte an ber Universität zu Graz, corresp. Mitglieb ber f. t. Alabemie ber Biffenschaften zu Bien.

Dritter Band.

gerlin.

Verlag von Theobor Hofmann. 1881. Alle Rechte vorbehalten.



# Inhalt des III. Bandes.

| Zwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite. |  |  |
| Inneres Staatsleben vom Schlusse bes 10. Jahrhunberts bis 1526. Grundzüge ber Berfassungs, Rechts und Enlturgeschichte ber brei Ländergruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |  |  |
| A) Deutsche Erbländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8      |  |  |
| I. Berfassungszustände und äußere Rechtsgeschichte bersfelben. 1. Stellung der Länder zum deutschen Reiche. 2. Rechtsdenkländer: a) Reichsgesete; b) Privilegien der deutschen Kaiser und Könige; c) Landrecht, gemeindeutsches und provinzielles, Landbandwesten, Landtagsabschiede, Libelle, Dorfs und Stadtrechte. 3. Territorialentwicklung, Berwaltung und Ständewesen, die Judenschaft. II. Epochen der materiellen und geistigen Eulturgesschichte. |        |  |  |
| B) Bohmiide Lanbergruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82     |  |  |
| I. Berfassung Bentwidlung und außere Rechtsgeschichte. 1. Stellung zum beutschen Reiche. 2. Rechtsbenkmäler bes Landund Gemeinberechtes. 3. Territorialentwicklung, Berwaltung, Stänbeund Landtagswesen. Die Judenansiedlungen und Rechte. II. hauptepochen ber materiellen und geiftigen Cultur.                                                                                                                                                          |        |  |  |
| C) Ungarische Känbergruppe (mit Ginschluß Dalmatiens).  I. Geschichte ber Verfassung und ber äußeren Rechtsvershältnisse. 1. Die ungarische Reichsgesetzung. 2. Die Sonderrechte Siedendürgens, Eroatiens, Slavoniens. 3. Comitats und Immunitätenwesen, die Juden. 4. Die Bersassungs und Rechtsverhältnisse Dalmatiens. II. Die Epochen der Culturentswicklung des ungarischen Reiches. Vergleichender Rücklick.                                         | 112    |  |  |
| Dreizehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |  |
| Die Zeiten Ferbinand's I. u. Marimilian's II. (1526-1576).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166    |  |  |
| 1. Die Machtverhaltniffe Guropa's und ber allgemeine Gang ber habs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |  |
| burgifchen Politit bis jum ichmaltalbifchen Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169    |  |  |
| 2. Die Erwerbung ber Kronen Bohmen und Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178    |  |  |
| 3. Der Rampf um Ungarn bis jum Grofwarbeiner Frieben, 1538, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |  |
| Ginfcluf ber erften Türkenbelagerung Wiens, 1529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187    |  |  |
| 4. Der schmalkalbische Krieg und Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201    |  |  |
| 5. Martinuzzi und bie fiebenburgische Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215    |  |  |
| 6. Ferbinand L und ber Brotestantismus in Deutsch-Defterreich, Bohmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 044    |  |  |
| und Ungarn. Der Jesuitenorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 241    |  |  |
| 7. Das Raiserthum Ferdinand's I. und bas Trienter Concil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 253    |  |  |
| 8. Das haus Ferbinand's I. und bie inneren staatlichen Berhältnisse. Die Erbtheilung und Ferbinand's I. Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258    |  |  |
| Die Erbtheilung und Ferdinand's 1. Cod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266    |  |  |
| 10. Der Protestantismus in ben beutichen Erbländern, Böhmen und Ungarn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 271    |  |  |
| 11. Ungarn und die polnischen Königswahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 276    |  |  |
| 49 Marimilian's II Musagna Wilde ush Borblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 285    |  |  |

|         | vierzegutes vun.                                                       | Seite   |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die     | geiten Rubolph's II. unb Matthias' (1576—1618)                         | 289     |
|         | Multarut TI was false Mullan                                           | 904     |
| 1.      | Rubolph II. und seine Brüber                                           | 291     |
| 2.      | Die beutsche Reichsfrage und Raiser Rubolph II. (1576-1600)            | 295     |
| 3.      | Die polnifche Thronfrage (1586-87), Ungarn und Siebenbürgen,           | 202     |
| ,       | ber Türfentrieg bis 1600                                               | 297     |
| 4.      | Die Berhaltniffe in ben ben beutschen Erblanden; bie Glaubensfrage     | 313     |
| =       | und der Bauernfrieg am Schlusse bes 16. Jahrhunderts                   |         |
| ე.      | Tirol und Innerofterreich von 1564-1600                                | 319     |
| о.<br>~ | Die religiöse und politische Bewegung im Ungarnreiche (1600—1606).     | 347     |
|         | Die beutschen und böhmischen Erblande bis zum Biener Frieden           | 356     |
| 8.      | Der Throntampf ber habsburgischen Brüber (16061611)                    | 365     |
| 9.      | Mathias und Minister Rhleft (1611—1617).                               | 382     |
| 10.     | Innerofterreich; bie Thronfolge Ferbinanb's II. und bie Anfange        | 200     |
|         | ber großen Rrise                                                       | 392     |
|         | Fünfzehntes Buch.                                                      |         |
|         |                                                                        |         |
| Fer     | binand II. und Ferbinand III. und ber breißigjährige                   | * * * * |
|         | Rrieg. (1618—1648)                                                     | 599     |
| 1.      | Der allgemeine Gang ber Greigniffe von 1618-1637                       | 402     |
| 2.      | Die Bewegung in Böhmen und Ungarn, Mathias' Tob und bie                |         |
|         | Thronbesteigung Kerbinanb's II                                         | 405     |
| 3.      | Die Schlacht am weißen Berge und bie politifcheftrchliche Reftau=      |         |
|         | ration, 1620-1627                                                      | 425     |
| 4.      | Oberöfterreich und ber Bauernfrieg von 1626                            | 445     |
| 5.      | Gabriel Bethlen und ber breißigjährige Rrieg. Ballenfteins             |         |
|         | erstes Generalat und Bethlens Ausgang                                  | 452     |
|         | Ballenstein's zweites Generalat und Enbe. Der Brager Friebe.           | 475     |
| 7.      | Ferdinand's II. Haus und Hof                                           | 506     |
| 8.      | Ferbinand III., Georg Ratoczy I. und ber Schluß bes großen             |         |
|         | Rrieges 1637-1648                                                      | 514     |
| 9.      | Der breißigjährige Rrieg auf bem Boben unseres Staates und feine       |         |
|         | Wirtungen                                                              | 538     |
|         |                                                                        |         |
|         | Sechzehntes Buch.                                                      |         |
| Bo:     | m westphälischen Frieden bis zum spanischen Erbfolge=                  |         |
|         | friege (1648-1700)                                                     | 548     |
| 1       | Die letten Jahre Ferbinanb's III. (1658-1657)                          | 551     |
| 2       | Leopolb I. und seine Staatsmanner. Die Raifermahl. Desterreich,        | 001     |
| ~.      | Deutschland und Frankreich (1648—1679)                                 | 562     |
| 3.      | Ungarn=Siebenburgen und bie Pforte (1658-1664)                         | 583     |
|         | Die ungarifche Magnatenverschwörung und ihre Folgen bis gur Baffen-    | •       |
|         | erhebung Töfölni's                                                     | 596     |
| 5.      | Bom Rymmeger Frieben bis jur zweiten Turtenbelagerung                  | 000     |
| ٠.      | Wiens (1679—1683)                                                      | 628     |
| 6.      | Der Rampf mit ber Pforte und bie Lofung ber ungarifch-fiebenburgifchen |         |
|         | Frage bis vor bem Karlowiger Frieden (1683—1698)                       | 660     |
| 7.      | Der Rampf mit Frankreich, ber Rysmiter Friebe und ber von              |         |
|         | Rarlowit (1689—1700)                                                   | 684     |

## Zwölftes Buch.

Inneres Staatsleben vom Schlusse des 10. Jahrhunderts bis 1526. Grundzüge der Verfassungs-, Rechts- und Culturgeschichte der drei Ländergruppen.

## Literatur.

- a) Deutschröftert. Ländergruppe. Bgl. die Literaturangaben in Pütter, Lit. b. beutschen St.: R. (1776—86), 4. Bb. v. Klüber (1792); Weber, Lit. ber beutschen St.: Besch, L. (1800); die Repertorien von Walther (1845) und Koner (1852—1856); Dahlmann: Waiß, 4. A. (1875); E. Costa, Bibliographie der deutschen Rechtsgeschichte (1856) (mit Nachtrag), berücksichtigte besonders die österr. Berhältnisse; Mohl, die Gesch. u. Literatur der Staatswissenschaften. In Monogr. dargest. (1855—1858). Homeyer, Die beutschen Rechtsbücher des M.: A. u. ihre handschr. (1856), S. 356 sl., 457 sl. Die biblioth. juridica von Engelmann für die v. 1750 bis 1848 ersch. Werte (1849) und ihre Forts. v. Wuttig s. d. 3t. 1848—1867, von Rossberg f. d. 3t. 1867—1876, II. Bb.
- 1) Gemeinbeutsches: D. Stobbe, Gesch. ber beutschen Rechtsquellen (1860, 1864); bie älteren Sammlungen v. Golbast, Lünig, Lubwig, Sendensberg (besonders wichtig s. b. österr. Rechtsgesch.); Georgisch; bie Monumenta Germaniae, Leges (1. Capitul. bis 3. A. bes 10. Jahrh.), 2. (Nachtr. u. Reichsgeschis 1313), 3—5. (Leges, 3. B. Alam. Bajuv. Langob. . .). Böhmer's Regesten und Acta imperii (Ficter, Stumps) und seine frühere Arbeit: Deutsche Reichsgesete v. J. 900—1400 nachgewiesen (1832). Deutsche Reichsacten, 1., 2., h. v. Beigsäder (1868, 1874); Franklin, Sententiae curiae regiae (1870).

Rechtsbenkmäler bes beutschen Mittelalters, h. v. Daniels, Gruben und Ruchns (Berlin 1857 ff.) (barunter: Schwabenspiegel und Sachsenspiegel v. Daniels). Schwabenspiegel (A. v. Lassberg, Badernagel, Gengler, Laband) über die Handschr. Rodinger, Spiegel beutscher Leute, h. v. Fider (vgl. Sigungsber. der Wiener Alab. hist. RL, 23. Bb. [1859]). Bon dems.: Ueter die Ente Rrones, Gesch. Ocherreigs. III.

ftehungszeit bes Schwabenspiegels (1874). Für bie gemeinbeutichen Stabt= rechte begann Gengler bie Sammlung: Codex juris municipalis Germaniae f. 1863, 1. Bb.; vgl. f. Grundrig: Deutsche Stadt:R. bes Dl.:A., theils verg., theils vollftanbig (1852) u. Gaupp, Deutsche St.-R. bes Mittelalters (1851., 2). Die Beist humer gab (1840-1842) in 3 Bbn. 3. Grimm, bas Beitere bie Munchener hift. Comm. heraus, 5., 6. bearb. v. R. Schröber (1863 bis 1869). Urfunben 3. Gefc. b. b. R., h. v. Lörich u. Schröber, I. (1874). Die allgem. Sanbbucher über beutiche Reichs= und Rechtsgeschichte v. Gidhorn, 5. N. (1843, 1844); Bopfl, 4. M. (1871, 1872) (reich an Literatur); Balter. 2. A. (1857). Bon ben furgeren Sbb. burd Literaturnachmeise besonbers banblich G. Philipp's, 4. A. (1859), und Schulte, 3. A. (1873). Das Wert von Daniels (1859 ff.) (gur Salfte Regesten beuticher Reichsgeschichte, nach Saberlin's Berte zumeift). Die Berfassungsgeschichte Deutschlands besitt ibr grundlegenbes Wert an Bait, D. Bj.-G., 1 .- 7. Bb., besonbers bie beiben letten Banbe, auch u. b. T.: Die beutsche Reichsversaffung v. b. Mitte bes 9. bis 3. M. bes 12. Jahrh. (1875, 1876) (3. B. 7. Bb., 9.—12. Abichn., über bie Territorialverhaltniffe und Amtsgewalten). Bgl auch Mittermeier, Grundfate bes gem. beutschen Privatrechtes u. f. m., 7. A. (1847) (reiche Lit.-Angabe); Rraut, Grbr. 3. Borlef., 5. A. (1872) (besgl.).

Für bie ftaatsrechtl. Berhaltniffe ber füblichen Alpenlanber besonbers wichtig: Kider, Forfcungen 3. Reichs: und Rechtsgesch. Staliens, 4 Bbe. (1868-1874) ungemein reich in Angabe v. Quellen u. Literatur. - 3. Gefch. b. Lanbeshoheit: Berchtolb, bie Entw. ber Lanbeshoheit in D. in b. Ber. von Friedrich II, bis 1291, I. (1863). Bur Gefch. b. Territorien: Lanbau (1854); Maurer (1854 bis 1866); Thubidum (1860). Ueber Benefizialmefen: Roth (1850); über Feubalität u. Unterterthanenverbanb: Roth (1863). 3. Gefc. bes Stanbemefens: bie Werte von Montag (1812-1814); Sullmann (2. A., 1830); Fürth (Ministerialen, 1836). Die Berte über Gbenburtigfeit von Gohrum (1846) und fürftliche Erfigeburt von Schulte (1851); Ritid, Minifterialität und Burgerthum i. 11. u. 12. Jahrh. (1859) (vgl. f. faufifden Stubien); Rider, Bom heerschilbe (1862); Fider, Bom Reichsfürstenstande, I. (1861). Ueber bas Batrigiat in ben beutschen Stabten: Roth v. Schredenftein (1856); D. Stobbe, Die Juben in Deutschland mahrend bes Mittelalters (1866). -3. Befd. bes Stäbtemejens: C. Begel (1847 f.) (2. Bb.); Arnolb (1854); Maurer (1869-73, 4 Bbe.); Seuster (1872).

Bäuerische Ansiedlungsverhältnisse, Dorfwesen: Bait (Altbeutsche Hufe 1854); hanssen, & Gelch. ber Felbspsteme in Deutschland (Zeitschr. f. Staatswiss, 1865—1870); Maurer, Gesch. b. Dorfverf. i. D. (1865—1866) u. Gesch. b. Fronhöse u. s. w. (1862—1863). Bgl. auch Kinblinger, Gesch. b. beutsichen Hörigkeit (1818). Die Werke über Gesch. ber beutschen Landwirtsschaft v. Anton (1799—1802) u. Langethal (1847—1856, fortg. i. Raumer's hift. Tichb., 1863).

Ueber Ortsnamen bie Werte v. Förstemann, Ortsnamen. R. A. (1871), Roth, Bacmeister; Arnolb, Banberungen beutscher Stämme (1875, wo sich auch reiche Literatur finbet).

Gerichtswesen: Siegel, Gesch, ber b. Gerichtsvers., I. (1857); Franklin, D. Reishofger. i. M.-A. (1867-69); Stölzel, Entw. best gelehrten Richterth. i. b. Territorien (1872).

Kriegswesen: Stenzel (1820); Bartholb (1855), v. bems. Georg v. Frundsberg (1833); Peuder (1860-64); J. L. Mone, i. b. Ztichr. f. G. b. Ober-Rheins (13.—17. Ih.).

Gemerbe u. Hanbel: Mafcher, D. beutsche Gemerbewesen (1866); Schonberg: 3. wirthschaftl. Bebeutung bes bentschen Zunftwesens i. M.-A. (1868); F. B. Stahl, D. beutsche Handwert, I. (1874). Die Aufsche von Mone i. b. Zischr. f. G. b. D.-Rh. in vielen Heften. Fischer, Gesch. b. beutschen Hanbels, 2. A. (1793—97); J. Falle, G. b. b. H. (1859, 1860) (vgl. A. Beer's Gesch. bes Belthanbels).

F. Culturgeich. i. Allg.: A. v. Cye und J. Falle, Runft u. Leben ber Borgeit v. Beg. bes M.-A. bis g. A. b. 19. Jahrh. (1855 ff.), 3. Auft. (1868 ff.)

Bach smuth, Geich. beutscher Nationalität, 3 Bbe. (1860—1862), worin fich auch bie beutscher. Länber und bie Deutschen bes bohm.-mahr. Subetenlandes und ber Karpathengebiete berücksicht finden). Beitichrift f. beutsche Eulturgesch., h. v. Muller und Falke, altere und neuere Folge.

Ueber ble beutsche Kunst i. Allg.: Förster (1851 — 1863). Baukunst: Otto. Gine mittelalterliche Kunsttopographie Deutschlands, bearb. v. 28. Lot (1862, 1863). Ueber bie Bauhütten: Janner im Regensb. Lyc. Progr. 1871.

Nationale Literatur: Gervinus, 1-3, n. h. v. Barth (1871-73); Badernagel (1851-1872); Bilmar, 16. Aufl. (1874); ferner bie neueste Bearb. b. Grundriffes ber beutschen Lit. v. Koberstein burch Bartich (1872 bis 1873, in Bezug ber Literaturangaben) und bie Arbeiten über hiftor. Quellenstunde bes M.-A. v. Battenbach und Lorenz.

Ueber bas Schulmefen: Meiner's Berfaffung und Berwaltung beutscher Univ. (1801, 1802); Raumer, Geich. b. Babagogit, 2. A.

2) Deutsch: öfterr. Lanber. Allgemeines an Quellen und Behelfen: Codex austriacus, h. f. 1704, mit Suppl. bie alten Satungen bis Maria Therefia und bann bie fpateren umfaffenb. Birt's Regesten g. Lichnowsti's Gefc. b. Hauses habsburg. Fontes rerum austr., II. Abth. Diplomata, und bie von Chmel h. Monum. habsb. Bgl. G. Cofta, Quellentunbe g. öfterr. Rechtsgeschichte in Mone's Ang. f. Runbe b. Borgeit (1856), S. 48 Bearbeitungen: G. Roffler, Bortrag über bie Behanblung ber öfterr. Rechtsgefc. (1847), mit Anhang (bahnbrechenb); Chabert, Bruchftude einer Staats: und Rechtsgeschichte ber beutsch = ofterr. Lanber i. III. u. IV. Bbe. b. Dentidr. b. Wiener Atab., bift.=phil. Section (bie beste Grundlage f. b. altefte poche; nach bem Tobe bes Berf. herausgegeben); F. Bifchoff, Defterr. Stabtrechte und Privilegien (1857) (reiche Litt.) &. F. Schrötter, Abhanblungen aus bem bfterr. Staatsrecht (1762 - 1766), I. von ben Freiheitsbriefen, fammt e. Ginl. i. b. öfterr. Gefc. (1762), II. von ben Titeln und Reichsergamtern bes Ergh. Desterreich (1762), III. von ben Erbhulbigungen und Rleinobien (1763), IV. von ben porzüglichen Rechten ber öfterr, Lanbeshoheit (1765), V. von ber Erb= folgeorbnung wie auch Bormundschaft (1766).

Digitized by Google

Rrones, Umriffe bes Gefchichtslebens ber beutschenfterr. Lanbergruppe in feinen ftaatlichen Grundlagen vom 10. bis 16. Jahrh. (1863), eine Erftlings: arbeit, mit allen Schwächen einer folden, aber bisher ber einzige Berfuch, bas weitschichtige Material ber außern und namentlich ber innern Geschichte ber gangen Lanbergruppe jufammengubrangen und namentlich bie bis 1862 erfchies nene Literatur ju verwerthen und möglichst genau ju verzeichnen. Das Werf gliebert fich in folgenbe Abschnitte: 1) Die öfterr. Donaualpenlanber in ihrer ftaatlichen Lanbergefdichte vom X. bis an ben Schlug bes XIII. Sabrb., 2) bie innere territoriale Glieberung ber öfterr. Donaualpenlander bis in bas XVI. Jahrhundert. 3) Allgemeine Entwidlung ber Lanbeshoheit unter ben Sabsburgern in ben öfterr. Lanbern bis jum XVI. Jahrh. und in bie erfte Salfte beffelben (1526). 4) Die Landeshoheit in ihrem Berhaltniffe gur Bermaltung, nachgewiesen in ber beutsch-öfterr. Lanbergruppe (Cameralverwaltung u. Finanzwesen, Gerichtswesen, Beerwesen). 5) Ueberblid ber mittel= alterlichen Gefengebung und Rechtsbildung in ber beutschen Landergruppe bes öfterr. Staates.

Die Specialliteratur am Schluffe ber einzelnen Sauptab: fonitte ber folgenben Stigge.

b) Böhmen, Mahren, Schlefien. Die Literaturangaben bei 28 eber, I., S. 348 ff., f. bie altere Epoche; fur bie Zeit bis 1850 bei D. Elvert a. a. D. 1) Quellen: Balbin, Miscellanea r. Bohemiae (aus bem Rachl. publicirten auch Riegger und Graf Auersperg); Dobner, Monum. Boh. et Moraviae, Codex diplom. et epistolaris Moraviae, h. v. Boczet, Chytil, Brandl (8. Bb. [1874] geht bis 1355). Archiv česky, h. v. Palady, bie Pamatky arch. mistop. u. b. Pravnik. Erben: Emler, Regesta dipl. h. Boh. temp. Premyslid. (reicht bis in bie Beit Bengel's II.). Die bahnbrechenbe Sammlung und fritifche Behanblung ber Stabtrechte Bohmens und Dab = rens von Frang Roffler. 2 Bbe. (1853-1867), 1. Bb. Bohmen, 2. Bb. Mahren u. b. allg. Titel Rechtsbentmaler Bohmens und Dabrens. Monumenta rerum Bohemico-Moravicarum et Silesiacarum, sectio IL Leges et Statuta, liber I. Kniha Towačowska (Lobitichauer Rechtsbuch), b. v. Demuth (1858). Die Landtafel Mahrens, h. v. Demuth (Brachtwert, baraus besonbers: Gefch. b. Lanbtafel bes Martgrafenth. Mahrens 1857). S. Sire cet, Codex juris Bohemici, L &b.; t. Premyslidarum (1867), II., 2., Jus terrae atque jus curiae regiae saeculi XIV. (1870), III., 2.. Jus terrae saeculi XVmi, (1420-1500) (Brag 1873), III., 3., M. Victorini a Vichrd opus bohem. de jure terrae Bohemiae, Il. IX. (1874); Emler, Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae, f. 1870 ff.; Brandl, Kniha Rožmberská (baš Buch bes herrn von Rosenberg), v. bems., Glossarium illustrans bohemicomoravicae historiae fontes (ein vorzugsweise rechtsgeschichtliches Reallerikon in beuticher Sprache) (1876). Materialien und Borarbeiten fur bie Dorfmeis: thumer Bohmen-Dahrens v. Chlumecty im 17. Bbe. bes Arch. f. ofterr. G.; Schlesinger in b. Mitth. f. Gefch. b. Deutschen in Böhmen, 1877.

Bearbeitungen: M. Golbaft, Comm. de Bohemiae regno, ll. XVI. (Frankf. 1526), 2. A. v. Schmint (1719); Strankfn, de republ. Bojema (1627), 3. A. (1713). Deutsche Bearb. v. Cornova, 8 Bbe. (1792 ff.); Balbin, Epitome (1677). Miscellanea historiae regni Bohemiae (1679 bis 1688) (8 Stüde), bas X. von Riegger, h. in f. Mater. z. alten und neuen Statistif (1787 ff.), vgl. bessen Archiv (1792 f.); Monse, über die ältesten Munizipalrechte der R.:St. Brünn u. s. w. mit allgemein rechtsgeschichtlichen Anm. (Olmüß 1788); Haßer, Gesch. b. böhm. Landtasel (1824); Palady, Hilfsmittel z. Renntniß des altböhmischen Rechtes in der böhm. Mus. Itsat. (1835).

F. Röffler, Quellentunbe ber Rechtsgefch. Bohmen:Defterr. Blatter f. Lit. u. R. (1846), Dr. 46. Legis-Glüdfelig, Musz. aus f. Gefc. bes bohm. Staats: u. Brivatrechtes in ber öfterr. polit.-jur. Beitfchr. (1847), 3. Beft, S. 177 bis 217 u. 261 - 280 (bef. abgebr. 1847, Wien). Bgl. ben Abschnitt in B. Mennert, Befc. Deftererreichs, III., S. 102-106, 299-221, 412-447, 782-808 (von Legis: Glückfelig?). Palacky i. f. beutschen u. czechischen Bearb. b. Gefd. Böhmens (insbef. I., 2., 1862); Röffler a. a. D.; F. Bifchoff, Defterr. Stadtr. u. Privil. (auch f. Bohmen, Mahren, ofterr. Schl.); Toma = ichet, Deutsches Recht in Desterreich auf Grunblage bes Stadtrechtes v. Iglau (1859), Recht und Berfaffung ber Markgraffcaft Mabren im XV. Jahrh., mit e. Ginl., über bie Beid. bes bohm.=mabr. Laubrechtes in f. Begenfape jum beutschen Beichbilbrechte (1863); Ralouset., Ceské statni pravo (Bohm. Staatsrecht) (1871), vgl. Ginige Grunblagen bes bohm. Staatsrechtes, 2. A. (1871); 3. Saněl, O vlivu práva německého v Cechách a na Moravě (Bom Ginflusse bes beutschen Rechtes in Bobmen und Mahren) (1874). F. bie Beid. bes Stäbtemefens u. Bergbaues bahnbrechenb : C. Graf v. Sternberg, Umriffe einer Geich. ber bobm. Bergwerte (1836-1838); F. L. Subich, Berfuch einer Gefch. bes bohm. Sanbels (1849).

Eine Masse rechts- u. culturgesch. Stoffes für Mähren und Schlesien entschalten bie voluminösen Arbeiten bes unermüblichen b'Elvert in ben Sectionsschr. u. i. Notizenbl. bes Bereins f: Landeskunde Mährens u. s. w. Schmibt von Bergenhold, Geschichte ber Privatrechtsgesetzgebung und Gerichtsversassung im R. Böhmen (1867); Maasburg, Gesch. Darft. ber Entw. bes Institutes ber öff. Bücher in Böhmen (Lit.-Nachw.) (1877). (Specielleres im betreffenben Abschnitte.)

lleber Schlesien in s. mittelalterlichen Berbande mit ber böhm. Krone, abgesehen von ben an anberer Stelle (L, 378) cit. Werken, z. B. Tzschoppe, und Stenzel, Urfundensammlung; Grünhagen, Regesten u. s. w.; Stenzel, Gesch. Schlesiens . . . Fliegel, quae sit ratio juris ducalis in veteribus documentis Silesiacis, diss. inaug. (Breslau 1864), u. Franke, De eo, quo Silesiae ducatus saeculo XIV. cum regno Bohemiae suerint conjuncti, nexu seudali. Breslauer Jnaug.:Diss. (Oppeln 1865). Bgl. auch Wegweiser burch die schles. Geschicksquellen bis z. J. 1550, h. v. Grünhagen s. das Einzzesne (Ber. f. Gesch. u. Alterth. Schles.) (1876).

Ueber b. Berf. = Berhältniß Defterr. = Schlefiens: b'Elvert (1853),

Dubit, Kopehty, Lepak, abgesehen von ben öfter cit. Monographieen v. Biermann über Troppau und Teschen. Buttke, die Entwicklung der öffentslichen Berhältnisse Schlesiens, vornehmlich unter ben habsburgern bis z. J. 1740 (1842—43). Die schlesischen Stände, ihr Wirken und Werth in alter und neuer Zeit (1846). (Einzelheiten bei den betressenden Abschnitten.)

c) Ungarische Sändergruppe. Quellen: Decreta regum Hungariae f. b. 16. Jahrh. u. R. Ferdinand I. burch Mossoczy und Telegbi gesammelt und f. 1697 mit bem Tripartitum bes Berböczy (1517 abgeschl.) als Corpus Juris Hung. vereinigt abgebr., 9 Auflagen. Dazu Bencfif. Repert. juris publ. priv. et crim. Posonii (1821 fol.) Dazu lieferten G. D. u. Rif. Rovacia wichtige Nachtragsarbeiten: a) Lectiones variantes decret. comitialium (1816). b) Sylloge decretorum comitialium (1818). c) Epicrisis monumentorum ... (1817). Die bahnbrechenbfte Arbeit mar v. b. (altern) G. D. Rovachich: Vestigia comitiorum mit Suppl. (1790—1801), bazu Formulae solennes styli curialis (1799) unb Codex authenticus juris tavernicalis (1803). Auch Ratona's hist. crit. r. Hung. enthält ben gangen Bortlaut ber Reichsbecrete im Terte. G. Fejer, Codex diplom. r. Hung. (1844 mit 45 Bben. abgeschl., bis 1458), bazu ber Codex dipl. Arpadianus continuatus v. b. Pesther Atab. burch G. Bengel b.; Steph. Enblicher, Die Gefete bes b. Stephan u. f. Rachfolger (Labislaus u. Coloman) (1826) u. bie wichtige Sammlung : Monum. Hung. Arpadiana, h. v. Tichubi aus bem Nachl. Enblicher's (1849), 2. N. Leges et Constit.; Dichnan u. Lichner, Das Ofner Stabtrecht (1244-1421), eine ausgezeichnete, bas gange mittelalt. Stabtrechtswesen Ungarns umfassenbe Arbeit.

Bearbeitungen. Aus ber großen Masse ber Berke über bas Jus publicum Hungariae seien nur hervorgehoben bie älteren Arbeiten in lateis nischer Sprache v. F. A. Kollar, M. G. Kovachich, Hajnik, Kelemen, Frank (auch in magyar. Sprache), Cziráky; bie an Literatur reichhaltigen 6 Specimina juris publ. Hung. (1854 ss.) von Birozsil; sobann bie in beutscher Sprache von Grossing (1786), Rosenmann (1792) (Josephiner), Gustermann (1818) und Birozsil, bas Staatsrecht bes K. Ungarn, 3 Bbe. (1865 bis 1866), in magyar. Sprache von Suhayba, Récsy und Havas. Bon besonberer Grünblichkeit für bie mittelalterliche Staatsgeschichte bas Berk von Bartal be Beleháza: Commentariorum ad historiam status jurisque publici Hungariae, ll. XV. (1847—48) und bie bei aller Abstrusität ber Anlage und Darstellung gewissenhaste Arbeit v. Em. v. Krajner, Die ursprüngliche Staatsversassung Ungarus seit ber Gründung bes Königthums bis z. J. 1382, 2 Bbe. (Wien 1872). Ein kurzer brauchbarer Grundriß v. F. Schuler-Libloy, Das ung. Staatsrecht (Wien 1870).

Siebenbürgen speciell: (Bgl. Schuler: Libloy, Siebenbürgische Rechtsgeschichte, I. Bb., 2. A., mit reicher Literatur). Die älteste, arpabische Epoche besith ihre Quellensammlung in ben Urk., h. v. Teutsch u. Firnhaber in ben fontes ror. austr., 2. Abth. (1859). Bgl. A. L. Schlözer, Krit. Sammlungen z. Gesch. ber Deutschen in Siebenbürgen (1795); J. C. Eber, de initiis juribusque primaevis Saxonum commentatio (1792); Bebeus

v. Scharberg, Die Berfaffung bes Großfürstenthums Siebenburgen (1844) und Schuler-Libloy o. a. Bert, 1. A. (1855). Bgl. auch bie Lit., I. Bb., S. 468—470.

Eroatien: Slavonien (Dalmatien): De juribus municipalibus et statutis Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae (1830). Kutul: jévič, Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (1862) (3 Bbe.) und Diplomaticki sbornik, I. (1874). A. v. Reut, Berfassung u. Rechtszustand ber balmatinischen Küstenstädte und Inseln i. M.-A. (Dorpat 1841). Bgl. die Lit., I. Bb., S. 470, und II., S. 70. (Specielleres im betressen Abschnitte).

## Inhaltsüberficht.

### A) Deutiche Erblanber.

I. Berfassunfanbe und außere Rechtsgeschichte berselben 1. Stellung ber Länder zum beutschen Reiche. 2. Rechtsbenkmäler: a) Reichsegesche; b) Brivilegien ber beutschen Raifer und Könige; c) Landrecht, gemeinz beutsches und provinzielles, Landhandvesten, Landtagsabschiebe, Libelle, Dorf: und Stadtrechte. 3. Territorialentwicklung, Berwaltung und Ständewesen, die Judensschaft. II. Epochen ber materiellen und geistigen Culturgeschichte.

### B) Bohmifche Lanbergruppe.

L Berfassungsentwidlung und äußere Rechtsgeschichte. 1. Stels lung zum beutschen Reiche. 2. Rechtsbenkmäler bes Lands und Gemeinberechtes. 3. Territorialentwicklung, Berwaltung, Stänbes und Landtagswesen. Die Jubenanssieblungen und Rechte. II. hauptepochen ber materiellen und geistigen Gultur.

C) Ungarifche Lanbergruppe (mit Ginfolug Dalmatiens).

I. Geschichte ber Bersassung und ber außern Rechtsverhalte nisse. 1. Die ungarische Reichsgesetzgebung. 2. Die Sonderrechte Siebenburgens, Croatiens, Slavoniens. 3. Comitatse und Immunitätenwesen, die Juden. 4. Die Bersassund Rechtsverhältnisse Dalmatiens. II. Die Epochen ber Culturentwicklung bes ungarischen Reiches. Bergleichenber Rudblid.

## Grundzüge der Verfassungs-, Rechts- und Culturgeschichte der drei Ländergruppen vom 10. Jahrh. bis 1526.

Das sechste Buch, ber "historische Boben Desterreichs", bilbet bie breite Grunblage bieser knappen Skizzen. Ein Hanbuch ber Geschichte Desterreichs kann nicht zugleich eine Versassungszeichen Staatensund Culturgeschichte bieser vielgliedrigen und gestaltungszeichen Staatensbildung sein wollen, das sind Aufgaben, deren gedrängteste Lösung eigener Compendien bedarf. Aber es muß in Grundzügen den Entwicklungsgang des innern Lebens jener Bestandtheile zu zeichnen versuchen, aus denen der staatliche Organismus erwuchs, und darin den Schlüssel zur Erkenntniß des Versassungs-, Rechtsund Culturlebens des spätern Gesammtstaates bieten, das Sigensthümliche und Verwandte in diesem Entwicklungsgange zur Geltung bringen.

#### A. Deutsche Erblande.

- I. Verfassuntanbe und außere Rechtsgeschichte berfelben.
- 1. Wir haben in dieser ersten Stizze Wort und Begriff: Berfassung, im doppelten Sinne anzuwenden. Zunächst handelt es sich um die Stellung dieser Länder zum deutschen Reiche, dessen Glieder sie waren, und dann um das Maß der reichs = ämtlichen und landes fürstlichen Gewalt in den einzelnen Ländern im Wechsel der Zeiten. Vor Allem müssen wir als leitendes Geset der bezüglichen Wandlungen festhalten: daß in diesen an der südöstlichen Umfangslinie des deutschen Reiches gelegenen Ländern die Entwicklung dynastischer Gewalten früh und mit besonderer Stärke hervortritt.

Wenn wir von ben Anfängen bes beutschen Bahlreiches (911) ausgehen, so begegnen wir sämmtlichen Ländern dieser Gruppe als Bestandtheilen des großen bayerischen Stammherzogthums. Die erste Entgliederung knüpft sich an das epochemachende Jahr der bayesrischen Empörung (976). Die Ostmark bleibt allerdings bis 1156,

bie karantanische Mark, Steiermark, bis 1180, bis zur Gerzogwerdung der bezüglichen Markgrafen, in einer Lehensverbindung mit
bem bayerischen Gerzogthum, die dann erst förmlich gelöst erscheint; Kärnten=Krain und Jftrien jedoch, unangesehen die Grafschaft Görz als jüngere Bildung auf dem Boden, scheiden weit früher aus
dem Verbande mit Bayern. Bei Kärnten ist dies seit 995 entschieden
der Fall, Krain wird seit 1075—77 ein Reichsambacht der Patriarchen
von Aquileja und zeigt überdies in seiner territorialen Vieltheiligkeit
das Eingreisen der Kärntner Herzöge aus den Häusern Speenstein
und Sponheim. Istrien, wo urtundlich i. J. 1002 der Bayernherzog
Heinrich auch als Gewaltträger auftritt, muß gleichfalls schon vor
1077 als gelöst vom bayerischen Herzogthum angesehen werden.
Denn 1035, noch vor seinem Sturze, erscheint Abalbero, der Eppensteiner Herzog Kärntens, mit Reichsgewalt über Istrien. Jedenfalls
war für alle diese Südgebiete das Jahr 995 entscheidend.

Bon Interesse ift außerbem bei Rarnten bie Geltung feines Bergogs feit 976 zugleich als Markgraf von Berona, mas jeboch seit 1122 (?) gang aufhört. Aber auch bie Stellung ber Ditmark (Desterreichs) vor 1156 und Steiermarks vor 1180 gu Bayern war, abgesehen von ben ungemein fparlich beleg = baren Besuchen banerischer Softage und ber mehr hypothetischen als erwiesenen Mitwirkung bagerischer Herzoge in Rechtsurkunden, die nach innen vollkommen autonomer Gebiete, wie fich bies bei ber babenbergischen Ostmark aus ber ottonischen Kaiserpolitik in Sinsicht ber Abschwächung ber Herzogsgewalt burch bie markgräfliche und aus ber hochwichtigen Lage biefes Reichslandes am bohmifch-ungarischen Gemärke; - bei ber Steiermark aus ähnlichen Gründen, nament= lich feit 1055, vorzugsweise jedoch aus ber allodialen ober erb= guterlichen Macht ber Traungauer unschwer erklären läßt. So kommt es, daß sich schon die Wittme des Markgrafen Leopold bes Starken († 1129) als "Herzogin" (ducissa), ihr Sohn Ottokar V. (VII.) als "Berzog" (dux) geschrieben findet, lange bevor noch die formliche Erhebung des letten Traungauer's, Ottotar's VI. (VIII.), zu biefer Burbe burch bas Reichsoberhaupt (1180) erfolgt mar.

Die Markgrafen von Desterreich hinwieder, durch die thatsächsliche, wenngleich bis 1156 nicht urkundlich verbriefte, Erblickeit ihrer Amtswürde, durch königliche Gunst, gleichwie in Folge glänzender Verswandschaften angesehener und mächtiger als alle Nachbarn im süblichen Alpenlande, vereinigten 1138—1154 die österreichische Markgrafens und bayerische Herzogsgewalt in Siner Person. 1156 treten sie reichserechtlich als Herzogsgewalt auf, ja, sie gewinnen durch den

echten Freiheitsbrief vom 21. September 1156 einen Vorrang vor anderen Standesgenoffen durch die Verbriefung weiblicher Ersfolge, durch die volle gerichtliche Autonomie, durch die Beschränkung der Pslicht, königliche Hof- und Reichstage zu besuchen, auf die Grenzen des nachbarlichen Bayerns und nicht minder durch das Recht, einen Nachfolger im Herzogthum für den Fall des Erlöschens des eigenen Hauses vorzuschlagen (jus affectandi).

Die allobiale Macht ber Traungauer spiegelt sich in der Georgenberger Handveste vom 17. August 1186 und zwar in dem ersten Theile, der die Erklärung zu Gunsten der Babenberger enthält, und nicht bloß "das Herrengut, die festen Pläte, das Land und die Dienstleute" (dominicalia, munitiones, terram, ministeriales) dem Better H. Leopold V. von Desterreich als hinterlassenschaft, im Falle des Abledens Ottokar's VI. (VIII.) ohne Erden, zuspricht, sondern ausdrücklich auch das Herzogthum (ducatum) der Steiermark der Personalunion mit dem österreichischen vorbehält. Wenn nun auch das Lettere nicht ohne Zustimmung des Reichsoberhauptes und dessen Belehnung geschehen konnte, so war dei dem Umstande, daß sich die Grenzen der Sigenmacht des letten Traungauers mit denen seiner herzoglichen Gewalt deckten, nicht leicht an eine bezügzliche Verweigerung zu denken.

In Kärnten gab es neben bem Herzogthum, ähnlich wie in Bayern, ein Pfalzgrafenamt, aus bem einst großartigen Domänensbesit ber beutschen Kaiser hervorgegangen, an bessen Stelle bann in erster Linie ausgebehnte reichsunmittelbare Besitungen ober Immusnitäten ber Hochstifte Salzburg und Bamberg traten. In Krain bestand keine geschlossene reichsämtliche Landesgewalt eines weltlichen Fürsten, ebenso wenig in Istrien, allwo im dreizehnten Jahrhunderte das Markgrafthum (marchionatus) der Patriarchen von Aquileja, die Grafschaft (contéa, comitatus) der Görzer, der Autonomie der großen Stadtgemeinden an der Küste, wie Triest, Capo d'istria, Pasenenzo, Pola u. A. gegenübersteht und diese außerdem der Schutzund Zwinaherrschaft Venedias verfallen.

Ganz eigenthümlich entwickelt sich die äußere und innere Berfassung Tirols, einer Musterkarte geistlich=weltlicher Machtgebiete, unter denen das Trienter, Brixener, Churer und Salzburger Bischoss-land, die Besitzungen und Grafschaften der Welfen, der Andechs=Meraner, der Eppaner, der Tiroler und Lurnseld=Görzer Grafen obenanstehen. Reichsrechtlich war das Gediet Tirols, soweit es dem Sprengel Brixens und Salzburgs unterstand, im Verbande mit dem Herzogthum und der Pfalzgraschaft Bayern, und in hinsicht des

Churer und Augsburger Sprengels, welche im Westen eingriffen, gleichwie Rhätien, bem bas Vorarlbergische zuzuweisen ift, zum fch ma = bischen Ducate; und zwar auch über bas Jahr 1180 hinaus, an welches, als Zeitpunkt ber Aechtung bes Welfen Heinrich, bes Löwen, die zeitliche Auflösung bes Berbandes ber Herrschaften Nord= tirols mit Bayern gemeinhin geknüpft wirb. Diefen, burch bie thatsächliche Entwicklung bebeutenber firchlicher Immunitäten, wie ber Brigner seit ben Tagen R. Heinrich's IV. und Bischofs Albuin, sobann großer, bynastischer Gebiete, wie bes Anbechs-Meraners, insbesonbere feit 1180, mehr gur Form geworbenen Berband Tirols mit Bayern und Schwaben bestätigt auch indirect ber Ausspruch bes Bischofs Ronrad von Chur vom Jahre 1282. Er habe niemals gehört, ober in den Urkunden seiner Kirche aufgefunden, daß Graf Mainhard II. von Gorg Tirol zu ben Bergogthümern Bayern ober Schmaben im Lebensverhältniffe ftunbe, und baß er ober einer feiner Vorfahren in der Herrschaft Tirols ein Gericht außerhalb des Gebirges besucht habe. Bielmehr sei die Graffchaft Tirol, b. i. das Gebiet ber Grafen von Tirol (ausgest. 1253), welches sie von Hause aus besaßen und erwarben, aus ben Leben bes Bisthums Trient erwachsen, bas ju Stalien gehöre. Es bezeugt also biese Aussage bie Lebensunab= hängigkeit der Görzer von Bayern und zugleich ben Berband bes Trienter hochstiftslandes mit Italien.

Für bas Gingreifen bayerischer Herzogs= ober Pfalzgrafengewalt im Tribentinischen haben mir seit ber Lösung bes Trienter Hochstifts= landes von der veronesischen Mark (zu welcher es bis 1027 als Amtsgebiet bes Rarntner Herzogthums feit 976 gehörte) als reichsunmittelbare Bisthums-Graffchaft feinerlei zwingenden Beweis, benn bei ber Gerichtshandlung wegen bes Burgenbaues von Terlan, bei Bogen, vom Jahre 1184, braucht ber faiferliche Schieberichter Bfalggraf Otto (von Wittelsbach) nicht als Bertreter bes Amtssprengels ber banerischen Pfalzgrafichaft aufgefaßt zu werben. Gbenfo sicher ift es jeboch, daß ber Bischof von Trient und bie Stabt Trient reichsrechtlich als zu Deutschland gehörig betrachtet murbe. Schon die kaiserliche Immunitätsurkunde für ben Trienter von 1027 fertigte ber beutsche Reichskanzler; R. Friedrich I. zählt in ber Ur= tunde von 1182 Trient zu ben Reichsftäbten Deutschlands; bie Bischöfe empfingen vom Raifer die Belehnung mit ben Regalien auf beutschem Reichsboden, fie erschienen häufig auf den deutschen Hoftagen, auch vor Gericht allba, und als Zeugen in ber Reihe beut= icher Bischöfe. Richts besto weniger mußten nationale Sym = pathieen und bie oberitalischen Barteifampfe, vor Allem

aber die unaufhörlichen Reibungen der Bürger mit den Bischöfen von Trient, das Tridentinische mit Oberitalien verketten, und Thatssache ist es, daß K. Friedrich II. durch die Bildung des Generalvicariates für Ezzelin, das die ganze Trevisaner Mark und das Veronesische sammt dem Tridentinischen einschloß, eine vorübersgehende Trennung des letztern von Deutschland (f. 1236) dewirkte. Der Bischof von Chur hatte bei seinem Schiedspruche von 1282 die faktischen nationalspolitischen, nicht die reichsrechtslichen Verhältnisse vor Augen. An dieses Jahr knüpft sich dann auch die Anerkennung Tirols als einer Grafschaft des Reiches, als eines geschlossenen Territoriums.

Seit bem Aussterben ber Babenberger (1246) und bem gemein= beutschen Zwischenreiche (1250-1373) kommt es zu Uebergangs= verhältnissen, ohne daß principielle Aenberungen in ber Stellung biefer Länder jum beutschen Reiche Plat griffen. Bu jenen Uebergangsverhältniffen zählt bie otafarische Annexion Desterreichs und ber Steiermark, für welche er nichts besto weniger einen Rechtstitcl in bem Belehnungsbriefe R. Richard's vom Jahre 1262 suchte, und bie Erwerbung Rärnten : Krains vom Jahre 1269 — 1270. Rürnberger Reichsfatung vom Jahre 1274 erklärt fämmtliche folche Beränberungen als nicht zu Recht bestehenb.' 1276 giebt ber Wiener Novemberfriede alle diefe Länder in die Hände R. Rudolph's I. als erlediate Reichsleben. 1282 kommen Desterreich, Steiermark und Rrain (letteres bem formellen Besitrechte nach) mit turfürstlicher Genehmigung an Rudolph's I. zwei Sohne, feit 1283 an Albrecht I. 1327 wird das Recht ber weiblichen Erbfolge durch faifer= liche Gnabe bem Grafen von Tirol und Bergoge von Karnten, Beinrich, Ertonige Bohmens, jugestanden. Die Sabsburger erwerben Kärnten (1335) durch zweimalige kaiserliche Belehnung (1330, November, und 1335), Tirol burch Erbschaft, und nachträglich folgt bie Gesammtbelehnung mit diesem, sowie ben andern Ländern burch R. Karl IV. im Jahre 1364. Solche Gesammtbelehnungen ertheilte 1298 R. Albrecht I. seinen Söhnen, besgleichen 1309 R. Beinrich VII., 1348 R. Karl IV. ben Habsburgern. Sie wiederholten fich unter ben späteren Königen und Raisern, mahrend bas Saus Sabsburg an Besit zunimmt und burch bie neue Erwerbung ber beutschen Königs= und Raiserwürde (feit 1438 und 1440) in eine doppelt günftige Stellung gerath. 1453 ertheilt R. Friedrich III. seiner Linie ben erzherzoglichen Titel, ber dann ftandig im Saufe Sabsburg Der Ausbrud "Haus Desterreich" taucht in ber zweiten Sälfte bes 15. Jahrhunderts bemerkbarer auf, wird aber häufiger erst seit

ben Tagen R. Maximilian's I. Er bezeichnet die in der Reit von 1366 an burch Linienbilbung zersette, bagegen seit 1457, 1463, 1490 geförberte Einheit bynastischer Ländermacht mit besonderer Rücksicht auf bas Stammland berfelben. Die Ländertheilungen zwischen Karl V. und Ferbinand I. (seit 1522-1525) begründen eine neue Phase bieser Einheit, ba sammtliche beutsche Erblande bes Hauses in einer Hand verbleiben.

Bas die Stellung ber habsburgischen Länder und ihrer Herricher im beutichen Reichsorganismus betrifft, fo erscheinen fie um 1383 als "britte Partei" unter ben vier reichsstänbischen Gruppen Deutschlands und zwar neben Bagern, Würtemberg, ben Bifchöfen von Strafburg, Augsburg, Regensburg und ben Berzogen von Lothringen. Bei bem Entwurfe ber beutschen Kreiseintheilung von 1438 nahm R. Albrecht II. jedoch feine "Bettern", b. i. die leopolbinischen habsburger, ebenso wie die bohmische Krone aus. Dagegen bilbeten feit 1512, bem Jahre ber Rölner Rreiseinthei= lung, welche eigentlich erft burch ben Wormfer Reichsabschieb von 1521 in's Leben trat: Defterreich ober und unter ber Enns, Steier= mark, Rärnten, Rrain, Gorg, Tirol, Brigen, Trient, Die beutschen Orbensballeien, die Johanniterguter im Breisgau und die fcmabiichen Borlande Sabsburgs ben "öfterreichischen Rreis". \*)

<sup>\*)</sup> Belege g. 1. Abidn. Beigel und Riegler (preisgetr. Arbeit), Das herzogthum Bayern g. Beit Beinrich's bes L. und Otto's I. v. Bittelsbach (1867); Birid, Jahrb. bes beutschen R. unter Beinrich II. (1862, 1864) (vgl. Ufinger's Abb. über bie Reichsterritorien in Gybel's Beitichr.); 3. Fider, v. Beerfcilbe und f. Bert über ben Reichsfürftenftanb, I. Bb.; Brunner, Das gerichtliche Gremptionsrecht ber Babenberger, Sipungsb. ber Afab. ber Biff. (Bien 1864), 47. Bb. Berchtolb, bie Lanbeshoheit Defterreichs nach ben echten und unechten Freiheitsbriefen (1862) (febr gehaltvoll); (Bgl. D. Jäger's Bir. 3. öfterr. Gefd., I., a. a. D., und Rrones, Umriffe bes Gefdichtslebens, 6. 15. ff.); Bait, Berfaffungsgeschichte a. a. D., 6., 7. Bb. (B. finbet für bie Abhangigfeit ber babenberg. Oftmart und Steiermart von Bavern teinen ericopfenben Racomeis). Die Lit. ber Provinzialgeschichte, f. I. Bb., S. 580 u. a. D. Ueber Iftrien insbes. II. Bb., S. 152-53: bie Literaturangaben. Für Specielleres ber Saggio della bibliografia Istriana (1864). Bas bie Gubmarten betrifft, f. bas gehaltvolle Bert Fider's, Forfchungen g. Reichs: u. Rechtgesch. Italiens, I. Bb. Ueber Gubtirol insbesonbere: Durig, Ueber bie ftaatsrechtlichen Beziehungen bes italienischen Lanbestheiles von Tirol ju Deutschland und Tirol. Jahresprogr. b. Innsbr. D. : Realich. (1864). Bgl. Bibermann, Die Italiener im tirol. Provinzialverbanbe und Egger's Arbeit im Innabr. Gymnaf. : Progr. (1876). Ueber bas Anbechfer Bergogthum bas jungft ericienene ftreng urtunbliche Bert von Defele (1877).

Wir haben nun das Maß ber reichsämtlichen und landes= fürstlichen Gewalt in ben einzelnen Ländern und bessen rechtliche und gesetliche Keststellung turz zu erörtern. Die Zeugnisse ober Rechtsbenkmäler bafür bilben a) bie allgemeinen Reichsfatungen, b) bie Brivilegien ber beutschen Kaiser und Könige, c) bie Landhandfesten, Landtagsabschiebe und Libelle. A. Bu ben allgemeinen Reichefabungen, welche für unfere Stigge maggebend find, gablt, abgesehen von ben beiben Concorbaten bes beutschen Reiches mit bem römischen Stuble von 1122 ju Borms und 1448 ju Bien und ber zwischenläufigen Receptationsurfunde R. Albrecht's II. vom 26. März 1439 zu Gunften ber Reformationsbecrete bes Bafeler Conciles a) die Lebenssatung R. Lothar's II. von 1136 gegen bie Veräußerung ber Leben ohne Erlaubniß bes Lehnsberrn, 1154 von R. Friedrich I. erneuert, b) bie wichtige Constitution bes Lettgenanten über das Regalienrecht von 1158, c) die goldene Bulle Friedrich's II von den Rechten und Freiheiten bes Clerus von 1231, d) die wichtige Reichssatung von 1220 zu Gunsten ber Landeshoheit ober bes Regalienrechts ber geiftlichen. e) die Wormser Satung des Kaisersohnes Heinrich vom 23. 3anuar 1231 zu Gunften ber lanbesfürstlichen Gewalt gegen bie Stäbteverbindungen, Afahlbürger, Mundmannen und die willfürliche Befesti= gung ber Städte ohne Austimmung ber Landesherren. — Ihr gegenüber steht f) ber ziemlich gleichzeitige Reichsabschied vom 1. Mai, wodurch ben abeligen Dienst= und Lehnsmannen ber Landesfürsten. ben sogenannten ministeriales terrae, b. i. ben Lanbstänben, wie sie nachmals hießen, das Recht der Theilnahme an der Landes= gesetzgebung und ber Berathung in Landesangelegenheiten eingeräumt ericheint, g) ber taiferliche Freiheitsbrief ju Gunften ber Lanbes = hoheit ber weltlichen Fürsten vom Mai 1232 b. Ubine. welchem die Bestätigung ber Wormser Sapungen im Januar zu Ravenna voranging. h) Der Nürnberger Reichsabschieb und die bamit aufammenhängende Satung Rudolph's I. vom 9. August 1281 über die Ungultigkeit aller seit 1245 durch seine Borganger eingeleiteten Beräußerungen von Reichsgütern, i) 1500 - 1502 bie Bestellung eines Reichsregimentes und bem entgegen eines Hofrathes für bie österreichischen Erblande mit ber Befugniß, einen bestimmten Kreis von Reichsangelegenheiten gerichtlicher Natur vor fein Forum zu ziehen. Damit banat die Verordnung vom 24. Mai 1518 zusammen. welche ben Hofrath aus breizehn Berfonen öfterreichischer Auftanbigfeit und fünf Mitaliebern aus bem Reiche gusammengesett. k) Der Rölner Reichsabschieb vom Jahre 1512, woburch bie politische

Eintheilung bes Reiches in zehn Kreise begründet wird. 1) Der Wormser Abschied von 1521 in Sachen ber neuen Reichsmatrikel für Zwecke des allgemeinen Ausgebots und des Reichsregiments, andererseits das Edict gegen die Lehre Luther's (vom 23. Mai), m) 1526 die Suspension des Wormser Edicts in Glaubenssachen.

Als Reichsordnungen in Sachen des Landfriedens haben zu gelten, abgesehen von den Spuren solcher Satzungen von 1043, 1081 und 1085, der Mainzer Landfriede von 1103, der von 1121, der Regensburger von 1156, der von 1187, das Gesetz über die Geächteten von 1219, die Landfrieden von 1234 und 1235, der Regensburger, Nürnberger und Mainzer von 1281, der Würzburger von 1287, die albrechtinischen Gesetz von 1301, 1303 und 1307, der Augsburger Landfriede von 1331, die gleichartigen Satzungen von 1383, 1398, 1438, die zahlreichen Mandate der fridericianischen Spoche aus den Jahren 1442, 1443, 1448, 1467, 1471, 1474, 1486, deren Gesammtzahl am besten die Nothwendigkeit eines Reichstammergerichts (1467, 1471, endgültig 1495), des schwäbischen Bundes und eines "ewigen Landfriedens" (1495) erwies.

B. Was die Freiheitsbriefe von Seiten der deutschen Reichs gewalt für das Land Desterreich betrifft, so haben wir des ältesten und maßgebendsten vom September 1156, des echten oder sogenannten kleineren fridericianischen Privilegiums (privil. fridericianum minus) bereits gedacht. Dasselbe wurde 1245 von K. Friedrich II. bestätigt. Das Original verschwand, offendar zu Gunsten des gefälschten sogenannten größeren fridericianischen Freiheitsbriefes (privil. fridericianum majus), mit dessen Inhalte es unverträglich war. Was diese erst seit kaum drei Decennien als unecht erwiesene Urkunde anbelangt, so bezeichneten wir sie schon an anderer Stelle gewisser maßen als Antwort auf die goldene Bulle Karl's IV. vom Jahre 1356, welche die Habsburger von dem bevorrechteten Kurfürsten ausschloß.

Im Wesentlichen, darf man wohl sagen, besaßen die Habsburger thatsächlich eine Summe landesfürstlicher Gewalt, die der kurfürstlichen Territorialhoheit nicht nur nicht nachstand, sondern sie im Sinzelnen überdieten mochte. Es handelte sich aber um eine historisch sormelle Begründung dieser Gewalt und ihrer Ziele, um den unterschobenen Nachweis, sie sei altersher schon von den Babenbergern erworden und um eine durch die Thatsachen der Geschichte allerdings widerlegte Emporschraubung sämmtlicher Prärogative dis zur Grenze der Souveränität. So kam es zu den Fälschung en der Urkunde von 1058 (Henricianum majus), worin K. Heinrich IV. ein Privilegium der römischen Kaiser Julius

 $\mathbf{II}$ 

6

tu.

크 [ 호:

-1

: []

1

:31 31

į

ì

1

Cafar und Nero, "bes besonderen Lieblings ber Götter" (!), bestä= tiat und mit besonderen Freiheiten für den Herzog Ernst als "vor= bersten Fürsten ber Christenheit" (!) vermehrt und, abgesehen von bem minber belangreichen und gleichfalls unrechten Freiheitsbriefe R. Heinrich's vom Jahre 1227 (Privil. Henric. minus), welcher ben Babenbergern ben Gebrauch eines besondern Diadems zugesteht; au ber Unterschiebung ber michtigften Urfunde, bes großen Fribe= ricianischen Freiheitsbriefes (privil. fridericianum majus), von gleichem Datum wie ber echte, beffen bereits oben gebacht murbe. Der unterschobene Freiheitsbrief set in ben §§ 9, 10 bas Erbrecht nach ber Brimogenitur in beiben Geschlechtern und die Untheilbarkeit bes Hausbesites fest. Letteres hängt mit der Hausordnung Albrecht's I. (f. 1298), insbesondere aber mit der Albrecht's II. von 1355 histo= risch zusammen, indem bort entsprechend ber Gesammtbelehnung auch bie Gleichberechtigung aller Brüber, beziehungsweise Söhne, ausgefprochen erscheint und Rudolph IV. biefem einheitsgefährlichen Brincipe entgegenwirken will. Dies Bestreben erscheint wieber in ber Hausordnung Rudolph's IV. von 1364, welche von ber Untheilbarkeit ber Länder, bem gleichen Besitzrechte ber Brüder, aber auch von ber "oberften Herrichaft" und größten Gewalt des Aeltesten handelt. Der § 19 bes Majus spricht bem Herzoge Desterreichs bas freie, uneingeschränkte Verfügungsrecht über bas Land im Falle bes erbenlosen Hinscheibens zu, schließt also jeden Beimfall bes Lebens an bas Rach ben §§ 1, 2, 13 erscheint Desterreich wie nur jum Reich aus. Scheine ober ber bloßen Form nach als Reichslehen. Denn bas Reich foll ben Berzog unterftugen, er bagegen braucht nur mit zwölf Mann (!) Heeresfolge gegen Ungarn zu leisten; jedweber andern Leistung ist er entbunden. Er braucht nicht außerhalb seines Landes die Leben zu nehmen und er empfängt sie im fürftlichen Ornate zu Pferbe fitenb (!). Der Bergog von Defterreich erscheint als "Pfalzgraf", "Reichserzjägermeister", als Erster ber Fürsten nach ben Rurfürsten, zur Rechten bes Raifers (§ 15), frei von jeder Gerichtsgewalt bes Reiches (§ 6, 7), das keinerlei Leben im Lande besitzen barf (§ 54). benn der Herzog ist der ausschließliche Lehnsherr daselbst; er belehnt mit bem Gerichtsbanne, er allein ift Inhaber ber Regalien, fo bes Jagbrechtes (Balb- und Wildbannes), ber Fischereien und Waldungen. Bas er in seinen Landen verfügt, baran kann weber ber Raifer, noch iraend eine andere Gewalt etwas veränbern (§ 8), bem hat man in Allem und Jebem au gehorchen (§ 14). Ueberdies behnt vor= forglich ber 18. § alle biese Brivilegien auch auf alle weiteren Län= bererwerbungen aus.

Ebenso unecht wie bieser Freiheitsbrief, bessen Anerkennung D. Rudolph IV. bei seinem kaiserlichen Schwiegervater Karl IV. nicht burchzusehn vermochte, sind bessen angebliche Bestätigungen von 1245 und 1283. Dagegen liegt die Bestätigung dieser gefälschten und in Rudolph's IV. Hausarchive hinterlegten Privilegien durch K. Friedzich III. vor. Damals allerdings war schon die landeshoheitliche Gewalt der Reichsfürsten so sehr entwickelt, daß diese Privilegien im Wesentlichen kein sonderliches Aussehn erregen konnten.

Königliche ober kaiserliche Freiheitsbriefe für die Fürsten der anderen Länder unserer Gruppe sind in äußerst beschränkter Bahl vorhanden; ja, wir besihen solche von Belange, abgesehen von Belehnungsbriefen, nur für die geistlichen Fürsten. So erwirdt, abgesehen von den Passauer und Salzburger Immunitätsbriesen, den großen Schenkungsurkunden an Freising, Regensburg und Bamberg, das Patriarchat Aquileja 1077 die reichsämtliche Gewalt in Krain und Istrien, bestätigt in den Reichs-Urkunden von 1208, 1214; Trient seit 1027 die im Trienter Gebiete und 1028 im südlichen Gisackhale mit Bozen und im Vintschgau, bestätigt 1182; Säben-Brixen 1040 die Grasschaft im Innthale und insbesondere seit 1077 wichtige Immunistätsrechte.

Unter den inneröfterreichischen Landbisthümern raat das älteste, Gurt, burch feine Immunitätsurfunden bervor und zwar ebenfo fehr burch feine echten, als burch bie allem Anschein nach gefälschten (vom 9. Januar 1072 und 2. März b. Jahres), welche nach Allem zu schließen um 1070 angefertigt murben, als R. Friedrich I. mit bem in ber Papstfrage unbotmäßigen Salzburger Erzstifte im Rampfe lag. Es handelte sich nämlich um die Emancipirung von der Lehens= gewalt ber Salzburger Metropoliten. Dabin zielten auch die unterschobenen Urfunden angeblich des P. Lucius II. von 1144 und ber Salzburger Erzbischöfe Eberhard I. (1150) und Konrad II. (1167), bie schon 1180 als unecht erkannt wurden. Wohl hatte K. Friedrich I., 10. März 1170, die volle Immunität des Gurters ausgesprochen, aber er widerrief dies felbst zu Gunften Salzburgs 1178, 14. Juni, und die Reichsfürsten traten für beffen oberlehnsherrliche Rechte 1180 ein. Gleiches that ber Reichshof von 1209, R. Friedrich II. im Jahre 1227.\*)

<sup>\*)</sup> Belege 3. 2. A. B. Ueber bie babenberg. öfterr. Privilegienfrage vgl. bie beim 1.A. cit. Arbeiten v. Jäger, Berth olb, (bieakab. Abh. v. Battenbach, Chmel, Fider, Brunner und huber, vgl. bie Lit. b. Krones a. a. D.) huber, Gefch. Krones, Gefch. Ocherreich. III.

C. Run kommen die landrechtlichen Satungen und Landhand= festen an die Reihe. Zunächst muß bervorgehoben werben, daß sich bas aus ben Bolts: ober Stammrechten, ben taiserlichen Satungen und aus der Külle der Weisthümer und lebendiger Rechtsgewohn= beiten namentlich im 12. und 13. Jahrhunderte entwickelnde gemein= beutsche "Landrecht" (Brivat-Straf-Proces und öffentliches ober gemeines Recht, burgerliches Recht, jus civile) und "Lehnrecht" für Subdeutschland im Laufe bes XIII. Jahrhunderts seine buchmäßige Rusammenstellung als sogenannter "Schwabenspiegel", b. i. Spiegel taiferlichen und gemeinen Land= und Lehnrechtes, er= lebte und vom Ende biefes Jahrhunderts an feine machfende Be-Die Zusammenftellung ber Handschriften bes beutung gewann. Schwabenspiegels zeigt am besten, wie start er in unseren Ländern verbreitet war. Von Interesse ist es auch, daß in Innsbruck außer einer Handschrift bes "kleineren Raiserrechts" auch noch ein "Spiegel beutscher Leute" an's Licht trat, welcher gewissermaßen ein Binbeglied zwischen bem (ältern) Sachsen- und (jungern) Schwabenspiegel abaiebt.

Wir haben nun des besondern ober provinziellen Landrechtes, der Landhandsesten, der Landtagsabschiede und Lisbelle zu gedenken.

De sterreich besitt das älteste und schriftlich überlieferte Landzecht aus der Zeit von 1295—1298 wie das Schlußergebniß des langen hitzigen Streites der Meinungen ziemlich unsehlbar darlegt; und zwar in einer kürzern und längern Fassung, welche letztere 1298 einer, vor dem 21. November über Albrecht's I. Anregung von den österreichischen Landherren vorgenommenen, Revision des Landzechtes, als Entwurf einer österreichischen Landesordnung, den Ursprung verdankt, während in der kürzern Fassung die frühere und eigentliche Rechtsaufzeichnung vorliegt, jenes Landrecht, von welchem es ausdrücklich heißt, "das sind die Rechte nach Gewohnheit des

Rubolph's IV. Das Urfunbliche über Salzburg in Kleinmayer's Juvavia, Meiller's Reg. ber Salzb. Erzb.; über bie ältesten Immun. Verhältnisse von Passau, Regensburg, Freising, Bamberg in bem oft erwähnten reichhaltigen Werke von Hirsch; über Trient und Briren bei Bonelli, Sinnacher; in Kint's Borles. über Gesch. Tirols, und insbesondere in Durig's Abh. "Beiträge z. Gesch. Tirols i. b. Zeit Bischofs Egno von Briren (1240—1250) und Trients" (1250—1273) in b. Zeitschr. des Ferdinandeum (1860) (144 S.). Ueber die Stellung Gurks die Arbeit von Hirn: Kirchen- und reichsrechtliche Berhältznisse bes salzb. Suffragandisthums Gurk im Jahresbericht des Ob. Symn. in Krems (1872).

Landes bei Herzog Liupolten von Desterreich (H. Leopold VI. von Defterreich)", und bas bie Bezeichnung "leopolbinisches Landrecht" nabe legte. Die doppelte Aufzeichnung dieses hochwichtigen Rechts= bentmals fällt in eine ber interessantesten Epochen ber öfterreichischen Landesgeschichte, welche uns die Reimchronik Ottokar's und die zeit= geschichtlichen Dichtungen unter bem Gesammtnamen "Helling's Gebicht von den vier Markgrafschaften", erläutern helfen. Noch zittert die ständische Bewegung Desterreichs nach, der Streit des Brincips landschaftlicher Autonomie und ber Prärogativen ber Landherren mit ber landesfürstlichen Macht und ihren Neuerungen auf bem Boben ber politischen Verwaltung und des Rechtsbrauches. Auch die Land= frieben R. Otafar's vom Jahre 1255 und ber rudolphinische vom 3. December 1276 steben im Rusammenbana mit bem Inhalte biefes Landrechtes, dem fich die fpäteren Landhandfesten, wie 3. B. die vom 26. December 1300 und 24. Juli 1442 in ihrem Sauptge= balte als Bestätigungen ber früheren Rechte und Freiheiten anreihen Diesen landesfürstlichen Satungen stellt sich bas kaiser= liche Brivilegium Friedrich's II. vom Sahre 1237 gegen= über, in ber Reit ber Aechtung bes letten Babenberger's zu Gunften ber Landschaft verlieben. Gine ber wichtigften landrechtlichen Satungen bilbet R. Friedrich's III. Wiener-Neustädter Ordnung vom Jahre 1464.

Die Steiermart besitt die älteste Sandfeste ber ganzen Länder= gruppe an ber Georgenberger Urfunde vom Jahre 1186. Im Anschluß an ben Erbvertrag mit dem Babenberger Leopold V., ber nicht ohne Rath und Zustimmung der Landschaft ober ber berzog= lichen Ministerialen möglich mar, schließt sich bie Verbriefung ihrer Rechte. Aber gerade biefer Haupttheil enthält spätere Ginschübe, beren bedenklichster die Satung: "Sollte ber Herzog ohne Sohn versterben, so konnen fich unfere Ministerialen, wem fie wollen, zuwenden", jedenfalls von den steiermärkischen Landherren in der Reit ber offenen Frage, wer Landesfürst sein sollte, um 1250-52 aefälfcht murbe, mahrend ber Ginschub: Die Berzoge von Desterreich haben die Ministerialen ber Steiermart, als in ihre Gewalt übergeben, auch bann nicht aufzugeben, wenn sie felbst bie Gnabe bes Reiches verloren, - jur Zeit, als Bergog Friedrich II. nach feiner Aechtung wieder herr ber Steiermark wurde (feit ber Ausföhnung mit bem Raifer zu Wien um Beihnachten 1239), aller Bahrschein= lichkeit nach durch einen Compromik ber Landschaft mit bem Landesfürsten seine Entstehung und Unterbringung in ber Georgenberger Urtunde fand. Dazwischen fällt ber michtige Freiheitsbrief Raifer Friedrich's II. ju Gunften ber Reichsunmittelbarteit ber Steier= märker von Anfang 1237, worin die Georgenberger Handselte gewisser= maßen revidirt und durch neue Freiheiten vermehrt erscheint. Bald nach 1277 verscholl dieser kaiserliche Freiheitsbrief und tauchte erst gegen 1582 auf.

Die angebliche faiferliche Bestätigung ber Georgen= berger Sandfeste mit allen späteren Zusäten (1249, 20. April, Cremona) ist eine Fälschung ber um ihre Rechte und Freiheiten besorgten Stände, eine Kiction. Dem rubolphinischen Landfrieden vom 3. December 1276 (Wien) folgte bie Handfeste biefes Königs vom 18. Februar 1277, an bemfelben Orte ausgestellt, als Wieberholung bes Fribericianischen Freiheitsbriefes von 1237, aber nicht ohne Ab-Jebenfalls erscheint bamals bie lanbständische Freiheit ber Steiermark auf bem Höhepunkte, von welchem sie seit 1283 in ber albrechtinischen Spoche im Interesse ber landesfürstlichen Gewalt einigermaßen zurückwich. Nichts besto weniger zeigt Albrecht's I. Urfunde, ben 20. März 1292 zu Friefach ausgestellt, wie ber kluge Sabsburger, ber sich nichts abtropen ließ, jest als Sieger über ben Aufftand ber steiermärkischen Landherren, bem Wefen nach die väterliche Handfeste zu bestätigen für gut fand. Unter ben anderen mittel= alterlichen Satungen ber steiermartischen Gesammthanbfeste fei noch bie ernestinische Urkunde vom 18. Januar 1414 ermähnt, an welche sich ber breihundertjährige Brauch knüpfte, sich von jedem Landesfürsten aus Anlaß ber Erbhuldigung eine neue schriftliche Beftätigung der Landesfreiheiten ausstellen zu lassen und die "Refor= mation ber Landhanduest" R. Friedrich's vom 6. November 1445. "bie Stet und Märkht" betreffend.

In jüngster Zeit gelang es endlich, das mittelalterliche Landrecht der Steiermark in seiner Entstehungszeit und Wesensheit kritisch sestzustellen. In der vorliegenden Fassung kann es kaum vor Beginn der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts aufgezeichnet sein; jedenfalls aber spätestens vor 1425. Seine zahlreichen Handschriften bezeugen seinen Gebrauch nicht nur in der Steiermark, sondern auch in Kärnten und wohl auch in Krain. Wissen wir ja doch aus der Chronik des Abtes Johannes von Viktring, daß um 1338 die Kärntner (gewiß auch die Krainer) den gemeinsamen Herzog Albrecht II. um ein, dem steiermärksischen gleiches, Landrecht baten. Ferner spricht sur seine Bedeutung der Umstand, daß wir dieses steierische Landrecht noch im 16., 17. Jahrhundert abgeschrieben und den Sammlungen der wichtigsten Landeskreiheiten einverleibt sinden.

In ben Landhandfesten Kärntens und Krains, die uns in Drucken aus ben Jahren 1492, 1580 ff. vorliegen, begegnen

wir als den ältesten und wichtigsten, den kaiserlichen Gnadenbriefen Friedrich's II. von 1237, ben rudolphinischen Sandfesten von 1276 und 1277 und bem "Lanbrechte" Albrecht's II. vom 14., 16. Sep= tember 1338, beffen Zusammenhang mit bem fteiermärkischen unver-In allen Sachen, worüber bie Landrechtsurfunde für Rärnten und Krain teine Bestimmung erhielt, erscheint zweifellos eine Bewibmung ber Karntner und Krainer mit steiermarkischem Landrechte, ba sie barauf verwiesen werben. Das mochte barum auch ben entscheibenften Anstoß zur Sammlung und Cobificirung bes fteiermärkischen Landrechtes bieten.

Die Ritter und Knechte ber windisch en Mark (Unter=Rrains) und ber Metlik (Möttling) befagen von ihrem Landesberrn, bem Görzer Grafen Albert IV., einen wichtigen von S. Rubolph IV. revisirten Freiheitsbrief bes Jahres 1365. Ihn bestätigte als neuer Lanbesherr S. Albrecht III. von Desterreich im Jahre 1374.

Für Görg ftand bas, vom Batriarchen Martward (von Ranbet. + 1381) für Friaul erlassene, Landesstatut, bis zur Herrschaft bes Saufes Sabsburg (feit 1500) in Rraft. Ueber Landesstatute Iftriens find wir bis jest nicht orientirt. hier überwogen naturgemäß bie Municipalstatute ber städtischen Communen an ber Rüste.

Ungleich reicher ift die Summe ber lanbrechtlichen Denkmäler Tirols, wobei bie geistlichen Immunitätslande Trients und Säben-Brirens andererseits die seit 1282 ausgebildete weltliche Grafschaft: Annthal. Etichland und Tirol auseinander gehalten werben muffen.

Die ältesten Satungen Trients, statutarischer ober gemein= rechtlicher Ratur, welche bis jum Jahre 1112 jurudgreifen, bilben in ber Sammlung bes Bischofs Friedrich von Wangen (1207, + 1218), im sogenannten Codex Wangianus, die erste Grundlage bes Trienter Landrechtes, im innigen Rusammenhang mit den veronesischen Statuten. Diese Satungen, sowie bie später (1304-1307) gesammelten zeigen bie Durchfreuzung longobarbischer und frankischer Rechtsanschauungen, welschen und beutschen Wesens, wie bies auch fein Spiegelbild in ber Mischung bes Boltsthums auf bem Grengboben Deutschlands und Italiens findet. Bon ben Brirener Landesstatuten erscheinen als die hevorragenosten ber Bertrag bes Bischofs heinrich mit seinem Logte, Grafen Albert von Tirol, aus bem Jahre 1229, eine ftaatsrechtliche Satung über die Grenzen bes Landfriedens und die Subnung ber Verbrechen gegen benfelben. Die Urtunde Bischofs Bruno vom 11. Mai 1256 tritt als Geset über Landfrieden, Lehns- und bürgerliches Recht ber Gotteshausleute auf.

Bon Sandfesten ber Graffcaft Tirol haben als die wich-

tiasten folgende zu gelten. Den Reigen eröffnet die Urkunde von 1330 über die Landesfreiheiten gelegentlich ber Hulbigung an bas junge Shepaar Margarethe Maultasch und ben Luxemburger Johann Heinrich, noch bei Lebzeiten bes alten Herzogs Heinrich († 1335) ausgestellt. Dann folgt ber Bersicherungsbrief Lubwig's bes "Branbenburgers" vom Jahre 1342 und ber große Freiheitsbrief B. Rubolph's IV. vom Jahre 1363, welchem die Versicherungsurtunde Margarethen's vom gleichen Zeitpunkte voranging. Für die Ausbilbung des Landrechtes hat die Handfeste S. Leopold's IV. von 1404 namhaften Werth, vor Allem baburch, daß fie das Verhältniß ber Grundherren zu den Unterthanen regelt. Als "erstes von den Ständen unter Borbehalt der landesfürstlichen Genehmigung erlaffenes Lanbes: Gefeh" hat ber Bogener Landtagsabichied vom 8. 3a= nuar 1420 zu gelten. Die Reiten Herzog Sigismund's (1446 bis 1490) und Marimilian's (seit 1490) erscheinen burch wichtige landes= fürstlich-ständische Satungen bebeutsam, so bie Landtagsabschiebe von 1487, 1489, insbesondere aber (1490-1506) bie "Gefat und Ordnungen ber gerichten Malefizrechten und anderer nottirftigen hendeln bes lands ber graveschaft Tirol", - jugleich bas ältefte lanbesfürft= lich = ftänbische Strafgesethuch (Malefizordnung) ber beutsch= österr. Länderaruppe. Reine geringe Wichtigkeit hat auch die Landes= vertheibigungsordnung von 1511, welche schon in die Rlasse ber sogenannten Landlibelle gahlt, auf bie wir jest zu sprechen kommen.

Durch die Abtretung der Nordostecke Tirols, d. i. der Herrschaften Rufftein, Kithühel und Rattenberg, an Bayern im Schärzbinger Frieden von 1369 hatte daselbst die zum Rückfalle dieses Gebietes unter Max I. das bayerische Landrecht, oder die sogenannte "Buchsaga" in achtundzwanzig Kapiteln vom Jahre 1346, Geltung.

Auch ist hier ber Ort, ber verwandten Satungen des Salzsburg er Hochstiebens vom Jahre 1244, welchen Salzburg mit den Nachbarn: Bayern, Pfalz, Eichstädt, Passau, Regensburg, Freising und Bamberg schloß; der Salzburger "Sühnebrief" zwischen dem Erzbischofe und den Bürzgern von Salzburg, der stofflich verwandte Landfrieden Erzbischofs Friedrich's II. von 1328, dessen 47. Artikel und über das Vorhandenzgewesensein älterer Salzburger Statutarrechte belehrt und der Bundeszbrief der Landschaft Salzburg vom Jahre 1387 während der Gesangenschaft des Erzbischofs Piligrim. Die Sachlage wiederholte sich beim Abschlusse des sogenannten "Jgelbundes" vom Jahre 1403, bei dem Regierungsantritt Erzb. Eberhard's III.

Während die gewöhnlichen Landtagsabschiebe ober Beschlüsse

ber Stänbeversammlungen bes einzelnen Landes ober gemeinsamer Berathungen ständischer Ausschüffe mehrerer Brovinzen in ihrem wechselnden, den politischen Verhältnissen eines bestimmten Reitvunktes ober ben momentanen Bedürfnissen Rechnung trugen und baber vor= wiegend ihre Berücksichtigung ber Darstellung bes äußern Geschäfts= lebens finden muften, gewinnen in den Tagen Maximilian's I. insbesondere seit 1508 die Beschluffe der Ausschuff= oder General= landtage fämmtlicher öfterreichischer Erblande eine erhöhte legis= lative Bebeutung. Sie werben ber Ausbruck ber gemeinsamen Beburfniffe, Buniche und Beschwerben ber Erblande und andererseits ber landesfürstlichen Reformaedanken in den abministrativen, finanziellen und Juftig = Angelegenheiten ber in ein Staatssinstem immer mehr verwachsenben Lande. So bilben bie Mürzzuschlager, Salzburger, Bruder, Neuftäbter, Welfer und Innsbruder Ausschufberathungen ber Jahre 1508 — 1518 eine geschlossene Rette michtiger Bereinbarungen zwischen bem Landesfürsten und sämmtlichen niederöfterreichi= schen, beziehungsweise auch ben oberöfterreichischen Landen. wichtigsten Beschlüsse ber Vorperiode von 1508-1510 enthält bas burch ständische Gefandte an bas taiserliche Hoflager in Ordnung gebrachte Augsburger Libell vom Rahre 1510 für bie fünf Lande: Die beiben Desterreich, Steiermart, Rärnten und Rrain. Sein Inhalt wurde auch burch ben Drud zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Das umfaffenbste Dentmal biefer Art, bas jeboch in keinem gleich= zeitigen Drude vorliegt, ift bas Innsbruder Libell vom Jahre Daffelbe hatte Geltung für bie fünf nieberöfterreichischen 1518. Lande, für Tirol und Borberöfterreich. Es zerfällt somit in sieben gleichlautende Libelle, beren jedes in brei Hauptabschnitte zerfällt und zwar in bas "Libell kaiserlicher Majestät Hofordnung und ander Betrachtung", in bas "Libell ber Rüftungen halber" und in bas "Libell gemeiner Beschwerungen". Es findet sich barin vornehmlich die Gestaltung des Regiments und Hofraths als politischer Central= behörben, die Regelung ber landesfürstlichen Cameralien und beren Behördenwesen (Hof-, Rait- ober Rechnungstammer, b. i. Staatsbuchbaltung), Münzwesen, Bergbau und Salinenbetrieb, Mauth und Boll, Handel und Wandel, Wild= und Forstbann, Ungeld, Gerichtswesen, Lehnsrecht u. f. m., also bas gesammte Getriebe provinziellen Staatslebens erörtert. Alles mar im besten Ruge, eine Art constitu= tioneller Reichsgesetzgebung, eine parlamentarische Legis= lation berbeizuführen. \*)

<sup>\*)</sup> Literatur zu C. a. 1. Das Lanbrecht für Desterreich. Ueber bie gesammte biesbezügliche Literatur ber Quellen und Bearbeitungen f., abgeseben

b) Wir haben nun eine zweisache Gruppe von Rechts = quellen kurz zu erörtern: die Dorf = und Markt = oder Ge = meinderechte, gemeinhin Dorf, Weisthümer oder Panteidinge genannt, und die Stadtrechte, also die örtlichen Statutarrechte, unserer Ländergruppe. Ihre nahe Verwandtschaft, aber zugleich den Unterschied börfischen und städtischen Gemeindewesens zeichnen die

v. Meiller's Abbrude ber beiben Faffungen bes Lanbrechts im X. Bbe. bes Ard. f. R. bfterr. Gefch., welcher eine bantenswerthe Sammlung babenbergifcher Brivilegien und Stadtrechte enthalt: Roffler's bahnbrechenden afab. Bortrag im 11. Bbe. ber Sigungsber. b. Biener Alab., phil.=hift. Rl.; Bieglauer's Abh., ebenba im 21. Bbe.; Siegel's Untersuchungen im 25. Bbe. (1860); Safenöhrl im 36. Bbe. bes Arch. f. R. öfterr. G. (1866) und in ber Mono= graphie: "Defterr. Lanbrecht im 13. und 14. Jahrhunberte" (1867); enblich Lufchin in ber Grager Universitätsichrift v. 1872: "Die Entstehungszeit bes öfterr. Lanbrechts". Röffler erfannte junachft bie mabre Ratur biefes Rechts als Entwurfs in zwei Saffungen, und inbem er nachwies, bag es weber ber Zeit Otafar's II. (1252-1276) noch ber Rubolph's I. (1276-1282) angehören konne, mohl aber Anhaltspunkte für bie Periobe 1283—1308, namentlich 1295 bis 1298 vorlagen, localifirte er auch bie Abfassungszeit. Zieglauer sprach fich für ben Zeitpunkt 1287-1295 als maggebenben aus, mas Deiller im 25. Bbe. ber Sigungsber. phil. bift. Rl. entichieben ju miberlegen fuchte." Siegel, beffen Berbienft in einer neuen eingebenden Untersuchung ber Frage berubt, unterschied bie furgere Fassung als einfache Aufzeichnung bes Rechtes, wie es in einer bestimmten Zeit galt und bie langere als Entwurf einer Landesorbnung als zwei Recenfionen, welche bem 3. 1237 angehörten. Safenöhrl beftritt bies und ftellte als Entstehungszeit ben weiten Raum ber Jahre 1276--1330 bin. Siegel entgegegnete barauf im 55. Bbe. ber Sipungsberichte (1867). Lufchin begründete in quellenmäßiger Unterfuchung bie Anbeu = tungen Röffler's, wonach bie beiben Dentmaler mit ben von Albrecht I. angeregten Revifionsarbeiten b. 3. 1298 jufammenbangen.

Ueber die fteiermärfischen Landhandsesten s. 3ahn's ersten Jahresbericht bes Landesarchivs der Steiermart v. 1870; Luschin's Auff. i. 9. Jahrg. b. Beitr. 3. R. steierm. G.-Qu. (1872) und die ältere Arbeit v. Leitner über die Erbhuldigung in der Steiermart im 1. h. b. Witth. des hist. B. f. St. (1850), wonach der Ausdruck Landhandsest hier s. 1501 den Ansang nahm. Ueber das steierm. Landrecht den sachtundigen Bearbeiter desselben: F. Bisch off in dem v. hist. B. s. St. h. Werte: Steierm. Landrecht des Mittelalters (Graz 1875).

Die weitere Literatur in Krones' Umrissen u. s. w., S. 426 ff.; vgl. Anm., S. 459 ff. Für Tirol noch immer maßgebend die gründliche Arbeit von Rapp im III., V., VIII. H. b. Beitr. 3. G. v. Tirol und Vorarsberg f. die Gesch. d. Libelle u. Maximisian I.; Zeibig's Abh. im XIII. Bbe. des Arch. f. K. österr. G. Bgl. B. v. Kraus' schon oben cit. Arb. über die ständ. Bewegung R.-Desterreichs.

bekannten Rechtssprüchwörter: "ben Bürger und Bauer scheibet die Mauer" und "Stadtluft macht frei". In den Weisthümern des offenen Landes birgt sich uralte Rechtsgewohnheit und andererseits die Gemeinsamkeit und Verschiedenheit in den Rechtsverhältnissen des bäuerlichen Unterthanen zu der Grundherrschaft.

Den Reigen eröffnet in dieser Beziehung Tirol mit. seiner Fülle des dörfischen Statutarrechtes in alten Fassungen unter der romanischen Bezeichnung Patti oder Statuto und den wechselnden deutschen Benennungen: Geehaft (d. ahd. swa — Geset), Landsprach, Dorfrecht der Pauleut (Bauern), Satyriess, Dessnung, Landsrecht, Landbrauch, auch Hofrecht und Libell. Die tribentischen Rechts den k mäler dieser Art reichen mit den sogenannten Patti Gedardini oder mit dem Fleimser Statute, welches Bischos Gebhard v. T. mit seinem Bogte Albrecht, Grasen von Tirol, und den Fleimser Thalleuten vereindarte, die zum Jahre 1112 zurück; die der deutsschen Landestheile die in's 13. Jahrhundert. Weitaus die Mehrzahl der tirolisch=vorarlbergischen Dorfrechte liegt in jüngeren Auszeich=nungen vor, welche aber auf uraltem Rechtsbrauche beruhen.

Wir wollen jedoch gleich bei jedem Lande neben seiner Bedeutung für die Geschichte der bäuerlichen Rechtsquellen auch seiner stadtrecht-lichen gedenken. Naturgemäß steht an Alter und Umfang die Entwicklung des Trienter Stadtre chts voran, oder der Trienter Statute, welche in die älteren und neueren zerfallen und in ihren Sinzelurskunden auf das 12. Jahrhundert zurückgehen.

Die zweite Bischofsftadt bes Gubens, Bogen, benn bas mar biefe Gemeinde seit ber Immunitätsurfunde R. Konrad's II. für bas Hochstift Trient (1028) bis in bas 13. Jahrhundert, greift in ihren Rechtssatungen von der Urfunde des Jahres 1208 aus, worin fich ber Trienter Bischof und sein Bogt, ber Graf von Tirol, über ihre Rechte in ber Stadt vergleichen und verfügt über Beisthumer ober Laudamente aus den Jahren 1234, 1239 ff. Bon untergeord= neter Bebeutung erscheinen bie bezüglichen Rechtsurtunden Brirens. Wohl besitt es eine kaiserliche Urkunde vom Jahre 1179, welche die Rechte bes Bischofs in ber Stadt behandelt, aber mit Trient tann fich Brixen an Rulle ftabtrechtlicher Satungen nicht meffen. Gine Bestätigung sammtlicher Stadtfreiheiten, eine Art Bancharte batirt vom Sahre 1461. Das Meraner Stabtrecht vom Jahre 1317, bas Sterginger von 1316, bas Saller von 1363 (eine Erweiterung ber früheren Freiheiten burch S. Rudoph IV.), Die Marktrechte von Imbst aus bem Jahre 1282 treten an Alter und Umfang binter bas Innsbrucker Stadtrecht von 1239 gurud.

Es ift, wie die Urkunde des Stadtherrn des letzten Andechs-Meraners, des Pfalzgrafen Otto II. († 1248), besagt, "das von seinen Borahnen ererbte, auf seine Zeit hinübergebrachte Recht". Vorarlsberg besitzt neben den Gemeindeweisthümern von Kankweil, Sulz, Damüls, Dornbirn, Hohenems, Lustenau, Montason u. A. stadtrechtsliche Satzungen für Bregenz und Feldkirch; erstere aus dem 14. Jahrshunderte.

An Maffe ber Weisthumer und rechtsgeschichtlicher Bebeutung ber Stadtprivilegien steht an ber Spite ber gesammten beutsch-österreichischen Ländergruppe bie Oftmart, Nieberöfterreich. Seine Dorfrechte, gemeinhin Banntaidinge, auch Bergtaidinge genannt, zeigen am beften, wie reich sich auf einem folchen von Ansiedlern verschiedenster Herren und Gegenden burchfreuzten Boben bas Wesen ber Dorfrechte entwideln mußte, wenn fie gleich in ben auf uns überlieferten Denkmälern nicht über bas 15. Jahrhundert hinaufgeben. Eines ber rechtsgeschichtlich bebeutenbsten nieberöfterreichischen Bantaibinge ift bas Holenburger von 1563, ba es an ber Grenzscheibe ber eigentlichen Landsprachen ober Dorfrechte und ber Markt- und Stadtrechte fteht. Denn gleich ber erfte Artitel befagt, Holenburg genieße alle Rechte und Freiheiten anderer ummauerter Städte und Märkte. Auch bas Chersborfer und Heiligenfreuzer (in "brei Sprachen" getheilt und 120 Baragraphen stark) verdienen besonders hervorgehoben zu werden.

Das älteste stabtrechtliche Denkmal ist das der bischöflichen Burggemeinde St. Pölten (Fanum Sti Hyppoliti), verliehen von Bischof Konrad III. von Passau aus dem Jahre 1191. Doch mußsich das städtische Gemeindewesen der uralten Orte Krems und Stein, welches erstere schon 1125 als "gefreite Stadt" (civitas) auftritt, und Wiens, das auch schon 1137 in dieser Weise genannt erscheint, ebenso früh entwickelt haben.

Wiens älteste Stadtrechtsurkunde von 1221, welche einerseits mit der ältern Satung von Enns (1212) zusammenhängt, anderersseits einen Fortschritt in den Einzelbestimmungen offenbart, ist nicht die älteste städtische Satung überhaupt; da wir schon aus dem Jahre 1208 das landesfürstliche Privilegium H. Leopold's VI. für die bevorrechteten Zünste der flandrischen Tuchmacher und Münzer besitzen. Das Stadtrecht von 1221 zeigt ein bereits namhaft entwickeltes, aber noch landesfürstlich bevormundetes Gemeindewesen. Der kaiserliche Gnadenbrief vom April 1237 (erneuert April 1247), welcher Wien zur freien Reichsstadt erhob und alle Sinwohner der Stadt als persönlich frei erklärte, alle Civil= und Criminalklagen,

ausgenommen Majestätsbeleibigung und Hochverrath, bem bürgerlichen Gerichte überwies, — wurde allerbings nach Wiebergewinnung des Landes durch den früher geächteten Landesherzog Friedrich II., den Streitbaren, wieder aufgehoben und durch sein Stadtrecht von 1244, 1. Juli, ersett. Nach dem Tode des letzten Babenbergers beeilten sich jedoch die Wiener 1247, die Bestätigung jenes vortheilhafteren kaiserlichen Freiheitsbrieses zu erwirken.

Aus ber Zeit Otakar's, bes Gonners Wiens, besigen wir kein Stadtrecht, wohl aber aus ben Tagen feiner Nachfolger, ber Sabsburger. Wie jest die wissenschaftliche Untersuchung ber bezüglichen Denkmäler als nahezu zweifellos erscheinen läßt, verlieh R. Rubolph I. ben Wienern zwei Urfunden vom Jahre 1278 (24. Juni), beren Inhalt sich auch in bem Krems-Steiner Stadtrechte vom Jahre 1305 verwerthet zeigt, und biesen rudolphinischen Urkunden schloß sich Albrecht's I. Freiheitsbrief von 1296 und ein anderes, bem zweiten rubolphinischen Brivilegium nachgebilbetes Privilegium an, welches ben 24. Juni 1340 S. Albrecht II. bestätigte. Un fie reiht sich bie wichtige Urfunde Rudolph's IV. vom Jahre 1361 (vgl. 1360) zu Gunften ber Gleichförmigkeit burgerlichen Wefens in Bezug feiner Bflichten und Rechte. Mit biesen Satungen verknüpft sich ber entschiedene Aufschwung der gemeinderechtlichen Autonomie, die inhaltreiche Ausbilbung des Wiener Weichbildrechtes. Die Urkunde der Berzoge Wilbelm, Leopold und Albrecht IV. vom 24. Februar 1396 läßt am beften bie Geschlechterherrschaft, ben Beftand eines Bürgerabels ober Patriziates erkennen. In ben Urkunden der Jahre 1422, 1428, 1432 gewahren wir die Machterweiterung des Rathes. Ueberhaupt zeigen die Stadturkunden des 14. und 15. Jahrhunderts, den Sobepunkt ber stäbtischen Autonomie. Roch R. Maximilian's Brivilegium für Wien, bas Stadtrecht vom 20. November 1517, größtentheils Reception älterer Gnabenbriefe und Rechtsfatungen, athmet ben mittel= alterlichen Charafter. Bon ber Fulle ber landesfürstlichen und städti= ichen Ordnungen bes Wiener Handwerks, welche sich besonders feit ber zweiten Sälfte bes 15. Jahrhunderts häufen, giebt ben beften Begriff eine briefliche Meußerung Cuspinian's vom Jahre 1525 an ben Markgrafen von Brandenburg, ber fich an ben gelehrten Sumanisten, bamals auch landesfürftlichen Anwalt bei bem Wiener Stadtrathe, mit ber Bitte um Mittheilung ber bafigen Sandwerkerord= nungen gewendet hatte. Cuspinian antwortet nämlich mit ber Be= mertung, bas Ganze fei ein fo bider Band, bag ein fleißiger Schreiber baran ein volles halbes Sahr zu copiren haben murbe.

Die neue Aera bes Wiener Gemeinbewefens in feiner auf enge

Grenzen beschränkten Autonomie und landesfürstlichen Bevormundung findet sich in der weitläusigen Stadtordnung Ferdinand's I. vom 12. März 1526, worin eine Reihe früherer stadtrechtlicher Satungen als unzeitgemäß ausgehoben erscheinen. Daß in Wien schon frühzeitig das Bedürfniß einer Sammlung städtischer Weisthümer oder Schöffensprüche gefühlt wurde, beweist die Urkunde H. Friedrich's des Schönen vom Jahre 1320, worin den Wienern gestattet wird, ein Rechtsbuch, das sogenannte Sisenbuch, anzulegen, worin sie schreiden sollen, "alle die Recht, die sie mit gemeinem Rat und pai dem aide, den sie Uns gesworen habent, erfunden". Gine nicht officielle Sammlung, das "Stadtrechtsbuch" vom Jahre 1435, in 149 ziemlich weitläusigen Artikeln, spricht gleichfalls für ein solches Bedürfniß.

Obschon wir nun Nachbilbungen des Wiener Rechts in anderweitigen Stadtrechten Niederösterreichs begegnen, z. B. ist dies beim
Stadtrechte Heimburgs vom Jahre 1244, bei den Privilegien von
Krems und Stein seit 1305 der Fall, so ist auffällig genug ein Rechtszug österreichischer Städte und Märkte mit Wien als Oberhose nicht belegdar; abgesehen von einem vereinzelten Beispiele, betreffend das
Städtchen Eggendurg (Urkunde vom Jahre 1458). Daß einzelne Rechtsgutachten auch außerhalb des Landes eingeholt wurden, beweist der
Fall vom Jahre 1505, indem die Iglauer in einem schwierigen Falle
des peinlichen Rechtes sich beim Wiener Stadtrathe anfragten. Dieser
befragte diessalls die Hochschule und gab dann seine Rechtsweisung
ab. Ein zweites Universitätsgutachten wurde 1403 in einem Besitsstreite einer geistlichen Körperschaft mit dem Landessfürsten abgegeben.

Die zweitbebeutenbste Stadt Niederösterreichs, geraume Zeit wohl auch zur Steiermark gerechnet, W.=Neustadt, unter K. Friederich III. (1440 — 1493) bessen Lieblingssitz, gebietet über eines der bedeutendsten Stadtrechte, dessen vorliegende Fassung gewiß nimmer der badenbergischen Spoche, sondern dem 14. Jahrhunderte angehört, wenngleich schon K. Rudolph I. im Jahre 1277 die Stadtsreiheiten erneuerte und mehrte und K. Otakar II. im Jahre 1253 eine angeblich goldene Bulle K. Friedrich's II. bestätigt haben soll. Ueberzdies besitzen wir aus den Jahren 1281 und 1285 Verbriefungen der Handels= und Gewerdsfreiheiten dieses in den Verkehrsverhält=nissen des Alpenlandes an der Semeringer Hauptstraße so bedeutenden Ortes. Das W.-Neustädter Recht, welches besonders in den Bestimmungen über die Besugniß der Bürger zu statutarischer Gesetzgebung, über Burgrecht oder Civilrecht, Versahren in bürgerlichen Streitsachen und polizeilichen Angelegenheiten, Hervorragendes dietet, äußert mannig=

fache Beziehungen zu bem Bamberger und Lübecker (1254 und 1263), Augsburger (1276) und insbesondere zum Münchener Stadtzrechte vom Jahre 1346, was am besten für das gemeindeutsche Wesen der Rechtsanschauung und Rechtsübung auf dem Boden des österreichischen Städtewesens Zeugniß giedt. Die Stadtrechte von Baden dis Wien, Waidhosen und d. Ibds und Tuln, des alten Borortes Nieder-Desterreichs, bevor dies Wien wurde, und einer der drei alten Walstätten oder Schrannen der österreichischen Warfgrasen und Herzoge (Tuln, Mautern und Kl.-Reuburg), sind von keiner rechtsgeschichtlichen Wichtigkeit.

Oberösterreich besitzt außer einer Reihe von Banntaibingen aus dem Traunkreise, den Mühl= und Innvierteln, den ältesten Anlauf zu einer stadtrechtlichen Satung für den früheren Borort des Landes, Wels, aus dem Jahre 1128, als es noch die Stadt des Würzsburger Bisthums war, an welches dieser ehemalige Sitz der Grasen von Wels-Lambach (im weltlichen Mannsstamme 1055 ausgestorben) durch den letzten dieses mächtigen Hauses, Bischof Abalbero von Würzburg, gedieh. Bischof Embricho ertheilt darin den Welsern das Recht der Brückengelbfreiheit und der Wahl des Brückengelbmeisters und erwähnt dabei des Stadtgerichts.

Das älteste und eigentliche Stadtrecht ift jedoch bas Ennfer vom Jahre 1212 (22. April), bas, von bem Babenberger S. Leopold VI. verlieben, auf älteren Satungen ber steierischen Otafare, junachst Otafar's VI. (VIII.), fußt. Es ist barin von keinem anbern Stabtrechte bie Rebe, mit welchem Enns bewibmet worben sei, und für das Alter seiner Satungen spricht ber Umstand, daß barin vom Rechtsbeweise mit Hulfe bes Gottesurtheils ober Dr= bale's ber Baffer- und Feuerprobe (judicium aquae ferventis vel ferri igniti) die Rebe ist, welche lettere sich auch noch in bem Wiener Stadtrechte vom Jahre 1221 (bagegen schon nimmer im haimburger vom Jahre 1244) neben anderen Satungen findet, bie einen unleugbaren Zusammenhang beiber Stadtrechte ergeben. gilt 3. B., abgefeben von ben Strafen über ichwere Berbrechen: Tobschlag, Berstümmlung, Blendung, Berwundung, Schläge, Schänbung und Beschimpfung (§ 1-14) und Anderem, von bem wichtigen Saus- und Afplrechte, bas fich, wortlich gleich, im Ennfer und Wiener ausgesprochen zeigt: "Jebem Bürger, seinem Insaffen und Jebem in fein Saus Rluchtenben ober Gintretenben biene felbes gur Festung (pro munitione)". Die große Handelswichtigkeit bes Ortes macht bie frühe Entwicklung seines burgerlichen Gemeinbewesens begreiflich. Das Stadtrecht von Steper batirt in ber uns überkommenen Kassung vom Jahre 1278; es ist jedenfalls früher ausgebildet als das von Linz, der jüngern Hauptstadt des Landes. Doch sinden wir den Markt Perg schon 1269 im Besitze der gleichen Freiheit, welche Enns und Linz genießen. Die Zoll= und Mauthfreiheiten von Enns und Linz erhielt 1228 der Ort Ottensheim. Im Salzkammer=gute gingen in Bezug des Marktrechts Laufen, Gmunden und Hallstatt (1311) Ischl voran, das erft seit 1392 sich emporschwang.

Das benachbarte Sochstiftland Salzburg mit seinem uralten Dorfleben in ben Tauernthälern ber Gaftein, Rauris u. f. w. und in den Thalftufen der Salza: Pongau, Binggau, mit den Hauptbezirken Mitterfill und Salfelben, gleichwie in bem Lungau am Oberlaufe der Mur, bietet Dorfweisthümer hohen Alters, wenn auch ihre vorliegenden Schriftbenkmale oft jüngern Ursprungs sind. Die Stadtrechte ber erzbischöflichen Refibeng reichen in ihrer altesten Bestätigung bis in's 13. Jahrhundert zurud. Bu ben wichtigften zählen die Urkunden des Metropoliten Audolph aus den Jahren 1286 und 1287. Raiser Friedrich III. ertheilte den Salzburgern im Jahre 1481 ein Brivilegium der freien Raths- und Bürgermeisterwahl. Rampf zwischen ber autonomielusternen Stadtgemeinde und ihrem geistlichen herrn erfüllt das ganze 15. Jahrhundert und zeigt in den Jahren 1511 und 1513, in den Tagen bes E. Leonhard's von Reutschach (1495—1519), bas ganz bestimmte Streben ber Bürger, reich sunmittelbar zu werben, fich ber erzbischöflichen Gewalt ganz zu entziehen. 1511 zwang ber genannte Erzbischof seine bür= gerlichen Unterthanen, sich bes kaiferlichen Freibriefes von 1481 gu begeben. Unter seinem Rachfolger Matthäus Lang (1519-1540) gipfelte biefer Rechtsstreit, schloß 1523 in Folge bes sogenannten "lateinischen Krieges" mit bem erzwungenen Verzichte ber Salzburger (1523) auf alle bisherigen Freiheiten, Gewohnheiten und Gebräuche und flammte bann wieber in ber Empörung bes Jahres 1525 auf.

Wenden wir uns den innerösterreichischen Ländern zu. Die Dorsweisthümer und Marktrechte Kärntens und Krains harren noch einer umfassenden Sammlung und wissenschaftlichen Bearbeitung. Bon besonderer Bedeutung erscheinen in Krain die Colonissationsprivilegien der Freisinger Bischöfe als geistliche Großzundbesitzer im Lande für die bayerischen und kärntnischen Ansiedler auf Bisthumsgrunde, dessen Borort das alte Lack (Lonka) oder Bischofslack wurde. In ihnen spiegelt sich am besten die Bevorzugung der Kärntner Colonisten. Diese Urkunden reichen dis in's 14. Jahrhundert erster Hälfte zurück. Auch die bischöslichen Freis

heitsbriefe für die welschen Gisenschmiebe in Gienern von 1348, 1354, als Colonisten, verdienen Erwähnung.

Die Weisthümer ber Steiermark, in jüngster Zeit emsig ausgeforscht und für die Veröffentlichung vorbereitet, bieten, wenn auch meist in jüngeren Fassungen, keine geringe Zahl von Funden und knüpfen sich vorwiegend an die Märkte des Landes.

Hinschlich bes Alters stadtrechtlicher Satungen steht Kärnten voran. Hier waren es die Vororte der großen Jmmunitäten der Salzdurger Metropoliten im alten Friesacher Gaue und der Bischöfe von Bamberg in der einstigen königlichen Grafschaft Villach. Friessach besitzt ein kaiserliches Marktrecht vom Jahre 1015, Villach ein solches aus dem Jahre 1060. St. Veit, der ältere landessfürstliche Vorort des Landes (seit 1292), erhielt die erste aussühreliche stadtrechtliche Satung im Jahre 1308, welche schon ein entwickeltes dürgerliches Leben voraussetzt. Auch das St. Leonharder Stadtrecht von 1325 verdient Erwähnung; ebenso das verwandte Gmündener. Das inhaltlich bedeutendste Stadtrecht mittelalterslicher Spoche neben dem St. Leiter ist jedoch das Klagenfurter vom Jahre 1338, als Bestätigung der hergebrachten Rechte und Freisbeiten durch den neuen Landesfürsten H. Albrecht II. von Habsburg.

Unter ben Städten der Steiermark bestigen Graz, Judensburg und Bruck an der Mur die verhältnismäßig wichtigsten Privilegienbücher. Der älteste Bestätigungsbrief der Grazer Freiheiten von K. Rudoph I. aus dem Jahre 1281 bezieht sich auf Satungen des Babenberger Herzogs Leopold VI. und K. Otakar's II. von Böhmen. Judenburg und Bruck, letzteres eine städtische Schöpfung Otakar's, haben Bestätigungsbriefe vom Jahre 1277 unmittelbar nach dem Wiener Frieden Rudolph's mit Otakar, zusolge dessen die Steiermark thatsächlich schon habsburgisch wurde. Als Beispiel von Rechtsbewidmungen gelte die Verleihung des Grazer Stadtrechtes an den Markt Voitsberg aus dem Jahre 1307 und an Radkersdurg im Jahre 1362, dessen Recht wieder der Marktzgemeinde Luttenberg (ältere Namensform: Lutonwerde) ertheilt ward.

Im Krainer Lanbe erscheinen unter ben neunundneunzig Urstunden des Laibacher Privilegienbuches von 1566 als die inhaltlich bedeutenhsten Urkunden älterer Spoche die Freibriese Albrecht's VII. von Habsburg aus den Jahren 1370 und 1377. Die erstere Urskunde enthält das erste eigentliche Gemeindestatut, worin der zwölf Geschworenen, die jährlich den Stadtrichter wählen, gedacht wird. Unter den anderen Stadtgemeinden des Landes erscheinen Radmanns borf, Stein und Landstraß (Landestrost) am frühesten mit Urs

kunden des 14. Jahrhunderts bedacht, welche auf städtisches Gemeinwesen deuten, ohne daß eigentliche Stadtrechte vorliegen. Ungleich
wichtiger zeigt sich diesbezüglich der Freiheitsbrief H. Rudolph's IV.
von Habsburg für die von ihm gegründete Stadt Rudolph's IV.
von Habsburg für die von ihm gegründete Stadt Rudolph's wert (1365, 7. April). Darin ist besonders vom Halsgerichte
oder von der peinlichen Gerichtsbarkeit dieser Gemeinde mit Bann
und Acht die Rede, welches Recht noch im ersten Decennium des
19. Jahrhunderts durch Umreiten des Banngerichtsbezirks und Ges
schützsaleren erinnerungsweise geseiert wurde.

In der Görzer Grafschaft entwickelt sich das städtische Wesen seit dem 14. Jahrhundert. Görz selbst erhielt städtische Privilegien vom Grafen Heinrich II. im Jahre 1307; sein Warktzrecht ist älter, es knüpft sich schon an das Jahr 1210. Die Warktstatuten von Cormons beginnen mit den Jahren 1436, 1453 und 1460.

Von hervorragender Bebeutung erscheint das Statutarmesen Während die einstigen Vororte bes binnenländischen Aftriens. Noritum an die römische Vergangenheit nur burch ihre Trummer mahnten ober spurlos verschwanden, andererseits, wie Boetovio und Celeja, ähnlich ben Orten Ufernoritums (3. B. Ovilabis - Bels, Lentia = Ling, Laureacum = Lord = Enns, Comagene = Tuln, Vinbobona = Wien u. f. m.) von mittelalterlichen Neuarundungen gewissermaßen aufgesogen erscheinen; - jenes aus ber karantanischen Epoche zur erzbischöflichen Stadt Bettau, biefes zum grundherrlichen Orte Cilli wird, ber erft um die Mitte bes 15. Jahrhunderts die Rinamauer, bas Symbol ftäbtischen Wesens, empfängt, nahmen bie istrischen Rustenorte bes Abriameeres ihre romische Vergangenheit im Rechtsleben als mittelalterlich gefärbten und umgestalteten Rechts= Diesen Gebanken einer uralten Grundlage bes brauch hinüber. bürgerlichen Statutenwesens spricht am nachbrudlichsten bas Stadt= recht von Pola (Pietas Julia) aus bem Jahre 1431 aus, bessen beigegebene Rechtsbeschlüsse (Parti, prese nel consiglio del comun et uomini della città di Pola) von 1367 anbeben. Der älteste uns erhaltene stabtrechtliche Freiheitsbrief ift ber vom Jahre Parengo ließ feine burch feindliche Berftorung ber Stadt vernichteten und zerstreuten Statuten um 1363 sammeln. Unverkennbar erscheinen als Grundlagen bas römische Recht und ber Rechtsbrauch Benedigs, unter beffen Botmäßigfeit Barengo so gut wie Pola gerieth. Gine Sammlung der Statuten von Cittanova knüpft sich an das Jahr 1450; zeitlich und inhaltlich verwandt sind die von Roviano und Montona.

Reich an urkundlichen Daten ist das rechtsgeschichtliche Leben von Trieft. Seine mittelalterlichen Rengniffe reichen bis auf's Jahr 804 gurud. Das älteste eigentliche Stadtrecht tam 1150 gu Wir kennen es aus einer jungern Abschrift bes Jahres Stande. 1318. Für die Ausbildung der Gemeindeautonomie durch wachsende Beseitigung und Ablösung der grundherrlichen Rechte der Bischöfe von Trieft sind die Urkunden von 1186, 1208, 1216, 1236, 1253 und 1295 die wichtigsten. Die lettgenannte vollendete die völlige Emancipirung von ber bischöflichen Herrschaft, wogegen seit 1305 ber aeistliche Grundberr eine Reaction einzuleiten beginnt ohne wefentlichen und dauernden Erfolg. 1320, 1365 wurden die Stadtrechte Triests erneuert. Für die rechtliche Stellung der wichtigen Hafenstadt zu ben Habsburgern als ihren Herren ist ber Unterwerfungs= und Huldigungsvertrag der Trieftiner mit Berzog Leo= vold III. vom 30. September 1382 (Graz) maßgebend geblieben. Die Stadt verwahrt sich gegen jebe Beräußerung ihres bamals noch bebeutenden Gebietes (auch Bola und Barenzo befaßen altersher ein folches als förmliche Contéa ober Graffchaft); fie erhält bas Recht ber Bestallung ihrer Gemeindebeamten, bestimmte Ginfünfte von ben Gefällen u. f. w.

Von den zu Istrien gerechneten quarneronischen Inseln Beglia (Bija, Krk), Cherso und Osero greisen die Urkunden über die Rechtsverhältnisse des erstgenannten größten Silandes dis in's 12. Jahrhundert zurück, in die Zeit der venetianischen Bestgergreifung. Die Urkunde der Republik von 1260 bezeichnet Beglia als Grafschaft der Frangepani's (Frankopan). Siner dieses Hauses, Stephan, verlieh den Leuten von Beglia 1388 ein Rechtsstatut.

Es erübrigt nur noch einige Worte über die Rechtsbezieh ungen zwischen den deutsch söfterreichischen Landen und der Rachbarschaft zu sagen. In der ältesten Epoche, zur Zeit der Karolinger und der Anfänge des deutschen Wahlreiches, als noch die germanisch romanischen Stamm= oder Volksrechte in lebendiger Uedung waren, und dem freieigenen Manne es zustand, von seinem Stammesrechte gerichtlichen Gebrauch zu machen, begegnen uns einzelne Urkunden, welche die Ausübung dieses Rechtes in einzelnen Gebietes des Donaualpenlandes bezeugen. Im Allgemeinen mußten vorzugsweise drei Stamm= oder Volksrechte einen wesentlichen Sinstuß üben; vor Allem das bayerische, vermöge der Vorsherrschaft des bayerischen Stammes in den östlichen Alpenländern. Auf bayerischen Rechtsgrundsätzen, die allerdings nur als besonderer

Digitized by Google

Ausdruck gemeindeutscher Rechtsanschauungen zu gelten haben, sußten bann die provinziellen Land- und Gemeinderechte Desterreichs, Salzburgs, Steiermarks, Kärntens, der deutschen Ansiedsungsbezirke Krains und Deutschtirols in seinem Haupttheile.

Bon untergeordneter Bebeutung in Bezug feiner Ausbreitung in ben beutsch=österreichischen Landen erscheint die Wirksamkeit des ale= mannischen ober ich mabisch en Stammrechtes; boch erscheint es für die ganze Landschaft um ben Arlberg, im Vorarlbergischen, im tirolischen Lechthal, im Ober-Innthal, im Bintschaau und bessen Detthal=Stubager Nachbarichaft, von Belange, felbst im Gisad= und Busterthale, nur bag im Tirolischen begreiflicher Beise geine Besonder= heiten in dem vorherrschenden bayerischen Rechtsbrauche allgemach verichwammen. Das frantifche und fachfifche Stammrecht barf als burch Colonisation örtlich versprengt angenommen werben, ohne baß eine genaue urfunbliche Fixirung burchführbar mare. So finben sich Spuren im Valsugan in ber Gemeinde Vergine (Versen); auf ben Gütern bes bambergischen Sochstifts, namentlich in Rarnten burfte an oftfrantische Ginmanberer und beren Rechtsbrauch zu benten fein. Gine um fo größere Wichtigkeit behauptet bas longobarbifche Stammrecht und bann nach feiner Romanifirung als lombar= bifder Rechtsbrauch für ben Guben Tirols, wie dies bie alten Statuten bes Trienter Bisthumlandes offenbaren. Auch für Iftrien hatte es Bebeutung. In ben bortigen Stäbten kam bann später mit ber venetianischen Oberherrschaft auch venetianisches Rechtswesen immer mehr in Aufnahme.

Abgesehen von der lebendigen Fortbauer römischer Rechtsanschauung im Ruftenlande ber Abria mußte hier auch die Recep = tion bes romifchen Rechts junachst eintreten, mabrend biefe in ben nördlichen Alpenländern fich erft in der Schlufzeit bes Mittel= alters in ber gelehrten richterlichen Praxis Bahn brach und, wie ber Inhalt ber Bauernbeschwerben im Jahre 1525 zeigt, schlechtes Blut 1460 fdrieb ber Brirener Bifchof Cufanus im Landvolke machte. an ben berzoglichen Rath Weineder: Der Berzog (Siegmund) folle Lehrer "bes gefchriebenen Rechts" berufen, damit er wisse, was Rechtens sei. Dies mar allerbings eine hämische Bemerkung; boch binnen einiger Jahrzehnte machte sich bas geschriebene, gelehrte Recht als lanbesfürstliches immer mehr geltenb. Im Suben galt bies Recht Jahrhunderte früher. So verlangte z. B. der zwischen Trieft und ben Habsburgern im Jahre 1382 abgeschlossene Grundvertrag, daß die beiben Vicare bes Stadthauptmanns bes kanonischen und bes römischen Rechts fundia seien.

Beachtenswerth erscheinen einzelne Rechts = Bewihmungen. Das vorarlbergische Kelbkirch erhielt 1229 sein Marktrecht nach bem Muster ber reichsfreien Stadt Lindau am schwäbischen Ufer bes Bobenfee's; die Stadt Bils im ofttirolischen Bezirke Reutte im Jahre 1327 bas Stadtrecht ber schwäbischen Reichsstadt Raufbeuern, mas auch auf Rechnung bes uralten Zusammenhangs biefer Gebiete mit bem Schwabenlande kommt. Gleiches Interesse erregen einzelne Thatfachen, welche ben Bufammenhang von Rechtsanichauungen in Rechtsbenkmälern der Alvenwelt mit dem fernen deutschen Rorden barthun. So stimmt 3. B. das Innsbruder Stadtrecht in einigen Bunkten mit dem Lübecker zusamen, und die alten Richter und Anwälte Tirols pflegten bei bunkeln ober widersprechenden Stellen ber Lanbesorbnungen bie Commentare bes Lübed'ichen Rechtsbuches zu Rathe zu ziehen (wie bies ein Renner bes alten tirolischen Rechts behauptet). Minder auffällig erscheint natürlich die bedeutende Menge von Hanbschriften bes Schwabenspiegels als subsibiarer Rechts= quelle in ben beutsch-österreichischen Ländern.\*)

<sup>\*)</sup> Literatur zur Gesch. ber Stabtrechte und Weisthümer (vgl. bie allg. Lit. II., S. 660—62). F. Bischoff, Destert. Stabtrechte u. Privil.; Chabert a. a. O.; Krones, Umrisse u. s. w. (Literaturnachweise und Materialien S. 408—410, 431—448, Anm. S. 461—466; 474—480).

Tirol: hormanr's Berte über Tirol; Rapp a. a. D.; Rint, Codex Wangianus (Ginleitung). Die Beisthumer bearb. v. Bingerle. - Defter: reich u. b. E .: hormagr, Dentw. b. St. Wien (Urfundenanhang); Burth, D. Stadtrecht v. 28 .= Neuftabt, Sep .= A. (1846); Tomafdet, Die Rechte und Freiheiten ber Stabt Bien, 1. Bb. (1877) (als I. Abth. ber Geschichtsquellen ber Stadt Bien). Die Beisthumer, vgl. Raltenbad's Sammlung (1846 bis 1848) und Arch. f. R. öfterr. G., XI., XII., und bie von Bahn im XXV. Bbe. ebenba. - Ober Defterreich: Die Beisthumer bearb. v. Lambl (fruber von Meiller, +); Reg. ber Stabt Enns v. Oberleitner, Arch. f. R. öfterr. G., XXVII. Bb. - Salgburg: Die Beisthumer b. v. Siegel u. Tomaschef; z. Gefc. v. Salzburg b. Urt.-Anh. b. Iuvavia u. b. Bubl. bes & f. Lanbestunde; auch Rleinmagerns, bes Berf. b. Iuvavia, unpart. Abh. von bem Staate bes h. Ergftifts Salzburg und beffen Grundverfaffung (1770). - Steiermart: Die Beisthumer, J. Berausgabe gefammelt, bearb. v. Bifcoff unter linguiftijder Beibulfe Schonbach's (vgl. ben 1. u. 2. Bericht über Beisthumerforschungen in Steiermart v. Bifchoff i. b. Sipungsb. b. f.t. Afab. b. Biff., hift. G. [1876, 1877]); bie Privil. von Grag und Brud, h. v. Bar: tinger (1836, 1837); vgl. W's. Abh. über "Martte, bie einft Stabte maren und fo genannt wurden" fteierm. Bifchr., n. F. 1835, bie Priv. v. Rabtersburg, h. v. Sofrichter (1842). - Rarnten: Arch. f. Gubbeutschland (v. hormant) II.; Antershofen's Reg. i. Arch. f. R. ofterr. G. (1849) u. f. Auff. in

3. Wenden wir uns nun der Entwicklung der Territorial= verhältnisse und des Verwaltungsorganismus zu. Die breitere Grundlage dieser kurzen Stizze bot das sechste Buch dieses Werkes: "Der historische Boden Desterreichs" (I., S. 297—376).

Die territoriale Entwicklung ber Lanbschaften und ber bavon bedingte Verwaltungsorganismus erscheint in der mittelalterlichen Reit in brei Epochen gegliedert. Die erste reicht von der Karolinger= zeit bis beiläufig zur Mitte bes zwölften Sahrhunderts und kann als Epoche ber Gauverfaffung gelten; die zweite und britte fließen in einander über. Die vorlaufende zeigt die Auflösung ber Gauverfaffung und die Ausbildung ber geistlichen Immunitätsgebiete, andererseits der bynastischen Grundberrschaften, mahrend die britte und lette Epoche die Durchbildung der landes= fürftlichen Gewalt und bes ihr entfprechenden Ber= maltungsorganismus offenbart. Als beiläufige Beitgrenze amischen biefen beiben Epochen mögen bie Jahre 1220-1356 gelten; wir wählen sie beshalb, weil 1220—1230 die reichsgesetliche Keststellung ber Landeshoheit, ber geiftlichen und weltlichen Reichsfürften vor sich ging und 1356 die golbene Bulle an der Schwelle bes Reitraumes steht, in welchem die landesfürstliche Territorialgewalt immer entschiedener den Wea zur Alleingeltung einschlägt, die anberen reichsunmittelbaren Gewalten geiftlicher und weltlicher Art gur Anerkennung ber politischen Abgeschloffenheit bes Landes ober zum Aufgeben ihrer Ausnahmsstellung nöthigt und ihr Gegengewicht nur in bem gleichen Schrittes ausgebildeten Ständewesen findet.

Die Gaue als Amtsgebiete, b. i. "Gaugrafschaften" im Bereiche unserer Donaualpenländer, kamen bereits zur Sprache, wo

Chmel's österr. Geschichtssorscher I., 2.; Herrmann in ber karntn. Ztschr., V., VI. H., über St. Beit u. Rlagensurt, Carinthia (1858), Nr. 45, 46, u. Gmünd.; Hohenauer, Friesach (1847). — Krain: Richter in Hormanr's Arch. (1829) und in Klun's Archiv, 2., 3. Hest, S. 140 s., siber Laibach. Bgl. E. Costa i. d. österr. Bl. f. Lit. n. Knust (1855), Nr. 43; Mitth. des hist. B. f. Kr. u. s. w., die Citate in Dimit's Gesch. Krains, I., S. 236 st. Ueber die Freisinger Urkunden s. die Krainer Colon. den Auss. Dahn in den Mitth. des hist. B. f. Krain 1861. Ueber Görzugl. Czörnig's Hauptwerk. — Istrien und Eriest: die Ardiere v. Kandler: Codice istriano; Statuti municipali del comune di Trieste, che portano in fronte l'anno 1150 (1849); storia del consiglio dei Patrizi di Trieste (1858). Pola: stat. munic. Triest (1843); Harenzo: St. m., ebenda (1846); Rovigno in d. Istria (1851); Cittanova: ebenda (1851). Ueber die Statuten der ostadriat. Insein: Rotizen in dem reichhalt. Berke v. Sandi, Principi di storia civile della Republ. di Venezia, II., 1.

von dem historischen Boden Desterreichs in seinem ersten Abschnitte gehandelt wurde. Hier möge nur die Andeutung ihren Plat sinden,
daß wir neben eigentlichen Gaugrafschaften, wo Gau und Grafschaft
zusammenfallen oder einander becken, auch Gaue als bloße Gegenden
oder landschaftliche Gebiete vorsinden, die sich nicht als eigentliche Amtsgediete aufsassen lassen. Das gilt z. B. vom Pongau, Pinzgau, Lungau und Bintschgau, also gerade von den Landschaften,
die noch heutigen Tages unter dieser Benennung fortbestehen. Auf
der andern Seite begegnen uns die Grafschaften, benannt nach ihren Inhabern, welche auftauchen und wieder spurlos verschwinden oder
als dynastische Gebiete dauernderen Bestand haben, und die wir
nicht als eigentliche Gaugrasschaften ansehen dürsen. Dahin gehören
die Grafschaft Wels, Lambach und Steier im Traungaue, die Grafschaft Pütten, im Besitze der Grafen von Formbach-Neudurg u. s. w.

Die eigentliche Saugrafichaft umschloß einerseits noch unveräußertes Reichsland als Besitz ber Krone, andererseits Privatbefit : geiftlichen und weltlichen, Gigen und Lehnsgut, letteres von ber Krone ober von Kirchen und weltlichen Grundherren erworben. also reichsunmittelbare und private Keudalgüter. Die oberste Gewalt in Bezug bes Gerichts und Seerbannes lag in ber Sand ber Grafen, ber seine Unterbeamten in den Vorstehern der kleineren Gutsbezirke, Dekanieen, hatte (Centenen find bei uns urkundlich nicht mehr nachweisbar) und mit rechtserfahrenen Leuten, ebel und gemeinfreien Standes in bestimmten Zeiten bes Jahres (ungebotene Dinge, placita injussa) ober in außerorbentlich, von Fall zu Fall angesetten Gerichtstagen (gebotene Dinge, placita jussa) über Rlagen ber Gaugenossen in ben fdweren, ber königlichen Gerichtsbarkeit, bem Rönigsbanne vorbehaltenen Straffällen: Mord, Brand, Raub, Nothaucht, Aufruhr u. A., sobann über civilrechtliche Angelegenheiten höherer Art, wie Erbrecht, Besitanspruche auf unfreie Personen, ober solche, die als zahlungsunfähige Schuldner unfrei werben follten, seines Amtes als königlicher Richter maltete. Dort, wo Marken bestanden, standen die Gaugrafen unter bem Grafen ber Mart, in ben Berzogthümern unter bem Berzoge. Auf königlichem Pfalzboben, z. B. in Rärnten, begegnen wir Pfalzarafen.

Daß die karolingische Verfassung zwischen der politischen und kirchlichen Sprengeleintheilung eine Uebereinstimmung durchzusühren beabsichtigte, läßt sich nicht in Abrede stellen. Auf unserm Boden ist jedoch ein Zusammenfallen der Erzbisthums-, Visthums-, Archidiaconats- und Diaconatsgrenzen mit denen der

Herzogthumer, Marten, Gaugrafichaften und beren Unterbezirken kaum im Allgemeinsten, geschweige benn im Ginzelnen, nachweisbar.

Die thatsächlichen Erscheinungen bieser beiben Spochen auf bem Boben ber beutsch-österreichischen Länder treten verhältnismäßig früh auf, da diese, an der südöstlichen Umfangslinie des deutschen Reichs gelegenen Länder sich einerseits der Ausbildung geistlicher und weltlicher Herrschaften auf Kosten und an Stelle der Gaugrafschaften durch Schentungen und Freiheitsbriese der deutschen Krone sehr bald eröffnen, andererseits die Habsburger zu Besitzern der Hauptländer im Verlause von beiläusig fünfzig Jahren geworden (1276, eigentlich 1282—1363), vermöge ihrer bedeutenden Hausemacht, und dann als Inhaber der Reichstrone ihre landes sürftsliche Gewalt gleichmäßig und zielgerecht auszubilden in die Lage kamen.

Fassen wir in's Auge bie Folgen jener Auflösung bes Gauwesens, sodann die Gestaltung reichsunmittelbarer Territorien geist= licher und weltlicher Art und endlich die Ausbildung der einheitlichen landesfürstlichen Gewalt und zwar in ihren Rudwirkungen, so ergeben sich nachstehende Erscheinungen. Der Gau wird Besit geist= licher Immunitäten, entweder burch bloße Schentung bes bezüglichen Grundes und Bobens an die Hochstifte, ober burch gleichzeitige Uebertragung ber Graffchafterechte an biefelben (3. B. an Sal3 = burg, Aquileja, Trient). Bornehme, begunftigte Gefchlechter behaupten bie gaugräfliche Gewalt erblich, erlangen Gauboben als Lehnsbesitz, verbinden ihn mit ihrem Allodialgut, erweitern ihr Gut burch Rauf, Taufch ober andere Mittel, und erfteben balb als machtige Dynastieen, welche aus ber Vogteigewalt über Hochstifte und Rlöfter burch bauernbe Innehabung, ja Erblichkeit, bebeutenber Rirchen= leben, als Rupgenüßen ber Logtei, machsenben Gewinn ziehen — und, auf solche Weise emporgekommen, schließlich Burbe und Geltung von Reichsfürften erlangen. Man bente nur an die Eppensteiner, Traungauer, an die Lavantthal=Sponheimer Grafen, an bie Grafen von Tirol und an bie Görzer. Indem ber Gau seinen Charafter als reichsamtlicher Verwaltungsbezirf in solcher Weise verlor und herrschaftliches Gebiet wurde, bust er auch in ber Regel seinen Ramen ein, ober erhält fich berselbe nur als Gegennamen bis auf unsere Zeiten. Die kleineren Gaubezirke, an welche ursprünglich gebacht werben muß, die Zehentschaften ober Dekanieen, beren Rame sich im Tiroler Lande örtlich lange als "Techenen" behauptete, verfielen junachst biefem einem Berfetungsprocesse ber Gauverfassung. Sie find auf bem altersher beutschen Boben ber

Ł

füböstlichen Reichsmarken nur ausnahmsweise nachweisbar, was in ber ungemeinen Spärlichkeit ber Urkunden aus jener Zeit, in welcher jene Unterbezirke der Gaue schon in der Auslösung begriffen waren, seine äußerliche Erklärung findet. Auf dem Pfalzboden oder Kronzgute der deutschen Könige in Karantanien bezeugt eine dieser seltenen Urkunden das Vorhandensein dieser Gaubezirke, und zwar die Schenzkungsurkunde Otto's I. von 965, worin dem edlen Slaven Regomir das Gut Pörtschach (Virozsach) am Wörthersee in der Grafschaft des königlichen Gewaltboten (Walpoto) Hartwich und in der Deskanie Wolfram's verliehen wird.

Von der gemeinflavischen Zupenverfassung, welche bem deutschen Gauwesen an die Seite zu stellen ist und die wir in dem alten Karantanien und dessen Nachdargedieten im Norden und Westen vor der karolingischen Spoche als bestehend annehmen müssen, erhielt sich urkundlich nichts; da die urkundlichen Zeugnisse, welche wir besitzen, schon aus einer Spoche stammen, in welcher die slavischen Zupen in den karolingischen Gaugrafschaften ausgegangen waren. Die Bezeichnung Zupanie, Zupan (Suppan), welcher wir in der agilolfingischen Urkunde für Kremsmünster in Ober-Oesterreich (um 777) begegnen, behauptete sich jedoch in einer andern Bedeutung als Gemeindebezirk und Gemeindevorsteher, Ortsrichter, in den slavischen Gegenden Innerösterreichs durch Jahrhunderte; in der windischen Steiermark vornehmlich und am längsten in Krain. Noch zur Zeit Erzh. Ferdinand's I. (1522—1526) ist von "Suppanen" allba die Rebe.

Rufolge ber Auflösung ber Gaugrafschaften treten an Stelle ihrer Namen die ber firchlichen Immunitäten ober ber weltlichen Dynastenfamilien, benen ber Grund und Boben gehört, und welche allmählich auch ben erblichen Grafentitel auf ihre Berrichaft übertragen und von berfelben führen (3. B. Graffchaft Schaunberg, bas "Boigreich", bas "Reich ober bie Berrichaft ber Grafen von Bogen im Lande Defterreich ober und unter ber Enns"; Graffchaft Cilli in Steiermart; Ortenburg in Rärnten; Gorg; Graffchaft Tirol u. f. m.). Neben bem reichsunmittelbaren Besite auswärtiger Rirchen ober Sochftifte (Salzburg, Baffau, Regensburg, Freifing, Bamberg, Aquileja, Chur, Augsburg . . .) und Klöster und neben bem maffenhaften Sigen und Lehnsaute aus: ober inländischer Dynasten (Grafen, eble, freie Berren) mehrt fich ber Befit ber inlanbifden ursprünglichen (Trient, Briren) und fpater gegründeten Bisthumer (Gurt, Sedau, Lavant), bem, wie bies bei ben erstgenannten tirolischen Hochstiften ber Fall war, königliche Gunft im 11. Jahrhundert ausgebehnte Hoheits- und Immunitätsrechte zuwenbet. Dazu treten bie an Zahl mächtig anwachsenden Landes klöfter mit ihrem sich rasch mehrenden Grund und Boden. Die Herzoge, Markgrasen und Grasen, zu erblichen Landesfürsten geworden, erwerben nicht nur selbst immer mehr an weltlich-geistlichem Lehnbesitz, sondern verleihen von ihrem eigenen Gute immer mehr an die wachsende Zahl ihrer Dienstmannen (Ministerialien), was ebenso dei den geistlichen Großgrundbesitzern, Hochstiftern und Klöstern der Fall ist. Weltliche und geistliche Grundherren wetteisern endlich mit den Landesfürsten in der Besiedlung der noch undebauten Bodenmasse, in Anlagen von Dörfern und in der Ausgestaltung ihrer Lieblingssitze, Pfalzen, Residenzen, der wichtigen Handelsplätze und Grenzorte, zu Märkten und Städten, an deren Spitze die landessürstlichen privilegirten Bororte mit wachsenden Immunitätsrechten oder solchen Freiheiten treten, welche ihren Besitz und ihre gemeindliche Autonomie fördern.

So vielgestaltig erscheinen bie Besitverhältnisse und bie ihnen entsprechenden Lebenstreise und Gewalten in dieser Epoche ber Territorialverfassung. Der Landesfürst (Erzbischof und Bischof mit Reichsunmittelbarkeit, Bergog, Markgraf, Graf mit Reichsfürstenrang) erscheint als Inhaber ber königlichen Gewalt- und Nupungerechte ober Regalien. Er handhabt ben hoben Gerichtsbann in michtigen civilrechtlichen Fällen und schweren Verbrechen, die an Leib, Leben und Gut greifen (ben Blutbann ober bie höhere, peinliche Gerichtsbarkeit), perfönlich ober burch feine amtlichen Bertreter nach "Landrecht" an bestimmten Zeiten in offener Schranne. So hielten 1. B. die österreichischen Martarafen-Berzoge ihr Gericht zu brei Reiten an den berkömmlichen Wahlstätten: Tuln, Mautern, Neuburg (Rloster=Neuburg). Er bezieht bafür bie entfallenden Gerichtsgelber, Bugen, "Bändel" ober "Peenen" (poena), auch "Blutpfennig" genannt (denarii de judicio). Die Ausübung bes höhern Gerichts: bannes im Lande fteht nur ausnahmsweise ben hierzu burch bas Reich ober burch landesfürstliche Einräumung Berechtigten zu. wahrt das kaiserliche Privilegium von 1156 ben öfterreichischen Herzogen ausbrücklich ihre alleinige höhere Gerichtsbarkeit, welche teine, "weber geringe noch bobe, Berfonlichkeit" beeinträchtigen burfe. Dagegen fteht bie niebere Gerichtsbarkeit, also bie Jurisbiction über geringere Rlag= ober Straffälle, beren Bufe 3. B. nicht über sechs Schillinge (bas mittellateinische solidos) Gelbes betrug, und welche man später patrimoniale Gerichtsbarkeit nannte, ben geiftlich-weltlichen Grundherren ju. So fagt eines ber älteften und wichtigsten Landrechte, bas öfterreichische, vom Schlusse bes 13. Sahr=

hunderts: "Es solle die (landesfürstliche) Frage (gerichtliche Untersuchung) über Niemanden geschehen, nur Straßenraub, Mord, Diebstahl und auf die Dinge, welche böse Dinge heißen (wie Brand, Rothzucht, Aufruhr u. A.) und die auf Leugnen stehen" (b. i. die man abzuleugnen pflegt), und weiter werden darin die Urbars oder Eigens, Lehens und Bogteis-Güter der Grasen, Freien und Dienstmannen im Lande jeder Ginmischung des Landrichters in Klags und Strassachen entzogen, ausgenommen die todeswürdigen Verbrechen, also iene oben

angeführten schweren Källe.

Der Landesfürst übt ausschließlich bas Müngrecht (jus monetae) an ben landesfürstlichen Münzstätten aus, und zwar burch bie der Hoffammer zugeordneten Münzmeister. Die mit der Münzgebahrung privilegienmäßig betrauten Bürger führten als eigene Runft in Wien ben Namen "Hausgenoffen", b. i. Genoffen bes Münz-Der bezügliche Gewinn wurde burch die Legirung ober "Beschickung" bes ebeln Metalles und bei ber "Berrufung" ober Umwechslung alter gegen neue Münze burch Berschlechterung bes Rornes ober Feingehaltes ber neuen Münze, burch "Leichtermachen" ober burch geringere "Aufzahl" berfelben gegenüber ber alten, beim Umwechseln hereingebracht und erhöht. Der bebeutenden Zahl landes= fürstlicher Münzstätten in ben Donaualpenländern entsprach die ar offe Bericiebenheit ber Bahrungen ober Mungwerthe. Als besonders wichtig und maßgebend im mittelalterlichen Verkehre biefer Gebiete erscheinen aber im Süben besonders die Veroneser ober Berner und aquilejischen ober Aglajer, neben ben Frie= facher Silberpfennigen, welche bie Salzburger Erzbischöfe schlagen Erst später verhalfen sich bie Wiener Silberpfennige zur allgemeinen Geltung, neben benen in ber zweiten Balfte bes 14. Sahr= hunderts ber ungarische Golbgulben gang und gabe wird.

Innig verbunden mit dem Münzrechte erscheint das von den Landesfürsten später immer ausschließlicher beauspruchte Recht der Gewinnung edler Metalle durch Bergdau oder auf nassem Wege (z. B. Goldwäschen) und ebenso des kostdaren Lebensmittels, des Salzes, im Salinenbetriebe. Das Bergregale (jus minarum auri — argentisodinarum) und Salzmonopol (jus salinarum) bildete auch einen häusigen Streitpunkt fürstlicher Nachbarn, z. B. der Habsdurger und der Erzbischöse von Salzburg. Zu den wichtigkten Regalien zählten Mauth (muta) und Zoll (teloneum) in Ländern, die wie die österreichischen an uralten Handelsstraßen und schissparen Strömen, voran die Donau, lagen, und deren Hauptstädte, von den Landeskürsten früh versehen mit dem Rechte des Straßen-

zwanges, ber Baarenniederlage und des Vorkaufs, an den Strömen auch Stapelrecht (jus stapulae) genannt, den Handel zwischen Deutschand und Italien, West- und Osteuropa, desgleichen den levantinischen Transitohandel, als Geschäftsfreunde Venedigs, vermittelten. Man unterschied Basser- und Weg= oder Straßen= Mauthen und Zölle ("nasse" oder "kalte" und "trockene" Mauthen und Zölle). Die Landesfürsten übten dies Recht durch eigene Veamte und beren Diener aus, oder verpachteten es an ihre Städte, oder gestatteten diesen, eigene Mauthen zu errichten. Auch private Grundsberren suchen sich dies gewinndringende Recht immer mehr anzueignen, was von den Landesfürsten zu Gunsten ihres Regales oft ernstlich bekämpst wurde.

Auf das Recht, Juben als abgabenpflichtige Kammerknechte zu halten, werden wir als ein damals wichtiges Regale anderorten zu sprechen kommen.

Bu ben maßgebenbsten Besugnissen der landesfürstlichen Gewalt zählte altersher das Recht, zunächst für den Kriegsbedarf außersordentliche, allgemeine Auflagen (Contributionen) von Fall zu Fall nach wechselnden Grundsätzen zu erheben: als Grunds, Gewerdes, Sinkommens, Ropfs oder Leibs, Klassens oder Ständesteuer. Regelmäßige, sestdemessene, allgemeine Steuern gab es nicht. Dagegen slossen regelmäßig in die landesfürstlichen Rammern die Grundzinse von den Domänen, die Steuern landesfürstlicher Städte und Märkte, die Sinkunste von der durch den Landesfürstlicher Städte und Märkte, die Sinkunste von der durch den Landesfürsten geübten Beschirmung vor Hochsisten und Klöstern (Bogtei, advocatia ecclosiarum) u. s. w. Je weiter in die Vergangenheit hinauf, desto mehr überwogen die Zinse oder Abgaben in Naturalien (z. B. Marchsutter — Pferbesutter, Bogthaber u. s. w.).

Der Landesfürst gebietet ausschließlich zur Vertheibigung bes Lanbes als des ihm anvertrauten Reichsgebietes über den Heerbann. Diese Heerbanns= oder Wehrpslicht regelt genau das oden angeführte österreichische Landrecht. Dem Aufgebote zur Landesvertheibigung haben alle Grundherren, weltliche und geistliche, mit ihren Mannen und Grundholden Folge zu leisten, ebenso die Bürger und Bauern des Landesfürsten. Jeder leistet dem Heeresfolge, dessen "behauster Mann" er ist, d. i. auf bessen Grund und Boden er seshaft erscheint. Küstzeug und Pferd hat jeder selbst zu bestreiten und zu erhalten. Wer von den Verpslichteten die Heeresfolge weigert, düßt mit Geld. Dagegen dürsen die Mannen ihrem die Heerschut nicht leistenden Herrn die "Heersteuer" versagen. Bei Kriegszügen des Landessfürsten außerhalb der Landesgrenze entfällt

ber Zwang zur Heeresfolge; bie Landsassürsten sind, brauchen bloß gegen "Lohn und Bitte" bes Landesfürsten sind, brauchen bloß gegen "Lohn und Bitte" bes letteren in einen solchen Krieg zu ziehen. Noch mehr ist dies bei Privatsehben des Landesfürsten der Fall. Würde jedoch der Landesfürst gegen alles Recht von einem Landsässigen angegriffen werden, so hat ihm das ganze Land Beistand zu leisten. Das Recht zum Burgendau ist dem Landesfürsten vorbehalten, und daß die Hintanhaltung unbesuger Burgendauten, als Stützpunkten gegnerischer Abelsbestrebungen oder auch des gemeinschälichen Stegreifritterthums nicht selten einen Gegenstand landesfürstlicher Politik abgab, lassen die Zeiten K. Otakar's II. und der Habsdurger am besten erkennen. Sie zeigen uns auch ein Standerecht, das sog. "Greinen" (geraunen — heimlich sagen) in Anwendung.\*)
In der dritten Epoche erscheint der territoriale Organismus

\*) Literatur. Gerichtswesen: Nik. v. Bedmann, Idea juris statutarii et consuetud. Stiriaci et austriaci u. s. w. (1688); Ph. Gäng, de origine, incremento et hodierna potestatis et jurisdictionis criminalis Salisburg. conditione (Salzburg 1799); Bollmayer, Bersuch e. Gesch. b. österr. Strassesegebung (1804); J. E. Gräff, Bersuch e. Gesch. b. Criminalsgesegebung ber Lands und Banngerichte, Tort. Urpheben und auch des herensung en Roubermeiens i. b. Steiermark (1817): Rann a. a. D. Raltenhädt.

gesetzebung ber Land: und Banngerichte, Tort. Urpheben und auch bes herenu. Zauberwesens i. b. Steiermark (1817); Rapp a. a. D.; Kaltenbäck, bie österr. Rechtsbücher bes M.-A. (1845 f.) (vgl. Wiener Jahrb. b. Lit. [1846] 115. Bb.); Chabert, Bruchst. e. österr. St., e. Rg. a. a. D.; H. Brunner, D. gerichtl. Eremtionsrecht b. Babenb., Sipungsb. b. Wiener Ac. (1864) und bie Arbeiten über b. österr. Lanbrecht von Zieglauer, Meiller, Siegel, Hasenöhrl, Luschin (a. a. D.).

Finanzwesen: Munge: M. Bergott, Nummotheca principum Austriae (Theil ber Monum. aug. d. Habsb.), Ginleitung; Th. v. Rarajan, 3. Gefc. b. lanbesfürftl. Munge Biens i. D.-A. (ofterr. Gefcichtsforicher, I., 274 ff., u. i. Gep .= N. 1838); Bergmann's Auff. in ben Biener Jahrb. f. 2. u. R., 113. Bb., Ang. = Bl.; Jelloufchet, über b. Rrainer Mungr. im Arch. v. Rlun.; Belgel, über b. Mungr. b. Gorger i. b. neuen Beiticht. bes gerb. (1839); Lufchin's Auff. i. b. Wiener "numismat. Zeitfchr." (1869, 1870, 1871), seine "mungeschichtl. Borftubien" i. 46. Bbe. b. Arch. f. öfterr. G. (1871); A. Suber, Untersuch. über b. Munggefch. Defterr. i. 13. u. 14. Jahrh. im 44. Bbe. ebenba (1871). - Bergmerte: Tirol: Sperges a. B. Tirol. Bergwertsgefch. (1785); Senger's Abb. i. Sammler f. Gefch. T. u. B., I., 2., Beitr. A. G. b. Bergh. i. T.; Rint i. b. Ginl. A. Codex Wangianus (fontes rer. austr., 5. Bb.); A. Jager, Beitr. 3. tirol.-falzb. Bergw.=Gefc. (15. 3ahrb.) Arch. f. R. öfterr. G., 53. Bb. (1875). - Salzburg: bie Arbeiten v. Roch, Sternfelb (Tauern), Muchar (Gaftein), Rurfinger (Pinggau, Lungau) u. A. -Rarnten: F. Bollner, Golb: u. Gilberbergbau i. R. (1820); Tangl, 3.

bei all' seiner Vielartiakeit nach der einen und andern Richtung hin we= sentlich vereinfacht. Die machsenbe Ausbildung ber landesfürftlichen Sobeit läuft parallel mit bem allmählichen Berfcminben ber reichsunmittelbaren geistlichen und weltlichen Sonber= gewalten. Die ausländischen Rirchenvorsteher bequemen sich gur Anerkennung ber Oberhoheit ber Landesfürsten in Sinsicht ihres inländischen Besites, die landfässigen Sochstifte begeben sich wichtiger Immunitätsrechte, wie wir bies einerseits in ben habsburgischen Berträgen bes 14. und 15. Jahrhunderts mit Salzburg, Aquileja, Freifing, Bamberg, Chur u. f. w., andererseits in ben Magregeln bes österreichischen Hauses gegen Briren und Trient, namentlich unter Hubolph IV. (+ 1365) erfennen. Die Inhaber reichsunmittelbarer Grafichaften fterben aus ober bequemen fich zur Anerkennung habsburgischer Landes- und Lehenshoheit. So giebt es keine unabhängigen Gewalten mehr, und bas Sofgericht bes Landesfürsten über die eigenen bienst= und lehnspflichtigen Mannen überflügelt an Bebeutung bas Landgericht. Der Begriff ber Regalien entwickelt sich und wird immer strenger, und ebenso erweitert sich ber Rreis ber "fiscalischen Handlungen" ober ber Thätigkeit bes Kammerprocurators. Der Staatshaushalt bedarf ber Raitfammern (Rechnungs= fammern, Staatsbuchhaltung). Befonbers brudenb gestaltet fich bas landesfürftliche und überhaupt grundherrliche Jagd-, Walb- und Fischereirecht; vor Allem ber Wilbbann, bie ftanbige Rlage ber Bauernschaften. Die Säte ber Mauthen und Zölle werben thunlichst erhöht; die Dunge, für beren beffere Pragung und Werthfestigung S. Rubolph IV. Vieles that, verfällt namentlich im 15. Jahrhundert einer wachsenben Verschlechterung; bie allgemeinen Steuern werben bäufiger. Die Abgaben ber landesfürftlichen Städte erhöben fich durch die Aufhebung der Steuerfreiheit ber häufer und höfe

G. b. Bergw. i. Lavantthale, Oesterr. Arch. (1833), N. 94 f. Bgl. Luschin, munzgesch. Borit. a. a. D.

Salzmonopol: Roch: Sternfelb, b. beutschen, insbes. bayer. u. österr. Salzw. i. M.:A. u. s. w. (1836). Bgl. Kurz i. Hormayr's Arch. (1816) u. i. s. Desterr. u. Friedrich b. Sch. Mauth u. Zoll: Kurz, Desterr. Hans belägesch. bes M.:A. (1822). — Einschlägiges Material über all' diese Momente in ben verschiedenen Werten b. Proving.:Gesch. von Prix, Muchar, herrmann, Dimit, Gzörnig, hormayr, Egger u. s. w. — Kriegswesen: Kurz, Desterr. Militärversassung in älterer Zeit (1825) u. Gesch. b. Landwehr i. D.:Desterr. (1811); Schlager, Wiener Stizzen I. 1836 u. R. F. III. 1846.

Bgl. über b. Ganze auch: Krones' Umriffe a. a. D., S. 277-374 u. Belege, 375-400.

ber Kirchenfürsten, Klöster und Abeligen in den Städten. Neben die hergebrachten Einnahmsquellen tritt noch eine allgemeine, inbirecte Abgabe, das "Ungeld" und die Ziese, Accise oder Taz, eine Trank- und Verzehrungssteuer. Rudolph IV. brachte dies Alles in Gang. Die Ordnung des landessfürstlichen Finanzwesens tritt besonders als Folge der Nothlage unter R. Maximilian I. zu Tage.

Das Landes aufgebot erscheint immer strenger geregelt, und ihm an die Seite treten die von Zeit zu Zeit angeworbenen Söldnersbeere. Die ältesten auf uns gekommenen landesfürstlichen Ordnungen des gemeinen Aufgebotes knüpfen sich in Tirol insbesondere an Herzog Friedrich IV., in Desterreich an die Hussitengefahr. H. Albrecht V. erließ ein solches im Jahre 1420. Der zehnte Mann der Bauernsschaft wird ausgehoben; die neun Anderen sorgen für dessen Werpstesgung und Ausrüstung. Die Landstände verpstlichten sich einen Monat hindurch zur unentgeltlichen Kriegsbereitschaft.

Unter K. Friedrich III. bildet sich das landschaftliche und städtische Kriegswesen immer mehr durch. Maximilian's I. Desensionsordnungen regeln Alles in umfassender Weise. Das "elsjährige Landlibell" für Livol von 1511 sett das Maximum des Landescontingents auf 20,000 Mann sest, in vier Zuzüge gegliedert. Zu Innsbruck wurde jedoch 1518 eine allgemeine Landesdesensionssordnung für sämmtliche Erbländer des Hauses Habsburg geschaffen; ein oberster Feldhauptmann, mit Hauptleuten und Kriegsräthen aus den einzelnen Ländern, bestellt. Von jährlich 200 Pfund Pfennigen Einkommen (Gült) werden ein Reisiger und zwei Fusknechte bestellt. Das trifft auch die landessürstlichen Kammergüter. Als Sit des Kriegsrathes sollte Bruck a. d. M. in Steiermark gelten.

Wir haben ber wichtigen Abmachungen in dieser Richtung seit 1507 an anderm Orte (II., S. 588—590) ausführlicher gebacht.

Die oberste politische Verwaltung ruht in den drei von Maximilian I. für die drei Ländergruppen bestellten Regi=menten oder Regierungen, welche auch einen apellatorischen Wirstungskreis in besonderen Rechtsfällen haben.

So läßt sich am Schlusse ber Uebergangszeit vom Mittelalter zur Neuzeit ber landes fürstliche Verwaltungsorganismus in ben habsburgischen Ländern beiläufig in folgendes Schema bringen: Als höchste berathende Körperschaft hat der Reichshofrath in seiner Wirksamkeit für die österreichischen Erbländer zu gelten, Regiment oder Regierung verwaltet jede der drei Ländergruppen: "Niederösterreich" (Desterreich o. u. u. d. E., Steiermark, Kärnten, Krain, Görz),

Noch haben wir einige Bemerkungen über das Verhältniß bes Staates zu ben kirchlichen Gewalten auszusprechen, wie es sich am Schlusse der mittelalterlichen Spoche herausstellt. Es ist unverkennbar, daß die Habsburger mit Geschick und eiserner Zähigkeit darauf hinarbeiteten, einerseits den Päpsten Zugeständnisse bezüglich der Besehung der Landesdiskhümer abzugewinnen, andererseits, was bereits angedeutet worden, die auswärtigen Hochestiste wie Salzdurg, Passau, Freising, Bamberg, dahin zu bringen, sich auf Kosten der Sonderrechte ihrer Reichsunmittelbarkeit in den landschaftlichen Verwaltungsorganismus zu fügen, bezüglich ihrer Güter im Lande die landesfürstliche Gewalt anzuerkennen. Gerade die Zeiten K. Friedrich's III., des Laters Warimilian's I., zeigen, wie entschieden

<sup>\*)</sup> Literatur. Außer ben Monographieen von Lichnowski, Rurg, Suber, Buchholt, Gefch. Ferbinand's I. (Ginleitenbes über Maximilian's I. Organi= fationen); über Beid. b. Sabsburger bie cit. Berte (II., S. 575-77) 3. Geich. Maximilian's I. und bie Werke über öfterr. Provinzialgeschichte. Beg, über b. Burgrecht im 11. Bbe. bes Arch. f. R. öfterr. Gefch., G. 761 ff.; Springer, Gefch. Nachm. bes Jagbregales i. ben öfterr. L. im öfterr. Arch. v. Riebler, Dr. 153, 154; Bibermann, Gefc. b. lanbesf. Beborben in und für Tirol (Arch. f. G. Tirols [1867]); A. Jäger, Die ftanb. Berf. Tirols (1848) (heer: wefen); Schlager, Wiener Stigen aus bem D.-A., 2. R. (1836). Die Wiener Soffdranne v. 1370. Ueber bas fteierm. Ruftwefen im D.-A. in ben Mitth. bes hift. B. f. Steierm., 18. S. (Rinnaft, Rrones). Ueber R. Friedrich's III. firchliche Politit. Bgl. auch bie neueste Abh. Dr. &. M. Mayer's (55. Bb. bes Arch. f. öfterr G. [Wien 1877]), "Die Abbantung bes Erzb. Bernharb v. Salzburg u. f. w. (1477-1481), welche biefe Epijobe ber öfterr .- ung. Befchichte auch aus neuen Materialien beleuchtet. Mager leugnet, bag Betenfloer's Flucht einer ber Grunde bes Krieges zwischen M. Corvinus und R. Friedrich gewesen fei.

und nicht ohne Erfolg dieser Habsburger jenes Doppelziel versolgte, bas Besehungsrecht fast sämmtlicher Landesbisthümer an sich brachte und die auswärtigen Hochstifte, z. B. Salzburg um 1481, vollständig im Schach hielt.

## Entwidlung bes Stänbewefens.

Müssen biese Umrisse genügen, die wichtigsten inneren Wandslungen des Staatslebens der österreichischen Provinzen anzudeuten, so können wir die Entwicklungsgeschichte des Ständeswesens auch nur in Schlagworten zeichnen.

Entsprechend ben gemeindeutschen Verhältnissen entwickelt sich bas Ständewesen in der Doppelbedeutung dieses Namens als Insbegriff staatlich zgesellschaftlicher Berufs und Rangstlassen und andererseits als Landesvertretung in nachtehender Weise.

Abgesehen von den beiden Sauptklassen, den Geistlichen und der Laienwelt, zerfällt bie lettere in ber ältesten Zeit bereits in brei große Abtheilungen: Sbelfreie ober Abelige, Gemeinfreie und persönlich=binglich Unfreie (servi, mancipia). Während die Klasse ber Gemeinfreien in einem ihrer Theile burch machsende Schwierigkeit ber Lebensverhältniffe, so burch die Last ber Heerbannspflicht, burch bas Unvermögen, sein Recht, seinen Besitz felbst zu vertheibigen, fich gezwungen sieht, in ein Schutz- und Dienstverhältniß zur Rirche ober zu einem abeligen Herrn zu treten, somit binglich unfrei zu werben, - verfällt sie in einem anbern und nicht geringem Theile burch völlige Verarmung bei ber Härte ber Gläubigerrechte, wie sie in ben germanischen Stammrechten zu Tage tritt, ber gänzlichen Unfreiheit, der Leibeigenschaft, oder fie mählt freiwillig diesen Ausweg, ber ihr das Leben ungleich gunstiger fristen hilft, als grundunter= thäniger Bauer, Hofbiener, Handwerksmann eines geistlichen ober weltlichen herrn. So schmilzt bie urfprünglich große Rlaffe ber Gemeinfreien immer mehr zusammen. Dagegen mächst bie Zahl ber Unfreien und insbesondere bie zwischen ganglicher Unfreiheit und Freiheit schwankende Mittelflasse, für welche ber Ausbruck "Ministerialen", Dienstpflichtige, gemeinhin zur Anwendung tommt. Aber auch ber ältere, in Geburt und erbeigenem Besitz wurzelnde Abel wird allaemach vom Dien ftabel überflügelt, benn Kürstendienst bringt empor, macht reich und geehrt; bies bestimmt auch ben erbfäsigen Abel, solche Dienste zu nehmen. So sett sich im frankischen Beneficial= und im spätern Lehnssysteme bes beutschen Kaiserreichs ber größte Theil bes Abels in einen Beneficial= und Lehnsabel um, ber minbere, ärmere Ebelmann wird Lasall bes höhern, reichern Herchstund so geht es bis zum Throne hinan; benn auch die ersten Reichs= fürsten stehen in Lehensverhältnissen.

Wenn wir die nach den Abstufungen des Wehrgeldes, d. i. der Sühnung des Todtschlages mit Geld (in Schillingen, solidi), gegliederten Ständeverhältnisse, zur Zeit der Geltung der germanischen Stammrechte und karolingischen Capitularien, also des 7. dis 10., mit denen der Ausdildung des sogenannten Heerschildes im Lehnstaate des deutschen Reiches vom 12. und 13. Jahrhunderte schesmatisch zusammenstellen und hierbei einerseits das bajuvarische und allemannische (schwäbische), beziehungsweise das lomsbardische Geseh als das für unser deutsches Alpenland damals maßegebente, andererseits den Schwabenspellen vor Augen haben, als Ausdruck süddeutscher Rechtsverhältnisse, so ergiedt sich, unter Rücksichnahme auf das specisisch heimathländische Urkundenwesen, nachstehendes Doppelbild der Ständeklassen:

a) Für bie ältere Epoche:

1. Der Fürst ober Herzog. 2. Die Vornehmen, Mächtigen, hoch= abligen Großgrundbesitzer (illustres, nobiles, clarissimi, potestativi homines). 3. Die "mittleren", "guten" Leute (mediocres, boni homines, bonae fidei, von gutem Bermögenscrebit), eble Leute von mittlerem, erbeigenem Besite. Das find die beiden Rlaffen der Sbelfreien, ber Sblinge, welche wir unter ben Deutschen, Slaven und Romanen unserer Alpenländer vorfinden. 4. Die "minderen" Leute (minores), das "Bolk, welches bennoch frei ist", wie es im bayerischen Gesetze (II., § 3) heißt, bie Masse der "Bolksfreien", "Gemeinfreien", ober die Heerbannpflich= tigen (homines exercitales, herimanni, arimanni). 5. Die burch Handschlag (manumissio) ober durch schriftliche Erklärung (per chartam) Freigelassen n ober Freigemachten (frilassi, liberti). bie Mittelklasse zwischen den Gigenfreien (ingenui, liberi homines) und unfreien Leuten, ju welcher noch eine Uebergangeflaffe tritt, gebilbet aus ben burch bie Langobarben in Oberitalien und in ber nörblichen Rachbarfchaft bes Alpenlandes (Sübtirol), unterworfenen romanischen Bauern (aldiones), und ben in gleiche Berhältniffe burch die bayerisch-frankische Herrschaft versetzten gemeinfreien Slaven Rarantaniens und der nörblichen Nachbarschaft, wohin auch die Reste römischer, d. i. romanischer Bauernbevölkerung im östlichen Bojoarien (Ober=Desterreich, Salzburg, Norbtirol), die "abgabenpflichtigen Romanen" (romani tributales) zählen muffen; -- ferner

erstanden aus der machsenden Menge beutscher Gemeinfreien, die durch Berarmung fich gezwungen faben, in ein vertragsmäßiges Ab= hängigkeits = ober Dienftverhältniß ju geiftlicher ober weltlicher Grundherrschaft zu treten. Es sind dies 6. die Zinsbauern (Coloni tributales, censuales), die Grundholben, Hintersaffen; ber Hauptstamm ber eigentlich mittelalterlichen Bauernschaft, welche von ben Bobenerzeugniffen ben Grundherren Naturalabgaben entrichten, Zinse zahlen, bestimmten Arbeitsleiftungen obliegen (als Entgelt für ben Nutgenuß bes Bobens); binglich, aber nicht perfönlich unfreie Leute, somit bes Rechtes theilhaftig, ben Grundherrn zu wechseln, ober freizugig. Darum heißen sie auch mitunter "freie Leute, die auf Herrengrund behauft find", und man tann fie auch Bebingtfreie ober halbfreie nennen. In ben füboftlichen Alpenlanbern, Defterreich voran, Steiermark, Rärnten, woselbst ber beutsche Bauer aus ber Masse ber angesiedelten Sintersaffen jener geiftlichen und weltlichen Grundherrschaften erwuchs, welche da Besitz durch Schentung, Rauf und Tausch erwarben auf einem Boben, welcher Raum genug für Neubesiebelungen burch vertragsmäßig angeworbene Colonisten bot, konnte sich ein kräf= tiges und auch wohlhabendes Bauernvolk halbfreier Art entwickeln. Dagegen gerieth ber windische und flavische Bauer als ber alt= anfässige, in ein ungunstigeres Berhältniß ber Unterwürfigkeit, bort, wo er, mit bem Grund und Boben erworben, neue herren erhielt.

Die 7. unterfte Stänbeklaffe bilben bie perfonlich und binglich unfreien Leute, die bas volle, fachliche, veräußerliche Eigen ihres herrn find (homines proprii): Leibeigene, Diener, Stlaven, mannlichen und weiblichen Geschlechts (mancipia, servi manentes, mancipia — ancillae), welche, entweder außerhalb des Herrenhofes behauft (casati), auf ben Grundstücken ober Suben Bauernarbeiten verrichten, 3mangsarbeiten und Botengange (Sendmannen) aller Art zu leiften haben, ober als Hofgefinde bie Wirthschaft verseben, als Knechte und Mägbe ben Marstall, bie Schaffnerei, die Frauenkammer und die Küche beforgen und alles nothwendige Sandwert betreiben, nach Maggabe bes Befiges und ber Lebensstellung ihres Herrn. So umgaben ben Herrensit bes Fürsten, bes Hochabligen, fo gut wie bie Pfalz ber Bischöfe, bas Klofter bes frühen Mittelalters, als handwerker (artifices) — Fleischer, Bader, Rellerer, Bierbrauer, Mostfelterer, Fischer, Bogelfteller und Jäger, Seifensieber, Töpfer, Fagbinber ober Böttcher, Schmiebe, Drechsler, Schufter, Schneiber, Bogen= und Pfeilschifter, Schild= und Schwert= feger bis zu den Silber= und Goldarbeitern hinauf. Man vergleiche nur das wichtige Rapitulare Karl's b. Gr. über die Wirthschaftshöfe Erones, Gefc. Defterreichs. III.

(capitulare de villis), die Urkunden der Fürsten und Klöster. Demnach begann das Handwerk gemeinsam mit der langsam sich entwickelnden Kaufmannschaft, beide der Mutterboden des "Bürgerthums", d. i. der um die Pfalz des Königs, der geistlichen und weltlichen Fürsten angesiedelten und von der schüßenden Burgmauer umgebenen Gewerdszund Handelsleute, — in den niederen Standesverhältnissen der Leibeigenschaft und "Hörigkeit"; es wurzelte in persönlichzbinglicher Unfreiheit; auf dieser Stufe befand es sich zur Zeit der von und stizzirten Spoche. Es ist die Zeit, wo der Ausdruck "Misnisterialen", d. i. Dienende, den Leibeigenen und Hörigen zunächst bezeichnete und doch auch schon alle Dienstverhältnisse dis zu den höchsten, Königsz und Fürstendiensten, zu umfassen begann.

Mit großer Strenge hält das Geset ben Begriff der freien, ehelichen Geburt und der Sbenbürtigkeit sest; das Kind gemischter She folgt der "schlechtern Hand", d. i. gehört der mindern Standesklasse des betreffenden Gatten an. Und ebenso schroff bildet sich die Anschauung von der an bestimmten Erwerbszweigen oder Geschäften haftenden Unehrlichteit aus, doch tritt das unehrliche Gewerbe in schäferen Umriffen erft in der zweiten Epoche hervor.

hier bezeichnet ber "Beerschild" bie nach ber lehnsmäßigen Beerespflicht geordneten Rangtlaffen. Den "ersten Schilb" hebt ber Dann folgen 2. die geistlichen, 3. die weltlichen Fürsten, welche ihre Leben unmittelbar vom Reiche haben; 4. bie Grafen und Freiherren als reichsmittelbare Lehnsträger geiftlicher und welt= licher Fürsten. Das sind die beiben Rlassen ber Bochstfreien ober Immerfreien (Semperliberi), die Grofpafallen (im Guben Valvasores genannt); 5, die rittermäßigen Leute (milites), das find die abeligen Mannen, welche der Klasse der "mittleren" Leute der ersten Evoche aleickkommen und das berittene Heergefolge ber Fürsten und herren bilben; wohl zu unterscheiben von bem "Ritterstande" (ordo equestris), einer alle Klaffen ber Freiburtigen bis zum Throne hinauf umfassenden moralischen Körperschaft. Denn ber Gemeinfreie fo gut, wie ber Rönig konnten ben Ritterfcblag ober bie "Schwertleite" empfangen. 3m 6. Schilbe stehen die Dienstmannen ber Berren, welche auch als "Knechte" (val. bas englische knight) urkundlich bezeichnet erscheinen. In ber 7. Rlaffe, ohne eigentliches Beerschilb= recht, stehen alle ehelich geborenen Freien.

In diese Klasse trat insbesondere der durch die Sinsicht der Könige, Fürsten und Herren von den materiellen und politischen Borstheilen eines kräftig entwickelten Städtewesens immer mehr in seinem Gemeindewesen gefreite und erstarkende Burgerstand, die spurger

(ehelich freigeborenen Bürger), wie sie in ber Rangordnung der Stände: Landherren, d. i. Grafen und Herren, Dienstmannen, Ritter und Knappen, das österreichische Landrecht an letzter Stelle aufführt. Gewerbe und Handel emancipiren sich von der Hörigkeit. Die Burgsleute oder Bürger erlangen eine zunächst in Allem und Jedem vom Stadtherrn bevormundete Vertretung ihrer Interessen in der Orsganisation der Gemeinde und des Rathes. Mit dem allmählichen Schwinden jener Bevormundung wird die Autonomie des städtischen Ledens geschaffen, vom 13. auf das 14. Jahrhundert gesichieht dies immer durchgreifender.

Wir fonnen bies am beften bei ber Entwicklung Biens ver= Nach der Urkunde H. Leopold's VI. von Desterreich aus bem Sahre 1207 (14. April) sind noch alle Hauptbeamten ber städti= ichen Berwaltung "landesfürstlich"; fo ber Stadtrichter, ber Stadt= fämmerer, ber bas Gelbwesen verwaltet, ber Untergraf (vicecomes), als Auffeber über die Stadt in militärisch = politischer Beziehung, - gleichwie bies ber Münzmeister war und blieb. Doch besaß schon ber Bürger, wie bie Andeutungen bes Stadtrechtes von 1221 erfeben laffen, wichtige Freiheiten perfönlicher Art, 3. B. die auf ältere Borigfeiteverhaltniffe bes Burgerftanbes zurudleitende Befreiung vom Beirathezwange, ben früher ber Landes= fürst als Stadtherr zu Gunften seiner höfischen Dienstleute ober Ministerialen üben burfte, und H. Friedrich ber Streitbare auch ipater noch gegen Recht und Rug in einzelnen Källen ausgeübt haben Wie gang anders ftellt sich uns Wiens Gemeindewesen vom ioII. Schluffe des 14. Jahrhunderts bis 1519 vor Augen. Alle Stadtbehörben erscheinen als gewählt im Schoofe ber Gemeinde bis jum Bürgermeister hinauf. Auch ber Stabtrichter war Gemeinbebeamter geworben, als Haupt ber Gerichtsbarkeit in Rlag- und peinlichen Sachen. Allerdings mahrten sich bie Fürsten als Stadtherren ihr Bestätigungs- und Absehungsrecht, und bem Stadtrichter erscheint ber landesfürftliche Anwalt als Controlsorgan zur Seite. Die Stadt wird allgemach ein Staat im Rleinen mit scharf geschiedenen Ständeklaffen. Den altprivilegirten Innungen ber Grogge= werbe und ber Großhändler ober Laubherren (val. "Tuchlauben"), im Gegensate zum Kleinfrämer mit feinem "Laben" als bem Batriciate, treten bie nieberen Sanbwertergunfte gegenüber; bem Bürgeradel die gemeinfreien Bürger, welchen bis zur landes= fürstlichen Satung vom 24. Februar 1396 ber Eintritt in ben Rath verwehrt bleibt und die noch weiterhin mit der Vorherrschaft der "Gefchlechter" im Rampfe liegen. Den Burger ber innern Stabt

und ber Vorstäbte scheiben gleichfalls Vorrechte bes ersteren. Vom Lande strömen immer mehr Leute berbei, um die Grundunterthänia= feit mit ber städtischen Freiheit, als Handwerker zumeift, zu vertauschen. Auch fehlt es nicht an gahlreichen "Ausburgern"; benn alle Landestlöfter beinahe und viele eble herren und Ritter haben Bofe und Saufer in ber Stadt, find in ihr behauft, ohne in ber Stadt felbst regelmäßig ju wohnen. Diefe Sofe und Saufer waren vielfach nach "Burgrecht" ober "bürgerlichem Rechte" (jus civile), gegen Grundzinse und anderweitige Leistungen bem Rutaenuffe von Bürgern übertragen worben. Diefe "ewigen" Binfe und Leistungen, welche ben lanbesfürftlichen Bürger einem anbern herrn überdies "unterthänig" machten, erklärte herzog Ru= bolph IV. († 1365) zu Gunsten ber Bermanblung des Rutge= nuffes in bleibendes Gigenthum für ablösbar und überdies fammt= liche geistliche und abelige Sausbesitzer als stadtsteuerpflichtig, mas fie früher nicht waren. Das mußte für bie gleichartige, einheitlichere Entwicklung bes Bürgerstandes ebenso portheilhaft sein, als im Intereffe bes herzoalichen Rammerfäckels bie Steuerkraft ber Stabtgemeinde erhöhen. An einen analogen Entwicklungsgang haben wir auch bei ben anderen landesfürstlichen Vororten der anderen Sabsburgerprovingen zu benken.

Wir besigen für die Rangordnung ber Stände am Schluffe bes Mittelalters bie besten Anhaltspunkte in ben Steuerman = baten ber Fürsten und ber Landtagsbeschlüffe. Go erscheinen in bem Abschiebe bes Völkermarkter General=Landtages ber brei inneröfterreichischen Länder die Geiftlichen nach folgenden Rategorieen geordnet: Bischof, Abt ober Aebtissin, infulirter Probst, Hochmeister, Kommenthur bes beutschen ober bes Johanniterorbens, Prior, Guardian, Erzpriefter, (Dechant), Pfarrer, Probft, Altarift, Vicari, Gesellpriester (b. i. Raplan). Die Laienwelt gliebert sich in: Graf, Freiherr, Herr, Gbelmann und Cbelfrau, Reisiger und Knecht. Bürger, und zwar: 1. Lagerherr (Großhändler), 2. Kaufmann, 3. Handwerker; Bauer mit Gigengut (Ruftikalist), Amtmann (Pfleger), Grundholbe ober unterthäniger Bauer (Dominifalist), Dienstbot und "Dienern" (Dirne), Tagwerker, Handwerksknecht und ben Schluß macht ber Jube. (Der "Zechmann" und bas Mitglieb einer "Bruber= schaft" erscheinen barin als Steuerkategorie, nicht als Stanbesklaffe, gerade so wie "Anab", "Jungfrau" und "abgespentes", b. i. von der Bruft abgesettes Kind.)

Wir haben nun bes Ständewesens als Landesvertretung zu gebenken. Sie entwickelt sich aus bem Dienst und Lehnsverhält=

niffe ber abeligen Landessaffen zu bem Träger ber reichsämtlichen und bald erblichen Landesgewalt, zum Landesfürsten, also aus ber abeligen Ministerialität. Der hof (curia), die Gerichtsstatt ober Malstatt (placitum, judicium), bas Beerlager bes Landesfürsten, versammelt zwei Stufen abeliger Lanbsaffen: 1) bie reich sun= mittelbaren Grafen und freien Herren, auch turzweg "Freien" von - genannt, welche nicht als Dienstmannen bes Landesfürsten, sonbern als "Getreue" (fideles) bes Reichswürdenträgers, bes Herzogs (Erzbischofs und Bischofs), ober Markgrafen, Folge leiften, und 2) bie bem Landesfürsten personlich und binglich verpflichteten Abeligen, feine Dienst = und Lehnsmannen, ober Minifte = Aus diesen, welche, je weiter, besto mehr als die eigent= lichen "Landstände" ober Landesvertreter (Vorderste bes Landes, proceres, optimates terrae) Bebeutung gewinnen, an beren Beirath (consilium) und Zustimmung (consensus) in allen wichtigen Landesangelegenheiten: Beerfahrt und Steuer voran, der Landesfürst naturgemäß verwiesen und gebunden erscheint, geben die Träger feiner Sofamter: Munbichent, Truchfeß, Marfchall, Rammerer (pincerna, dapifer, mareschalcus, camerarius) u. s. w. und ber von ihm besetzen Landesämter: Landeshauptmann (capitaneus) ober Landesverweser (vicarius) Landmarschall, Landesrichter (judex), Lanbschreiber (scriba terrae), . . . hervor. Sie bilden den Kern ber Softage, welche bann zu formlichen Lanbtagen erwachsen, die der wichtigste Regulator des politischen Lebens der Landschaft werben.

Fassen wir die bezüglichen Urkunden des Hauptlandes, Desterreich, in's Auge. Da erscheinen in dem Schenkungsbriese H. Heinrich's Jasomirgott für das St. Petersklosters in Salzburg von 1156 (vor August), den er, so gut wie die Augusturkunde des Jahres in einem Rechtsstreite, noch als "Herzog von Bayern und Markgraf Desterreichs" ausstellt, als Zeugen, die lange nach altbayerischem Brauche (more davarico) symbolisch "am Ohre herbeisgezogen" (auridus oder per aures attracti) zu werden pslegen — lauter reichsunmittelbare Höchstreie, mit dem Markgrassen von Steier, Otakar V. (VII.), seinem Verwandten, an der Spize, welcher auch Bestzungen in der Ostmark, an der Triesting und Piesting besaß; und zwar: die Grasen von Ortenberg, Burghausen, Halle, Schala, Pütten, Plaien und die "Freien" von Perg, Machland, Julbach (Jugilpah) und Ried. Dann solgen die "Ministerialen" H. Heinsche in Bezug auf das Land Desterreich ist der Stiftungsbrief desselben Gers

zogs für das Wiener Schotten-Kloster vom Jahre 1158, in welcher Wien als das römische Faviana aufgefaßt erscheint. Da machen den Ansang als Zeugen die Aebte von Heiligenkreuz, Melk und Göttweih, denn die höhere Geistlickkeit geht immer voran. Dann solgen "aus der Ordnung der Vornehmen" (ex ordine nobilium) die Grasen von Plaien und Gars und die Herren von Perg, Klamm, Pernegg (in Steiermark), Algersdach, Vilbach, Aist und Rechperg, sämmtlich reichsfreie Herren. Dann solgen die abeligen "Winiskerialen" des Herzogs, und den Schluß machen die herzoglichen Kapläne (capellani, welche seine Kanzlei, capella, besorgen) geistlichen Standes, darunter die Pröbste von Traiskirchen, Pöllau, Zwettl, Wistelbach. Auch H. Leopold's VI. Urkunde von 1202 unterscheidet die "reichsfreien" Zeugen (liberi) von Ameinspach, Pernegg, Falkenderg, Grießbach von den "Winisterialen", unter denen der von hintberg (himberg), Ort, Wildon, und Liechtenstein (lestere beide Steiermärker) austauchen.

Im 13. und 14. Jahrhundert verschwindet allgemach ber Stand der Reichsunmittelbaren Desterreichs, es gilt nunmehr Landes=ministerialität als Landesvertretung, und das Landtagswesen bildet sich aus.

Von besonderm Interesse erscheinen die analogen Verhältnisse ber Steiermart. Der lette Traungauer, S. Otafar VI. (VIII.), spricht in ber wichtigen Erberklärungsurfunde und zugleich Landhand: feste vom Jahre 1186 von ben "Ministerialen bes Landes", ihren Rechten und Freiheiten; in der zweiten Urfunde spricht er von "Ministerialen" ober "Landsassen" (comprovinciales) und unterscheibet "Ministerialen" und "eigene (hörige) Leute" (proprii). Die reichste Ausbeute für die Gliederung ber steierischen Landesministe= rialität bietet fich in der Urkunde der Göffer Versammlung vom 27. Juli 1274. In der Zeugenschaft stehen voran 1) der Land: bischof ber Steiermart, ber Seckauer; ihm folgen 2) ber "Graf" von Pfannberg (bie alten Pernegger, Peggauer und die Souneker, fpater Grafen von Cilli, waren auch "Reichsfreie"), 3) die "Gerren" von Stubenberg und Liechtenstein, an ber Spipe ber "Ministerialen", mit Herren = Charakter. Dann erscheinen 4) bie Sauptpfarrer von Böllau, Strafgang und Rapotenfirchen, bann folgen 5) die ritter: mäßigen Leute bes Steierlandes und andere vornehme ritterliche Herren", 6) bie "Klienten", b. i. abligen "Knechte" als Dienst= und Lehensmannen, 7) bie Vertreter landesfürftlicher Stäbte und 8) die landesfürstlichen Pfleger ober Amtsleute (officiales). ausgebildetsten erscheint die Ordnung in dem großen Ruftungsausschreiben oder Landesaufgebote R. Friedrich's vom Mai 1446, worin

bie Stänbeschaft ber Steiermark folgende Rlaffen umfaßt: 1) landfäffige Prälaten, 2) Prälaten, "fo Güter im Land haben und barin nicht gesessen sind", wie die Erzbischöfe von Salzburg, die Bischöfe von Freising, Gurk, Chiemsee, Lavant und noch neun andere und die Lasten bes Landes mitzutragen haben. 3) Grafen, und zwar bie von Cilli (1436 "reichsfürstlich" gemacht) und Montfort= Bfannberg. 4) herren: Liechtenstein, Stubenberg, Bernegg, Neiperg, Bolheim, Emerberg, Wildhaus, 5) Ritter und "Anechte", im Ganzen 254 Familien. Bur Landesvertretung gählen bie Pralaten ber zweiten Rlaffe nicht, bagegen treten auf ben Lanbtagen bie Vertreter ber lanbesfürstlichen Städte (Gräz, Marburg, Judenburg . . .) und Märkte hinzu. — Um biefelbe Zeit unterschied man in Rieber-Desterreich bei ber Bilbung bes zweiundbreifiger Ständeausschuffes, nach bem Tobe bes letten Albrechtiners: "vier Stände ober Bante" in ben Landtagen: 1) Brälaten bes Landes, 2) Berren, wie bie von Buchheim, Botenborf, Chuenring, Stahremberg, Ebersborf, Streun, 3) Ritter, barunter um 1458 bie Eiczinger und 4) bie Bertreter ber tanbesfürstlichen Stähte: Wien, Korneuburg. Tuln, Stein. Gleichartige Berhältniffe herrschten in Rarnten und Arain.

In Tirol entwickelt sich bas Landtagswesen seit bem 15. Sahr= bunderte. Die Landesvertretung, wie H. Leopold's IV. Landes= ordnung von 1404 bezeugt, wird burch Brälaten, Aebte, Herren, Ritter und Knechte ohne strenge Glieberung gebilbet. H. Friedrich IV. erweitert und organifirt die Landesvertretung. Er zwingt die auf ihre Reichsunmittelbarkeit pochenden Bischöfe von Brigen und Trient, sich als Landesbischöfe anzusehen, und begünstigt die landtägliche Interessenvertretung ber Bürger und Bauern, welche lettere namentlich in Tirol zahlreiche eigenfreie Elemente (vergleichbar ben Sbel- und Freibauern Kärntens und ber Grafschaft Cilli) und nur vertragemäßige Grundunterthanen, feine Leibeigenen, gablten. Unter feinem Sohne Sigismund erscheinen in ber erften Lanbesma= tritel Tirols vom Sahre 1474: 1) fiebengehn Bralaten, barunter die beiden Bischöfe, 2) an 126 Abelige höhern und niedern Ranges (1481 zeigen sich die "Grafen" von Arco und Lobron und die "Bögte" von Matich ben letten Mitgliedern der Brälgtenschaft vorangestellt), 3) sieben Stäbte (Trient, Meran, Bogen, Sterging, Sall, Innsbruck (!), Glurns und ber Markt Matrei), 4) jechszig Gerichte aus bem Innthal, Stichland und ber Grafichaft Tirol im engern Sinne, ungerechnet das Burggrafenamt von Tirol im Bintschgau. So gewann allein in Tirol ber sogenannte vierte Stand, ber Bauer, seinen Antheil in ber Lanbesvertretung. \*)

Das mittelalterliche Jubenthum und Jubenrecht.

Giner gesonderten Betrachtung behielten wir bie Stellung ber Afraeliten im mittelalterlichen Staatsleben ber beutich = öfterreichifchen Lanbergruppe vor. Diefes tosmo= politische Bolkselement, dem das driftliche Abendland bei Absperrung von jeder productiven Arbeit, Schmach, Sohn und Gewaltthat mancher Art, die gefährlichste Baffe, die Gelbspeculation, in die Sand bruckte, tritt hier gewiß ebenso zeitig auf, wie in ben anberen Reichsgebieten. In ber für bas Uferland ber Donau maßgebenben Bollorbnung bes letten Karolingers, Ludwig's bes Kindes, vom Jahre 905 wird schon ber Juben als Handelsleute gebacht. Die ersten urtundlichen Reugniffe für den Bestand der Juden im Lande Rieder = Desterreich greifen allerbings nicht über bas 12. Jahrhundert hinauf; aber bas weit höhere Alter und die numerische Bedeutung ifraelitischer Ansiedlung baselbst in allen bedeutenden Orten, vor Allem als Rammer= knechte ober Regale ber Markgrafenherzoge, bezeugen am besten bie wichtigen Juben fatungen ober Ordnungen Raifer Friedrich's II. vom August 1238 und S. Friedrich's bes Streitbaren vom 1. Juli 1244 für die Stadt Wien. Ihr Inhalt lehrt, wie das financielle Intereffe an ber Steuerfraft, Sanbelsthätigkeit und Gelbmächtigkeit ber Judenschaft die Machthaber zu ausgedehnten Maßregeln des Rechtsschutes bewog, welche ben Ifraeliten vor jeder Gewaltthat und Rrantung bewahren follten. Der Jube fteht mit bem Chriften vor Gericht gleich, er hat Eibesrecht, Kämpenrecht, b. i. das Recht, sich mit den Waffen im gerichtlichen Kampfbeweise vertreten zu Er steht unter herzoglicher Gerichtsbarkeit, die ein eigener Rubenrichter handhabt. Seine Synagogen und Leichenader werben als unverletlich erklärt; Mord und leibliche Beschäbigung, Raub,

<sup>\*)</sup> Literatur. Außer ben S. 1 und 2 angeführten gemeinbeutschen Monographieen, ben am Schlusse bes vorhergehenben Abschnittes cit. Monographieen und ben Werken zur Provinzialgeschichte Desterreichs — F. B. Unger, Gesch. b. beutschen Lanbstänbe (1844), wo sich auch die ältere Lit. verzeichnet sindet. Rocskinger in ber Einleitung zum Werke des Frh. v. Lerchen selb, Die altbayer. landständ. Freibriefe (1853); Hifor. Acten stücke z. Gesch. des Ständewesens in Desterreich (1847); Krones, Z. Quellenkunde u. Gesch. des ständewesens tagswesens. Beitr. z. K. steierm. G., 2., 3., 6. Jahrg.; Egger, Die Entw. der alttirol. Landschaft. Innsbrucker Gymn. Progr. (1876).

an ihm vollbracht, geahnbet. Gewaltsame Taufe erscheint verpont, bie Freizügigkeit ihm gewahrt. Die Jubenstadt, bas Ghetto, ericheint als ihr Beim und Afpl, por jeber Gewaltthat geschütt. Allerdings foll auf ber andern Seite eine Feststellung ber Rinsennahme ben Christen vor jubifchen Bucherzinsen sicher stellen, aber biefe Satungen erwiefen fich in ber Praxis, wie begreiflich, vollkommen unzureichend. Intereffant ift es, bag biefe beiben Jubenfapungen gewissermaßen die Grundlage eines bamaligen gemeinen Suben= rechts in ber ganzen Nachbarschaft abgaben. So zeigen bie gleichartigen Urtunden R. Otafar's II. vom Jahre 1255 für Böhmen, 1265 für Brünn, R. Bela's IV. Jubenrecht von 1254 für Ungarn eine innige Verwandtschaft mit beiben. Wir finden die Ifraeliten ju Bien, Wiener=Neuftadt, Rornenburg, Rl.=Neuburg, Bertholds= borf, Rrems, Stein, Mautern, Tuln, Abbs, Traisfirchen, Herzogenberg, in ber Paffauer Bifchofsstadt St. Polten, Melt u. a. a. D. angefiedelt. Auch in Ober-Desterreich, insbesondere zu Enns und Ling, fehlten sie nicht.

Die im 14. Jahrhunderte ausbrechenden Jubenverfolgungen waren nicht bloß Ausbruch religiöser Leibenschaften, die im Wahne ber Hostienschändung durch Juden wurzelten, sondern auch bie Folge bes Reibes und Haffes, den der gemeine Mann, insbesondere ob der Bereicherung des Juden und seiner Bucherzinsen, empfand. braucht z. B. nur die bezüglichen Stellen in den Dichtungen bes sogenannten Helbling zu Rathe zu ziehen. Korneuburg (1302), Wien (1307), Krems, Stein, Mautern (1347) waren Schaupläte solcher Verfolgungen. Die im Jahre 1338 ju Bultau, Melt, Linz u. a. a. D. ausbrechenben Emeuten hingen mit allgemeinen Erschei= nungen diefer Art in Rärnten (Bolfsberg), Böhmen, Mähren, Schlesien zusammen. Die Berzoge Albrecht IV. und Albrecht V. traten fehr ftreng in ber Jubenfrage auf. 1420 erließ ber lettere ben Befehl der Einfangung der Juden und 1421 ein Stict, sie aus Anlag ber Ennser Hoftiengeschichte ju verbrennen. Doch blieb im Interesse ber Menschlichkeit bie Ausführung hinter ber Sarte bes Manbates zurück.

In Steiermark knüpfen sich an das 11. und 12. Jahrhundert die urkundlichen Spuren der Ortsnamen Judenburg und Judendorf jenseits der Mur bei Turrach (c. 1075), Judendorf bei Graz (villa ad Judaeos), und beweisen die Ansiedlung der Ifraeliten an den genannten Orten. Im 13. und 14. Jahrhunderte mehren sich die Belege ihres Borhandenseins in Bruck a. d. M., Leoben, Murau, Rottenmann, Kindberg, Knittelseld, Mürzzuschlag,

Hartberg, im Oberlande und ebenso in der mittlern und süblichen Lanbicaft, ju Graz voran, in Boitsberg, Marburg, 28.-Feistrit, Fridau, Fürstenfeld, Rabtersburg, Cilli, in ber erzbischöflichen Stadt Pettau und an anderen Orten. Die Juden erreichten namentlich in der Steiermark eine ungemeine Verbreitung und sociale Wichtigfeit, wie die maffenhaften Schuldbriefe bes 14. und 15. Jahrhunderts in bem Landesarchive bezeugen und auf ber anbern Seite bie Rlagen bes Bruders Ambrosius vom heiligen Kreuze und bes ungenannten Chronisten von Leoben über bie Jubenschaft im 14. Jahrhunderte, bie machsenden Beschwerben ber Stände im 15., ihr Sturmlauf gegen ben gaben Raifer Friedrich III., der die Juden als feine Rammerknechte zu schützen und festzuhalten bemüht war. 1377 hatten die öfterreichischen Bergoge zu Gunften ber in Steiermark und Kärnten behauften Juben eine Handfeste erlaffen, welche 1396 bestätigt wurde. Bon Interesse ist ber Bertrag B. Ernst's bes Gifernen mit seinem Better B. Albrecht V. vom 28. October 1423, bessen besonderer Artikel die driftlichen Unterthanen vor jubischen Wucherzinsen bewahren soll. Wir muffen nämlich bebenten, daß zu Anfang bes XIV. Jahrhunderts ber Zinsfuß auf einer Sobe von 72-86 Percent fich bewegte, in ber zweiten Salfte allerbings etwas - auf 65 Vercent berabsank und bann noch immer auf 43 Bercent sich stellte, mas seit 1492 gesetlich murde.

Nicht minder erregt unsere Ausmerksamkeit die Beschwerde des Salzburger Erzbischofs gegen H. Ernst über dessen Bedrückungen des Handels der Pettauer Juden, indem er namentlich ihren Weinsverkehr nach Krain und Kärnten und ihren Waarenhandel mit Benedig durch widerrechtliche Mauthabgaben beschwere. Man sieht daraus am besten, wie das sinancielle Interesse der Machthaber an der Steigerung ihrer Einkünste und die erwünschte Möglichkeit, die Juden namentlich in den allgemeinen Steuern häusig heranzuziehen, auch die Kirchen fürsten der Ansiedlung und Hegung der Israezliten geneigt machte. Dieser Gesichtspunkt erklärt auch die Judenzcolonieen in den Tiroler Bischofsstädten: Brizen und Trient im 15. Jahrhundert. Auf dem wichtigen Handelsplate Bozen waren die Israeliten gleichfalls zu Hause und ebenso an anderen Orten des Landes.

In Kärnten waren namentlich die alte Hauptstadt St. Beit und das betriebsame Bölkermarkt Heerde der Judenansiedlung. Auch in dem salzburgischen Friesach und insbesondere in dem bambergischen Wolfsberg tauchen sie früh auf. Krain blieb ihnen

gleichfalls nicht verschloffen. Um 1212 besaßen sie zu Laibach eine Synagoge.

In Triest knüpft sich die erste Spur der Afraeliten an bas Sahr 1236. Doch entscheibender wurde ihr Auftreten um 1300. und zwar ohne Absperrung in einem Ghetto, wie dies sonst allüberall bei größeren Judenbeständen ber Kall ist. — Meist hausen sie im riborgo als feneratori privati, Privat-Geldmäkler, und merciajuoli di robba vecchia (Kleibertröbler). Aber auch als feneratore pubblico (öffentlicher Geldmätler) wirkt ber Jube; er erscheint sogar als banchiere del comune (Gemeinde-Bankier) und wohnt als folder am Stadtplate. Während im 15. Sahrhunderte bie Juden, wie dies schon alte Satungen ber Kirche, 3. B. bas Wiener Legatenconcil vom Rabre 1260, porschrieben, besondere Abzeichen (gelbe Lappen, gehörnte Süte u. f. w.) tragen mußten, so auch in Trieft bie einheimischen giudei, maren die Fremden, Glaubens- und Geschäftsgenossen und so auch ber banchiere bessen überhoben. schieden sich auch die Fraeliten in zwei Rlaffen, kaiserliche Juden, als fürftliche Kammerknechte, und bürgerliche ober städtische.

Es ist bezeichnend, daß die sociale Auflehnung gegen die Geldherrschaft der Juden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrshunderts eine allgemeine wurde. Für Innerösterreich haben wir dieser Symptome und der Lösung der Judenfrage um 1496 bereits in der Geschichte Maximilian's I. gedacht (II., 592—93). 1463 forderten die Städte des venetianischen Festlandes gleichfalls die Austreibung der Israeliten. Von den verdannten Juden Inner-Desterreichs fanden einige Familien in Triest Aufnahme und hier behaupteten sie sich auch. Aus Görz verdrängte sie 1564 der Besehl Erzh. Karl's II., was nur als Zeugniß ihres Vorhandensseins allba bemerkt werden soll.\*)

<sup>\*)</sup> Literatur. 3. Gesch. ber Iraeliten in unseren öfterr. Länbern: D. Stobbe, Die Juben in D. w. b. M.-A. (1866); Beiste's Rechtslerikon: Art. Juben bearb. v. Kaim; Die Juben in Desterreich vom Standpunkte ber Geschichte bes Rechts und bes Staatsvortheils (1842); Bisner, Regg. 3. Gesch. ber Juben in Deutschland mahrend bes M.-A., I. (1862) (S. 216 bis 252, habsburgerzeit); Bischoff, Desterr. Stadt-R. u. Brivil.; Sinnacher, Gesch. v. Säben-Briren, 6. Bb.; Scussakanbler, cron. di Trieste (1863), S. 206 ff.; Provinzialgesch. v. Muchar, herrmann u. s. w. hormanr, Denkw. Wiens; G. Wolf, Studien 3. Jubelseier ber Wiener Univ. (1865).

Epochen ber materiellen und geistigen Culturgeschichte.

Den Schluß biefer Stizze sollen Umrisse bes materiellen und geistigen Culturlebens Deutsch=Desterreichs im Mittelalter bilben.

Bunächst sei bes Ganges ber beutschen Ansiedlung und ihres Berhältniffes jum Romanen = und Glaventhum ber füdöstlichen Alvenländer gebacht. Maßgebend erscheint für die Landes: cultur bas Romanenthum in feiner Doppelgrundlage als kelto-rhäti= sches und römisches Wesen auf dem Boben Borarlbergs und Tirols, im Bereiche ber Tauern, im Donauthale und in ben hauptthälern Innerösterreichs, gleichwie an der istrischen Küste. Uralt ist die dörfische Ansiedlung, überall, wo für sie Raum vorhanden, bei Italikern. Relto-Rhaten, fo gut wie bei Germanen, Slaven, und nur gegendweise, wo die Bedingungen der Ansiedlung andere waren, gestaltet sich bas System ber Anlage von Einzelhöfen ober bas fogenannte Soffnstem. Die Masse ber Dörfer (vici), Castelle (castellum) und Städte (municipium, civitas, urbs, oppidum), kleinen, halb burgerlichen, halb bäuerischen Schlages, wird nicht bloß aus ben verschiedenen Quellen zur Geschichte ber Römerherrschaft in unseren Ländern ersichtlich (vgl. ben I. Band, 3. Buch, 2. Abth.), fonbern läßt auch begreifen, wie viel bas Römerthum felbst bazu that. wie rasch sich z. B. die Canabae (vgl. das mittellateinische canipa, Reller-Balle - bas beutsche "Aneipe"?), bas sind bie Vorraths., Raufund Schankbuben ber römischen Stanblager, ju formlichen Anfiedlungen erweiterten. Ram boch nicht bloß burch italische Colonien, sondern verhältnißmäßig mehr burch die Heirathen und Concubinate der römi= schen Legionssolbaten römisches Wefen zur Geltung und Aufnahme. Der fprachforschende Romanist entbeckt in den gegenwärtigen Ortonamen Vorarlbergs und Tirols eine Menge abgeschliffener, umgestal= teter romanischer Benennungen. Hatten sich boch auch in bie uralte, vorrömische Alpenwirthschaft römische Bezeichnungen eingeschlichen, aleichwie umgekehrt der Römer kelto-rhätische, germanische, dacische Worte seinem Sprachschape einverleibte, welche er nicht leicht durch eigene erseben konnte.

Wie trümmerhaft auch ber Nachlaß ber römischen Cultur= welt nach der Bölkerwanderungsepoche erscheinen mag, er konnte doch nicht unfruchtbar verslüchtigen; der Slave, der Bajuvarier, der Alemanne knüpfen ihr Ansiedlungswesen ebendort an, wo dessen Bedingungen am günstigsten sind, wo der Boden bereits früher her besiebelt erschien, und bleiben ben hochstusigen Gebirgsthälern und ben massenhaften Urwälbern so lange ferne, bis die Nothwendigkeit, sich auch dorthin auszubreiten, eine dringlichere wird. Insbesondere mied der Slave die Bergansiedlung und hielt die Site im Thale sest, wenn er auch gern abseits vom großen Heerwege sich einheimste. Die bequemen, geschützten Niederlassungen sucht auch der deutsche Colonist der Ostmark im Lause des 9. Jahrhunderts, er breitet sich das Donauthal entlang aus, wählt mit Borliebe die römischen Niederlassungen, geht nur zunächst an die Mündungsweiten der Nebenssiese und tieser landeinwärts, z. B. längs den Traisen, der Perschling und Tuln, wo er mit dichteren Slavenbeständen zusammentrisst. Ueber den Wiener-Wald geht er ebenso wenig als der Slave hinaus, und die Schrecknisse des "Nordwaldes", an dem Witternachtuser der Donau, werden erst später von ihm immer durchgreisender bewältigt.

Ist nun ganz Desterreich und bas östliche Gemärke Bayerns (Oberösterreichs), im Süben ber Donau vornehmlich, in Fluße, Gegende und Ortsnamen voll der Anklänge an das einstige Slaventhum, insbesondere der ganze Traungau, die Gegend um Kremsmünster, Enns und Steier dis zum Pyhrn hinab, jenseits dessen das steiermärkische Ennse und Poltenthal die gleiche Erscheisnung darbietet, serner das Gebiet der Jps, Erlas, Bielach, Traisen u. s. w., nordwärts dagegen das Gediet Mühlviertel und an dem Kampstusse; so muß bei dem alten Karantanien, dem heutigen Kärnten und Steiermark, daran in weit umfassenderer Weise gedacht werden.

Es geschah an anderer Stelle (I., 275-76) ber Germani= sirung der Alpenländer turze Erwähnung. Wir kommen barauf hier nochmals zurück. Romanenthum und Slaventhum in ben nun gänzlich beutsch geworbenen Gebieten erlag ber jett allhier ausschließlich herrschenden Bolksart nicht in blutigen Racen= kämpfen, wie an der Elbe und Ober die Wenden im Ringen mit bem Sachsenstamme, sondern wurde von dem Deutschthum allgemach aufgesogen. Im 11. und 12. Jahrhunderte noch begegnen wir ba und bort in der obern Steiermark beutschen und flavischen Ur= fundenzeugen friedlich nebeneinander, wie ihrem beiberseitigen Acker= maße, bann verschwinden die urfundlichen Anhaltspunkte, und nur bie Gegenden, Fluß, Thal, Berg, Wald, Flur, die Ortschafts- und auch die Versonennamen, insbesondere die Kärntner, halten, wenngleich oft tief verschleiert, die flavische Namenswurzel fest. Ebenso erging es bem Romanenthum Vorarlbergs und Tirols. Alemanne

und Bajuvarier rotteten es nicht aus, es verschwamm langsam mit und in dem übermächtigeren Volksthum und noch im 16. Jahrshunderte hörte man da und dort ladinische oder romanische Sprache, wo es jett scheint, als sei sie da nie gesprochen worden. In den bestehenden romanischen und slavischen Ortschaften wurde der Deutsche das immer stärkere Mischungselement; überdies aber umgab er die Niederlassungen der älteren Bewohnerschaft mit immer massenhafteren Reugründungen. Große Waldgebiete werden durch seine rastlose Arbeit, mit Art, Feuer und Schwert für das Menschendsein erst gewonnen, und auf eine schon erstorbene "Culturgeschichte" solgen derartig oft zwei weitere, so daß der Historiker ähnlich dem Geologen mit dem Hammer urkundlicher Forschung und mit dem Bohrer der Sprachwissenschaft arbeiten muß, um die Geheimnisse des "Bodens" der Geschichte zu ergründen.

Das Anwachsen ber beutschen Ansiedlungen in den Dosnaualpenländern zu berechnen, wird bei dem stets massenhafter ansschwellenden Urkundenstoffe der Länder (Klöster, Gemeinden, Einzelperssonen), bei den wachsenden Resultaten der Ortsnamensorschung, der historischen Topographie und Archivswissenschaft immer annähernder derechnet werden können. Hier möge die gelegentliche Andeutung Platssinden, daß in Nieder-Oesterreich um 1100 etwa 60 Pfarren, um 1200 beiläusig 110 Pfarren, also bedeutendere Niederlassungen, abgesehen von den kleineren eingepfarrten Ortsgemeinden, gezählt werden.

Hier ift uns auch ein Ruhepunkt geboten, um einer außerst bebeutsamen Thatsache zu gebenken, welche sowohl für bie Ständeals auch Culturgeschichte von Belange ift und insbesonbere feit ben großen Rreugzügen im 12. Jahrhunderte als beren mittelbare Folge zu Tage tritt, - bie Bebung ber bäuerischen Befit= verhältniffe, bort, wo icon gunftige Borbebingungen bestanben, namentlich im Lande Desterreich und Tirol, durch die örtliche Berfplitterung bes großen abeligen Befines. Bablreiche Grundherren kehrten nicht mehr heim von den Kriegs- und Bilgerfahrten in's gelobte Land, nicht wenige verarmten baburch. Ueber= bies bezeichnet bas 12. und 13. Jahrhundert bie Epoche bes Aussterbens großer reichsunmittelbarer Geschlechter, die in unseren Ländern begütert waren (z. B. Schala-Burghaufen, Bogen, Beilftein-Blein, Kalkenstein u. A.), und vom 13. auf bas 14. Jahrhundert mehren sich die Anzeichen der gleichfalls seit den Kreuzzügen durch den überhandnehmenden Lurus hereinbrechenden Berfculbung abeliger, überdies vielköpfiger Geschlechter. Die mit all' bem zusammenhängende Beräußerung, Berfplitterung des Güterbesites, leistete ber Bachtung, ja selbst Sigenthumserwerbung von Liegenschaften burch betriebsame Großbauern und Dorfgemeinden, mächtigen Vorschub, wie sie allerbings auf der andern Seite die Belastung herrschaftlicher Bauern oft die zur Unerträglichkeit dort steigerte, wo der Landmann von Hause aus schlecht gestellt war.

Wenden wir uns bem gewerblichen Leben unferer Länder-Bon ber Entwicklung bes mittelalterlichen Gewerbes im Allgemeinen war bereits oben die Rede. Als bas städtische Hand= werk, und das ist das Maßgebenoste, mundig ober frei wurde, zeigt fich seine genossenschaftliche Organisation, ähnlich wie in ben römi= ichen Ortsgemeinben bie ber Collegia artificum, in einer religiösen und kamerabschaftlichen Form als Bruberschaft und in einer ben Betrieb, ben Geschäftsvortheil und bie Ehre bes Sandwertes mahrenden festen Ginigung ober Innung mit Bunftamange: bestimmten Borichriften über Lehrlings-, Gefellenzeit und Meifterrecht. Der landesfürftliche, weltliche ober geiftliche Grundherr förbert bas Emportommen bes Handwerkes ber Städte burch bas Berbot folcher Gewerbe im bestimmten Umtreife ber Stadt (Bannmeile) ober überhaupt am Lande (allgemeine Gewerbverbote). Auf ber andern Seite nothigt die durch egoistisches Standesinteresse bewirkte Ausartung bes Bunftamanges bie Lanbesfürsten gur Loderung ober Beschränfung beffelben, wie wir bies gerade gur Beit bes fraftigsten gewerblichen Auftriebes in ben Verordnungen S. Albrecht's II. und seines Sohnes Rudolph's IV. gewahren. In dieser Zeit tritt auch die Scheidung des gewinnbringenderen und barum auch an = gefeheneren Gewerbes (3. B. Munger, Tuchmacher, Birthe, Fleischer, Bader, Golb- und Silberschmiebe u. A.) vom minder einträglichen Rleingewerbe zu Tage. Jene werben zur herrschenben Geldaristotratie des Bürgerthums und kommen mit den "Sandwerksplebejern" in Streit, wie uns am besten bie Borgange ju Wien schon in Albrecht's I. Tagen, in ber Zeit bes vormunbschaftlichen Streites der Bergogsbrüder Leopold IV. und Ernst des Gifernen. und in der Herrscherepoche R. Friedrich's III. belehren.

Unter den Gewerben des Mittelalters, welche außerhalb die Stadtmauer fallen, ist das ehrwürdigste und culturhistorisch wichtigste der Bergbau. Er ist fast überall in den deutsche österreichischen Landen, dis in den slavischen und welschen Süden herad — deutsche Arbeit. Die uns überlieferten ältesten Bergsaungen, die Urkunden des Trienter Hochstifts, das schon 1028 die kaiserliche Belehnung mit dem Bergwerksregale enthielt — aus der Zeit Bischof Friedrich's von Wangen von dem Jahre 1208, — enthalten den Beweis, wie

bie technischen Bezeichnungen ber Montanistik sast sämmtlich in ber Berwälschung die beutsche Grundsorm behaupteten, und wie viel beutsche Leute mit dem Bergbetriebe dahin gelangten. Tirols großsartigstes Bergwerk wurde das Schwaßer im Unter-Junthal, dessen Bergsahungen von 1440—1468 landesfürstliche Bestätigung erhielten. Auch die Bergwerke im Etschthal, im Balsugan, bei der Klausen (Sadione) erhielten 1483, zu Rattenberg 1463 und im Vintschgau 1479 Bergsahungen. Für den Bergbau auf Salzund den damit verbundenen Salinenbetrieb wurde das Buch des Salinenamtes und das "Recht und Gesetz des Berges" in Hall maßgebend.

Zu ben ältesten Bergbausatzungen zählen (1342, 1344) die Salzburger und vor Allem die Kärntner. St. Leonhard besitzt vom Jahre 1325, das bambergische Wolfsberg von 1344 dis 1366, das salzburgische Hüttenberg vom Jahre 1494 auf Grundlage alter Satzungen, Linz von 1486 an — förmliche Bergerechtsstatuten.

Eine hohe Bebeutung für die Geschichte des Bergrechtes beschauptet auch die Steiermark durch die Schladminger Bergsordnung von 1408 und durch die Murauer Satzungen für den vorders und innerberaischen Eisenbau.

Was die metallische Natur des Bergdaues betrifft, so wog der Abbau edler Metalle in den Tauern (Gastein, Rauris, Oberspinzgau) und im Lande Tirol, der Eisenbau in Innerösterreich vor. Hier waren das salzdurgische Hüttenberg in Kärnten der reichste Erzboden, das Vorders und Innerbergische (Vordernberg und Eisenerz) zu beiden Seiten des "Erzberges", im Lande Steier, die hervorragendsten Sisenreviere. Kärnten darg überdies einen Schatz von Bleierzen (Bleidurg, Bleiberg, Kappel). In Krain war Sisnern die Hauptsundstätte des nützlichsten Metalles. Ihria's Duecksilderreichthum wurde erst am Schusse des Mittelalters (1490) entdeckt.

Das Tauerngebiet zeigt am besten in seinen zahlreichen Spuren uralten Bergbaues, wie viel bavon schon im Lause des Mittelsalters verfallen war und verscholl. Ueberhaupt war zur Zeit des 15. Jahrhunderts eine sieberhafte Speculationssucht im Glücksspiele des Bergbaues an der Tagesordnung und stand mit der Erzgiedigkeit des Bergsegens im umgekehrten Berhältniß. Sin klassischer Boden dieses Treibens darf Tirol in den Tagen H. Sigismund's genannt werden. Auch in Kärnten gab es viele Fremde als Berssucher des Sisens und Bleibaues, namentlich Benetianer. Daher

Drud von C. S. Sonige in Grafenhainicher

## Handbuch

ber

## Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Bolkerkunde und Gulturgeschichte

bearbeitet

nou

## Dr. Frang Ritter von Krones,

o. d. Professor ber österreichlichen Geschichte an der Universität zu Graz, corresp. Witglied ber f. f. Akademie der Wissenschaften zu Bien.

24. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theodor Hofmann.

Preis 50 Pf. 30 Kr. ö. W.

Digitized by Google

Wöchentlich erscheint 1 Lieferung.

bie schäßesuchenben "Benediger" eine solche Rolle in den Alpensagen spielen. Schwaz war ein Tummelplatz von Speculanten und Abenteuerern. Den Gewinn zogen bloß die damaligen Geldkönige unter den Gewerken, die Füeger, Tangl, Stöckl, Lichtenstein=Castelcorno, Jöchl, Geizkofler und voran die überall mit ihrem Betriebscapitale zugreisenden Fugger aus Augsburg. Alschmie, "Goldmacherei", ging mit der Bergbauspeculation nach "gesheimen Zeichen" und mit noch "geheimeren Künsten" Hand in Hand. Als Maximilian I. die Tiroler Bergrechte (1511) sammeln ließ und 1517 eine Berggesetzgebung für die fünf niederösterreichischen Lande in 271 Artikeln verwirklichte, war der Golds und Silbersegen längst im Riedergange. Dagegen schritt der Eisenbau, Steiermarks vor Allem, und die Eisenindustrie einer größeren Zukunft entgegen.

Der mittelalterliche Sandel unserer Länder nimmt feit bem zweiten und britten Kreuzzuge (1147, 1190-92) den großen, in den Stadtrechten und Freiheitsbriefen (für Niederlags- und Straßenzwang), in ben zahlreichen Boll- und Mauthsatungen, Gewerbs- und Marktordnungen des 13., 14. und 15. Jahrhunderts verbürgten Aufschwung. Denn feit ben Rreugzügen gewinnt bie Donauftraße und bas Spftem ber uralten Sandelswege im Alpengebiete bie Bebeutung von Sauptgeleifen und bas Net von Stäbten an jenem Strome und in ben Alpen die Geltung von Halt- und Bermittlungspläten bes europäischen Welthandels. Wir wollen die Saupt= richtungen biefer Bertehreftragen furz andeuten und zum Musgangspuntte unferer Betrachtung bes Donauhandels Regensburg nehmen, ben größten füddeutschen Sandelsplat im 11. und 12. Jahrhunderte, mit dem sich erst später Ulm und die Lechstadt Augsburg, vom 14. Jahrhunderte ab tonangebend im beutschen Guben, meffen tonnten. Um Schluffe bes 12. Jahrhunderts mar Enns ein haupt= plat für die Regensburger Ruglandfahrer (Rozarii), welche von ben Meffen zu Kiem eine Hauptwaare, Belge, brachten und babin wieder Artifel Westeuropa's verführten.

Seit 1198 überflügelt Wien als Stapelort die Stadt Enns und wird der Sammelplatz der Kaufmannichaft der Regensburger, die zu Wien das älteste und größte Kaufhaus (Regensburger Hof) befaßen, der Ulmer, Augsburger, Kölner, Aachener; es beherrschte den Donauhandel in westlicher Richtung so gut, wie südostwärts. Die Hauptstationen des Donauhandels in westöftlicher Reihenfolge waren: Linz, dessen landesfürstliche Mauth 1198—1246 in guten Jahren 5000 Pfb. Pfennige abwarf, Enns, Mauthhausen, Krones, Gesch. Desterrichs. III.

Digitized by Google

Melt, Stein=Mautern, Tuln, Wien, Beimburg. Die alte Steiner Mauthjagung, eines ber ausführlichften Baarenregifter, fpricht von ben "indischen" Raufmannsgutern: Pfeffer, bem Sauptgewürze bes Mittelalters, Galgantwurzel, Ingwer, Gewürznelken, Muskatnuffen, Reisblumen (Comeins) und ben "ariechischen" Baaren: Seibenzeugen, Purpurftoffen, Zinbel, Prieftergemanbern, Lorbeerblättern, Saffran, beren Sauptmaffe ber Mittelmeerhandel Venedigs beschaffte. In nordfüblicher Richtung konnte sich Wien bald über Regensburg stellen. Lon Wien lief die Straße subwarts gegen Biener-Reuftabt, bem Thore bes wichtigften öftlichen Alvenweges nach bem welichen Guben, überschritt ben Semering. an beffen Fuße Schottwien für die Bergfracht ber wichtigste Ort wurde, burchzog das Mürzthal bis Bruck a. d. M. und bog bann zum obern Murboben ein, wo Leoben, Jubenburg vor Allem ben Hanbel weiter vermittelten.

Ueber Unzmarkt bog bann ber Handelsweg vom Rinnfal ber Mur westsüblich ab gen Neumarkt, strich über die Gebirgssenke nach Rarnten. Bier berührte fie Friefach, ben gunftigft gelegenen Ort in einem Rreugschnitte bes Gebirges, und lief bann gegen St. Beit, bas um 1368 als Hauptmauth ber italienischen Waaren erscheint und den Handel südwestlich an der Donaustraße gegen Villach lenkte. Rlagenfurts Handelsbebeutung hob sich erst im 16. Jahrhunderte, als der Weg über ben Loibl in Aufnahme kam. Von Villach jog die welsche Handelsstraße gegen Tarvis, Malborghetto, über ben Bak Bontafel = Bonteba, in's Friauler Land an der Fella nach Benzone an der Klause und weiter nach Gemona (Klemaun) und über Portoguarero nach Treviso. Auch Bolfermarkt vermittelte ben Sanbel mit Italien auf ber für Innerösterreich wichtigen Straße, welche einerseits die Donau hinauf gegen Marburg in Untersteiermark, anbererseits burch bas Lavantthal über Wolfsberg, St. Andra gegen Obdach in Obersteier abzweigte und südwärts von Bölkermarkt über Rappel zum Kankerpaß lief, um jenseits beffelben auf bem Boben Krains nach Krainburg, Laibach zu ziehen und bann von Wip= vach über Heiligentreux nach Görz und von da in's Friaulische abzubiegen, an beffen Lagunenfufte Marano einen wichtigen Stapel= Bon Gorg jog eine Strafe langs ber Rufte gegen plat abaab. Monfalcone am gleichnamigen Meerbusen und weiter am Ruften= faume nach Trieft, bas einerseits mit Krain norböstlich burch einen Hanbelsweg gegen Abelsberg, Birknig, Ober-Laibach und weiter nach Laibach, andererseits an ber Rufte mit ben Stäbten bes venetianischen Istriens und längs ber Bena landeinwärts mit Bisino

(Mitterburg), Galignano, Bebena, Fianona, Albona, besgleichen über Caftua mit Fiume in Verbindung ftand.

Von Görz lief ben Jonzo hinauf eine Straße durch die Flitscher Klause gegen den Predil und weiter nach Kärnten gegen Tarvis, einen der wichtigsten Knotenpunkte, der auch durch den Gebirgsweg gegen Radmannsdorf über Weißenfels und den Thalweg der Burzner Save und von Radmannsdorf, weiter die Save herunter, nach Kraindurg strich.

Graz, an der mittlern Mur, hatte bloß für den innersteierischen Handel einige Bedeutung, den im Unterlande Marburg an der Draustraße gegen Kärnten und Croatien hin und Pettau an der Save beherrschten. Der starke Weinhandel vom Süden nordwärts bog an Graz vorbei gegen Judendorf aus, wo an der "Weinzettels Brücke" die jüdischen Händler ihre Ladungen absetzen.

Dagegen hatte Salgburg für ben Haupthandel mit bem italienischen Süben Bebeutung; benn eine wichtige Handelöstraße lief von ba gegen Golling, Werfen, Rabstadt auf ben hoben Tauern und über biefe uralte Hochstraße abwärts burch ben Lungau nach Rärnten über Kremsbruck nach Smund, Spital und von ba nach Billach, auch einem Knotenpunkte ersten Ranges, ba berfelbe nicht nur mit dem Hauptwege gegen Friaul, sondern auch durch die Strafe nach Liens mit bem Bufterthale Tirols zusammenbing und über Bruneden, Mühlbach und feine Klaufe mit Brigen und ber Brennerstraße in Berbindung stand. Wichtige Saumpfabe mit Lagerstätten (Dogane und Lötschen, vom flavischen lože = Lager) für bie meist windischen Samer (Saumer) liefen außerbem von Spital über ben Malniger Tauern gegen Gaftein, über ben Beiligenbluter Tauern einerseits in die Fusch und dann in das Unterpinzgauer Thal, mit Bell am See als wichtigen Haltplate, anbererseits burch bas Seiblwinkelthal in die Rauris; von dem friaulischen Conegliano burch bas Sertenthal nach Lienz über Winbisch Matrei und ben Tauern in's Ober-Binggau (Mittersill) und von da in den untern Pinggau und durch den Bag Thurn nach Tirol; besgleichen von Conegliano über ben Kreuzberg nach Lienz, Windisch-Matrei, Teffereggen in's Birgenthal und über ben Krimler-Tauern.

Die westliche Lebensaber bes beutsch: italischen Handels war Tirol mit seinen großartigen Thalspstemen. Des östlichen, Busterthaler, Straßennetzes gebachten wir bereits; so auch ber Bersbindung mit bem Salzburgischen. Der Regensburger und österreichische Donauhanbel verknüpfte sich mit bem untern Innthale: Kufstein, Rattenberg, Schwaz, Hall, Innsbruck. Bon Innsbruck lief die Brennerstraße über Matrei, Sterzing,

Digitized by Google

Brixen nach Bozen, und ein, im Mittelalter hochwichtiger, Handelsweg von Sterzing über ben Jaufen nach Meran, einem Haupthandelsplaße, da dieser einerseits mit Bozen, andererseits die Etsch
aufwärts mit Glurns in Verbindung stand, woselbst sich auf dem Bartholomäusmarkte die lombardischen Kausseute zusammensanden,
welche aus dem Engadein herüberkamen und von der Finstermünz nach
Nauders südwärts abbogen. Bozen mit seinenzwei großen Jahresmessen
beherrschte vorzugsweise den venetianischen Handel, der über Neumarkt
gegen Trient, Roveredo u. s. w. und umgekehrt den Weg nahm.

Die Straße über ben Arlberg hatte bamals noch gar keine Berkehrsbebeutung. Der vorarlbergische Handel knüpft sich an Feldsfirch und Bregenz.

Rehren wir wieber nach Defterreich zurück. Hier bilbeten Wien und Korneuburg für Nieder-Desterreich und Linz für Desterreich o. b. Enns Ausgangspunkte ber wichtigen Handelswege, welche das österreichische Alpenland mit den Sudetenländern versküge durch das Marchfeld gegen Mähren, nach Brünn und Znaim, während Linz den wichtigsten Nordhandel, den mit Eisen und Salz, ersteren von dem Ausmündungspunkte der wichtigen Eisenstraße, Stadt Steier, letzteren aus dem Salzkammergute von Gmunden, Lambach, Wels herüber aufnahm und über Freienstadt nach Budweis in Böhmen weiter leitete.

Die hohe Wichtigkeit bes landesfürstlichen Mauthwesens und bes herzoglichen Salzes und Eisens macht die häufigen Bersordnungen der Habsburger zu Gunsten ihres Straßenzwangsrechtes in beider Richtung und ihres Monopols begreislich. Daher pslegte man kurzweg von "Salze" und "Eisenstraßen" zu sprechen. So hieß duch der Handelsweg von Tarvis gegen Gemona im Friaulischen die österreichische "Eisenstraße". In Bezug des Salzes waren die Salzburger Erzbischöfe und die bayerischen Wittelsbacher die stärkten Concurrenten. Um die freie Einsuhr des eigenen Salzes nach Friesach zu erlangen, opferte der Erzbischof dem Kaiser Friedrich im Jahre 1458 vier Kärntner Lehensherrschaften.\*)

<sup>\*)</sup> Literatur z. Gesch. ber materiellen Culturverhältnisse. Specielles (vgl. auch bie früheren Abschnitte): Meiller, histziopogr. Karte N.=Desterreichs bis 1100 im Jahrbuch bes B. f. L.-R. v. N.-Desterr., II. (1867), u. s. histziopogr. Stubien im Arch. f. R. österr. G.-Du., XI., 57 ff.; Lamprecht, Karte b. L. o. b. E. i. s. Gest. u. Einth. v. 8.—14. Jahrh. nebst histziopogr. Matrikel o. geschichtl. Ortsverz. als Erläut. (1863).

Jung, Römer und Romanen i. b. Donaulanbern (1877); D. Rammel.

Die Hauptmomente bes geistigen Culturlebens knüpfen sich zunächst an die Klosterstiftungen der einzelnen Länder als Pflegestätten des Unterrichtes der kirchlich gelehrten Bildung und religiösen Dichtung. Benedictier in erster Reihe und Cisterzien ser erscheinen da maßgebend, denen sich regulirte Augustiner Chorherren, Prämonstratenser und dann die jüngeren Orden, Dominicaner oder Predigermönche, Franziskaner, Minoriten anschließen, abgesehen von Carmelitern, Karthäuser u. A., welche im Verhältniß zu den erstegenannten Orden für das geistige Culturleben als von untergeordeneter Bedeutung erscheinen.

Im Donaulande Desterreich, wo bereits ob der Enns in der Agilosingerzeit Klosterstiftungen (Mondsee 747, Krems münster 777) bestanden und im 11. und 12. Jahrhunderte sieben andere bedeutende Klöster, voran Lambach, St. Florian und Garsten (1032—1112), und jenseits der Enns die reich dotirten Schöpfungen: Welk (985? gestistet, 1089—1116 Benedictinern übergeben), Göttmeih (1083), Kl.=Reuburg (1133 von regulirten Augustiner Chorherren besiedelt), die Cisterzienserstiste Heiligenkreuz und Zwettl (1136, 1139) erwuchsen, — äußert sich deshald ein reges klösterliches Schul= und Literaturleben. Für die geschichtliche Forsschung bilden die Traditions= oder Saalbücher der Klöster, ihre Urbare und Todtenbücher (Nekrologien), vor Allem ihre Jahrbücher, die älteste und wichtigste Quelle.

Melt wird seit 1123 die Mutterquelle einer annalistischen

Die Unfange beutschen Lebens in R.-Desterreich mabrent bes 9. Jahrh. (Sabilit .-Schr., Leipzig b. Teubner), reich an Detail und Literatur. Die Arbeiten über Tirol von Steub (vgl. auch f. Bolemit mit Innama: Sternegg), über Borarlberg von Bergmann, über bas Tauerngebiet von Roch = Sternfelb. "Ueber Bebeutung und Ursprung beutscher Ortsnamen in ber Steiermart", e. furge Studie v. Rrones, erich. i. bem Album "Baufteine" v. Schren (1872) und v. bemfelben bie Sfiggen: "Gin Thalgau best fteirifchen Oberlandes im Bechjel ber Jahrhunderte" in ber Zeitschrift "Beimath", b. v. Roffegger (1877), Mais, Juniheft u. Sep. A.; Maner im 6. hefte ber Topographie v. N. Defters reich (1873). Urfundl. Beitr. 3. Gefch. bes fteierm. Bunftwefens v. Bahn in ben Beitr. 3. R. fteierm. G. (1877). Ueber ben Bergbau f. bie Lit. im Abichn. von ber Staatsverf. u. Berwaltung. Insbesonbere: A. Jäger, Beitr. 3. tirol.-jalzburg. Bergm.-Gefch. (1875), Arch. f. R. österr. G., 53. Bb. 3. Beich. bes Sanbels außer ber oben cit. allgem. Lit. noch Roman Birngibl, Gefc. bes bayer. Sanbels (1817), ferner bie gefc. Prop.-Literatur; insbef. Prit, Bauner, Bichler, Muchar, herrmann, Dimit, Ggörnig, hormagr, Egger u. A. bie Monogr. 3. Geich. Biens. Reiches Urf.=Material in Meiller's Reg. in ben Unhangen 3. Lichnowsti's Geich. b. Saufes Sabsburg u. A. m.

Geschichtschreibung auf Grundlage der Weltchronik hermann's bes Lahmen, einer Leuchte des wissenschaftlich bedeutenden Schwabensklosters Reichenau, des Rivalen St. Gallens, und während die Welker Annalen selbst uns dis in das 16. Jahrhundert das Geleite geben, verzweigen sich Abschriften und Fortsetungen der Welker Annalen, Wondsee und Göttweih ausgenommen, das seine eigenständige Annalistik hatte, in alle genannten Klöster.

Einer der bedeutenbsten Geschichtschreiber des Mittelalters, Otto, Bisch of von Freising († 1158), der Babenberger Fürstensohn und Cisterzienser, hatte seine Laufbahn als jugendlicher Probst von Klosterneuburg begonnen. Seine Werke nahmen ihren Weg nach Desterreich. Melt, Göttweih zeigen die Aufnahme und Pslege jener geistlichen Dichtung des 11. und 12. Jahrhunderts, welche im Frankenlande gepsiegt wurde und so bald in kärntnerischen Klöstern bodenständig erscheint. Die Dichtung vom Anegenge (Anfange), das Melker Marienlied, die drei Gedichte der Klausnerin (Inclusa) des Melker Klosters, Frau Ava († 1127), Heinrich von Melt, ein österreichischer Abeliger, der nach manchen Stürmen die Zusluchtsstätte in der Mönchszelle suchte und (1153—1163) das tiefsinnige Gedicht "von des todes gehügede" (Vom Gedächtniß des Todes), ein Memento mori, schrieb, verdienen Ewähnung als wichtige Denkmäler alter Dichtung.

In Kärnten, wo es alte Klöster gab (Ossiach, im 9. Jahrbundert erneuert, Lieding, St. Paul, St. Georgen am Längensee, Millstatt und das später steiermärkische Benedictinerkloster St. Lambrecht im Thajagraden, 1103 gestiftet), und wo, seit 1071, das Gurker Bisthum anhebt, erstand die sogenannte "Wiener Genesis", eine biblische Dichtung ehrwürdigen Alters, die Willstätter Sündenklage, Heinrich's Litanei, das St. Lambrechter Gebetbuch, die St. Lambrechter Mariensequenz. St. Lambrechter Gebetbuch, die St. Lambrechter Mariensequenz. St. Lambrechter Gebetbuch, wie durch die jüngsten Forschungen nahe gelegt wird, einen sehr fruchtbaren Jusammenhang mit der Dichtung des deutschen Mittelalters. Diesem Benedictinerstifte gehört als Abt der berühmte Hartmann an, früher Probst des St. Blasienklosters im Schwarzwalde und Abt von Göttweih, mit Heinrich von Melk underechtigter Weise zu Söhnen der Dichterin Ava gemacht, — ein starker Versechter der gregorianischen Kirchenresorm († 1114).

Unter ben Klöstern ber Steiermark eröffnet ben Reigen bie Ronnenabtei Göß, eine Stiftung ber Aribonen, aus bem Geschlechte ber Psalzgrafen Bayerns, vom Jahre 1004. Ihr folgt Abmont im Ennsthale, eine Gründung Erzbischofs Sberhard von Salzburg

aus dem Jahre 1074. Hier entwickelt sich im 12. Jahrhunderte ein reges geiftiges Leben, Geschichtschreibung, welche sich an die Melter Annalistit lehnt, und Literaturthätigkeit, als beren bedeutenofte Bertreter bie Aebte Brinbert (+ 1177) und Engelbert II., ber Zeitgenosse Rubolph's von Habsburg, zu gelten haben. Das regulirte Chorherrenstift Borau (1163 gegründet) beherbergt einen hanbschriftlichen Schat alter Dichtung bes 12. Jahrhuntert bie fogenannte "Borauer Sanbichrift". Den späteren geiftlichen Dichtern ber Steiermark gehört auch Bruber Philipp von Jubenburg mit feinem Marienleben an.

Im 12. Jahrhunderte und zwar in beffen zweiter Sälfte tritt aber auch bie Laienbichtung bes höfischen Gefanges, burch die geistigen Strömungen ber Rreuzzüge gefördert, in unseren Landen immer entschiedener hervor, in bemfelben Gebiete gunächft, beffen Boben im Liebstoffe ber Ribelungen und ber "Rlage" eine Rolle spielt, in Desterreich. Schon Beinrich von Melt verrath bie höfisch-ritterliche Lebenssitte; ber Rurenberger, welcher vor 1175 die Strophe handhabt, in welcher um 1190 die Nibelungenlieder gebichtet wurden, gebort mahrscheinlich Defterreich an: Dietmar von Aift (1180-1190) mar entschieden ein Desterreicher; Rein = mar von Sagenau (+ vor 1220) erscheint balb in Desterreich. Der mittelbeutsche Liebertonig, Balther von ber Bogelweibe (1165 bis gegen 1230), beffen Wiege man nicht ohne Grund im Lande Tirol, bei Bozen, fucht, "lernte", wie er felbst schreibt, in Desterreich "singen und fagen"; seine Dichtungen preisen bie gastfreien und sangesfreudigen Babenberger Leopold VI. und deffen Sohn Friedrich ben Streitbaren, beren hof mit bem Thuringer auf ber Wartburg in ber Pflege ritterlichen Gefanges wetteiferte. Sein Zeitgenoffe Reinmar von Zweter, ber fehr jung nach Defterreich gekommen, später in Böhmen lebt und fingt, verdient Er= wähnung. "Berr Nithart", icon um 1217 von gutem Ramen, lebt jebenfalls 1230 im Donaulande, am Hofe Friedrich's bes Streitbaren und geiselt die uppigen Sitten bes öfterreichischen Bauers, ber es im Uebermuthe ber Wohlhabenheit bem Sbelmanne in Allem, Tracht und Sitte, gleich thun will und dem die Erbosten ben Tod zuschwören. Auch ber Strider, Rithart's Zeitgenoffe, warnt vor bem trutigen Wefen biefer Bauernschaft. Der mythische Beinrich von Ofter= bingen preist im sagenhaften Sangerfriege auf ber Bartburg (1206-1208??) ben Herzog von Desterreich. Auch ber Minnefänger Tanhufer wird zu ben Desterreichern gezählt.

Der Ausläufer des beffern Minnegefanges, Berr Ulrich von

Liechtenstein, mit seinem "Frauendienst" und "Itwiz" (+ 1275), ift ein Steiermarter, von Bebeutung in ber Geschichte bes Landes und wohl gelitten am hofe bes letten Babenbergers, bem er einen wehmüthigen Nachruf zollt. Er ist zugleich bas Prototyp bes in Berkehrtheiten gipfelnben Minnebienstes. Der Chemann und Familienvater, bem es überbies nicht an Geltung im politischen Leben ber Heimach gebricht, burchzog die Alpenlande vom Norden ber Donau bis in ben welfchen Guben, einmal als König Artus, bas andere Mal als "Rönigin Benus", überall bereit, Lanzen zu brechen und Ringlein auszutheilen. Dem Schreiberlein bictirt er Lieber und Briefe an feine fprobe, liftenreiche Herrin, beren Waschwasser Ulrich zu trinken bereit ist, um beren Gunft er sich unter Bettler und Ausfätige mischt, ber zu gefallen er fich bei einem Grazer Arzte bie wulftigen Lippen ausschneiben und mit ftinkenber Beilfalbe ein= reiben läßt u. f. w. Die Zeitgenoffen beurtheilten bies anders als wir. Man begrüßt ihn von Seite ber Genoffen allen Ernstes als Rönigin Benus, Frauen bilben örtlich bas bienenbe Geleite bes Ritters im Noch führen die Abeligen gerne in ihrem Kreise Frauenkleide. Namen, welche benen ber Tafelrunde bes Königs Artus, ber Helben in ben bezüglichen mittelhochbeutschen Gefängen entsprechen.

Doch herr Ulrich, ber in ber Zeit bes Nieberganges ritterlichs hösischer Dichtung und ber besseren Tage ber Minnesinger steht, benen wir auch seinen Landsmann und Zeitgenossen herrand von Wildonie beizählen müssen, wahrscheinlich auch einen ber Soun = eker (später Cillier), herrn Konrad, und ben Stade eker, auch einen Steierer, besitzt andererseits Ernst und Geist genug, um im "Itwiß", in der lehrhaften Dichtung von den Gebrechen der Frauen und ber jüngern Sippe des Ritterthums seiner Zeit, den Text zu lesen. Schrieb doch schon hundert Jahre früher Heinrich von Melkneben dem, worin er die Verweltlichung und die Gelbsucht des Klerus geiselt, über die Schleppen und Schminkgesichter der Frauen.

Ulrich's von Liechtenstein jüngerer Zeitgenosse und Landsmann ist der Versasser der großen Reimchronik, der Dienstmann und eifrige Unwalt der Liechtensteiner, insbesondere Herrn Otto's, Ulrich's Sohnes, Ottokar (willkürlich von Hornet genannt), der Schüler Meister Konrad's von Rotenburg in der Dichtung, welcher allerdings besser zu "sagen" als zu "singen" verstand, aber eben darum mit seinem Werke von mehr als 30,000 Doppelversen, dei aller Parteislichkeit, eine unschätzgbare Geschichtsquelle uns hinterließ, deren Geleite wir von 1246 bis 1309 nicht leicht entbehren können. Er übersbietet darin weit den älteren "Jansen Enenkel" aus Wien, den

Reitgenoffen bes letten Babenbergers, als Berfaffer einer "Weltdronit" und bes stofflich wichtigen "Fürstenbuches". Inhaltlich berührt sich mit Ottokar's Reimchronik ein Kreis zeitgeschichtlicher Dichtungen aus den Tagen S. Albrecht's I. von Habsburg, welche ben Namen Seifrieb von Belbling nur als gemeinsame Firma, nicht als ausschließliche Autorschaft führen burfen.

Das 14. und 15. Jahrhundert zeigt in Gesammt-Deutschland ein Schwinden ber ritterlich-höfischen Dichtung und bas Hervortreten bes Deifteraefanges und feiner Schwestern, ber Spruch = und Bappenbichtung (Beroldebichtung). Gerade bie letten Ausläufer bes Minnefanges gehören bem Lande Tirol zu, woselbst im 13. Sahrhunderte Leutold von Gaben, Rubein, ber Burg = graf von Lieng, herr hamart und Balther von Det (Kronmet), Hartmann von Starken berg und Friedrich von Sonnenburg blühten. Diefer lette Ausläufer ift ber uns befannte Rührer ber Abelspartei in B. Friedrich's IV. Tagen, herr Demald von Bolkenstein (geb. 1367, + 1445), ber weit= gereifte Mann, ber ichon vor bem 25. Lebensjahre als halber Knabe, mit ber Preußenfahrt beginnend, Ofteuropa, Nowgorod, England, Schottland und Irland, bas ichwarze Meer und feine Ruften. Armenien und Persien kennen lernte, früh ergraut heimkehrte und bann wieder auf ben Wunsch seiner Buhlen das gelobte Land durchpil= gerte. Aelter als ber Wolkensteiner ist ber Lieberbichter Graf Sugo VIII. von Montfort : Bregens (geb. 1357, + 1423), ber vom Mannesstamme aus ben steiermärtischen Pfannbergern anaehört.

Der Meistergefang, und zwar in ber Form ber Spruchbich = tung, besitt seine bebeutenosten Bertreter in unseren Landen an bem madern Defterreicher Beinrich bem "Teichner" (Tichnar), beffen Dichtungen gehaltreiche Zeit- und Sittenbilber liefern und an Beter bem "Suchen wirt", bem Wiener († 1395), beffen Spruche zu Ehren ber Fürften, eblen Ritter und Rampen feiner Zeit als hiftorische Quellen bienen können. Das, mas er von ben Weltfahrten eines Sans von ber Traun und bes Chreugped erzählt, beweist, wie weit die ritterliche Abenteuerlust ben Ginzelnen herumtrieb. Die lehrhaften Dichtungen Suchenwirt's, ber sich ba seinen ältern Landsmann zum Vorbild nimmt, sind eine kleine Fundgrube fittengeschichtlicher Buge. In Tirol gehört Konrad Bintler, ber Hauspoet auf Schloß Rungelstein, mit feinen "Blumen ber Tugend" bieser Richtung an (1411).

Die Geschichtschreibung vertritt im 14. Jahrhunderte ber

gelehrte Cifterzienserabt Johannes von Viktring in Rärnten, ber Zeitgenoffe B. Heinrich's von Karnten-Tirol († 1335) und feiner Tochter, andererseits B. Albrecht's II. von Desterreich, bem bie Chronik gewidmet erscheint, ein Werk, bas bis jum Jahre 1309 ben Reimchronisten Ottokar in ben Ereignissen seit 1246/50 ausschreibt, bann aber selbständig auftritt. Der "Ungenannte von Leoben" (Anonymus Leobiensis) ist bloß eine Verballhornung der Chronit des Biftringers mit localgeschichtlichen Buthaten. In Defterreich bebt mit ber beutschen Chronit bes Mathaus von Sagen, abgesehen von ihrer fabulofen Urgeschichte bes Landes Deftereich in ber zweiten Salfte bes 14. Sahrhunderts, bie gufammenban= genbe Landes: und Regentengeschichte Defterreichs an, beren ausführlichster Bragmatifer ber gelehrte Biener Universi= tätsprofeffor Thomas Chendorfer von Saselbach (in Ober-Defterreich) wurde († 1464), der Zeitgenosse des geistvollen Humanisten Enea Silvio be Biccolomini (B. Bius II., + 1464), beffen Leben und Geschichtschreibung mit Desterreich innig zusammenbangt. Für Tirol hat landes- und localgeschichtliche Bedeutung ber Mond bes Marienburger Benedictinerstiftes Gosmin, für Steiermark ber namenlose Kamilien dronift ber Cillier Grafen und für bie Geschichte seines Landes und vor Allem für die Geschichte Sabs= burg-Desterreichs in ben Jahren 1440—1499 ber Kärntner Pfarrer Unrest zu Techelsperg mit feiner "Rärntner" und "österreichischen Chronit", ber naivesten und ftoffreichsten Arbeit in dieser Richtung.

Die Beschichte ber Gelehrsamfeit und Schulbil= bung fnüpft sich an bie Klöster an, wo nach Alkuin's Borgange in der karolingischen Zeit die "sieben freien Runfte" — bas Trivium (Grammatik, Rhetorik und Dialektik) und Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Musik und Aftronomie) im theologischen Sinne gelehrt Den Reigen eröffnet bie Bischofsstadt Salgburg, mo bie ältesten Annalen unserer Länbergruppe mit Anklängen an bas ferne Britannien entstanden, und bas Benedictinerklofter St. Beter. bas älteste und vereinzelte "Berbrüberungsbuch", ein Schat für alte beutsche Sprache und historische Namenstunde, angelegt murbe. Die Rlofterschule von St. Peter gebieh schon feit ben Tagen bes erften Erzbischofs, Arno, bes Freundes und Schülers Alkuin's. Im 12. Jahrhunderte bezeugen die Urkunden das Gedeihen der Convent= ichulen zu Rremsmünfter, Göttweih, Melt, Garften, Gleink und Abmont; beren Borhandensein balb auch in ben anderen Rlöftern, wie Lambach, Monbfee, Michelbeuern, Seitenstätten bei ben Schotten in Wien, bezeugt wirb. Balb

zeigt sich auch die Scheidung als innere und äußere Schule, letztere für die dem geistlichen Stande gewidmeten Knaben (oblati). Gött=weih und das Magdalenenkloster zu Reuburg (Kl.=R.) sind auch Beispiele von Frauenklöstern für weibliche Erziehung und Unterricht. Die Kirchenmusik fand in den Klöstern ihre Pslege. Sine förmsliche Musikschule von Ansehen lernen wir dei den Schotten in Wien 1500—1518 unter Abt Johann VIII. kennen.

Auch die Stadtschulen, an Stelle unserer Gymnasien, bezinnen am Schlusse des 13. Jahrhunderts hervorzutreten; so in Wien die trefsliche Schule zum heiligen Stephan, deren Freibrief, bestätigt von Albrecht I., einen ausgiedigen Sinblick in ihre Stellung nach außen und in die strenge Zucht nach innen "unter dem Besen" des Schulmeisters gewährt. Die Stadtschule von Graz, bei der Deutschordenskirche zu St. Kunigunden am Lee, besitzt ihren Freibrief als eine solche höhere Schule aus den Tagen König Rusdlich früh eine solche. Um das Jahr 1317 studirten hier nicht bloß Inländer, sondern auch Fremde, z. B. aus München, Dinkelsbühel, ja selbst aus Altona, sinden sich vor. Die Laibach er Stadtschule ist für das 15. Jahrhundert urkundlich sichergestellt. Diese Beispiele müssen hier genügen.

Höchst beachtenswerth ist die Thatsache, daß die von gegnerischer Seite in ihrer gesellschaftlichen Tüchtigkeit so anerkannten Reher Nieder: Desterreichs von der Sekte der Armen von Lyon und der italienischen Armen, die österreichischen "Waldenser" (Pikarditen, auch wohl Abamiten genannt. — Bgl. II., S. 444) in allen ihren Gemeinden, so in Lengenfeld, Loiben, Drosendorf, Aschach, Seitenstetten, Hag, Sindelburg, St. Balentin und a. a. D. (Anfangs des 14. Jahrhunderts) ihre Schulen hielten, deren die katholischen Gemeinden ganz entbehrten.

Eine neue Epoche bes Unterrichtswesens schließt sich an bie Wiener Universität, 1365 gestiftet nach bem Muster der Prager, in's Leben getreten erst nach dem Tode H. Rubolph's IV., in ben Tagen H. Albrecht's III. Sie stand mit der Stadtschule bei St. Stephan, woselbst Rubolph IV. auch eine Domherren-probstei schuf, der sich dann das Wiener Bisthum 1469, ziemlich gleichzeitig mit dem Wiener-Neustädter und Laibacher, ansichloß, im Zusammenhange. Gegliedert nach vier Nationen, wie dies bei allen damaligen Hochschulen der Fall war, und zwar endsgiltig dann in die österreichische, rheinische, ungarische und sächsischen versehen,

im Besite einer entwicklungsfähigen Bibliothet ober "Liberei", wie es bamals hieß, mit Stiftungen ausgestattet, die ben Namen "Burfen" (bursa) führen, 3. B. Lamm=, Bruden=, Bauls=, Rofen=, Lilien=, Polen= (ober Pankota=) Burfa, zu benen Coberien und Armenhäuser für Stubenten traten, gahlte bie Wiener Sochschule bereits in ben erften brei Sahrzehenten ihres Beftanbes viele Schuler von Nah und Fern und berühmte Theologen als Lehrer, fo Beinrich von Langenstein aus Beffen († 1379) und Beinrich von Monta (+ 1397). In der ersten Sälfte bes 15. Jahrhunderts maren Thomas Ebendorfer von Hafelbach († 1464) als Theologe und bie berühmten Realisten Johannes von Smunden († 1442), Georg von Peuerbach (1461) und balb auch Johann von Königsberg (Regiomontanus, † 1476), Lehrer und Borbilder eines Koperni= tus, — Professoren von anerkanntem Rufe. Gleichzeitig begann auch ber Ginfluß humanistischer Strömungen, welche bann mit Beginn bes 16. Jahrhunderts burch die Stiftung ber "gelehrten Donaugesellschaft" (sodalitas danubiana) in Wien bas rechte Bett fanden und das gesunkene Wefen der Universität wieder hoben.

Maximilian's I. biesbezügliche Bestrebungen fanden an bem Magister ber freien Runfte und Universitäts-Superintenbenten Bernhard Perger, aus Staing in Steiermart, und an ben beiben Rathen und Regenten: Rrachenperger (Gracchus Pierius) und Fur= magen eifrige Forberer. Es tam ju Berufungen humanistischer Lehrfräfte, an beren Spipe ber gelehrte "Wanderprediger bes Sumanismus" und poëta laureatus von K. Friedrich's III. Hand, Konrad Celtes (Pichel), gestellt werben muß. Balb erscheint ber Oftfranke Spieghaimer ober Spieghamer (Cuspinianus), ber Benetianer hieronymus Balbi (Balbus), der Trieftiner Bonomi (Bonomus), die Ingolftädter Collegen des Celtes: Andreas Stibor (Stiborius) und Johann Stab (Stabius), bann Watt (Vadianus) aus der Schweiz, Bogelin und mancher Andere, namentlich aus bem welschen Suben, von benen Giner und ber Undere ebenso raich verschwand, als er gekommen mar, benn ber Gehalt mar klein, und in der Regel durfte man kein Collegiengeld erheben. Der Mino= riten::ionch Magister und poëta laureatus Baulus Amaltheus sollte 3. B. zwei Stunden täglich über Boetit und Rhetorit lefen für eine Jahresbefoldung von 50 Gulben rheinisch, ohne Collegiengeld.

Die gelehrte Donaugesellschaft, welche schon vor Celtes' Gintreffen in Wien bestand und den ungarischen Bischof Johann Vitiz von Leszprim († 1499) zum Präsidenten hatte, entwickelte sich Anfangs des nächsten Jahrhunderts nach dem vorzugsweisen Ausscheiben ber magyarischen, welschen und flavischen Mitglieber zu einer engern Wiener Genossenschaft, einem Contubernium vorzugsweise deutscher Gelehrten, mit dem gleichen Namen und mit regerem Geistesleben, unter Führung Konrad Celtes', als die neugestaltete sodalitas danubiana. Geltes war ihr Haupt dis zu seinem Tode (1508); dann zerfiel sie eigentlich und der neue Versuch des Mathematiters und Astronomen Collimitius' (Georg Tannsstätter aus Rain in Bayern) mit einer sodalitas Collimitiana glücke nicht sonderlich. Daß es an redelustigen Humanisten zu Wien nicht sehlte, beweist die Thatsache, daß zur Zeit des Wiener Congresses von 1525 die zweiundzwanzig vornehmsten Gäste von ebenso vielen lateinischen Rednern begrüßt wurden.

Daß bei einer Durchschnittsfrequenz von 5000 Stubirenden (1442—1457 gab es auch an 7—8000), denen die Gugel und der Gürtel als Abzeichen das Immunitätsrecht der Universität wahrte, die Waffe aber jüngst entzogen worden war — in einer üppigen Genußstadt, wie dies Wien war, nicht bloß in den Zeiten des Aeneas Sylvius, sondern auch sonst Schlägereien mit der Handwerkerschaft an der Tagesordnung blieben, ist begreislich. Der sogenannte "lateinische Krieg" vom Jahre 1513 ist dafür der beste Beleg. 700 dis 800 Studenten zogen damals nach Wels an das kaiserliche Hoflager, wurden von Max I. gnädig aufgenommen, ihnen Abhülse versprochen und eine Reisezehrung verabsolgt, um wieder rührig die Studien aufzunehmen. Die meisten davon blieben aber dann der Wiener Hochschule fern. Die stärkste Nation war die rheinische. Die Oesterreicher (Italiener eingerechnet), Ungarn und Sachsen bestrugen zusammen nicht viel mehr.

Bevor wir der eigentlichen Künste gedenken, mag noch ein der Wissenschaft und Schule nahe verwandter Gegenstand zur Sprache kommen, das Schreibwesen, die "Bücherei" und der Ansang bes Druckes

Alle Klöster von Bebeutung besaßen Hanbschriftenschäte, Büchereien (armaria, librariae, bibliothecae), die sie durch Abschriften zu mehren bestissen waren; insbesondere Lambach, Melk, Göttweih, Seitenstetten, Garsten, die Schotten, Admont, St. Lambrecht, St. Paul u. A. Die Schreibekunst blühte z. B. in Kremsmünster 1274 bis 1327 derart, daß sie einen herrschenden Sinssus üben konnte. Die Borstände der herzoglichen Bibliotheken Albrecht's II., Rudolph's IV., der ja auch der "Schriftkundige" hieß, Albrecht's V. — oder "Puchärzte", wie man sie nannte, waren natürlich auch Geistsliche. An der Wiener Hochschule besaß die Artistensacultät (d. i.

1

bie philosophische) ihre Librerei ober Bücherei ziemlich früh (1415 erscheint sie urkundlich); die werthvollen Codices waren an Ketten befestigt.

Der erste Buch brucker Wiens (Chalcograph, Typograph), Johann Winterberger aus ber rheinischen Grafschaft Sponheim, besann 1492 seine Thätigkeit; balb folgen Böttcher (Victor, o. Doliarius — aus Liebenthal in Schlesten) (1510) und Singriemer aus Dettingen in Bayern. Die ersten Buchhändler allba waren die Gebrüder Alantsee aus einer Augsburger Buchhändlersstope.

Wir muffen mit ber firchlichen Baufunft ben Reigen ber bildenden Künste eröffnen, benn sie entwickelt sich am großgrtigsten, und ihr dienen die anderen. Sie ruht junächst wie alle Wissenschaft und Runst in der Hand der Geistlichen. So sendet im 9. Jahrhundert Erzbischof Luitpram von Salzburg Geiftliche und Laienbrüber als Baumeister, Maler, Maurer, Zimmerleute, Schreiner zu Primina, bem Slavenfürsten am Plattenfee, um allba Rirchen aufführen zu laffen. Befonders in ben Benedictinerflöftern des erften Mittelalters, 9.—11. Jahrhundert, entwidelten fich Baufchulen, Rlofterhütten, welche weithin ihre Thätigkeit trugen. So lange ber Holzbau vorberricht, bis an die Mitte des 11. Jahrhunderts und noch später, bedurfte es keiner Steinmeten. Bischof Altmann von Bassau erregte Aufsehen mit ben tirchlichen Steinbauten, die er aufführen ließ; so auch in Nieder = Desterreich. Auch die romanischen Kirchenbauten bedürfen nicht jener kunftreichen Steinmegarbeit in diesem Aufwande, wie selbe die Gothit, ber "beutsche" Bauftyl, vom 13. bis 15. Sahr= bunderte entwickelt und immer mehr in Laienhand, erheischt. funstmäßige Steinbau: und Steinmegarbeit murbe ber Schwerpunkt bes Institutes ber Bauhütte ober freien Genoffenschaften bes Kirchenbaues. An ihrer Spite steht ber Meister: sein Stellvertreter ift ber "Barlierer", ber über die Gefellen macht. Bauhütte hat ihr Geset, ihre Lebensordnung, ihre Werkgeheimnisse, ihre Reichen. Sie prägt ben Baubenkmalen entlegenster Räume ben Stempel ber Gleichartigfeit auf. Die romanische Baufunft, die im Süben ber Donaualvenländer von Oberitalien (Friaul. Aquileja), im Norben von Bapern-Schwaben vorzugsweise beeinfluft erscheint, wich im 14. Jahrhunderte ganz der Gothik, welche auch bei uns Herrliches und Eigenartiges auf die Nachwelt vererbte. Auch bei uns kann man Bauschulen und Bauhütten in Thätiakeit gewahren: felbst in kleinen Orten. Man benke nur an Murau in Obersteier. Auf ber Meister: und Gesellentagsatung in Regensburg von 1459, 25. April, wo sich auch Meister Lorenz Spenning, Baumeister am Wiener Stephansbome (welcher im Chorbaue 1340 bezgonnen, unter Rubolph IV. neu gehoben und 1433 im Wesentzlichen vollendet wurde) einfand, erscheint dem Wiener Bauhüttenzgebiete: Lambach, Steier, Werkhausen (? vielleicht Mauthhausen) und Alles die Donau entlang gen Ungarn zugewiesen.

Die Malerei knüpft an die Rlosterbandschriften ihre Bflege. und zwar an die sogenannte Kleinbildnerei, an die "Miniaturen". Im 12. Jahrhunderte glänzten barin vor Allem Kloster Lambach mit ben Leistungen bes Brubers Gottschalt und bas St. Beterskloster in Salzburg. Bom 14. auf das 15. Jahrhundert entwidelt fich neben ber Malerthätigkeit einzelner Geiftlichen immer mehr bas weltlich ge= noffenschaftliche Malerthum, und zwar ber eigentlichen Maler, vorzugsmeise in Beiligenbildern thätig, und ber "Schilterer". b. i. Schilb= ober Wappenmaler. Bu ben holatafel=Bilbern an Altären, in Berbindung mit funftvollen Holgschnitzereien, gefellen fich Wandmalereien ober Fresten. Erftere find als von befonders funsigeschichtlicher Bedeutung, abgesehen von den Saupt= stäbten, ju Rloster-Reuburg, St. 2Bolfgang in Ober-Desterreich (Michel Bacher), Beiffenbach in Tirol, Auffee in Steiermark u. a. a. D. vertreten. Als Beisviele letterer mogen bie Fresten ober Wandgemälbe auf Schloß Rungelstein, im Besite bes reichsten herrn Tirols, Bintler, Zeitgenoffen herzog Friedrich's IV., und vom Schlusse bes 15. Jahrhunderts das Botivbild an ber Subfeite bes Grazer Domes gelten, bas im untern Theile bie brei "Gopplagen" ber Steiermart: Haberschrecken, Pest und Türkennoth (1480) veranschaulicht. Die Glasmalerei blühte junächst auch auf geiftlichem Boben, g. B. im Rlofter Rremsmunfter; gerabe fo wie die Anfänge ber Plaftit in Stein und bes Erzausses sich junächst in monchischen Sanden befinden. Thiemo, ber Abt bes St. Beters= flosters in Salzburg, bann Erzbijchof (1101 im Morgenlande verschollen), war Maler, Bilbhauer, Erzgießer und Runftschreiner von Ruf.

Durch die romanische, insbesondere aber die gothische Baukunst, erhielt, wie wir sahen, die Steinplastik als Kunstgewerbe und Kunst mächtigen Aufschwung. Das Laubwerk der gothischen Kirchen, die Sacramentshäuschen oder Sanctuarien, andererseits die Grabbenkmäler an Steinsärgen und Mauerwänden, zeigen diese Technik und Kunst in oft hoher Bollendung.

Wir sehen dies noch an dem Glodengusse, den auch zunächst Klöster versuchten, und an der Plastit im Erzgusse, dessen herrlichste Schöpfungen dem Uebergange zur Neuzeit, der Epoche

Maximilian's I. angehören. Man beachte nur bas Grabbentmal biefes Sabsburgers ju Innsbrud, ju welchem er felbst vor ber Ausführung feit 1508, in Gemeinschaft mit seinem hofmaler Gilg Sefflichreiber, ben Blan entworfen. Bier mirften gusammen ber Erzguß eines Bifcher von Nurnberg, bie Bilbhauerentwurfe eines Colin von Mecheln und beffen munbervolle Marmorreliefs. an benen auch die Gebrüber Gregor und Peter Abel aus Roln ar-Es war berfelbe Monarch, ber so viele Künstler beschäftigte (j. II.) und auch die Berle ber fpatern Ambrafer Sammlung, bas Selbenbuch ber breiundzwanzig bedeutenbsten epischen Dichtungen bes 13. und 14. Jahrhunderts, durch den tirolischen Kammer= schreiber Ried abschreiben ließ, um so feiner Borliebe für die Dichtung gerecht zu werden. Auch als Freund ber herzergößenden Daufik kennen wir biesen echt menschlich, humanistisch gearteten Sie fand an feinem Sofe ihre Bflege. Herricher.

Noch fei mit einigen Worten ber fittengeschichtlichen Rüge jener Zeiten gebacht ober eigentlich ber Quellen, aus welchen wir ihre Kenntniß schöpfen. Da sind es zunächst Klosterurfun= ben. Saal= nub Traditionsbucher ber ersten Jahrhunderte beutsch= öfterreichischen Geschichtslebens, aus benen so mancher charafteriftische Bug gesellschaftlichen Lebens hervortritt: ber fromme Wetteifer in Schenkungen an die Kirche und beren feinfühlige Umsicht im Er-Dann find es die Synobalbeschlusie, vor Allem ber Salzburger Kirchenproving, beren wir von 799-1493 an breizehn gählen, reich an culturgeschichtlichen Bügen, insbesondere mas bie Satungen gegen die fittlichen Gebrechen bes Klerus und bas Aufkeimen der Regersecten betrifft. So eifert das Wiener Legatenconcil von 1267 gegen die sittlichen Lafter ber Zeit, die besonders ben Rreuzzügen nachhinkten, und will bie Judenschaft niederhalten; bie Salzburger Synobe von 1290 fpricht gegen bie "fahrenden Schüler" (vagi scholares), das leichte Bölfchen der Baganten, deren Poefie auch bei uns Spuren zurückließ; bas Provinzialconcil von 1310 wider den Gasthausbesuch der Geistlichen um des Trunkes und Spieles willen und jene Klerifer, welche sich als "Gaukler" (ioculatores seu galiardi) und Lustigmacher (buffones) herumtreiben. bie Concilien von 1418 und 1451 follten fich gründliche Reformen bes Rlosterverfalles burch ausgebehnte Bisitationen knupfen. 1456 spiegelt fich in ben Rlagen bes Seckauer Bischofs ber Rampf ber Weltgeistlichkeit gegen die Klösterimmunitäten, insbesondere wider bas Umfichgreifen ber minbern ober Bettelorben.

Wir faben, wie bie Zeitbichtung in unseren Ländern gegen

Verkehrtheiten ber Geistlichkeit und ber Laienwelt ihre Stimme erhob. Die Reimchronit Ottokar's ist auch in bieser Richtung eine stoffreiche Quelle, ebenfo wie die Belblingsbichtungen, ber Teichner und Suchenwirt. Aeneas Silvius in feiner "Ge= icidte R. Friedrich's III." (bis 1458) widmet bem Wiener Bolksleben seine scharfe Beobachtung, mahrend sein Zeitgenoffe, ber Reimbichter Michel Bebeim aus ber Afalg, in feinem "Buche von ben Wienern", als Rebellen gegen ben Raifer, seinen Brobberrn, ein bickes, oft geschmacklos widerliches, aber culturgeschichtlich und sprachlich kostbares Pamphlet, vorzugsweise für bas Jahr 1462, liefert. Ebenborfer hat Bieles von folden Rotizen eingestreut und einer ber letten Ausläufer mittelalterlicher Chroniftit, Unreft, ber naiv empfängliche Genoffe bewegtester Zeiten, bietet eine Kundarube ungeschminkter Urtheile über staatliche Migwirthschaft, gesellschaftliches Clend, unbotmäßige Abelige, aufstandluftige Bauern, gleichwie über Rirchenfürsten, bie ihren Beruf verkennen. \*)

Beinholb's literar.=hift. Abh. im VII., VIII., IX. hefte ber Mitth. bes hift. B. f. Stm.; Ulrichs v. Liechtenstein A. v. Lachmann, mit Anm. v. Karajan; vgl. Tied's Bearbeitung bes Frauenbienstes und Falke, Gesch. bes h. Liechtenstein, I.; Ottokar's Reimchronik: Schacht, Jacobi; C. Lorenz Krones, Gesch. Desterreichs. III.

<sup>\*)</sup> Literatur. Branbes, Der Benebictinerorben in f. welthift. Bebeutung. Tübinger fathol. Quartalfdrift (1851); Gunther, Gefch. ber liter. Auftalt in Bapern (reich an Belegen) (1810-1815); Diebermager, Das Monchthum in Bajuvarien (1859); Rirchl. Topogr. v. R.:Defterr. (j. B. 3mettl von Fraft, Lilienfelb von Benifchta); Beigberg, Arno v. Salzburg. Sigungsber. b. Afab. b. B., 43. Bb.; G. Frieß, Stubien über bas Birten ber Benebictiner in Defter = reich f. Gultur, Biff. u. Runft. Seitenstetten in R.-Defterr., Gymn .- Progr. (1868-1870); Reiblinger, Gefc. bes Benebict .- St. Delf (1851 ff.), ein ftofflich bebeutenbes Bert; Roll, Das Stift Beiligenfreuz (1834). Rremsmunfter: bift. Befdr. von Sarticone iber, Urfunbenbuch von Sagn. Abmont: Gefch. von Th. Beimager und Fuchs; eigentlich urfunblich jest von Bichner bearb. (1874, 1876) (bis E. bes 13. Jahrh.); Sobenauer, Rirchengeich. Rarntens; Gidhorn, Reugart, Siepinger, Rirchengefch. Rrains i. Arch. f. Rlun und in ben Ditth. bes b. B. f. Rrain.; Toscano b. Baner, Da= tionale Lit. Defterreichs, I. (eing.) Banb, ein in Plan und Ausführung verfehltes, aber nicht unbrauchbares Bert; Diemer, Deutsche Beb. bes 11. u. 12. Jahrh. (1847), Genefis, Erobus (1867); Beingel, Beinrich von Mell (1867); Scherer, Beid. b. beutiden Dichtung im elften und gwölften Jahrh. (Quellen u. Forich. 3. Spr. u. R. G. b. germ. B.) (1875). - (Für bie Bebeutung ber inneröfterr. Rlofter, insbef. einzelner flofterlichen Mittelpunfte im Rreife mittelhochb. Dichtung und Profaarbeit bieten bie germanift. Arbeiten meines Freundes und Collegen Schonbach, in Grag, viele Aufschluffe.)

## B. Böhmische Ländergruppe.

- I. Berfassungsentwidlung und äußere Rechts: Geschichte.
- 1) Stellung zum beutschen Reiche (Berhältniß Mährens und Schlesiens zu Böhmen). 2) Rechtsbenkmäler. Lande und Gemeinberecht. 3) Territorials entwicklung, Berwaltungse, Ständes und Landtagswesen. Die Jubenansiedlungen und Jubenrechte. II. Hauptepochen ber materiellen und geistigen Cultur.
- I. 1. Die Stellung Böhmens zum beutschen Reiche erscheint als die eines Lehens, bessen erblicher oder durch den Volkswillen erkorener Inhaber seine Bestätigung bei dem Oberhaupte jenes Reiches
- i. s. Werke: D. G.-Du. i. M.-A., 2., 6.; Zingerle, Tirols Antheil an ber poet. Nationallit. i. M.-A., Junsbr. Gymn.-Progr. (1851); A. Pichler, Ueber bas Drama bes M.-A. in Tirol (1850); Oswalb v. Bolkenstein, h. v. Beba Beber (1847) (vgl. Bergmann [1848]). Heinrich b. Teichner: Karajan (1854, 1855). Suchenwirt: h. v. Primisser mit reichem Commentar (1827). Kratochwil, D. österr. Dibaktiker P. Suchenwirt s. L. u. s. B., Krenser Gymn.-Progr. (1871). Ueber bie Geschichtschr. bie an Ort und Stelle gebotene Lit. ber einzelnen Autoren.

Ueber bas Schulmefen bes D. . A. in R. . Defterr., abgefeben von Frieß (f. o.), Schmieber, Die Benebictiner : Orbensteform im 13. u. 14. Jahrh. (Ling 1867); M. Mayer, Die geistige Gultur in R. Defterr. (1871); Beinlich, Befc. bes afab. Gymn. 3. Grag (Gymn.= Progr. 1867 . . . ). Wiener Univer= fitat: Rint, Afchad, I., II. (1865, 1877). Ueber bie sodalitas Danubiana: Raltenbäd i. b. österr. Zeitschr. f. G. u. St. (1837); Hauswirth, Stanb ber Wiff. unter R. Mar, Schottner Gymn. Progr. (1853) (vgl. f. Sausgefc. bes Schottentlofters [1858]); Safelbach u. Cuspinian, Jojephft. Gymn.=Brogr. (1867); insbef. Afchbach über Celtes i. 60. Bbe. ber Sigungsb. ber Biener Mr. ph.:hift. Rl. u. Gefch. b. Wiener Univ., II.; Battenbach, Das Schriftwefen im M .= M. (1871); Gitelberger = Seiber, Mittelalterliche Runftbentmale bes öfterr. Raiferstaates. (Bgl. bie altere Arbeit von Tichifch fa). Die Mitth. b. Centralcomm. f. Erh. v. Baubentm. Die Mitth. und Jahrbucher bes Biener Alterth.=B. (3. B. XI. S. b. Mitth. Camefina). Berger, Der Dom ju St. Stephans in Wien, mit Borwort von Feil (1854); Berger, Die Runftichate Wiens (1854), vgl. Tichifchfa's Arb. v. 1823 - 1843 u. f. Gefc. Biens (1847) (Runftgefch.). Ueber bie Ambrajer Sammlung: Primiffer (1819). Röchel, Die Pflege ber Mufit am öfterr. Sofe v. Schluß bes 15. Jahrh. bis Mitte bes 18. (Blätter f. Landestunde N.-Defter, [1866]).

Die Sammlung ber Salzburger Synobalbeschlüsse von Dalham (Conc. Salisb.), Ausz. in Zauner's Chronik v. Salzburg. Ueber bie Biener Synobe von 1267 mit besonberer Rudsicht auf die Jubenfrage: Bärwalb in Bertsteimer's ifraelit. Jahrb. (1859, 1860). — Bübinger, Ueber einige Reste

zu holen hat und bessen ursprüngliche, schwankenbe, Tributpslicht später burch einen urkundlich geregelten Lehensdienst, die Alternative: entweder 300 Mann zur Romfahrt der deutschen Könige zu stellen, oder 300 Silbermark zu zahlen, sich ersetzt zeigt. So geschieht dies in der wichtigen Urkunde des Stausen Friedrich II. vom 26. September 1212, wodurch überdies das premyslidische Erbkönigthum nach Erstgeburtszecht (vgl. die Urkunde vom 26. Juli 1216 und die von 1231) anerkannt und das beschiedene Maß der sonstigen Lehenspslichten, so wie die autonome Landeshoheit des böhmischen Königthums, auch in Hinsch der Investitur der Bischöse, sestgestellt erscheint. Die Kurzstimme des Böhmenkönigs, als Mundschenken des Reiches, 1273 bestritten, 1290, 26. September, jedoch wieder endgültig anerkannt, erlangt durch die goldene Bulle Karl's IV. vom Jahre 1356 den ersten Rang unter den weltlichen Wahlfürsten, da Böhmen ein "vorznehmeres Glied des Reiches" sei.

Seit der Erhebung des (973 gegründeten) Prager Bisthums zum Erzbisthume (1344) hörte auch das noch 1228 von den Přemyssiden urkundlich anerkannte Recht der Krönung des Böhmenkönigs durch den Mainzer Metropoliten auf. Die Krönung, deren ältester Ritus aus der letzten Přemyssidenzeit stammt und unter Karl IV. nach französischem Muster ausgedildet erscheint, wurde nun eine Function des Prager Erzbischofs. Aus diesem Anlasse ließ K. Karl IV. als Ersat für die unter seinem Bater in Berlust gerathene Přemyssidenkrone eine neue ansertigen und in der Wenzelskapelle ausbewahren. Das gab später Anlaß zur Benennung "Wenzelskrone", womit aber erst in unseren Tagen ein staatsrechtlicher Begriff in Verbindung gebracht wurde.

Die Verpflichtungen bes Böhmenkönigs als Bafallen gegen bas beutsche Kaiserthum wurden von K. Friedrich III. in der Gnadenurkunde vom 21. December 1462 auf die Hälfte (150 Mann zur Romfahrt oder 150 Mark) herabgemindert. Andererseits erscheint es begreiflich, daß wir Böhmen, in seiner nationalpolitischen, besonbers seit den Hussikieren geschärften Sonderstellung, von der 1512 begründeten Kreiseintheilung Deutschlands ausgeschlossen sinden, obschon damals einzelne Stimmen für die Ginstellung Böhmens und

ber Bagantenpoesie in Oesterreich, Sitzungsber. ber Atab. b. W., Wien, XIII. Bb., 314—339; Michel Behaim's Buch von ben Wienern, h. v. Karajan, 2. A. (1867); Karajan, Ueber ben Leumund ber Desterreicher, Böhmen und Ungarn in ben heimischen Quellen bes M.-A., Sitzungsber. der At. b. W. (1863), 42. Bb. Ueber Unrest: Krones a. a. D.

bes preußischen Orbenslandes als 11. und 12. Kreis laut wurden. Es lag dann im monarchischen Interesse Deutschhabsburgs als Inshabers der böhmischen Krone, diese Sonderstellung Böhmens sestzushalten.

Wenden wir uns der staatsrechtlichen Stellung Mäherens zu. Die Annexion des "Marchlandes" (Morava) durch die Přemysiben seit der Aussosians des großmährischen Reiches (900 bis 905) verwandelte dasselbe keineswegs in eine nach Kriegsrecht unterworfene Provinz, sondern wahrte ihm eine autonome Stellung in der Form einer Personalunion. So wird der Ausdruck des ältesten Chronisten Cosmas "Reich" Mähren (regnum Moraviae) begreissich. Sehen die Senioratserbsolgeordnung, das Erstehen von 2—3—5 Theilsürstenthümern auf dem Boden Mährens, mußte das staatliche Sonderleben des genannten Landes fördern, und wir sinden dies am besten in den nicht seltenen Aussehnungen der mährischen Theilsürsten gegen die Oberhoheit des böhmischen Großherzogs und nicht minder in den Versuchen der beutschen Kaiserpolitik nachwirkend, welche 1182 und 1192 aus Mähren ein reichs zun mittelbares Markgrafthum gestalten sollten.

Allerdings verglich sich Markgraf Wladislaw Heinrich mit seinem Bruder Přemysl Dtakar I. bahin, daß er seiner Reichsunmittelbarkeit entsagte, und in ber kaiserlichen Bestätigung ber Thronfolge Wenzel's I. vom Jahre 1216 erfcheint berfelbe als "Markgraf Mährens" neben ber "Gefammtheit ber Magnaten und Vornehmen Böhmens" als Wähler des erstgeborenen Sohnes König Otalar's I. zu beffen Nachfolger; ja es kömmt nach seinem Tobe (1222) zu bem Anfalle Dahrens als Apanagegebietes an bas Saus bes Böhmenfönigs Otafar I., welcher 1224—1227 seinen zweitgeborenen Sohn Wladislaw und 1228 ben brittgeborenen, Prempst († 1228), zu Martarafen Mährens bestellt, bem 1245 ber erste Sohn R. Wenzel's. Wladislaw († 1247), und 1247—1253 ber zweite, Premysl Otafar (II.), in diefer Würbe folgen, — worauf bann erft 1333—1349 ber ältere Sohn R. Johann's (von Luxemburg) Karl (IV.) in bieser Würde erscheint; nichts besto weniger behauptete sich die innerlich autonome Stellung Mährens und erlangte 1349-1411 auch nach außen in ber Bilbung eines markgräflichen Hauses Johann's Beinrich und feiner Sohne Jobot, Protop und Sobeslaw ben entsprechenden Ausbruck. Man braucht nur das Inauguralbiplom R. Johann's von 1311 am Brünner Hulbigungstage in's Auge zu fassen.

Unzweifelhaft mahrten die Arkunden Karl's vom 7. April 1348

und 27. September 1355 die Lebensabhängigkeit Mährens "von ben Königen und ber Krone Böhmens"; in ber ersteren Urtunde werben bas Markarafthum Rähren und bas Bergogthum Troppau (aus einer mährischen Bupe erwachsen) als Erbleben ber Könige und bes Reiches Böhmen erklärt; 1411 fällt Mähren an die Hauptlinie, an Karl's IV. Haus, zurud, und R. Sigismund verleiht am 4. October 1423 als König Böhmens das Markgraf= thum Mähren seinem Schwiegersohne S. Albrecht V. fühlten die böhmischen Stände am besten die thatsächliche Sonderstellung und das autonome Selbstgefühl der Mährer, bei aller for= mellen Lebensabhängigkeit und Augehörigkeit an die Krone Böhmens, beraus, und wir möchten weit weniger Gewicht barauf legen, baß fie (1437, 27. December) in der Wahlcavitulation Albrecht's V. (II.) barauf brangen. Mähren solle ber böhmischen Krone zurückgestellt werben, und Albrecht jene Urfunden ausliefern, in welchen ihm Sigismund Mähren verschrieben, — als vielmehr auf die Thatsache b. 3. 1453. Labislaus P. ließ sich nämlich zuerst als "mährischer Martgraf" und bann als "Rönig Böhmens" bulbigen. Auf die bezüglichen Borwurfe ber Böhmen: die Mährer seien ein Glied bes Rönigreiches Böhmen und Bafallen ber Böhmen, antworteten jene: Sie feien wohl ein Glied der Krone Böhmens, aber ebenso frei geboren wie die böhmischen Herren. Diese nehmen nun ihre Vorwürfe als übereilt zuruck und erklären: Die Mährer seien vollkommen frei, vollkommen gleich und nicht ihre Bafallen, sondern ihre lieben Brüder, Verwandte und guten Freunde. Ja wir dürfen auch wohl behaupten, daß Karl IV. eben mit Rudficht auf die autonome Stellung Mährens, zur Zeit ber Bilbung ber luremburgischen Nebenlinie Mahrens, im Interesse ber eigenen Sauptlinie und zur Schwächung Mährens zwei entschieben willfürliche Berfügungen traf, nämlich bie Trennung Tropp= au's und bes Bisthums Dlmüs, als unmittelbarer bohmifcher Leben, von ber "Markgrafschaft" Mähren. Auch R. Georg P. fand es für angezeigt, im Jahre 1464, ben 13. Januar, den staatsrecht= lichen Verband Mährens mit ber böhmischen Krone ausführlich zu beurkunden. Die autonome Sonderstellung Mährens fand in ben Ereigniffen ber Folgezeit eine immer größere Festigung. 1469 bahnt sich eine thatsächliche Trennung von Böhmen an, welche bis zum Tobe Mathias Corvinus' bauert (1490), und es ist bebeutfam, daß R. Friedrich III. in der Lehensurkunde für den Ungarn= tonig als "König von Böhmen", vom 13. December 1477, ausbrutlich bes "Markgrafthums Mähren" gebenkt. Wie unleugbar auch ber staatsrechtliche Berband Mährens mit Böhmen, bas Berhältniß zum böhmischen Königreiche, als Gliebes zu einem größeren Ganzen, in ben Urkunden hervortritt, — ebenso entschieden macht sich die ebenbürtige Stellung des Marchlandes neben Böhmen, seine innere Autonomie, geltend; wir haben keine staatsrechtsliche und formell anerkannte aber eine factische Personalunion vor und; denn Mähren hat seine eigene Verfassung und lebt nach eigenen Gesehen. In Mähren waltet der Böhmenkönig als Markzgraf des Landes und empfängt als solcher die Huldigung gegen Vereidung auf die Rechte und Freiheiten des Landes.

Das staatsrechtliche Berhältniß bes mittelalter= lichen Schlesiens ju Böhmen entwidelt fich in ber Zeit von 1289 bis 1355. Zunächst wird Kasimir II., Herzog von Oppeln und Beuthen, Lebensträger bes Böhmenkönigs (1289, Januar); biefem Beispiele folgen Ratibor und Tefchen (1291, 17. Januar). 1327 (18. Februar bis 5. April) leiften bem Luxemburger Johann bie piastischen Fürsten von Falkenberg, Rosel, Teschen, Oswieczim, Ratibor, Oppeln, 1329 (Mai) bie von Steinau, Liegnis, Sagan und Dels ben Bafalleneib. 1331 (September) brachte Johann einen Theil bes Glogau'schen burch Rauf, bie Stadt Glogau felbst burch Waffengewalt und Lift an sich. 1336, ben 19. August, fühlte sich Bolto von Münfterberg gleichfalls jur Hulbigung gezwungen, und ber Bischof von Breslau erscheint 1344 als Inhaber bes ihm vom Könige Böhmens lebensmäßig aufgetragenen Gebietes von Grottfau. somit in dieser Beziehung als Bafall Böhmens. Nur ber mächtigste Fürst Schlefiens, Bolto (Boleslaus), von Schweibnig und Jauer konnte seine Selbständigkeit behaupten, bis nach seinem Tobe R. Karl IV. als Schwiegersohn in der Lage war, diese Fürstenthumer anquerben (1353, 4. Juli). So vollzog fich, feineswegs als Ausfluß ber Ansprüche böhmischer Herrscher auf eine Lebens= hoheit über Bolen (wie folche aus ben beutschen Königsurkunden von 1158 und 1212 für Böhmen gefolgert werden könnte), ober ber vorübergehenden Personalunion Böhmens und Polens (1290 bis 1300 bis 1305), sondern in Folge der natürlichen Anziehungsfraft eines mächtigen staatlichen Körpers ber Nachbarschaft auf kleine mit einander im fteten Saber lebenbe, Berrichaftsgebiete, ohne eini= genben Schwerpunkt, - bie lebensmäßige Ginigung ber Fürftenthümer: Liegnis, Brieg, Münfterberg, Dels, Glogau, Sagan, Oppeln, Falkenberg, Strelig, Tefchen, Rosel, Beuthen, Steinau und Auschmis (Dewieczim) mit ber Krone Bohmens, wie bies Rarl's IV. Urfunde vom 9. October 1355 ausspricht. Der König Böhmens nimmt die schlesischen Fürsten als "erlauchte Fürsten und

seine Getreuen" "in seinen Schut und Schirm" auf und verspricht sie "in allen ihnen zustehenden Rechten und Freiheiten zu erhalten und zu schützen". — Die Fürsten Schlesiens besitzen in ihren Landen, als wahren Lehen, landeshoheitliche Gewalt mit allen deren Attributen, hohe und niedere Gerichtsgewalt, die Regalien und den Heerbann; sie schreiben sich wie zuvor "von Gottes Gnaden". So blied es bei allen weiteren Wandlungen Schlesiens im 15. und 16. Jahrshunderte, deren an anderer Stelle gedacht wurde (s. I., S. 436 bis 438).

1498, ben 28. September, erlangten die Schlesier die urkundliche Zusicherung K. Wladislam's, daß der böhmische König zum obersten Hauptmanne Schlesiens keinen Andern als irgend einen schlesischen Fürsten bestellen sollte, daß nur schlesisches Landrecht für schlesische Rechtshändel competent sei, der Böhmenkönig ohne Zustimmung der Schlesier keine neuen Zölle im Lande aufrichten dürse u. s. w. Gerade die ungebührlichsten Gegenforderungen und Errungenschaften der Böhmen vom Jahre 1510, 11. Januar, sestigten die Schlesier in ihrem politischen Selbstgefühle, und den 18. September 1522 kam es zur Erneuerung der Urkunde von 1498.

Auch die beiden Lausit, obschon allda böhmische Abelige als Landeshauptleute auftreten, erscheinen 1355, 1370 als einversleibt dem Reiche Böhmen, aber auch im Besitze landschaftlicher Sonderrechte.

Der luxemburgische Böhmenstaat aus Böhmen, Mähren, Schlesien, Lausitz zusammengesetzt, abgesehen von Brandenburg und Luxemburg, bietet überhaupt das Bild einer bynastisch geschaffenen Ländereinheit, welche weit mehr das Gepräge der personalen als realen Union an sich trägt.\*)

2. Die Rechtsbenkmäler Böhmens, Mährens und Schlesiens, so weit letteres hier in Betracht gezogen werden kann, scheiben sich, abgesehen von staatsrechtlichen oder Reichse gesehen, in land: und gemeinderechtliche (körperschaftliche) Satzungen, beren ersteren wir auch die Privatbearbeitungen landesüblichen Rechtes beizählen müssen.

<sup>\*)</sup> Literatur. Außer ben oben S. 4—6 angegebenen Berken: Die Monographieen von Dümmler, Giesebrecht, Baih, Röpke, Bilmans, Hirich, Steinborff, Floto, Jaffé, Raumer, Bruh, Abel, Winkelmann, Schirrmacher, D. Lorenz, Ropp, J. Gesch. bes ostfranklichen und bes beutschen Reiches, u. s. w.; über die Rurftimme Böhmens von Lorenz, Barwalb, Schirrmacher, Bilmans. Ueber Mähren: Dubit, d'Elvert; über Schlesien: Röpell, Stenzel, Grünhagen, Biermann u. A.

An die Spite stellen wir als höhere Reihe die Erbfolge= ordnungen ber Berricherhaufer Böhmens, beren wir theilweise bereits gebachten: bas Senioratserbfolge-Gefet von 1055, bie Ginsetzung bes Erbkönigthums nach Erstgeburtsrecht von 1212 und 1216, die Erbordnung R. Johann's von 1341. Bon besonderer Wichtigkeit erscheint die goldene Bulle Karl's von 1348 über die Erbfolge ber ehelichen Leibeserben beiber Beidlechter, im Zusammenhange mit ben luremburgisch = habsburgischen Erbverträgen von 1364 und 1366. Ronig Georg, ber Bablkönig Böhmens, ohne Erbrecht, fand sich bewogen, im Interesse ber Gründung einer eigenen Dynastie, die aber nicht zu Stande tam, 1465, 25. September, die habsburgisch-luremburgischen Erbverträge aufzuheben, bagegen Karl's IV. Erbfatung von 1348 zu erneuern, wie dies auch 1510, 11. Januar, R. Wladislaw in feinem Majeftätsbriefe that. In zweiter Linie stehen die seit ber luremburgi= ichen Epoche angebahnten Inauguralbiplome ber böhmischen Herricher für Böhmen und Mähren (1310, 1311, 1347, 1436, 1438, 1453, 1471, 1509).

Der Charafter einer Reichsfatzung für Böhmen und Mähren war auch ber sogenannten Majestas Corolina zugebacht, einem ausführ= lichen Gesetzentwurfe in 109 Raviteln, der die Rechte der Kirche in Saden des Glaubens, die des Königes mahren, das Gerichtswesen reformiren (im 39. Rapitel wird bas Orbale bes glübenben Gifens und bie Bafferprobe verboten), bas Güterwesen, bie Landesvertheibigung regeln, bie Walbungen schützen, bas Beimfallrecht ber Krone und bas Erbrecht bes Einzelnen ordnen, bas Strafrecht verbesfern und insbesonbere ber Willfür bes Grundherrn gegen ben Unterthan steuern sollte. Die Opposition ber Stanbe gegen biesen Reform= entwurf, ber, icon im Jahre 1346 vorbereitet, nie formliche Gesetzaft erlangte, bewog ben Rönig, im October 1355 ibn förmlich aufzuheben, ohne daß jedoch die Grundfate biefes Sbictes in ber Folgezeit ihre Anwendung verfehlten. Mit Urkunde vom 6. October 1355 erklärt auch Markgraf Johann S. von Mähren, baß er bie unter bem Namen Majestas Carolina bekannten Gefete als burchaus unwirksam und abgethan betrachten wolle.

Indem wir die einzelnen Landesgesethe für Böhmen-Mähren übergeben, muffen wir der sogenannten Rechtsbucher gebenken. Die maßgebenden Privatbearbeitungen des gultigen Landrechtes in czechischer Sprache aus der mittelalterlichen Epoche sind für Böhmen: a) das sogenannte Rosenberger Rechtsbuch (ober "das Buch bes alten herrn von Rosenberg", b. i. des Landessoberkammerers Böhmens: Peter von Rosenberg, 1312—1346); b) die "Landes

ordnung" in der Form eines sogenannten Richtsteiges aus der Zeit von 1348 bis 1355; o) die Rechtsauslegung des Landrechtes durch den Herrn Andreas von Duba (1343—1394 oberster Landrichter), eine sehr debeutende Arbeit, den beiden vorgenannten überlegen. Sine treffliche Leistung für ihre Zeit, aus dem Ende des XV. und Ansange des XVI. Jahrhunderts sind die "Neun Bücher des Mag. Victorin von Wehrb vom Landrechte Böhmens", deren Berfasser in der Zeit von 1450—1520 lebte und 1482—1484 als Dekan der philosophissen Facultät austritt. Sie besitzt einen besonderen Werth durch die juristische Behandlung des Landtaselwesens.

In Mähren wurde die bebeutenbste Privatarbeit über das Landrecht von Herrn Ctibor von Eimburg und Tobitschau (Towacow), 1464 Hofrichter und 1469 Landeshauptmann Mährens († 26. Juni 1494), geliesert, das sogenannte "Tobitschauer Buch" (Kniha Towacowská), und kam in den Jahren 1480—1494 zu Stande. Aus dem Gebächtnisse aufgezeichnet von einem Manne ohne gelehrte Bildung und Rechtsschulung, konnte sie ein um so treueres Spiegelbild des überlieserten Gewohnheitsrechtes werden und insbesondere einen tiesen Einblick in die seudale herrlichseit Mährens, des Landes der "eisernen Barone", gewähren. Alle Seiten des Rechtslebens berührt die Arbeit und genoß ein solches Ansehn, daß sie als Grundlage der gebruckten Landesordnungen seit 1535, ja theisweise noch 1628 benuht erscheint.

Bei Ländern von so altem und reich entwickeltem Städtewesen wie bies in Böhmen, Mähren und Schlesien ber Fall, mußte sich begreiflicher Weise eine große Fülle alter und inhaltlich bebeutenber Stabtrechte entwickeln. Sie erstanden alle burch ben Gintritt beutschen, vorzugsweise fächfischen, aber auch füb beutschen Ansiedlerrechtes in die icon bestehenden böhmisch-mährisch-schlesischen Burgstädte und auf dem Boden unmittelbarer Colonisation durch ben Landesfürsten und die geistlich-weltlichen Grundherren. In ihm verschwammen die örtlichen Elemente bes ältern flanbrischen Anfiedlungsrechtes, und fein Ginfluß erstreckte sich auch auf bas flavifde Dorf = ober Gemeinberecht. Die Colonisation ber Freiborfer nach beutschem Rechte entwickelte sich regelmäßig auf bem Wege ber Location ober Besiehlung burch einen Vertrauensmann (locator), der dafür bestimmte Befugnisse: die Erbrichterei mit Rupun= gen verschiebener Art (Schant, Fleischerei, Baderei, Mühlenbetrieb u. f. w.) erwarb. Diefe nach "Schulzenrecht" gegründeten Ortschaften (scultetia) bilbeten gemissermaßen bie Borftufe ber Stadtgemeinden und erscheint in Schlesien am maggebenbsten. Grundelemente des deutschen Colonistenrechtes waren das Recht der Freimahl bes Richters und Pfarrers ber Gemeinbe, wozu sich bann burgerliche Ausnahms = und Nugungsrechte ge= fellten.

Die maßgebenbsten Stabtrechte Böhmens und Mährens lassen sich ihrer Wesenheit zusolge in nachstehende Hauptklassen zerfällen: a) in solche, welche als die verhältnismäßig ältesten aus gemischten, flandrischen, süde und mittelbeutschen, Grundlagen zur eigenthümlichen Gestaltung gelangten; b) in die reinen Nachbilbungen des sächsische magdeburgischen Rechtes und c) in Stadtrechte, beren Grundzug südde utscher (bayerischesischer) Natur ist. Dabei muß auch der Geltung der bezüglichen Städte als Oberhöfe gebacht werden.

Wir beginnen mit Böhmen und zwar mit dem Rechte der Prager Altstadt, um ihm das Leitmeriger folgen zu lassen, als Repräsentanten der zweiten Klasse, der auch das Gräzer (Königgräßer) angehört; dann kommt für die dritte Kategorie Eger an die Reihe. Als gesondertes Beispiel städtischer Entwicklung mag Brüx dienen. In Mähren wollen wir die Ordnung umkehren — und Brünn, Znaim, Olmüz, Freudenthal, Braunsberg, (Glaz), Iglau, (Leobschüz) und Göding mögen in ihrem Rechte beleuchtet werden. Für Schlessien muß eine summarische Auszählung der ältesten Städtegrünsbungen nach sächsischem Rechte genügen.

Das Recht ber Prager Altstabt ging aus ben Freiheiten hervor, welche bie ersten (flanbrischen?) Anfiedler ber Altstadt am "Uferrande" (poric) ber Molbau burch Bratislam II. um 1065 und insbesonbere bann hunbert Jahre später unter Sobeslam II. 1173-1178 erwarben. Die foniglichen Bestätigungs: urfunden Bengel's I. von 1231 und Otafar's II. (1273) zeigen ben machfenben Einfluß beutschen Rechtes. Mus ber Zeit biefes entschiebenen Forberers ftabtifcher Freiheit und beutschen Burgermefens ftammt bas ausführliche Altprager Stabt= recht. Die foniglichen Urfunden und Freibriefe von 1287-1372 beleuchten bie mach: tige Entwidlung bes ftabtifchen Befens, insbesonbere bie neunzehn Briefe Rarl's IV., bes Sauptgönners burgerlichen Boblftanbes und Schöpfers ber Reuftabt. Ob bie Brager Rleinseite, bas Werf ber Anfieblungsthätigfeit Otafar's II., nach bem Rechte ber Altstäbter ober unmittelbar nach Magbeburger Rechte ausgesett war, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiben. Die Prager Altstabt mar ber Dberhof für eine Reihe von Stabten bes Lanbes, Die fich nicht mit Benauigfeit feststellen läßt; boch wissen wir, baß 3. B. Chrubim, Nymburg, Prachatic (beibe 1360-1383), Bifek, Beraun (um 1302), Rokyczan u. A. nach Altstädter Rechten ausgesett maren.

An ber Spise ber Stabte mit magbeburgischem Beichbilbrechte steht Leite merit, bereits 993 urkundlich genannt und allem Anscheine nach von Benzel I. mit Deutschen besiebelt. Karl IV. bestätigt 1348 ber blühenben Stadt ben Genuß ber "Gewohnheiten und Freiheiten" von Magbeburg. Leitmerit warb seit K. Johann ber Oberhof für ben weitgebehnten Kreis aller Orts-Gemeinben, welche nach bem gleichen, also nach Magbeburger Rechte, ausgeseht waren, während früher die Rechtsbelehrungen unmittelbar bei dem Magbeburger Schössen-

gerichte eingeholt zu werben pflegten. R. Wenzel festigte bies burch bas förmliche Berbot vom Jahre 1387, solche Rechtsbelehrungen außerhalb ber Lanbesgrenze zu suchen. Zu biesem Rechts-Kreise zählten an breißig Orte, barunter beispielsweise Bilin, Branbeis, Jitschin, Tetschen, Teplis, Komotau, Laun, Raubnis, Podebrad, Jungbunzlau, Münchengräz, Schludenau.

Auch ber alte Zupenort Graz im obern Elbegebiete, seitbem es Leibgebingstadt ber Königswittwe Rychsa ober Elisabeth, Benzel's II. Gemahlin, geworben, "Königin-Grah" (Königgrat genannt), erhielt Magbeburgerrecht, allem Anscheine nach seit Otakar I. Interessant ift es, baß sich zu ben hierortigen Schössen bie Chrubimer, Leitomyschler (1259 mit Grazer Rechte bewidmet), Glazer, ja selbst bie Leitmeriter mit Anfragen um Rechtsbelehrung wandten.

'Als Hauptvertreter bes örtlich beschränkten bayerisch sostifrantischen Stabtrechtes, bessen Musterorte Regensburg und Nürnberg genannt werben können, erscheint Eger, bie Burgstabt ber beutschen Kaiser (1183, 1203), mit Otakarischem Freiheitsbriese vom 4. März 1266, bem 1291 bas Privilegium Benzel's II. und 1342 die wichtige Urkunde Karl's IV. solgte. In der letzteren wird der Stadt Eger das Recht der übrigen königlichen Freistädte, insbesondere aber das Brünner Recht ertheilt. Egerer Recht überging 1352 auf die Stadt Ellbogen.

Eines ber hervorragenbsten Beispiele freistäbtischer Entwicklung aus grundsherrschaftlichen Berhältnissen bietet ber uralte Grenzort Brüx (b. i. "Brücke" bei Gnevin, wie ber Ort altersher genannt erscheint) am vormals bebeutenben Kummerner See, einem ber interessantesten Bertreter eines Flußsee's, bessen Bandslungen ben Geologen so gut wie ben historiker anregen; in ber Kette ber gesichichtlich ehrwürbigen Grenzorte Taus, Pirimberg, Tachau, Kulm, Bilin und Kaaben (Kamburg). 1226 vermachte ber Grundherr von Gnevinmost (Brüx, Brücke — most), Kojata, Sohn die Grabis, seinen ganzen Besis für den Todessall ber Bittwe ber Kirche von Zberas. 1248 (?) sällt Brüx an ben König. 1273 erscheint Brüx als königlicher Burgort mit Straßenzwangssund Rieberlagsrecht, beutsche Richter und Schössen zeigen sich (1281) in ihrer Amtsthätigkeit, und 1372 ergänzt Karl IV. die Freiheiten der wichtigen Stadt, welche wohl, in Gessellschaft mit Saaz, Kaaden, Laun und Kommotau, sächsisch emagbeburgisches Recht genoß.

Mähren (bie Troppau-Gräzer Provinz eingerechnet) überragt Böhmen in Bezug auf Alter und Fülle ber Stabtrechte und Beisthümer. Gehen wir von der Gruppe aus, welche sübeutsches, bayerisch-oststänsisches Besen offenbart, so gebührt ben Brünner Statuten die erste Stelle. Ein Zupenort, Fürstensitz, so günstig für den Handel gelegen, daß wir an frühe Ansiedlungen denken müssen und nicht bloß deutschen, sondern auch wallonischen Insassen Genten der müssen und der Oberhof von Brünner Stadtrecht zum bedeutendsten im Lande, und der Oberhof von Brünn zählte an sünszig Orte, wo Brünner Recht galt und die da Belehrungen suchen. Zu den hervorragendsten gehören Bostowiz, M. Budwitz, Bisenz, Hradisch, Beißtirchen, Eibenschiz, Auspitz, Kostel, Profinitz, Tischnowiz, Ung.-Brod. Saar.

Die alte Burgftabt 3naim erhielt von Otafar II. Biener Recht. Be-

greiflicher Beise erscheinen in den späteren Freiheitsbriefen Znaims, 3. B. von 1526, "Rechte von Brünn und Iglau" als verwandter Art verliehen.

In die Klasse der Stadtrechte sächsisch-magdeburgischer Besenheit fällt das Recht von Olmüt, schon im 12. Jahrhundert entwidelt, und zwar, wie die Urkunde von 1228 besagt, bereits vom Markgrasen Wladdislaw Heinrich (1193, † 1222) ertheilt. Littau und Prerau (1243, 1256) hatten Olmüter Recht, und das Berdot K. Johann's vom Jahre 1326, sächsisches Recht außerhalb des Landes einzuholen, sollte die Stadt zu einem Oberhose machen. Nun sahen sich aber die Olmüter selbst genöthigt, von Breslau, wo das Wagdeburger Recht vollsommen heimisch war, dasselbe zu leihen, und über Karl's IV. Beisung übersandten es die Breslauer (1351) den Olmütern, indem sie sich evenstuelle Rechtsbelehrungen vorbehielten. Warkgraf Johann sessigt dann 1352 das Ansehen Olmüt, als ausschließlichen Oberhoses Währens in Angelegenheiten des sächsischemagdeburgischen Rechtes.

Aelter als das Olmützer Recht magbeburgischen Besens, überhaupt als das älteste dieser Art in ganz Böhmen und Mähren erscheint das Freudenthaler in der Troppauer Provinz vom Jahre 1213 (1233, 1247 bestätigt). Ihm schloß sich auf diesem Boben das Troppauer seit 1224 und das Braunsberger an, saut der Urtunde des Gründers dieses Städtchens, Bischos Bruno (Braun) von Olmüt, des colonistensreundlichen Zeitgenossen und Staatsmannes Otafar's II. Gleichen Schlages war auch das Glazer, wie dies am sichersten aus der Urtunde Karl's IV. von 1348 erhellt.

Der Reigenführer jener Stabtrechte, welche eigenftanbig, allerbings unter bem Ginfluge flanbrifder Coloniftenfreiheit, gemeinbeutschen und insbesonbere bagerisch-oftfrankischen und sachfischen Rechtes erwuchsen, ift bas von Iglau, ber alteften und berühmteften Bergftabt am mabrifc = bohmifden Bemarte. Schon 1234 mar bas Jalauer Schiebsgericht in Berglachen von hobem Anfeben. An bas Jahr 1248 knupft fich bie Ausbilbung bes Iglauer Stabt- und Bergrechtes, welches in Bohmen 3. B. Deutschbrob, Ruttemberg, Chotebok erhielten. Das Schemniger Stadt: und Bergrecht ift eine Nachbilbung bes 3g= lauers. Mabren, Bohmen, Schlefien erfannten biefe Stadt als Dberhof in Bergrechtsfragen an. Gelbft in Sachfen fuchten bas uralte Freiberg, Annaberg, Balle, Meiffen, Schneeberg in Montanfachen ihre Rechtsbelehrungen aus Iglau. Die mit ber Entwidlung ftabtifden Bergrechtes angebahnte Berggefengebung Mährens und Böhmens ift ebenfo alt als für gang Mitteleuropa maggebenb. Sie fnüpft insbesonbere an bie Tage R. Dtafar's II. und R. Bengel's II. an und zwar an bie erwähnte Bergordnung Iglau's (1249-1251), Deutsch= brobs (1278) und Ruttemberge (1300).

Flanbrischen Ursprungs erscheint auch bas Recht von Leobschüt am polnisch-schlesischem Gemärke, bas eine entschiedene Berwandtschaft mit dem Zg-lauer verräth. Die Urkunde Otakar's II. von 1270 spricht von der Bestätigung "altherkömmlicher" Rechte und Freiheiten (in 51 Kapiteln). Früher noch tauchen urkundliche Satungen in der mährischen Stadt Göding auf und zwar seit 1228, und auch da haben wir an Grundlagen zu benken, welche den im Rechte von Iglau und Leobschütz gleichartig und gleichen herkommens sind.

Ueber bie Stabtrechte Schlesiens muffen wir uns furz fassen. Als landessfürstliche Städte erscheinen in der Zeitsolge: 1211 Goldberg, 1229 Neumarkt, bessen Recht (jus Novisorense) ein Musterrecht für alle deutschen Stadtgrünsdungen Polens wurde, 1217 Löwenberg, 1227 Krossen, 1229 Breslau, der Borort Schlesiens, dessen Stadtrecht der reinste Ausdruck des Magdeburger wurde, 1235 Ratibor, 1248 Elogau, 1250 Brieg, 1248 Liegnit, 1254 Beuthen, 1255 Dels — als Städte sächsichen Rechtes, altester Reise.

Die Dorfmeisthumer Böhmen-Mährens unter bem Ginflusse beutscher Colonisation unmittelbar ober mittelbar, b. i. auf beutschem Ansiedlungsboden, ober innerhalb ursprünglich flavischer Gemeinden erwachsen, nahmen, fo weit die noch vereinzelten Sammlungen und Bearbeitungen biefes Rechtsstoffes Aufschluß geben, als förmliche Rechtsaufzeichnungen wohl nicht vor bem 14. Sahrhundert ben Anfang, wogegen die urfundlichen Zeugniffe für den Rechtsbeftand solcher Ortschaften in's 13. Jahrhundert und in den Schluß bes 12. jurudgreifen. Dieses Dorfrecht auf bem Binspflichtsver = hältniffe veräußerlicher und vererblicher Grunde beruhend, "emphyteutisches Recht", später oft purkrecht, böhmisch: pravo podaci, ge= nannt, fand seine lebendige Uebung in ben Bauern= ober Dorfgerichten: "gehegten Dingen" (soudy zahajené), "Ghebingen", "Dreibingen", auch "Taibing", "Bantaibing", "Jahrding", "Ruge" genannt, wonach auch Die bezüglichen Weisthümer den Namen führten. Die reichste Ausbeute gemähren bie Dorfrechte Schlesiens. hier muffen wir qunächst an flandrisch e, beziehungsweise, wenn auch fehr beschränkte, wallonische, Ansiedlung börfischer und städtischer Ratur, als die älteste Grundlage, benken, die dann von der nieder- und mittelbeutsch-fächfischen überschichtet murbe. Dhlau, Breslau, Wallendorf bei Ramslau, Burben, Jantau, Rreibel find Beifpiele für bas Bal= Ionenthum in Schlefien, insbesondere die brei lettgenannten als rein wallonische Gründungen. \*)

<sup>\*)</sup> Literatur. Außer ben S. 4—6 angegeb. Werken: A. Boigt, Ueber ben Geist ber böhm. Gesetse in ben verschiebenen Zeitaltern (Preisschr., h. v. b. böhm. Ges. b. Wiss.) (Oresben 1788); H. Jirečet, Ueber Eigenthumsverlethungen und beren Rechtssolgen nach bem altböhm. Rechte (1855); Slovanské právov' Cechách a na Moravě, 1., 2. bis z. E. b. XIII. Jahrh. mit einer Karte. (1863, 1864), Das Recht in Böhmen und Mähren, geschichtlich bargestellt, I. (bis z. Schluß b. XII. Jahrh.) (1866); Gaupp's und Gengler's Werke über beutsche Stabtrechte bes M.-A.; Lippert's Monogr. über Leitmerit. — Schlesinger, Gesch. bes Kummerner See's bei Brür i. b. Fesischrift bes B. f. Gesch. b. D. i. Böhmen (1871); Stabtbuch von Brür bis z. J. 1526, bearb. v. Schlesinger (1876); Pröckl und Přiwok über Eger; b'Elvert,

3) Die ältesten gemeinflavischen Grundlagen der Territorialverfassung Böhmen-Mährens (Schlessens) bilden bie Zupen, den deutschen Gauen und Gaugrafschaften vergleichbar. Zunächst erscheint nämlich die Zupe als Bezirk, wo die Familien und Geschlechter als die niederen und höheren Sinheiten der Volksstämme oder der Gesolgschaft (kmen, plk, pluk, pokolens) seßhaft wurden, mit dem Geschlechtshaupte (župan) an der Spize, dessen meist besesstigter Wohnsitz der Vorort der Zupe war. Der Zupan erscheint als der Richter, Heerbannführer, beziehungsweise Priester, der Zupengenossenschaft, daher knez im Slavischen den Fürsten und dann den Priester bedeutet. Die Zupa (lat. suppa, regio, districtus) umschloß die sogenannten ujezdy (ambitus, circuitus), die Sinzelgebiete, oder Dorfmarken: Ackerboden, Weide, insdesondere aber den in alter Zeit weitaus überwiegenden Wald und die eigentlichen Gesmeindegründe (odec).

Mit bem Schluffe ber heibnisch-patriarchalischen Zeit, insbesonbere seit ber Festigung ber prempflidischen Berzogsgewalt mit Boleslaw I. und II., in ber andern Sälfte bes 10. Jahrhunderts bricht die zweite Epoche ber Zupenbilbung an, die eigent= liche Zupenverfassung beginnt. Die alten Zupen werden Amtsbezirke wie die Gaugrafschaften; ber Zupan, berzoglicher Landesbeamter auf ber Zupenburg (hrad, mesto), wenngleich mächtige Familien biefe Würde erblich behaupten, und feit Wladislam II. (1140-1173) insbesondere prägt fich dies in der "Rastellaneiverfassung" aus. Der Oberbeamte ber Raftellaneien in politisch-militärischer Beziehung ist ber Zupan (praefectus, castellanus, comes, suppanus aud) rector provinciae), bem ber Seerbann ber Zupe, vor Allem die Burgmiliz (milites, praesidium castri; panose) unterstehen. Die landesfürstlichen Einnahmen vom berzoglichen Grunde und Boden zunächst, bem auch alles unvertheilte und noch unbebaute Gebiet, die "Mart", im engern Sinne zugehört, verwaltet der Kämmerer (komornik, camerarius), und für die Domanen insbesondere erscheint ber herzogliche "Hof-Maier" (vladar, villicus) bestellt. Die Gerichtsbarkeit in der Zupe versieht der Rupenrichter, Cudar auch sudi (czudarius, judex, judex provinciae), mit ben ältesten Rechtserfahrenen und Vornehmsten bes Bezirkes, ber barum auch cuda (in Schlesien, beutsch umformt: Czaube)

Gesch. v. Iglau (1850); Grünhagen, Breslau unter ben Biasten als beutsiches Gemeinwesen (1861); Grünhagen, Les colonies wallonnes en Silesie, particulièrement à Breslau (Acad. royale de Belgique, T. XXXIII., 1867 Sep.-A.); Röpell, Ueber bie Berbreitung bes Magbeburger Rechtes.

heißt, unter Beihülfe bes Schreibers (pisak, notarius); und zwar in wichtigeren Rechtsstreiten und in Strafsachen, während die geringeren Streitsachen den Dorfgerichten als "freien Schiedsgerichten" ber Markgenossen (slubni, zlubni süd) überlassen blieben, und die niedere Gerichtsbarkeit auf den Domänen der Hofmaier besorgte.

Die weitere Entwicklung ber Rastellaneiverfassung mehrte auch ben landesfürftlichen Beamtenstand: Steuereintreiber. Mauthner, Jägermeister (lovči, magister venatorum), Buramannen, (milites), Boten u. f. w. Die Zupe ober Raftellanei umfchloß landesfürstlichen, weltlich = geiftlichen Besit, Domanen und private Grundherrschaften, abeliges und gemeinfreies Erbgut (dedina, hereditas). Seit bem 13. Nahrhunderte mußte bie beutsche Colonisation, die Bilbung von Freibörfern und Freistädten mit eigenem Rechte. eigener von der Cubengewalt ausgenommener, nur dem Könige und feinem Oberbeamten, bem fogenannten Landesunterkämmerer, verant= wortlicher Gerichtsbarfeit, alfo bie Bilbung gahlreicher Immunitäten, eine innere Zerfetung ber Cubengewalt und somit auch ber Rupenverfassung anbahnen, in welcher Richtung auch bie Erweiterung ber Gerichtsgewalt ber geiftlich = weltlichen Grund= herrichaften ober ber patrimonialen Jurisdiction, insbesondere ber Aösterlichen Immunitäten, maßgebend wurde. Dazu trat die seit ben letten Prempfliben, insbesondere aber seit ben Luxemburgern, beichleunigte Centralifirung ber höhern Gerichtsbarkeit bes Landesfürsten und die Entwicklung bes Lebensmefens, wodurch zahlreiche unmittelbare und auch mittelbare (Afterleben) Kronleben in Böhmen, Mähren und Schlesien geschaffen wurden. Schon seit Otakar II. haben wir ein oberftes Landaericht in Brag (judicium terrae, pravo zemské), bem, wie wir bies seit 1436 sehen, bie höchsten Landesbeamten, ber Oberburggraf, Ober-Landrichter. Ober-Landfammerer, Ober = Landschreiber, mit zwölf Landesherren (pani) und acht Mitaliebern bes Ritterstandes ober niebern Abels (vladiky, ritíři; nobiles, milites) vorsaßen. Seit 1453 herrschte barüber ber Streit zwischen beiben Ständen, der erft 1498 beigelegt wurde. Unter Karl IV. taucht auch bas Hoflehengericht (sud dvorský, manský) auf, mit bem Oberft-Lehnshofrichter an der Spite, während seit Karl IV. ber Burggraf ber Kronfeste Karlstein ben sogenannten Karlsteiner Kronleben vorstand. Man unterschied von ben eigentlichen böhmischen Kronlehen (intra curtem, b. i. innerbalb ber Kronlehengerichtsbarkeit) die beutsch-böhmischen auswärtigen Leben (extra curtem). Der größte Afterlebensbesit mar seit

Bischof Bruno ber bes DImüter Bischofs, ber, felbst bem Hof= lehnsgerichte unterthan, einen eigenen Lehenshof für seine Basallen befaß.

So wandelt sich im 14. Jahrhunderte die Zupen= oder Raftel= laneiverfassung in die Kreisverfassung um, und gleichzeitig entwickelt fich bas Inftitut ber Landtafel (tabula terrae, desky zemske), bas älteste im Kreise ber österreichischen Länder, und zwar in Böhmen einerseits als landrechtliche Aufzeichnungen über Befit. Recht, Streit, Klage, Vorladung (citatio, bohm.: puhon), Urtheil (iudicium, bohm.: nalez), Berfügung u. f. w. und ebenso in lebenrecht= licher Beziehung (Hoflehentafel), andererseits als Sammlung alles Urtundenstoffes für öffentliches und privates Recht. In diesem weitesten Sinne erscheint die Brager Land- und Hoflehentafel angelegt, ein ardivalischer Schap, ben ber große Brand vom Jahre 1541 meistentheils vernichtete; nur die Hoflebentafel, als die minder werthvolle, wurde gerettet. Enger begrenzt und früher als in Böhmen begründet. schon seit 1348 uns noch erhalten, erscheint die mährische, ursprünglich getrennt, ju Brunn und Dlmus angelegte Landtafel. Um bie Landtafelfähigkeit ber Burger brebte fich ein langer Streit in ben Tagen ber jagellonischen Könige, ber erft 1517 burch ben St. Wenzelsvertrag geschlichtet murbe. Das Grunbbuchs= mefen ber Stäbte reicht in ben altesten Anfangen, in bem Brager Stadtbuche, in die Mitte des 14. Jahrhunderts gurud, analog in Mähren, wenn wir bas Brunner Stadtbuch in Rudficht ziehen. Die meisten Aufzeichnungen biefer Art gehören aber erft bem 15. und 16. Jahrhunderte an.

Als eine Art geistlicher Landtafel bürfen die sogenannten "Errichtungsbücher" des Prager Erzbisthums (libri erectionum) bezeichnet werden, neben den gleichartigen Bestätigungsbüchern (libri confirmationum). Beide beginnen mit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (1358 und 1351—1411 und 1420, wo dann die Unterbrechung mit der Hussisseit erfolgte).

Die Zahl ber alten Zupen läßt sich für Böhmen nicht genau feststellen. Nach verschiebenen Forschungen schwankt sie, mit Rücksicht auf die zeitlichen Wandlungen, zwischen fünfundsunfzig und vierundbreißig als Maximum und Minimum. Der Versuch, die kirchliche Eintheilung nach Erzpriesterthümern (Archibiaconaten) und Decanaten mit der Zupen= und Cudeneintheilung in genaue Uebereinstimmung zu bringen, bleibt erfolglos, wenn auch eine Anzahl von Archibiaconaten und Decanaten sich einpassen läßt. Im 14. Jahrhunderte lassen sich elf Archibiaconaten mit siebenundfünfzig Decanaten urkundlich feststellen. Vergleicht man die seit Karl IV.

beutlicher auftauchenden dreizehn Hauptkreise, benen man aber noch eilf andere, vielleicht auch mehr, anreihen kann\*), so sindet man einerseits das häusige Zusammensallen dieser Kreise mit den größeren Zupen der Bergangenheit und auch theilweise mit den Sprengeln der Erzbisthümer. Alle diese Erscheinungen erklären sich aus der organischen Entwicklung solcher Berhältnisse. In Mähren lassen sich, einschließlich der Holasier und Gräz-Troppauer Zupe, im Ganzen an neunzehn Zupen seststellen. Die Theilfürstenthümer der Senioratserbsolgezeit dilbeten höhere territoriale Sinheiten (Dlmüßer, Brünner, Znaimer, Jamnißer, Lundenburger Theilsfürstenthum). Letztere Einheiten zeigten sich auch nach der Auslösung der Zupenverfassung auf die Bildung der drei Hauptkreise: Brünn, Dlmüß, Inaim, einflußnehmend, denen dann der Prerauer, Hrasbischer und Iglauer an die Seite treten.

Wir haben nur noch mit einigen Worten der Landesvers waltung zu gedenken. Entsprechend der Natur des böhmischen Reiches in der Zeit des Höhepunktes seiner Entwicklung unter Karl IV., gab es eine unter dem Beirathe der ständischen Kronräthe und durch die obersten Landesbeamten aus diesen Kreisen geübte Landes resgierung in Böhmen, Mähren und in der Lausitz, abgesehen von Schlesien, wo wir theils an fürstliche Vasallen Böhmens, theils an unmittelbar böhmische Hoheitsgebiete: Herrschaften und Städte, zu benken haben; und andererseits eine eigentliche Hofre zurgezirke, die königlichen Teeistädte und Dörfer und ganze Bezirke, wie Egerland, Elbogen, Zittau, der Trautenauer Bezirk und die Grafschaft Glaz unterstanden.

Wie eifersüchtig die Stände Böhmens jedem Versuche der Herrssicher, eine Cabinetsregierung zu schaffen, begegneten, zeigt am besten die Opposition gegen Wenzel IV. und seine Günstlinge und gegen Georg Podiebrad's strammes Regiment.

Die Elemente und Organe der Landeshoheit waren denen in der beutsch-österreichischen Ländergruppe analog. Unter den könig= lichen Einkünften erscheinen obenan die außerordentliche allgemeine Steuer (collecta generalis) oder Berna (von brati, nehmen), das Friedensgeld (tributum pacis; böhm.: mír) der königlichen Grundholden und Zinsungen derselben in Naturalien und Geld.

<sup>\*)</sup> Amtsfite Böhmens in ber Luxemburgerzeit erscheinen in folgenden Bezirken: Brag, Jungbunzlau (?), Nymburg, Königgrät, Hohenmauten, Beraun, Rakonit, Bechyn, Chynow, Božen, Witawa, Kantyk, Pilfen, Pifek, Doubleby, Caslau, Saaz, Leitmerit, Brür, Kaukim, Chrukim und Schlan.

Rrones, Beid. Defterreichs III.

Die Entwicklung bes Stänbewesens in Böhmen = Mabren zeigt in ben ältesten Grunblagen zwei Rangklaffen ber Hochabeligen: bie Stammbaupter (lech, lesi, lateinisch lecho, in ben frantischen Annalen auch regulus = fleiner König, Fürst) und bie Ge= idledte häupter (vladyka) ober Gefolgichaftsführer. Ihnen reiht fich ber urfprünglich an Bahl bebeutenbste Stand ber ebelfreien Grundbefiger (zeman) an. Die Bezeichnung kmet ichließt ben Begriff bes Alters und ber Würde in sich und Kmeten beißen einerseits die "Alten", "Burdigen" im Rathe bes Fürsten, soviel wie Grafen, Ritter, Zupane, später die bochabligen Beisiger bes Landrechtes, andererfeits auch bie Familienhäupter im Stande ber Gemeinfreien, ber Bauern (sedlak, rolnik), und endlich überhaupt ben Bauer. Es entspricht in biefer Beziehung gang bem magparischen jobbagy in beffen wechselnder Bebeutung und beiläufig auch bem "Graf", comes, des deutschen Mittelalters. Das flavische starosta. hospodar bezeichnet ja auch so aut ben Fürsten als ben Untsper= weser und ben einfachen Sauswirth, Wirthschafter.

Die Unfreien ober Hörigen (chlap, sluh und služka, dewka, robotnik, člověk = homo; später auch otrok = Stlave) mehren sich ebenso wie in Deutschland burch Verarmung und Schutzbedürfniß ber Gemeinfreien und ber Zemanen, fo daß die Grund= unterthänigkeit, Borigkeit, ben gangen Bauernftand in fich ichließt und weit härtere Formen annahm, wenn auch das Sklaventhum ber heibnischen Epoche an sich burch bie Rirche, ber man viele Leib= eigene "jum Seelenheile" ober "Seelgerathe" ichentte (baber dusenici), im 10. und 11. Jahrhunderte gemildert erscheint. icon oben angebeutet, trug bie beutsche Colonisation jum wefentlichen Umichwunge ber bäuerlichen Verhältnisse insbesonbere feit bem 13. und 14. Jahrhunderte bei, und zwar durch bas Anfiebeln ber Bauernschaften mit Friftjahren ber Steuerfreiheit (baber lhota = Freiung) und unter Erbpachtverhältnissen. Die Haupt= maffe bes flavischen Bauernstandes blieb grundunterthänig, aber in Leibeigenschaftsverhältnissen härtefter Art begegnen wir ihr erst später.

Aber auch in der Klasse der Höchtere eine mächtige innere Wandslung vollzogen. Die Lechen oder Bladyken im ursprünglichen Sinne, die Stamm= und Geschlechtshäupter, als deren lette Bertreter wir die Slavnik und Wršowcen ansehen dürsen, erlöschen, oder ihre Nachkommen erscheinen im Dienstverhältniß zu den Landesherzogen als Zupane, Landes= und Kronbeamte; die Ministerialität und später das Lehenswesen ergreift und durchdringt den Hochs

abel, die Herren, ober Barone (pani, slechtici, von slechta, abgeleitet vom beutschen slahte), wie wir neben den kirchlichen Würdenträgern den obersten weltlichen Stand im Reiche bezeichnet sinden; ihnen stehen jett die Bladyken als Ritter (milites, ritiři) in zweiter Linie zur Seite und in dritter Linie die Zemanen, der Rleinadel, zwischen welche und die Ritter der Stand der im Dienste der Herren abelig gewordenen Gemeinsreien, die "Rnechte", im mittelalterlich beutschen Sinne (clientes, panoše), sich einschiebt.

In ben Husstriegen erleibet ber Zemanenstand bie schwersten Sindugen, und ber Ruckschlag bieses entsetlichen Glaubens= Racen= und Bürgerkrieges schärft nur die Leibeigenschaftliche Stellung bes Bauers. Der Herrenstand schließt sich nament= lich in Mähren zur alleingebietenden Kaste ab, und ber Rest des Zemanenstandes verschwimmt mit den Bladyken zum niedern Abel.

Die Hauptfamilien bes böhmisch = mährischen Hersenftanbes, die seit der Wende der zweiten Hälfte des 13. Jahr= hunderts vielsach deutsche Prädicate annahmen, sind die Vitkovici (Witigonen) mit den Familien Rosenberg, Reuhaus (Hrádek), Landstein u. A.; die Hradišici: Oset und Riesenburg, die Hronovici: Lipa, Duba, Ronow, Lichtenburg, Nachod, Klingstein, Pirtstein u. A.; Buzici: Waldet, Rozmital, Hasenburg, Schellenberg u. A.; Markwartici: Lemberg, Waldstein u. A.; Janovici: Janowic, Winterberg, Adlar, Kolowrat u. A. Benešovici: Bechyň, Beneschow, Duba; Orslavici: Potenstein, Riesenberg u. A.; Kounici: Wartiniz, Kaunit u. A., Herren von Divišow oder Sternsberg, die Herren von Krasikow oder Schwamberg u. s. w.

Von diesen böhmischen Familien gehören die Neuhauser, Lipaner, Lichtenburger, Waldsteiner, die Benesovici mit den Familien der Krawař, der reichsten Barone Mährens im 14. Jahrhunderte, und andere Sippen, die Sternberger, Ričan, auch Mähren an. Bon Hause aus Mährer sind die Cimburg, Kunstat, Swadenic, Pernstein, Lomniz, Boskowiz, Zerotin, Sowinec, Blašim und Krajíř; zu denen auch die Liechtensteiner und Poesinger (Grasen von Poesing) um 1480 gezählt erscheinen. (Die fünszehn "regierenden" Familien Mährens um 1480 sind hier durch den Druck hervorgehoben.)

Diese Familien Böhmens und Mährens, ber Hochabel, bem ber schwache Wahlkönig Wladislaw, ber Jagellone (1471—1516), bie Zügel schießen ließ und manches wichtige Zugeständniß machte, unter Anderem die Aufhebung des dem Könige altersher gebührenden Seim= oder Tobsallsrechtes (odurmti, mortuarium), zu Gunsten

Digitized by Google

bes Grundherrn, und, was noch wichtiger war, seit 1498, die Aufshebung der Freizügigkeit der Dienstleute aller Klassen, welche nun von den "Losdriesen" ihrer Herren abhängig wurden, behaupteten sich auch zumeist in der Vertretung der höchsten Lansdestämmerer, Landrichter, Kämmerer, Landrichter, Kanzler, Landschreiber und Unterkämmerer) und Mährens (Landeshauptmann, Oberstkämmerer, Marschall, Landrichter, Landschreiber, Hofrichter und Unterkämmerer). Ausschließlich Krondeamter (urednik královský) war der unter K. Wlasdislaw I. († 1173) eingeführte Procurator oder Fiskalis, im Gegensaße zu den Landesbeamten (urednici zemšts).

Fassen wir das böhmisch = mährische Landtagswesen in's Auge, so begann es mit ben in allen wichtigen Fällen einberufenen Versammlungen ber Vornehmsten des Landes am Hofe ber Berzoge und Könige als ihres Beirathes. Gine geregeltere Entwicklung ber Landtage (snem) als Thätigkeitsäußerungen ber Landesvertretung fällt in ben Schluß ber Premysliben — und in die Luremburgerzeit. Den ersten Stand bilben die Bralaten, die Bischöfe voran, bann bie herren, die Ritter und Knechte und bie landesfürftlichen Städte. Durch ben Suffitenfrieg murbe ber Bralatenftanb hinter ben Berrenftanb als zweiter gebrängt, nur ftanb, g. B. in Mahren, ber Bischof von Olmus an ber Spige ber Unterschriften bes Landtagsbeschlusses. Ueberhaupt blieb die politische Bedeutung des Brälatenstandes feither äußerft gering. Der Sobepunkt bes Landtags= mefens fällt in die Schlufzeit bes Mittelalters, vom Suffitenfriege an (1420-1526), und bauert bis zur Schlacht am weißen Berge (1620).

Im Kreise bes Bauernstandes müssen wir noch einer besondern Erscheinung gebenken, der sogenannten Freisassen (svobodnici, dedinici, napravnici) Böhmens, das sind Gemeinfreie, im Besitze von Freizutern königlicher Schenkung, über welche eigene Bücher, Freisassendicher, geführt wurden. In Mähren verhielt es sich ähnelich mit den Gerichtse ober Landboten (puhonči von puhon gerichtliche Vorladung), welche nämlich Freigründe zum Rutgesnusse inne hatten.\*)

<sup>\*)</sup> Literatur. Abgesehen von ben S. 4—6 ausgez. Werken: Palacky, dejiny nár. česk., I., 2.; Herm. Jireček, Ueber die böhm. und mähr. Zupen in den Památky archaeol a mistop., II., III. H. (1857); Tomek im Cas. česk. Mus. (1858), 2. H. (gegen Palacky und Jireček, welcher aber auch von Palacky abwich); J. Kalousek, da regni Bohemiae mappa historica, Prager

Die ersten beutschen Zeugnisse für bas Dasein ber Ifraeliten in Böhmen fnupfen fich an bie zweite Balfte bes 11. Sahrhunderts und zwar im Bereiche ber Prager Altstadt; benn bie Angaben Sa= jek's für ben Schluß bes 10. Sahrhunderts laffen sich nicht verwerthen - fo menig wie Anderes, mas für die alte Geschichte Bobmens aus seiner Reber stammt -, und ebenso vorsichtig muffen bie Traditionen von dem Alter bes Prager Jubenfriedhofes benütt werben. Cosmas, ber älteste Chronist Böhmens, erwähnt jum Jahre 1091 bes Golb- und Silberreichthums ber Juben in ber Brager "Borftabt" und im Byffegraber Burgviertel; jebenfalls muffen sie weit früher hier angesiedelt gebacht werben; bas Sahr 1067 als bezüglichen Zeitpunkt anzunehmen, bleibt problematisch. Seit bem ersten Kreuzzuge (1096) manbten sich ber religiöse Fanatismus und ber Groll bes gemeinen, armen Mannes gegen bie Prager Jubenschaft. Herzog Bretislam II. ließ ihnen alles Gut wegnehmen, so baß Cosmas jum Jahre 1098 bemerkt: feit bem trojanischen Brande sei noch nie so viel an Reichthumern erbeutet worden, als man ba ben "elendialichen Juden" an Geld abnahm. Biele räumten bas Land, boch nicht Benige blieben in Brag gurud, vermehrten sich rasch und trieben Handel und Gewerbe. burften fie teine driftlichen Gehülfen beschäftigen. Die Finang= politik ber premyslibischen Herzoge und Könige erkannte in ben Juden eine wichtige Steuerquelle und die den öfterreichischen Judenordnungen nachgebilbeten Gesetze Otafar's II. von 1254 für Böhmen und 1268 für Mähren waren auf ihren Schut berechnet. Sie beweisen auch die Verbreitung ber Juden in beiden Ländern, insbefondere in ben Vororten Prag und Brunn, an welchem erftgenannten Orte im Jahre 1290 eine blutige Jubenverfolgung ausbrach. Als Beispiel ihrer starken und raschen Vermehrung mag bie Juden= gemeinde in Budweis bienen. 1341 erhielt Bubweis - benn auch bie Stäbte ließen sich burch ben finanziellen Nuten für bie Aufnahme ber Afraeliten gewinnen - bie königliche Erlaubnif, brei Aubenfamilien aufzunehmen. Ein paar Jahre später wuchs die israelitische Ge-

Ges. b. Wiss. (1876) (auch in ben Pamatky b. J.), Tert und Karte; Sebladef, Ueber die Kreiseinth. Böhmens unter b. Herrich. b. Luremb. im Casop. desk. m. (1876), 1., 2.; Pistros, die böhmischen Kronlehen (1861); Palacty's Aufsähe im Cas. desk. m. (1831, 169 ff.; 302 ff.); (Wotoun) Abh. v. b. Unterthänigseit und Leibeigenschaft im R. Böhmen, v. e. Liebh. b. vaterl. Gesch. (Prag 1775); Twerby, Pragm. Gesch. b. böhm. Freisassen (Prag 1804); Schlesinger's Gesch. Böhmens u. Specialarb. i. b. Witth. b. B. f. Gesch. ber Deutschen in Böhmen.

meinbe berart an, baß fie eine Synagoge errichtete. König Johann, ber bei feinem ftarken Gelbbebürfniß nicht felten ber finanziellen Dienste ber Juben bedurfte, gewährte ihnen schließlich Schut. Die scharfen Berordnungen ber Brager Synobe von 1348 manbten sich gegen die Juden vom kirchlichen Standpunkte aus, im gemeinen Rolte regten sich sociale Gährungen wiber die ifraelitische Geldwirth: Karl IV. schütte bie Juben als königliche Kammer = fnechte. Die Tage Benzel's IV. riefen in Brag so manchen Sturm gegen die Judenschaft hervor (3. B. 1386, 1389); auch in Mähren begegnen wir biefer Erscheinung. 1399 traf ber erzbischöf= liche Bann ben Unterkämmerer, ber sich ber jübischen Kammerknechte Die Volkswuth war entfesselt, die Juden wurden vertrieben, ihre Säuser zerstört. Aber sie behaupteten bennoch ihren Bestand mit Zähigkeit. Den stürmischen Bolkswünschen trug im Jahre 1410 Erzbischof Konrad mit dem Gebote Rechnung, daß alle zehn Jahre alten Schuldverschreibungen jubischer Gläubiger null und nichtig seien. Die Gefahren für die Juden wiederholten sich; fo wurde im Jahre 1422, 1448 bie Judenschaft ausgeplündert. Unter R. Ladislaus Bosthumus murbe bie Berbannung ber Fraeliten aus Brunn verfügt (1454). Unter bem Jagellonen Bladislaw, ber burch ein Gefet vom Sahre 1494 ben jubifchen Gefchäftsbetrieb einengen follte, baffelbe jeboch 1497 wieder aufzuheben fich bewogen fand, regten sich 1503 neue Gewaltscenen des Haffes gegen die Juben in Prag. 1506 wurden sie aus Budweis für immer verbannt, und 1507 brangen die Stände in den König, die Juden für immer bes Landes zu verweisen. Dieser jedoch hatte ben Juben im Jahre 1501 einen Berficherungsbrief für ewige Reiten ausgestellt, und bie Stänbe zwangen ihn, baran festzuhalten. Pilsen und Budweis hatten bagegen vom Könige bas Recht ber Jubenverbannung erlangt. Prag blieb ber Hauptsitz ber Juden; hier bilbeten sie eine bebeutende Gemeinde unter Borftebern und Aeltesten. Wo es in Böhmen und Mähren Synagogen als Bethaus und Schule gab, murben altersher grundbücherartige Vormerke über Gigenthums: und Pfandrechte berjenigen geführt, welche sich durch die übernommene Verpflichtung für ben Bau und die Erhaltung ber Synagogen ju forgen, bas ausschließliche Recht auf einen Sit baselbst erworben hatten, bie sogenannten Schulfesselbücher. \*)

<sup>\*)</sup> Bgl. außer ben allg. Werten von Grap und Jo ft über bie jub. Gefch.: R. von herrmann, Gefch. ber Ifraeliten in Bohmen v. b. alteften Zeit bis 1803. Palacky, Dubik (1818). Röfler, Rechtsbenkm. B. u. M.; Tomet, Gefch.

II. Die mittelalterlichen Culturepochen ber böh= mischen Reichsbildung, insbesondere Böhmens, lassen sich beiläufig in drei gliedern, deren erste mit der Mitte des 12. Jahr= hunderts schließt, die zweite mit den Tagen Karl's IV. († 1378) endigt, während die dritte in die Zeit der beiden jagellonischen Kö= nige Böhmens (1471—1526) ausläuft.

In der ersten dieser Spochen, welche aus der "mythischen" Zeit, wie der ehrwürdige und ehrliche Cosmas die Periode vor 894 treffend bezeichnet, in die christliche Premyslidenherrschaft des 10. Jahrshunderts einmündet, fesseln zunächst die ursprünglichen Anssiedlungsverhältnisse des Slavenvolkes in Böhmen, Mähren, Schlesien den Blick des Culturhistorikers.

Die flavischen Ortsnamen in ihrer ältesten Form zeigen zunächst den Geschlechterverband an in dem Auslaute ici, später ice oder ic, z. B. Branovici, Bohuslavici, Bratřetici, Cernowici, Liutoměřici, Domabořici, Dalešici u. s. w., oder die einstigen Gaustämme, z. B. Charvatici, Slověnici, Dudledy u. A.

Biele spiegeln bie vorzugsweise Beschäftigung, 3. B. Becvari (Böttcher), Kováři (Schmiede), Mlynáři (Müllner), Střelci (Schüben, Säger), körperliche Gigenthumlichkeiten, Brauche ber Ansiedler, ober ben Spott ber Nachbarn über sie ab, Hlupohlavi (Dummköpfe), Drevohryzy (Holznager), Suchomasly (Trodenschmälzler); wie überhaupt der Bolfshumor, harmlofer und derbster Art, auch in der Bildung ber Versonennamen eine große Rolle spielt. Wie überall, bildete endlich eine Hauptmasse der Namen die Lage der Ortschaften an ben Flüssen, in Wald und Au u. s. w., z. B. Lučané (luh = Au), Bukované (buk = Buche), Zarybnici (hinter bem Fischteiche wohnende) u. f. w. Die Burgorte ber Stamm= und Geschlechts= bäupter, insbesondere ber Berzoge, im Lande und an der Grenze, bie Dertlichkeiten an wichtigen Fluß- und Strafenstellen, endlich bie Rlöfter, beren wir in Böhmen bis 999 brei (Benedictiner), - mit bem ehrwürdigen Brewnow (993 mit Mönchen aus einem römischen Rlofter besett) an ber Spige, - im elften Jahrhunderte brei, im zwölf: ten schon breizehn bes Benedictiner=, neun bes Prämonstra= tenfer=, brei bes Cifterzienferorbens gablen (in Mahren brei, barunter Rangern, feit 1048 als Tochterstift Biemnom's), erwachsen zur höhern Bebeutung. Die Kirche vor Allem ist nicht mußig im Erwerben und Urbarmachen machsenber Schenfungen, und

Prags; d'Elvert, Gefch. Brunns, u. die anderen Monogr. 3. Gefch. des Stabtes wefens. Galerie der Sipurim, Prag 1847.

bie durchaus deutschen Mönche, namentlich die Cisterzienser, leiten geräuschlos aber wirksam kleine Ströme deutscher Ansiedler in's Land, die sich ebenso in den herzoglichen Pfalzen und auf den Domänengründen anzusammeln beginnen, als später auf geistlich-weltzlichem Herrschaftsboben.

Bis in's 9. Jahrhundert reichen die Zeugnisse über den böh = mischen Elbe= und Donauhandel zurück; die Leitmeriger Urstunde von 1057 spricht von griechischen und jüdischen Handelsleuten. Noch ruhen größtentheils die Metallschäße im böhmisch-mährischen Erzboden und warten regerer Behebung; nur die Goldwäschen sind uralt.

Rauh ist bas Land, rauh bie Bewohner, die Zeit gewaltsam. Die Blut- und Familienrache sprießt üppig; die Steinigung bes ehebrecherischen Weibes eines Wrsomcen burch die Sippenglieber bes Chemannes geht vor den Augen des ohnmächtigen Bischofs Abal= bert vor sich und er erlebt die grause Ausrottung feiner großen Familie ber Slavnif burch H. Boleslaw II. († 999) auf ben Rath ber Wrsowcen, welche hundert Jahre später (1108) bas gleiche Loos erreicht. Die fparliche Bilbung ruht in ben Sanden bes Klerus, ber fein Schulmiffen aus ber Frembe holt. Der älteste Chronist Böhmens aus ber wichtigen Uebergangszeit vom Investi= turftreite bis zu ben Tagen Sobeslam's I., Cosmas, ber Prager Dechant, suchte feine Bilbung in Lüttich. Trot ber gregorianischen Rirchenreform barf Cosmas (+ 1125) feiner Gattin Bozena, ber treuen Lebensgehülfin, einen warmen Nachruf in seinem Werke zollen, und ber Cohn diefer Priefterebe ift Beinrich Bbit, ber nach= malige Bischof von Olmut, für feine Person ein ftreng firchlicher Giferer ber neuen Richtung. Die Wenzels-Legenden, bas Leben bes beiligen Abalbert, die Annalistik bes Prager Domherrenstiftes, die Refte ber Jahrbücher von Klofter Hradisch in Mähren — bevor es 1151 ben Benedictinern entriffen und Prämonstratenfern übergeben marb, - find die bedeutenoften Leiftungen einheimischer Geschicht= fdreibung.

Ueber die volksthümliche, czechische Literatur, d. i. über die Auszeichnungen flavischer Spik und Lyrik, läßt sich kein sicheres Urtheil fällen, da die Schtheit des Bruchstückes vom "Gerichte Libusias" (Libusin súd) und der "Königinhofer Handschrift" (Králodvorský rukopis) noch immer nicht gegen schwerzwiegende Angriffe erfolgreich vertheibigt und erwiesen werden konnte.

Bas fich schon seit dem 11. Jahrhunderte immer entschiebener angefündigt, ber Anschluß Böhmens an Deutschland in

bynastischer und Culturbeziehung, man benke nur an die deutschen Heirathen der Přemysliden Boleslaw II., Bretislaw I., Spitihnew II., Konrad I., Bretislaw II., Bodiwoj II. u. s. w. tritt besonders in der zweiten Culturepoche seit Wladislaw II. maßgebend hervor und gipfelt dann seit Wenzel I., dem Gatten der Stausin Kunigunde, und Otakar II. im durchgängig deutschen Gepräge des Hoses in Sprache, Lebensbrauch und Sitte, im Hereinziehen der deutschen Ansiedlerelemente, was der deutsche Abel in Allem und Jedem nachzuahmen beginnt; und seine böhmischen Sippennamen mit deutschen Prädicaten vertauscht (z. B. Rosenberg, Landstein, Riesenburg, Lichtenburg u. s. w.), wie sehr er sich dann auch unter dem letzegenannten Könige schon wider bessen "Deutschfreundlichkeit" und die Privilegien des deutschen Bürgerthums zu stemmen ansing.

Unter Wenzel II. kann man die großen materiellen Leistungen der deutschen Culturabeit am besten würdigen. Auf breitester Grundslage ruht schon der Bestand des Städtes und Freidörserwesens; der deutsche Bergbau zu Kuttemberg vor Allem liesert dem Könige sabelhafte Summen; das deutsche Recht durchdringt alle Lebenssverhältnisse. Dies verräth schon die Masse deutscher Benennungen, die dann im Rechtss und Culturleben eingebürgert bleiben. Man denke nur beispielsweise an jarmak (Jahrmarkt), purkmister, pulkradi (Burggraf) lantsrit, purkrecht, hamsest (Handseite), forteyl, salesnik (Fälscher), kvalt, kvaltovat (vergewaltigen), srance (die G. Schranken), hyndrovati, gleyt, sojt (Bogt), šacovat (schähen), verdung (Vierting), handlovat, kup (Kauf), kšast (Testament, Geschäft) u. s. w.

Es ist bezeichnend, daß Böhmens Königshof seit Wenzel I. und Otakar II. eine heimische Stätte beutschen Minnegesanges, beutscher Epik, abgab, wenn auch die Angabe eines beutschen Minneliedes als von diesem Přemysliden herrührend nicht gut stickschaltig ist und dasselbe mit bessern Rechte dem Enkel, Wenzel II., zugeschrieben werden kann. Ulrich von Türlin widmete Otakar II. seinen Willehlm; dem Sohne Wenzel's II. seine Alexandreis, deren elstes Buch dem Herrn Boresch von Riesendurg besonders zugedacht erscheint. Ulrich von Eschendach und Heinrich von Freiberg gehören Böhmen an; die Lieder und Sprücke der beiden Sperfogel hängen mit Eger zusammen, das damals allerdings noch deutsche Enklave und kein eigentliches Stück Böhmens war.

Dies konnte nicht ohne nationale Reaction bleiben. Ihr schärster Sprecher ist ber sogenannte Dalimil in seiner czechischen Reimchronik (von ber Urzeit bis nach 1314), ber gegen bas Deutsch=

thum eifert und selbst ber Fortsetzer ber Königssaaler (Zbraslaw) Gefchichtsquellen, ber beutsche Cifterzienfer, Beter von Bittau, geiselt in seinem politisch und culturgeschichtlich bebeutenbem Berte, bas an Stofffulle die älteren Leiftungen eines Binceng von Brag und Gerlach von Mühlhaufen, Zeitgenoffen ber letten Jahr= zehnte der Senioratserbfolge (bis 1198), und die Fortsetzer bes Cosmas (1125-1283) weit überbietet, - nicht bloß bie Dlobethorheiten, bas Affenthum der böhmischen Junker in Kleiber-, Sut= und Haartracht, sonbern auch die Sitte, lieber bas Deutsche zu rabebrechen, als die eigene Muttersprache zu pflegen. Diese Spannungen entladen fich unter bem ersten Luremburger Johann in ben heftigen Conflicten mit den böhmischen Baronen, und die beutsch= feinbliche Gesinnung bricht auch in ber Geschichtschreibung bes Abtes Replacho burch, welcher ebenso wie Dalimil Otafar's Colonistenfreundlichkeit zum Schaben ber Landeseingeborenen berbe tabelt und in der Chronik des Domberrn Frang, welcher im Gegensate gur Chronik bes Beter von Zittau ein mahres Zerrbild ber Zeiten Johann's schuf.

Eine Versöhnung ber nationalpolitischen Erregungen mit ben Interessen der Herrschaft und des Landes bewirkt der landesbürtige Nachfolger Johann's des "Fremdlings" auf dem Throne, Karl, der weltläusige Herrscher, unter welchem unbestreitbar das mittelalterliche Culturleben Böhmens sein goldenes Zeitalter seiert, ebenso wie Mähren das seinige unter der Herrschaft des Bruders Joshann Heinrich.

Es ift ber Söhepunkt borfifch : stäbtischen Unsiedlungswesens, gewinnreichen Bergbetriebes, beffen hauptgebiete uns ber "hiftorische Boben" Böhmens (I. Bb., S. 389 ff.) kennen lehrte. Groß ift bie Sandelsbewegung; mit ben Stäbten bes öfterreichifch= baverisch=schwäbischen Donauthales (Wien, Regensburg, Augsburg, Illm), mit bem oftfrankischen Rurnberg, mit Sachsen und bem gangen niebern Elblande, vor Allem jeboch nach Often bin über Breslau, und nordwärts an die baltische Rufte zu ben Hansestädten und sudöstlich burch bas Teschener Gebiet und ben Jablunkauer Paß ober über bas mährische Gemärke nach Ungarn, herrscht ber regste Berkehr, beffen Berg bie Brager Altstadt bleibt. Das gewerbliche Leben gebeiht vielgestaltig, benn berfelbe Berricher, welcher mit Glud bie Pflanzung ber Rheinrebe um Melnit versucht, zieht aus bem Auslande gewerbtüchtige Leute, felbst Feinlebergerber aus Calabrien, orientalische Teppichwirker u. s. w. heran. Das ist die zweite Bluthezeit bes reichen ftabtischen Patriziates, bas ichon in ben Tagen bes bösen Zwischenreiches (seit 1306—1310) in Prag und Kuttemberg keine geringere politische Rolle spielen konnte, als bie mächtigsten Feudalherren sie spielten, und jeht Leute zählte, welche, wie der bekannte Prager Rothlew, einen Reichthum besaßen, der dem der Augsburger Fugger späterer Zeit gleichkam. Diesem materiellen Wohlstande, welcher in Böhmen auf beiläusig 950 Gewiertmeilen nach 100 Städten, 300 Märkten, 260 Burgschlössern, 30,360 Dörfern und 170 Klöstern sich vertheilte und ähnliche günstige Verhältnisse in Mähren (1371 gab es hier an 30 landessürstliche Städte und Märkte) offenbart, standen aber auch die Entwicklungen der Kunst und Wissen schaft ebenbürtig zur Seite.

Schon bas Runft gewerbe wie bie Zunftordnungen Rarl's IV. offenbaren (Golbschmiebe, Schilberer ober Schilbmaler und ihre Geichaftsvermandten; Satung vom Sahre 1348), zeigt biefen höheren Trieb des geschäftlichen Lebens. Die italienische Mosaikarbeit und Glasmalerei blüht. In ber Burg Karlftein, biefem Brachtbaue bes Luxemburgers, häuften fich die Schöpfungen farbenfräftiger Bolgtafelmalerei; in vielen Rirchen erstanden funftgeschichtlich bedeutende Wandgemälbe ober Fresten. Meister Dietrich und Meister Niklas Wurmfer von Strafburg muffen bier genannt werben, besgleichen Thomas von Mutina (Modena). Gine böhmische Malerschule entwidelt sich, und fein geringer Erfolg begleitet sie in der Holzmalerei und insbesondere in den reichen Miniaturen ber toftbaren Bergamenthanbichriften jener Zeit. Denkmäler des Erzgusses ber Gebrüber von Kluffenbach verdienen Erwähnung. Am großgrtigften verewigt sich aber die karolinische Runstepoche in ihren Baubent = malen. Die herrlichen gothischen Bauten Brags und Karlfteins knupfen sich an diese Tage und Namen, wie der des Baumeisters Beter Parler (parlier, nicht: Arler) aus Gmund, Gohn bes Beinrich von Boulogne, aus ber Rölner Baubutte, bleiben unvergänglich in ber Geschichte ber Bautunft; benn Prag, Röln, Ruttemberg erinnern in wichtigen Bauwerken an die Schule bieses Meisters.

Für die Wissenschaft — beren Segen Karl, der Freund Petrarca's, Boccaccios', der Verfasser einer eigenen Lebensbeschreibung, durch die eigene Jugendbildung empfinden lernte, — schuf er als großartige Pslegestätte die Prager Hodicule (1348), die erste und besuchteste im beutschen Reiche und im ganzen centralen Suropa. Nach dem Muster der Pariser Universität eingerichtet und in vier Nationen gegliedert, in die bayerische, sächsische, polnische und böhmische, und seit 1360 besser geregelt, zog sie balb aus ganz Suropa Schüler heran, deren Rahl zwischen 8—15,000 sich bewegt und für

Prag eine neue Quelle des Wohlstandes und weltstädtischen Lebens wird. Doch gab es schon früher zu Prag und in den anderen Bororten geistliche und Stadtschulen. Karl war Ufraquist in Bezug seiner sprachlichen und nationalen Haltung; die slavische Literatur, das slavische Kirchenthum selbst interessirten ihn; aber das Hauptzgepräge des Hosz und bürgerlichen Lebens war deutsch; er sah im Deutschen das wichtige Bindemittel zwischen Böhmen und Deutschzland, dessen Kaiser er war. Gewiß ist es eine zutressende Anschauung, wonach die aus der Mischung des Meissnischen und Defterreichischen gebildete Kanzleisprache der Luxemburger, unter den Habsburgern als Nachfolgern im Reiche, die Grundlage des Neuhochdeutschen abgab.

Es ergreift ben Geschichtsfreund mit Wehmuth, wenn er biese Errungenschaften in ber britten Culturepoche verfallen fieht. Selbst wenn man sich bemüht, ben czechisch-nationalen Standpunkt einzunehmen und die gewaltige Kraft Böhmens in den Suffitenfriegen, ben mächtigen Aufschwung flavischen Wesens in Gesinnung, Brauch und Sitte anerkennt, — muß man boch ben Preis viel zu hoch finden, um den dies Alles erkauft wurde. Wir wollen nicht von bem Bandalismus des Glaubens: und Bürgerkrieges im Bereiche ber Runftschöpfungen sprechen; aber ber starke Riebergang bes ma= teriellen Wohlstandes, die Schwächung bes Bürgerthums in feinen Lebensträften, die spätere Verknechtung bes Bauers und bem gegenüber die Schrankenlosigkeit feubaler Standesansprüche, die Verrohung bes Lebens, bas Aufgeben aller geistigen Kraft im Glaubensstreite und Gezänke, geht Hand in Hand mit bem unseligen Nationalhasse zwischen Slaven und Deutschen, ber ber farolinischen Zeit fremb mar. Die Czechifirung ber Bororte Bohmens, bie Brager Altstadt an ber Spite, mar weber in materieller noch in geistiger Beziehung ein Gewinn; bas zeigt Ruttemberg am besten.

Die Zeiten Wenzel's (1379—1419), die Vorhalle der Husstriege, zehren noch von der bessern Bergangenheit, als deren Aussläuser der wackere Thomas von Stitne betrachtet werden kann, der gemüthvolle Sittenmaler seiner Tage. Ihre geistige Nahrungstraft kam auch Huß und Hieronymus selbst und ihrem Kreise bei ihrem Auftreten zu Statten. Welch' gewaltiger Abstand zwischen dem Universitätsleben Prags vor 1409, in welches Jahr das vershängnisvolle Reformedict Wenzel's fällt, und zur Zeit der Husstriege, als die Hochschule vom Range einer Weltbildungsanstalt zur Stellung einer Landesuniversität und Schleppträgerin des Kampses der Leidenschaften herabsank! Wie formlos und ibeenarm erscheint

bie nationale Geschichtschreibung ber husstischen und unmittelbaren Folgezeit. Selbst Laurenz von Březowa, ber bedeutenhste Chronist jener Zeit, theilt diese Schwächen. Wie vortheilhaft sticht bagegen bei allen sichtlichen Mängeln und Boreingenommenheiten die "Geschichte Böhmens" des Ausländers Enea Silvio ab, des humanistisch gebildeten Weltmannes, und von diesem ausländischen Humanismus borgt der Olmützer Bischof Dubravius (Dubrawsky), der Böhme und Zeitgenosse der Jagellonen, die Form des eigenen Geschichtswerkes.

Die in national-politischer Beziehung schwungvollere Reit des Babitonigs Bodiebrab (1458-1471) vermochte nicht cultur= geschichtlich bedeutend zu werben, benn ein neuer schwerer Kampf riß bas Königthum in seine Wirbel. Am allerwenigsten eignet sich bafür bie Jagellonenzeit (1471-1526) mit ihren ftanbischen Wirren und ber hoffärtigen Alleingewalt bes Herrenstandes und ber Raubluft bes Klein = Abels, por Allem in Dabren. Es maa hart und ungerecht klingen, was Enea Silvio über Mähren im 15. Jahr= hundert fagt, — es fei ein "wildes Land, die Heimath von Dieben. Niemand wurde daselbst für einen Sbelmann gehalten, der nicht vom Raube lebe" — aber es liegt viel Wahres barin. Am achtuna= gebietenden erscheint die Lebenszähigkeit und Widerstandskraft des von ber huffitischen Abelssippe unaufhörlich bedrängten Bürgerthums. 1408-1438 hatten bie vier Bororte bes beutschemährischen Stäbtemesens: Olmus, Brunn, Iglau und Znaim, mit ber Herrenliga harte Rämpfe, und mehr als die Hälfte der einst blübenben landesfürstlichen Orte erscheint jett verarmt, veröbet, verpfändet ober sonst veräußert. Deß ungeachtet hielten sich die Deutschstädte aufrecht, ben Hochabeligen ein Dorn im Auge und als katholisch bem herrschenden Utraquismus ein Gräuel. Der Bauer aber fank in eine Leibeigenschaft, beren Barte ben venetignischen Botichaftern des 16. Jahrhunderts auffiel und welche ihre dogmatische Erläuterung in ben bezeichnenben Aussprüchen bes Tobitschauer Rechts = buches und bes Gemitscher Lehnrechtes (pravo manské) Dort heißt es, daß die Buße für den Todtschlag, an 99 Bauern ober 9 Rittern verbrochen, die Sobe ber Buße (bas alte Wehrgelb, flavisch: hlava = Hauptgeld) nicht erreiche, welche auf ben Tod eines Einzigen vom Herrenstande gesett ift, und hier findet sich in der Casuistit über körperliche Beschädigungen die Stelle: "Wenn ein großmächtig Bornehmer, ein Schlechticz, einem Blabiken ober irgend einem niebern Ranges eine Ohrfeige geben wurde, bann bat der Schlagende zwei Ohrfeigen und einen Nasenstüber von dem

Geschlagenen zu ertragen. Wenn aber ein Wladika einem Schlechticzen ober ein Bürger einem Bladiken ober Schlechticzen eine Ohrseige zu geben wagen würde, dann soll dem Schlagenden die Hand augenblicklich abgehauen werden. Wenn aber ein Bauer oder Leibeigener (chlap) einen von den vorgenannten, die über ihm stehen, ohrseigen würde, dann darf der Geohrseigte mit diesem Bauer nach Gutdünken versahren (prout sibi videbitur expedire)."

Das nationale slavische Wesen hatte allerdings im Verkehre, in Wort und Schrift, seit den Hussitiegen einen mächtigen Aufschwung genommen (so auch in Mähren besonders seit 1480), aber seine geistigen Früchte konnten — bei aller Kraft und Biegsamkeit der eifrig gepstegten Sprache — unter solchen Verhältnissen weder an humanem Gehalte, noch an edler Form gewinnen, wo keine Anslehnung an den aufstredenden Humanismus stattsand. Wo er Platz griff, war es die Gelehrsamkeit, welche vom Nationalen den sprachslichen Ausdruck borgte. Nur in der böhmisch mährischen Brüden Brüdergemeinde, in der friedlichen, arbeitsamen Unität, lagen Elemente einer nicht zu unterschätzenden literarischen Cultur volksthümlicher Art. Aber auch da siel der Schwerpunkt der theologischen Gelehrsamkeit zu.

Dagegen barf die tosmopolitische Bebeutung des böhmisch= mährischen Slaventhums nicht unterschätzt werben. So wie die bohmische Rriegskunft, seit Bizka's Tagen selbständig entwickelt, bis jum Emportommen ber Taktik bes beutschen Lanzknechtwesens und ber Schweizer Söldnerei, gang Ofteuropa, ja auch bas westliche maßgebend beherricht, erscheinen die böhmisch = mährischen "Brüber= rotten" als Rämpen in allen Landen und ihre Führer erlangen mit= Man braucht ba nur an unter hervorragende Lebensstellungen. Jistra von Brandeis, an Jan Witowec von Breben, an die Führer ber schwarzen Legion bes Corvinen Matthias zu benten. Böhmische Söldnercolonieen erscheinen im ungarischen Berglande seffhaft und behaupteten lange ihr Relchzeichen, fo im Gomor-Honter Comitate. Biel kommt ber Böhme in ber Welt herum; ein Doppelbenkmal ber Ritterfahrt Leo's von Rogmital, Schwagers R. Georgs, 1465 bis 1467 burch bas ganze Abendland unternommen (vgl. II. S. 421), zeigt, wie reich beren Erlebnisse waren und wie sorgfältig namentlich ber böhmische Berichterstatter über sie Buch führte.

Noch möchten wir mit einigen Worten des Auftommens der Buchdruckerkunft in Böhmen, als Signatur des neuzeitlichen Umschwunges der geiftigen Cultur, gebenken. Die erste bekannte

Druckerei gründete ju Bilfen ein Nürnberger, um 1474, mährend umgefehrt por 1470 Johann Sensenschmibt aus Eger eine Druckerei in Rurnberg errichtete. Der erfte, ausgezeichnete Drud ber Bilfener Officin lieferte eine flavische Bearbeitung ber Chronit vom Trojaner= friege bes Guibo von Colonna und bas neue Testament. Der altefte Brager Drud enthält bie Beschluffe ber Utraquisten zu Gunften ber Compactaten, die erste Ruttemberger Incunabel mar eine fla= vische Bibel. 1484 bestand auch in Winterberg eine Druderei, hörte aber hier sowie zu Ruttemberg bald auf. Bon den 25 Incunabeln Böhmens entfallen 22 auf Pilfen und Prag. Die Be= . hauptung, ber Erfinder ber Buchdrudertunft, Johann Guttemberg, fei ein Bohme, ein Ruttemberger, gewesen, läßt sich nicht rechtfertigen. Auch in Dahren entwickelte fich fruh ber Buchbruck und vor Allem in Brunn, mo ichon im 15. Jahrhunderte bei St. Beter und St. Johann, bort eine Dom=, hier eine Minoritenschule, burch die Fürforge bes Olmüter Lanbesbischofs Prothasius, eines Freundes der Wiffenschaft und Runft, bestens gediehen, und überdies noch bie Pfarrschule bei St. Jakob — allerbings burch eigenmächtige Berfügung bes genannten Rirchenfürsten, hinzutrat. Die beiben aleften Drucke ber Brunner Officin find eine lateinische Anweisung jum Rechtsstudium und ber erfte, schone Druck ber ungarischen Sammeldronit bes Thurbern, benen fich 1495 bas culturgeschicht= lich interessante beutsche Buchlein "von allen paden" (Bädern), "bie von Ratur hang find", aus ber Feber bes Meisters Clement von Graz anschloß. \*)

<sup>\*)</sup> Literatur. Auger ben gum vorhergebenden Abichnitte und ben oben, S. 4-6, cit. Berten: Bubinger, Defterr. Gefch. I.; Solle finger, Geich. Bobmens: Grind's firchengesch. Arbeiten; Dubit, Gefc. bes Benebictinerftifts Rangern; Belgel, Gefc. ber Deutschen und ihrer Sprache in Bohmen (Abhanbl. b. bohm. Bef. b. 28., 1788 u. 1789) und J. Dobromsty, Gefch. ber bohm. Sprache (ebba.); Tomet in ben památky archeol. a mistop. II. u. s. Gesch. Prags, 1. 2.; Ueber bie Koniginhofer Sanbichrift bie Polemit, besonbers von 3. Fei = falit und Bubinger angeregt; Bgl. Jof. u. Berm. Jiredet, Die Echtheit ber Koniginhofer Sanbichrift frit. nachg. (1862) und bas Bezügliche bei Balacty und Safatif - Ueber altbohm. Literatur abgefeben vom Sanbbuche: Sembera djiny liter. Ceské, — auch Feifalit, Abh. über altbohm. Lit. in ben Sibungsb. b. Wiener Atab., 25., 26., 29., 30., 32., 33., 36., 37., 39. Bb.; insbesondere f. Abh. über R. Bengel v. B. als beutscher Lieberbichter; Grabl, Lieber und Spruche ber beiben Meifter Spervogel (1869); Martin, Ueber bie mittelhochb. Lit. in Bohmen in ber Zeitschr. fur beutsches Alterthum, b. v. Steinmeyer; neue Folge IX. 2., S. 107-118 (1877); berfelbe giebt bie Bibliothef

## C. Ungarifche Landergruppe (mit Ginfoluf Dalmatiens).

- I. Geschichte ber Verfassung und ber äußeren Rechtsverhältnisse.
- 1) Die ungarische Reichsgesetzung. 2) Die Sonberrechte Siebenburgens, Croatiens, Slavoniens. 3) Comitats: und Immunitatenwesen; bie Juben. 4) Die Versassund Rechtsverhältnisse Dalmatiens. II. Die Epochen ber Culturentwicklung bes ungarischen Reiches.

Bergleichenber Rudblid.

Die ältesten Grundlagen ber ungarischen Reichsverfassung sind einerseits das erbliche Herzogthum der Arpaben als "Ersten" unter ihres Gleichen, den Stammhäuptlingen — wie dies Constantin, der Purpurgeborene, als Hauptquelle für diesen Zeitraum

ber mittelhochb. Lit. i. B. im Berlage bes Ber. f. G. b. D. i. B., in Comm. b. Brodhaus (Leipz. 1876), I. Bb., heraus; Balacin, Burbigung ber bohm. Befchichtfchr. (1830) und Loreng, Deutschlands mittelalt. Befch. Du., 2. Ausg. - Ueber Rarls IV. Culturthatigfeit: Riegger, Mater. 3. G. u. Stat. Bohmens. leber bie Runftentwidlung Bohmens f. in ben Abhandl. ber bohm. Gef. b. Biff. die Abhandlungen von Dlabae (1785), Palacky (1836), Bocel (1845, 1847, 1852, 1853) (vgl. Casop. česk. mus. 1847. II.); Schottfy, Die farolinijche Zeit zc. (1830), die Arbeiten von Mitowec, Alterth. u. Dentw. Bohmens, I., II. (1858 ff.); Die fonigl. Burg Rarlftein in Bohmen (1858); Legis = Glud = felig, Juftr. Chronif v. Bohmen, 1, 2 (1853-1854); Boltmann, Deutsche Runft in Brag. Gin Bortrag. (Leipzig 1877); Grueber, Die Runft bes M .- A. in Böhmen (1871. ff.); Bubid, Berfuch einer Gefc. bes bohm. Sanbels ac. (1849); Tomet, Geich. b. Brager Universität (1849); Ungars Abh. vom Buftanbe ber Schulen ac. vor ber Errichtung ber Sochschule in Brag, in ben Abh. b. bohm. Gef. b. 28. (1785); Zap, Berfuch einer Gefch. b. bilb. Runfte in Böhmen (1863) (Sep.=A.); Bengig, Stubien über Ritter Thomas von Stitne (1826) und Blide über b. bohm. Bolt, f. Gefch. u. Liter. (1855); Ra= rajan, Ueber ben Leumund ber Defterreicher, Bohmen und Ungarn, f. o.; Chlumeczfy, Karl v. Bierotin u. f. Beit (Ginl. Charaft. b. 15. Jahrh.); Ueber bie Reise Rozmital's f. Horty, Des bohm. S. Leo v. R. u. Bl. Denkwürdigkeiten und Reifen & Brunn (1824) 2 Bbe. Die Bubl. beiber Denkmäler von Schmeller i. b. Bibl. bes lit. Ber. 3. Stuttgart, 7. Bb. (1844), mit Ginl. und Indices. Auffat v. 1827, in ben Jahrb. bes bohm. Mus., "Tagebuch ber Boten R. Georg's an ben franz. R. von 1464." Bur Befc. b. Buchbruderfunft; bie Abh. von Dobromaty und Ungar in ben Abhanbl. b. bohmifch. Gef. b. Biff., (1782 u. 1795); ferner Mitth. bes B. für Beich. b. Deutschen in B .. (1866), 4. u. 5. Seft.

mit der Bezeichnung μέγας άρχων, der "Großfürst" (bei Ibn Dasta: Rend) andeutet, - andererseits die oligarchische Gewalt ber Stammhäuptlinge (apxorreg = principes), aus beren Kreise mohl bie beiben höchsten Bürbenträger ber altmagnarischen Epoche, nächst bem Großfürsten ober Berzoge, ber "Gyula" (bei Constantin: Gylas bei bem arab. Geogr. Ibn Dasta: Dichile; vgl. in ber Chronik bes Thietmar von Merseburg ben Gebrauch des Gylas als Appellativums: Gylas Devir, Gylas Procui) und ber "Karchas" (Sarchas im Gef. R. Ladislaus v. 1092) hervorgingen. Die Bebeutung bes Rarchas: "Richter," steht ziemlich fest. Ueber ben Gnula läkt sich schwerer in's Klare kommen; jedenfalls burfte ber Begriff von Unterfürst (regulus) barin stecken. Ginen ältern und jüngern Gyula Siebenbürgens, lernen wir als Bermanbte Stephan's I. tennen. Es find analoge Burbenverhältniffe, wie bei ben ftammverwandten Avaren, beren Großfürst Rhakan hieß, mahrend außer ihm noch als Gewaltträger ein Tudun (Soban) und Jugur guftauchen.

An eine genau geregelte Erbfolge im Berzogshaufe ber Arpaben barf wohl nicht gebacht werden, wenngleich in der Regel ber älteste Sohn bem Bater in ber Burbe gefolgt fein mag, benn aewiß bielten bie Vornehmen bes Voltes bie Befugniß ber Bahl innerhalb ber erbberechtigten Arpaben fest. Ueberdies werden wir weiter unten thatfächlichen Beweisen ber collateralen Erbfolge in der Königszeit begegnen. Außerdem ift es bezeichnend, daß ber nächste Bruber bes Königs nach bragntinischem Zeugniß aus bem 12. Rahrhundert: Uram (Mein Herr; man vgl. ben Monseigneur ober Monsieur des französischen Köniathums) genannt wurde. pad's Grundvertrag mit ben Bolkshäuptern und die Reichsverfassung Roltan's find Rictionen bes Anonymus Belae, auf beffen geschichts: fälschende Erfindungen wir anderorten bereits zu sprechen kamen (f. II., S. 54-57), ebensowenig authentisch und glaubwürdig wie Die sogenannte Szefler Chronif, ein Machwert späterer Zeiten; fie verrathen nur das Bedürfniß, ber spätern Monarchie möglichst alte Grundlagen ju geben. Mit ber friegerischen Augendzeit bes Magnarenvolkes maren folche festgegliederten Verhältnisse unverträg= lich. Bei ben erft seit 955 mehr und mehr ruhenden Kriegszügen muste im Bolte bas Ansehen ber Beerführer vorwiegen.

Der Lette der Herzogsreihe und der erste König des Arpadenshauses, Gejsa's Sohn, Wajks Stephan, begründet die christliche Monarchie, indem er, wie sein Zeitgenosse Thietmar, Bischof von Mersseburg, erzählt, "turch Gunst des Kaisers (Otto III.) und zusolge der Ermahnung Heinrich's, Herzogs von Bayern (des Zänkers, Krones, Gesch Desterreichs. III.

† 945), als bessen Schwiegersohn bischöfliche Site in seinem Reiche arundete und die Krone und die Weihe (vom Bapfte) empfing". Wir begreifen vollkommen, daß ber Ungarnfürst bei dem römischen Stuhle seine Rangerhöhung und Krone nachsuchte, daß Babst Spl= vester II. (Gerbert) sich beeilte, bem Bewerber hulbreich entgegen= zukommen, und daß bei ber perfonlichen Stellung bes damaligen Raifers und Papstes zu einander ein bezüglicher Interessenstreit Stevban vermieb fo bie Lafallenstellung jum unmöalich war. beutschen Reiche, in welche Bohmen gerathen mar und wiber welche sein Verwandter, Zeitgenosse und Mitbewerber in Rom, ber Biaftenherzog Boleslaw Chrobry, lange ankämpfte, aber er scheute auch den firchlichen Anschluß an Oftrom ober Buzang, wie un= leugbar auch die Spuren griechischen Rirchenthums im alten Ungarn find; er blieb unabhängig von der beutschen Kirchengewalt und ge= mann bebeutenbe Bugestänbniffe bes Papftthums in ben firchlichen Angelegenheiten Ungarns, als "apostolischer" König. Daß er sein Reich bem Stuhle Betri als Leben auftrug, ist ebenso unzweifelhaft, als die vielbestrittene Echtheit ber folvestrinischen Bulle vom Jahre 1000 (vgl. II., 66); bafür aber festigte bas Ansehen der Kirche die Erblichkeit des arpabischen Königthums, und bie Gegenleistung des "von den Optimaten rechtmäßig erwählten Nachfolgers", wie es in der Bulle heißt, nämlich die bei ber Thronbesteigung burch seine Gesandten auszusprechende .. Dbebienz und Chrfurcht" gegen ben römischen Stuhl mar, abgefeben vom bamaligen Zeitgeiste, burchaus keine brückende Berpflichtung.

Unter bem Nachfolger Stephan's kam es zu einer Art Concurrenz zwischen bem deutschen Kaiserthum und Rom bezüglich ber Oberherrlichkeit Ungarn gegenüber, insbesondere 1044-1046, als fich R. Peter, Stephan's Neffe, formlich als Bafallen R. Sein= rich's III. bekannte, aber zu keinem Conflicte; benn biefer Salier war des Papstthums gewaltig und fandte überdies die ihm von R. Beter übergebene "vergolbete Lanze" als Chrung nach Rom, um gemissermaßen ben Ansprüchen ber Curie gerecht zu werben. Doch mit ber beutschen Oberhoheit war es balb vorbei, und die päpstliche Lebensgewalt, vom Könige und ben Reichsgroßen Ungarns als bloße Form betrachtet, erscheint als ein titularer Anspruch nicht makaebend für das Wesen der Thronfolge und Königswahl. Allerbings versuchten ein Gregor VII. ben Königen Salomo, Gejsa und Ladislaus d. H., ein Urban II. bem K. Koloman gegenüber, im Sinne ber fplvestrinischen Bulle die papstliche Oberhoheit festzuhalten, aber sie brachten es nicht über die formelle Wahrung dieses Anspruchs hinaus; es kam ihrerseits zu keinem entscheidenden Gingreifen in die Geschicke Ungarns.

R. Béla IV. sah sich durch die Mongolennoth zu einem be= bingsweisen Lehenseibe an Raifer Friedrich II. (1241) ver-Da die Bedingung, Leistung von Kriegshülfe, nicht erfüllt wurde, ließ sich Bela IV. burch ben Papst bieses Lehenseibes ent= Als bann R. Rudolph I. jene thatfächlich und formell ge= löfte Lehensauftragung Ungarns an das deutsche Reichsoberhaupt wieder hervorsuchte, um nach dem Tode des kinderlosen Ungarn= königs Ladislaus IV. (1290) das Karpathenreich als "heimgefallenes Leben" seinem Sohne, bem Habsburger Albrecht I., aufzutragen, erklärte P. Nitolaus IV. bem ersteren burch seinen Legaten, baß ber römische Stuhl in biefer Berleibung eine Beeinträchtigung feiner eigenen Rechte gewahren muffe. Am entschiedensten und schroffften machte B. Bonifaz VIII. bas Verfügungsrecht über Ungarn als beimgefallenes Leben bes römischen Stuhles zu Gunften bes Angiovinen Karl Robert gegen ben letten Arpaben Andreas III. und ben premyslidischen Wahlkönig Wenzel (III.) als R. Labislaus V. geltend, ohne jedoch bamit burchzudringen. Auch fein zweiter Rachfolger, P. Clemens V., überzeugte sich burch bie Sendung bes Rarbinals Gentilis, daß die ungarischen Stände Rarl Robert nicht als Lebensempfänger bes römischen Stuhles, sonbern als König ihrer freien Wahl anzusehen gewillt waren, unbeschabet seines seit bem Aussterben bes arvähischen Mannsstammes makgebenben arokmütterlichen Erbrechtes.

So folog fich an die arpabifche Erbmonarchie, beren Brimogeniturfolge im 12. Sahrhunderte von dem byzantinischen Sistoriter Kinnamos ausbrudlich geleugnet, im 11., 12. und 13. Sahr= hunderte zu Gunften ber Seitenverwandten und zwar ber Brüder bes verftorbenen Herrschers, ähnlich wie bei ben stammverwandten Betschenegen ober Biffenen, wiederholt unterbrochen erscheint (man bente nur an Béla I., Labislaus I., Labislaus III. und Stephan IV., Béla III. und Andreas II.) und obschon im 13. Jahrhunderte auch urfundlich betont (Béla IV. heißt primogenitus regis Hungariae und P. Gregor X. beglückwünscht 1272 Ladislaus IV. als im Befige bes Erftgeburterechtes), einer gefeglichen Feftftel= lung entbehrt, - überdies früher durch die miederholten Ruweisungen eines Reichsbritttheils als Avanagegebietes an die Seitenverwandten bes Herrschers eingeengt murbe, - bas angio vinisch e Ronigthum: burch Erb= und Bablrecht, und gewinnt einen unleugbaren Aufschwung, wie ihn 3. B. bas Geset vom Sahre

8.

1330 über die Unverletlichkeit der königlichen Majestät und die Ahnbung jedes Hochverraths wider dieselbe, die sogenannte lex regia Rarl Robert's und die Machtfülle eines Ludwig I. beutlich offen= bart. Er vermag es, die Thronfolge feiner Tochter Maria burch= zuseten, die von den Ungarn als "König" (rex) betitelt erscheint, während ihr Gemahl Sigismund junachst nur als Beschützer und Hauptmann des Reiches (tutor, capitaneus regni), als Gemahl ber Königin, bann als Mittonig aufgefaßt wird und nach Maria's Tobe (1395) um die volle Anerkennung seines Königthums bis jum Nahre 1404 ringen muß. Sein Schwiegersohn und Nachfolger Albrecht wird als Wahlkönig betrachtet und stellt bas erfte uns bekannte Inauguralbiplom aus. Gleiches gilt von bem Jagellonen Blabislam I., bem Gegenkönige ber Regentenwittme Elisa: beth, Sigismund's Tochter, und ihres Kindes, des Albrechtiners Labislaus V. (VI.), beffen Erbkönigthum bann seit 1445-46 all= gemein anerkannt wurde. Nach beffen Tobe tritt 1458 mit Mathias Corvinus das reine Wahlfönigthum in Rraft und die Berrschergewalt in ihren Höhepunkt, von welchem sie unter bem neuen Wahlkönige, bem Jagellonen Wlabislaw II., und beffen Sohne Ludwig II. (1490- 1526), wieder heruntergleitet.

Die staatsrechtliche Stellung ber Rebenländer ber europäischen Rrone in ber mittelalterlichen Epoche läßt biefelben in verschiebenen Abhängigkeitsverhältnissen erscheinen. Im strengsten Sinne Broving burch Occupation bes Landes feit Ladislaus I. benn Stephan's Eroberung bes Landes ermangelt giltiger Beweise, war Siebenbürgen. Durch Unterwerfungsvertrag mit ben Rupanen ober Sau- und Geschlechtshäuptern und nicht burch nadte Waffengewalt erworben erscheint bas "Reich" (regnum) "Slavonien", b. i. das heutige Croatien-Slavonien, seit Labislaus I., bem Schwager bes Chorwatentonigs Demetrius (Zwonimir). Wie bie Dotationsurkunden des Künffirchner Bisthums nachweisen, behnte erst Ladislaus I. die ungarische Reichsgrenze über die Drau gegen bie Save aus, und in ben nächsten Berband mit Ungarn traten bie Gebiete Požega, Beröcze und Valpo (Valko), die sogenannten "Drautheile" (partes Dravanae), welche auch ben zwölf Comitaten "Nieberungarns" im Sinne bes 15. Jahrhunderts reichsgesetlich beigezählt werben. Syrmien finden mir feit Stephan II. als eroberte Lanbschaft einverleibt, als Grenzcomitat ohne jede Sonder= stellung. Das eigentliche Croatien, jenseits ber Save, und bas balmatinische Rüftenland gebieh gleichfalls durch Unterwerfungsverträge als "Reich Croatien und Dalmatien" an bie unga-

1. Uebergehen wir nun zu ben äußereren Rechtsver= hältniffen, indem wir mit ber Reichsgesegebung, be= ziehungsweise mit ber Gesetzgebung bes Lanbes Ungarn beginnen. Sie blieb bis in unser Jahrhundert in ihren Grundzügen lebendig fortwirkend. Ihre Bestandtheile: die Gesetze der Könige und Reichstände, fanden im 16. Jahrhunderte eine unwollständige, willkürlich und sehlerhaft zusammengestoppelte officielle Sammlung als Hauptbestandtheile des Corpus juris hungarici.

Den Reigen eröffnen bie Sapungen Stephan's I., bes "Borbertonigs" (Protorex) Ungarns.

Sie liegen uns unvollständig vor. Das, mas gemeinhin als Theil biefer Befete angefeben murbe, ift eine Ermahnung Stephan's an feinen von ibm überlebten Thronfolger Emerich nach Art ber bezüglichen Denkmale aus ber byzantinifchen Raiferzeit. Mis Berfaffer biefer Admonitio gilt Gerharb, Bifchof von Cfanab, ber Benetianer aus bem Rlofter San Giorgio Maggiore, ber Bertraute Stephan's, aller Bahricheinlichfeit nach fpater ein Forberer ber Thronfolge bes Reffen Stephan's, Beter bes "Benetianers", und burch ben Sag gegen fic, ben Frembling und unerforodenen Berfechter bes Chriftenthums, 1046 jum Martyrer gemacht. Bon ben mertwürdigen Grundanichauungen biefer Ermahnungsschrift mar bereits an anberer Stelle bie Rebe (II., 68). eigentlichen Gefete Stephan's verrathen in Anlage und form bie Anlehnung an bie germanischen Boltsrechte, und zwar an bas bagerifche Stammgefet und an bie tarolingifden Capitularien und Synobalbefdluffe. Dbenan fteht bie Orbnung ber Rechte ber Rirche, ihr folgt eine Reihe von Beftimmungen ju Gunften bes jungen, taum aufgezwungenen, noch viel angefeinbeten Chriftenthums; bann Gefete über tonigliches Sobeiterecht in Gigenthums: und Erbichaftsangelegenheiten, Strafgefebe und in befonders icharfer faffung (II. Buch, cap. XVII., Abmonter Cober) bie Ahnbung bochverratherischer Plane gegen bie fonigliche Dajeftat.

Run folgt in ben Reichsgesetzen eine bebeutenbe Lude. Fraglich bleibt, wie es mit ben Angaben bes Chronisten hermann von Reichenau und bes Mtaicher Annalisten jum Jahre 1044 gehalten werben folle. Beibe Quellen berichten, R. Beinrich III. von Deutschland, ber Bieberhersteller bes Ronigthums, Beter's, Stephan's Reffen und Thronfolgers, habe bie Ungarn auf ihre Bitte mit bem "bayerischen" (beutschen) Rechte beschenkt (Hungaros petentes lege bojoarica, - ber Mtaicher Ann. fagt teutonica - donavit). Wie absonberlich auch biefe Rachricht anmuthet; bei bem Umftanbe, bag Ungarn ein Leben Deutsch= lands murbe, bag bie Berfaffung Stephan's auf gemeinbeutichen Grunblagen ruht, baß feine Reichsgesete fo entschieben bem bagerifden Boltbrechte nachgebilbet erscheinen, - tann bie Rachricht ohne Gewaltsamkeit babin gebeutet werben, baß ber Anhang Beter's, im hinblid auf die seit 1042 in den Birren bes Throntrieges eingeriffene Gefetlofigfeit, eine Ordnung ber Berhaltniffe burch bie Bewalt und nach jenen Rechtsanschauungen anstrebte, welchen ber erfte Ronig bes driftlichen Ungarns fo entschieben Babn brad. Es scheint nicht nothwendig, babei an bas ausschliegliche "Lebenrecht" ju benten.

Das Religionsbecret Anbreas' I. von 1048, ju Gunften ber Bieberher-

ftellung bes balb vertilgten Spriftenthums, icheint nicht ficher nachweisbar zu fein. Bon Bela I, befigen wir nur eine Mung- und Marktordnung. Erft Labislaus I. erichließt in feinen Gefeten von 1078-1094 ben belehrenben Ginblid in eine Berricherthätigkeit, welche bie gerrutteten Grundlagen ber Berfaffung Stephan's I. aufzurichten bemubt ift, bie driftliche Glaubens: und Rirchenord: nung foutt und burch icharfe Strafen ben Beift wilber Gewaltthätigfeit befampft. Befonbers ftreng ericeint bie Guhnung bes Diebstahls. Der pflichtfaumige Richter wirb jur Strafe wie ein Stlave vertauft und bugt Alles ein, feine Sohne und Tochter ausgenommen. Roch bober muß man bie Befengebung Rolo: man's anichlagen; nur muffen wir bebauern, fie blog aus ben giemlich ludenhaften und unbeholfenen Auszugen bes Mondes Alberich zu tennen. Als Grundaug ber Legislation Roloman's erscheint bie Absicht einer ben geanberten Berhalts niffen angepaften Bieberberftellung ber Staatsorbnung Stephan's I., insbesonbere ber Befigverbaltniffe, ber Comitateverfaffung, bes Stanbemefens und ber Majeftatsrechte. Die Sahungen über Gerichtsmefen verrathen bas Reformbestreben Roloman's ju Gunften einer möglichft gleichformigen Orbnung bes geiftlich-weltlichen Gerichtswefens in ben Provinzialspnoben. Offenbar batte Stephan biefe Ginrichtung ber beutschen Nachbarichaft entlehnt. fuchungs- und Beweisverfahren zeigen bie Sahungen Roloman's einen wesentlichen Fortidritt. Bemertenswerth unter ben Strafgefeben bleibt bie Sabung über "Beren und Bauberer" (de strigis et maleficis). Allerbings icheint ber richtigere Bortlaut ju fein: "Bon Beren und Zauberern, Die es nicht finb (qui non sunt), geschehe keine Erwähnung", — flatt, wie es gemeinhin gelesen wirb, "weil es folche nicht giebt" (quia non sunt), immerbin zeigt auch in biefer Fassung bas Gefet eine beachtenswerthe Rudfichtnahme auf ben Mangel eines gureichenben Thatbestandes und bie Saufigkeit fallder Beidulbigungen in biefer Richtung. Die geiftliche Gerichtsbarteit erscheint erweitert und genauer feftgeftellt, wie bies auch einer Epoche entsprach, in ber wir zwischen bem un= garifden Ronigthum und bem romifden Stuhle ein Concorbat (1106?) abgefcloffen finben, wonach im Allgemeinen bie Krone ber geiftlichen Inveftitur ber Bralaten entfagte, aber bei ber Bahl, Absehung und übersehung firchlicher Burbentrager und in Sinfict ber Auftragung ber Regalien an lettere ihren Macttreis festbielt.

Eine neue bebeutenbe Lude in ben auf uns getommenen Reichsgesehen reicht bis über bie Mitte ber herrscherzeit Anbreas' II.

Selbst aus ber für die innere Entwidlung ber inneren Berhaltnisse Ungarns wichtigen Epoche Bola's III. (1174—1196) erhielt sich nichts. Bir erfahren nur, daß dieser in Constantinopel erzogene Arpade das schriftliche Rechtsversahren mehr einzubürgern sich bestiß und gewiß auch die byzantinischen Anschauungen von der Machtsille des herrscheramtes mit auf den Thron brachte.

Es bilbet somit bie bekannteste aller Satjungen, bie golbene Bulle Ansbreas' II., Ungarns magna charta libertatum von 1222, ben Ausgangspunkt unser Betrachtungen. Sie warb unter ähnlichen Berhältnissen erzwungen wie bas Privilegium bes englischen K. Johann's (ohne Lanb) im Jahre 1215, nur mit bem wesents

lichen Unterschiebe, bag in England bas Baronat bie Zugeständniffe ber Krone ent= rang, mahrend hier in Ungarn als Reformpartei ber Reichsabel und ber Rles rus, ben Thronfolger Bela an ber Spike, ericeint, welcher bie brudenbe Willfür ber Magnaten und bochften Reichswürdentrager und bie finanzielle Digwirth= icaft bes ichmachen Ronigs befampft, ibn aus ben Sanben einer gemeinschab= lichen Oligarchie reigen und bie ftanbifchen Rechte ebenfo als bie Befiprechte ber Rrone mahren will. Die einunbbreißig Artifel ber golbenen Bulle laffen fich nach fünf Sauptgefichtspuntten gliebern. Der erfte betrifft bie politische, jubicielle und financielle Reichsvermaltung. Alljährlich am Stephanstage (20. Auguft) foll in Stuhlmeißenburg unter bem Borfite bes Ronigs ein Reiche: und Gerichtstag abgehalten werben (§ 1); es wirb bie Berichtsbarkeit bes Palatins und hofrichters (judex curialis ober curiae regis) gleichwie ber Comitatsgrafen geregelt, bie vom Könige aus Gelbnotben fo oft beliebte Berpachtung ber Dunge, Salge und Steueramter an Imaeliten und Juben verboten und biefe Amter bem Abel vorbehalten. Gafte (hospites) und Freunde dürfen nicht ohne Genehmigung bes Reichstrathes (consilium regis) mit Lanbesamtern begabt werben. Der zweite Befichtspuntt ift ber Schut ber perfonlichen Freiheit bes Abels, ber Ration im politischen Sinne, gegen jebe Berhaftung ohne gerichtliches Berfahren und Urtheil, eine Habeascorpusacte Ungarns (§ 2). Die Befit : unb Erbrechte ber Gingelnen gegenüber ber Befugnig ber Krone, Schenfungen ju machen und Beimfälle ein= augieben, finden ihre Feststellung in einer britten Reibe von Bestimmungen; bamit hangen bie Rormen über bie Biebigfeiten an bie Rrone, über bie Steuer= freiheit ber Reichsabligen und bes Klerus (§ 3) gufammen. Gehr wichtig ericheinen bie Capungen über bie Beeresfolge (im § 7). 36m gufolge giebt es einen boppelten heerbann, ben allgemeinen, spater insurrectio generalis genannt, bei Reichsgefahr, burch fremben Angriff, auf eigene Roften und bent königlichen heerbann im engern Sinne für auswärtige Rriegszuge, zu welchem bie Reichsebelleute (servientes) und Comitatsinhaber (qui comitatus habent) nur für Sold mitzuziehen verpflichtet find. Der vielberufene einunbbreifigfte Artifel endlich behandelt bas 3mangsmittel bes bewaffneten Bibers ftanbes gegen einen Berfaffungebruch ber Rrone, bas verbangnifvolle Infurrectionsrecht. Er lautet wortlich: "Sobalb aber Wir (b. i. ber Ronig) ober einer Unferer Rachfolger in irgent einer Zeit biefer Unferer Anordnung zumiberhandeln wollte, fo haben gemäß biefer Bollmacht ohne Gemartigung ber Hochverrathsstrafe (sine nota alicujus infidelitatis), sowohl die Bischöfe als bie anderen Bürbenträger (Jobagiones; im breiftigsten Artikel erscheinen als folde vier: ber Palatin, ber Banus, ber Bofrichter bes Konigs und ber Ronigin), und bie gesammten und einzelnen Ebeln bes Reiches, bie Begenwärtigen und Bufünftigen, bas immermahrende Recht, Biberftanb und Ginfprache wiber Uns und Unfere Rachkommen ju erheben (resistendi et contradicendi Nobis et nostris successoribus in perpetuum facultatem)."

Bir begreifen, bag Andreas II. bie Durchführung biefes wichtigen Reichsgesehes zu vereiteln bestiffen mar, und bag anbererseits bie Kirche, bes Königs in vielen Dingen mächtig (1232 schlog Anbreas II. mit bem römischen Stuhle ein neues Concorbat), eine revibirte und abgeschmächte golbene Bulle durch ben Entwurf bes Reichsgesehes vom Jahre 1231 zur Giltigkeit bringen wollte. hier erscheint 3. B. ber Prälatenstand in ben Stuhlweißenburger Reichs- und Gerichtstagen mit ber Besigniß, die Rechte ber "Armen" zu vertreten; ein besonderer Nachdruck wird auf die Besitrechte und den Schut der geistlichen Untersthanen gelegt. Was aber als Hauptmoment in die Augen springt, ist die Schlußbestimmung, welche an die Stelle des Insurrectionsrechtes als Wasse gegen Bersassungsbruch der Krone den Bannfluch des Graner Erzbischofs und Reichsprimas sett. Es darf nicht Wunder nehmen, wenn die weltliche Ständeschaft an der goldenen Bulle sessihielt und die Revisionsurkunde von 1231 bei Seite scho. Sie wurde auch in die officielle Sammlung der Reichsbecrete im Corpus juris nicht ausgenommen.

Das Reichsgeset Bela's-IV. von 1267 stammt aus einer Epoche, in welcher ber so energische und reformlustige König, berselbe, welcher bie Reichsabeligen zwang, seine Besehle nicht wie bisher siened, sondern stehend entgegenzunehmen, durch die Nachwehen der Mongolenstürme, insbesondere aber zusolge bes beklagenswerthen Zerwürfnisses mit seinem Erstgeborenen und Mitregenten, dem "jüngern Könige" Stephan (V.), gezwungen wurde, sich den Forderungen des Reichsadels nachgiediger zu beweisen. Allerdings heißt es im Eingange, es handle sich wesentlich um die "Erhaltung der Freiheit des heiligen Stephan auf Bitten des Reichsadels, der königlichen Dienstmannen (servientes regales)."

Die wirrenvolle Zeit Labislaus IV. (1272-1290), hinterließ uns fein Reichsgeset, ba bie Beschluffe ber Ofener Synobe eine Reformarbeit bes papftlichen Stubles als Oberlehnsherrn Ungarns fein follten und beshalb auch auf ben Biberftand bes Ronigs ftogen mußten. Dagegen bietet bie Berricherthätigkeit Anbreas' III., bes letten Arpaben, zwei Reichsgefete von 1291 und 1298, welches lettere ber vorliegenben Saffung nach allerbings richtiger in bie Beit Rarl Robert's gestellt werben foll. Beibe Gefete, namentlich wie bie Ginleitungen bejagen, ericheinen als Beilmittel für anarchische Buftanbe, wie fie ber Barteitampi großzog, als Biberherstellungen verfaffungsmäßiger Buftanbe und Strafmittel gegen bie immer uppiger muchernben Gewaltthaten ber Mächtigen und Gesetverachter, wiber bie "ichweren Berbrechen" (bie actus majoris potentiae). Mus ben Tagen ber Angiovinen Rarl Robert, Lubwig I. und Maria (1308-1395) erhielten fich fparliche Denkmale von Reichsfatungen. 218 eigent= liches Reichsbecret, wenn wir von bem hochverrathagesete Rarl Robert's (ber lex regia bes Jahres 1330) und feiner Mungordnung aus bem Jahre 1342 absehen, hat die wichtige Sanung Lubwig's I. ju gelten, bie nicht bloß eine Bestätigung ber golbenen Bulle von 1222 bietet, fonbern burch zwei neue Befilmmungen vom hochften Belange ift, nämlich burch bie Beschräntung ber Freizügigfeit bes Grundholben (nach 1298 besonbers in Schut genommen) gu Bunften ber patrimonialen ober gutsberrlichen Gewalt und burch bie Geststellung ber verfassungsmäßigen Freiheit als eines ber gangen Reichsabelichaft eigenthumlichen und gemeinsamen Rechtsbesites (omnes veri nobiles regni una et eadem libertate gaudeant). Es entsprachen biese Bugeftanbniffe ber angiovinischen Lebensmonarchie, welche ben gesammten Abel, Die "Nation" im politischen Sinne,

bei gutem Willen für die financiellen und militärischen Forberungen der Krone erhalten will. Das Reichsgeset von 1384 ist eigentlich nur eine Bestätigung des vorgenannten.

Die bewegte Zeit R. Sigismund's bes Luremburgers (1395—1437) ift nicht arm an Reichsgesetzen. Die sechs Decrete bieses Königs von 1404, 1405 (2), 1411 und 1435 (2), abgesehen von bem nur angedeuteten Temesvarer Tecret von 1398, haben vorzugsweise Amnestievorschriften (1404), die Hebung bes königlichen Städtewesens als politischen Standes, die Wiederhersstellung der Freizügigkeit des Bauers (1405), Strafgesetze (1405), Regelung des Abgabenwesens (1411), der Rechtspstege (1435) und die Reform des Heerwesens, der Insurrection, im Auge (1435). Wit dem letztangesührten Gesetze steht der wichtige Entwurf vom gleichen Jahre über die seit den Angiovinen eingeführte Berpstichtung geistlicher und weltsicher Wirdenträger zur lehensmäßigen Gesolgschaftsstellung (Banderialmilig, von dandiera Banner, daher Banderialisten Bannerherren), die Gliederung des königlichen Heeres und die Reichssessen im Jusammenhange.

Das Decret A. Albrecht's bes Habsburgers von 1439 erscheint streng genommen als Inauguralbiplom zu Gunsten ber ständischen Rechte und Frebeiten, andererseits als eine Summe von Berordnungen über die Bebeutung bes Balatinates, die Banderialverpsichtung, die Generalinsurrection, Amterverzgebung, Abgaben- und Münzwesen. Die Sahungen aus der Zeit der Regentschaft Elisabeth's, der Tochter Sigismund's (1440—1442), und des jagellonischen Wahltonigs Wladislaw I. (1440—1444) sanden später keine Aufnahme in die officielle Sammlung des Corpus Juris. Die Decrete Wladislaw's sind nichts besto weniger rechtsgeschichtlich wichtig, abgesehen von dem Theile, der als Bestätigung früherer Decrete zu gelten hat, durch die Wahrung des königslichen Oberaussichtsathes (placotum rogium) den päpstlichen Bullen gegenüber (vgl. die scharse Verordnung Sigismund's von 1404 wider die dullati), Einsschung der geistlichen Gerichtsbarkeit in Unterthandsachen, Verpönung aller Gewaltacte und Wiederherstellung der Freizügigsteit der Grundholden.

Die reich kftänbischen Sahungen ber Zeit nach bem Tobe bieses Jagellonen bis zur Uebernahme ber Regierung burch ben Albrechtiner Labislaus P. (1444—1452) verrathen 1445, 1446, 1447 beutlich genug bas Bestreben ber Lanbesvertretung, nicht nur bie Reichsverwaltung, bie Rechte ber Gubernatur und ber Reichsvertheibigung zu ordnen, sondern auch aus ber Sachlage für die eigene privisegirte Stellung ausgiedigen Nuben zu ziehen. Die Decrete Labislaus' P. (1452, 1454) breben sich um die Anertennung der ständischen Freiheiten und die Regelung der brennendsten Frage der Reichsvertheibigung gegen den Erbseind, den Türken. Den Charakter des ständischen Zwischen ben Türken. Den Charakter des ständischen Zwischen des krägt das Reichsgeseh vom Januar 1458, als Michael Szisagvi, der Oheim des Corvinen Mathias, die Reichsverwesung sührte. Dem gegenzüber beweisen die sechs Decrete der glänzenden Herrschere des Letztgenannten (1462, 1464, 1471, 1478, 1481, 1486), welche im Corpus Juris ihren Platz sanden, und die acht anderen, welche darin übergegangen erscheinen, wie es der König von eiserner Willenskraft verstand, den Forberungen der Stände ges

recht zu werden (z. B. durch die Beschränkung der Freizügigkeit des von ihm sonst trästig geschützten Bauernstandes) und doch die eigenen Rechte zu wahren. In die Periode des Reichsversalles unter den beiden Jagellonen Bladislaw II. und Ludwig II. (1490—1526) sallen zahlreiche Gesete, sünszehn an Zahl, und zeigen am besten, an welchen Bunden das Reich krankte, und wie ohnmächtig die Gesetzehung dem selchsmörderischen Parteihader und Standeseigennutze gegenüberstand. Eine traurige Bichtigkeit behauptet das Reichsgesetz von 1514, das über den Bauernstand, aus Anlas des Oozsallssen Aufstandes die strenge Leibeigenschaft (mera et perpetus servitus) verhängte.

Den zweiten Saupttheil bes ungarischen Corpus juris bilbet bas breitheilige Rechtsbuch bes angesehensten Juristen ber jagellonischen Schlußepoche bes ungarischen Mittelalters und ber Beiten Bapolya's, Stephan Berboczy (geb. um 1460 gu Berboczy im Ugocfaer Comitate, 1525 Balatin, Ranzler und Locumteneus R. Zápolya's, + als Chriften-Richter zu Ofen 1542), bas sogenammte Tripartitum Verböczyanum. — Seit 1504 wurde immer nachbrudlicher bas ftanbische Begehren nach einer softematis schen Bearbeitung bes ungarischen Rechtes laut. 1514 legte Ber= bocz feine Arbeit bem Reichstage jur toniglichen Bestätigung vor. Die Sache verschleppte sich jedoch, obschon bas Werk von Zehnmännern geprüft und thatsächlich vom Könige sanctionirt wurde, und so ließ Berböczy im Jahre 1517 zu Wien auf eigene Kosten Daffelbe ift nach bem Borgange ber Institu= sein Wert bruden. tionen bes römischen Rechtes in brei Theile: Bersonen-, Sachenrecht und Rechtshandlungen (de actionibus) und eine Vorrede (Prologus) gegliebert. Welches Ansehen und welchen ausgebehnten Gebrauch binnen sechsundbreißig Rahren bies Rechtsbuch erlangte, beweist die amtliche Aeußerung der Siebener-Commission, welche um 1553 unter ben Auspicien R. Ferbinand's I. ein viertheiliges Rechts= buch (Quadripartitum) zu Stande brachte. Schon 1545 war zu Wien eine zweite Auflage bes Tripartitum erschienen; ihr folgten im 16. Jahrhunderte noch fünf weitere Ausgaben. Bis jum Jahre 1800 lagen zwanzia Ebitionen vor.

2. Die Sonberrechte Siebenbürgens beziehen sich auf bie Freibriese und Satungen ber brei Nationen bes Landes: Masgyaren, Szeller und Sachsen. Streng genommen kann von einem Statutarrechte nur bei ben Szellern und Sachsen gesprochen werden, da für die Magyaren Siebenbürgens die allgemeine ungarische Gesetzebung maßgebend war und eigentlich nur von abeligen Congregationsbeschlüssen in inneren Angelegenheiten die Rede sein kommte. (Solche sanden vorzugsweise in Torba, 3. B. 1288, 1342, 1347)

u. s. w. statt.) Das Statutarrecht ber Szekler umfaßt eine vers hältnißmäßig geringe Anzahl von Privilegien, barunter bas wichtigste von K. Mathias aus dem Jahre 1473 zu Gunsten der Abgabensfreiheit der Szekler und über das Verhältniß der beiden unteren Ständeklassen (Primipili und pixidarii) zu der höchsten (Primores, vgl. 1. Bd., S. 564), — und Satungen der Szekler StuhlsVerssammlungen (z. B. von 1451 zu Vasarbeln, 1505 zu Udvarheln, 1506 zu Agpagfalva).

Um reichsten entwickelte sich bas Statutarrecht ber Sachsen Siebenbürgens; zunächst ber Hauptansiedlung in ber Hermannstädter Proving. Die ältesten Freiheiten ber flandrischen Ansiedlung unter R. Geisa II. († 1161) liegen nicht vor; dafür bietet der große Freiheitsbrief R. Andreas' II. vom Jahre 1224 bie eigentliche Grundlage bes staatsrechtlichen Daseins ber Deutschen Siebenbürgens. Seine sechszehn Artikel erklären alle Sachsen bieses Gebietes als Ein Bolf unter Ginem selbstgewählten Richter, bem Königsrichter ober Sachsengrafen von Cibinium ober Hermannstadt; beschränken die Abgaben an die königliche Kammer auf einen Jahreszins von 500 Mark nach ber von R. Béla III. festgesetzten Geldwährung; setzen als Heerbannspflicht die Stellung von 500 Mann innerhalb bes Reiches, von 100 Mann außerhalb besselben, bei perfönlicher Kriegsfahrt bes Königs, anbernfalls von fünfzig Mann fest; räumen ben Sachsen die Freiwahl ihrer Pfarrer, Mauth- und Zollfreiheit, bas Mutungerecht auf Walb, Waffer und Kleinfalz ein; erklären die Unveräußerlichkeit des Sachsenbodens und beschränken die Last ber Beherbergung bes Königs und seines Woiwoben, als Landes= beamten Siebenburgens, auf ein bestimmtes Daß. — In bem Reichsbecrete R. Andreas' III. vom Jahre 1291 beziehen sich einige Artifel auf die Rechte und Pflichten bes Sachfenabels Siebenbürgens als der gleichen mit denen des anderweitigen ungarischen Reichsabels. Karl Robert bestätigte 1317 das Andreanum von 1224; die neuen Satungen biefes Freibriefes erhöhen den Kammer= zins von 300 auf 1200 Mart; bafür entfällt jede weitere Besteuerung, jeber Zollzwang und die Heerbannspflicht außerhalb der Landes= grenzen. Diese Bestätigungen wiederholten sich z. B. 1366, 1441, 1453 . . . . Im Jahre 1369 verlieh K. Ludwig auch ben beiden Stühlen Medanes (Mediasch) und Selk (Schelk) die Bermannftädter Freiheit.

Das zweite Hauptgebiet ber Sachsen Siebenbürgens, das Bur= zenland ober der Kronstädter Distrikt, erlangte seine dem Andreanum nachgebilbeten Freiheiten im Jahre 1353 durch K. Lub= wig I., ben besondern Gönner der Sachsen, der sie beispielsweise in einer Urkunde vom Jahre 1370 die "erhabenen Säulen" des Reiches nennt. Die Freiheiten des dritten Sachsengaues Transsylvaniens, des Nösnerlandes oder der "Grafschaft" Bistriz, gewannen seit den Corvinen wichtige Grundlagen in den Privilegien des "Gubernators" Johannes vom Jahre 1453 und seines Sohnes K. Mathias vom Jahre 1461 und 1463. Darin wurde die Solibarität ihrer Interessen mit denen der sieden Sachsenstund auf die Sazungen K. Siaismund's festgestellt.

Von besonderer Wichtigkeit erscheinen aber die Urkunden, welche die Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten seitens der brei Nationen bezeugen, z. B. die Beschlüsse vom Jahre 1357 der Magyarencongregation zu Torda, der Szeklerversammlung in Ude varhely und des Sachsentages zu Hermannstadt in der gleichen Sache; vor Allem aber die Unionburkunden der "drei Nationen" Siedenbürgens von 1437, 1459 und 1506, Angesichts der gemeinsamen Gesahren und Bedürsnisse in den Versammlungen zu Kaspolna, Mediasch und Schäßburg ausgesertigt.

Die besonderen Rechte Slavoniens im ursprünglichen mittelalterlichen Sinne (später Croatien-Slavoniens) außern sich zunächst in Bestimmungen ber Reichsbecrete, sobann in einzelnen könig = lichen Freibriefen, andererfeits Generalcongregationen bes Abels und ihren Beschluffen, ohne bag uns formliche Statutarrechte vorlägen. So findet sich 3. B. im 41. Artikel bes Reichs= becretes vom Jahre 1291, daß ber Banus von gang Slavonien bie Abeligen ber Drautheile (Balpó, Beröcze, Pozsega) in keiner Weise beimsuchen und bedrücken solle. Die Sapungen von 1444, 1458 regelten die wichtige Marberfellabgabe (mardurinae) Slavoniens; im Decrete R. Mathias' von 1472 wird bie Reichsfreiheit bes Abels Ungarns und Slavoniens bestätigt u. s. w. - Zu ben befonderen Freiheitsbriefen zählt Rarl Robert's Urfunde von 1325, wonach die Ginwohner bes "Banates Glavoniens" ber ausschließlichen Jurisdiction des Banus unterworfen erscheinen und von Niemanbem vor ein anderes Gericht geladen werden bürften. — Die Spuren ber ftanbischen Congregationen reichen bis in ben Anfang bes 13. Jahrhunderts (um 1218) zurud. Vom Schluffe besselben mehren sie sich, insbesondere als Slavonien die Partei ber angiovinischen Throncandidatur nahm. Besonders häufig werden fie feit bem Schluffe bes 14. Jahrhunderts, in ber bewegten Evoche Sigismund's, zur Zeit bes Banates Grafen Hermann's II. von Cilli.\*)

3. Die beiben Hauptfreise, in benen sich bas Staatsleben bes ungarischen Reiches bewegt, sind das Comitat (Gespanschaft) und die von bessen Amtsgewalt ausgenommenen Bezirke und Körperschaften ober bie Immunitäten. Das Comitat, magnarisch megye (in älterer lateinischer Form: mega), erwuchs theils aus ben bei ber Invasion ber Magnaren vorgefundenen Rupen ber pannonischen Slaven. theils aus ben durch die Besitzergreifung bes Landes gebilbeten An= siedlungsbezirken ber einzelnen Stammgeschlechter (nem = generatio). Für die erstere Thatsache sprechen die flavischen Grundformen einer Reihe von Comitaten (3. B. Zemlun = Bemplén, Novigrad = Neograd, Nitra, Byhor = Bihar, Krasna, Bezprem = Befaprém u. A.) und insbesondere ber Umstand, bag bie magyarische Benennung bes Comitatevorstandes: Fö-ispan, "Dbergespan", unstreitig mit bem flavischen župan zusammenhängt. Da nun bie aus ber flavischen Epoche herstammenben Gespanschaften in ber Regel eine "Burastadt" als Vorort hatten und die von den Maanaren aeschaffenen Comitate berfelben auch nicht entbehren konnten, so er= scheint bann ber Ausbruck varmegye (var = Burg) im Magnari= iden typisch für Comitat.

Die älteste beurkundete Geschichte ber ungarischen Comitate zeigt dieselben bereits in jener Form, welche K. Stephan I. den frankisch = beutschen Gaugrafschaften nachgebildet, nämlich als Burggrafschaften (varmegye), als administrative, judicielle und militärische Amtsbezirke (daher auch parochia genannt), mit einer oder mehreren königlichen Burgen als Mittelpunkten. Wir haben dabei an zwei Klassen von Comitaten zu benken, an solche, wo ber

<sup>\*)</sup> Literatur. Außer ben S. 6 angef. Werken: P. Szlemenic's Gesch. unserer Gesetz vom Anbeginn unseres Reiches bis zum Außsterben ber Arpaben und 2. A. unter ben Königen auß gemischten Häusern (magyarisch: im 6. u. 7. Bbe. ber Jahrbücher: évkönyvek — ber ung. A. b. W. [1845, 1846]); Czech, Die Jnauguraleibe und beren urfundliche Spuren unter ben Arpaben, ebenba 3. Bb. (1838); Knauz, Die golbene Bulle (magyarisch: im 9. Bbe. bes törtenelmi tar (1861); E. Schwab, Die Stellung bes Königthums unter Koloman, dem päpstlichen Stuhle und der ungarischen Versassung gegenüber. Programm des Gymn. zu Kaschau i. Ungarn (1858). Bübinger, Ein Buch ung. Geschichte (1058—1100) (1866); A. Pusztan, Die Ungarn u. ihr Nationalwesen, I. (einz. Band).

Comitatsgraf ober "Obergespan" (comes, comitatus, parochianus) und ber Burggraf (comes castri, curiae regis, curialis) als der über= und untergeordnete Gewaltträger unterschieden werden müssen, und an jene, wo der Comitatsgraf zugleich Burggraf war, Burg= bezirk und Gespanschaft mit einander zusammensielen. Die erstere Klasse von Comitaten muß als die maßgebende gelten, als die der eigentlichen Gespanschaften.

Das Comitat, die Gespanschaft, schloß in sich Grundbefis zweifacher Natur: Privatherrichaften und Krongüter. Erstere glieberten sich in das Erbaut weltlicher Herren (bona hereditaria, später avitica genannt) und in ben Besit ber Kirche (bona ecclesiarum); lettere bestanden aus: 1) den zu den königlichen Comitats= burgen gehörigen Grundstüden (terrae, praedia castri), 2) bem Pfalz= oder Domänengute ber Krone (bona regis vel reginae, possessiones curiae regiae) und 3) jenen Ländereien, welche bei ber ersten Besitzergreifung unvertheilt blieben und bie, als ihm gur Berfügung gestellt, ber König burch Schenkung und Gin = weisung (donatio et statutio) an armere Ebelleute ober an Gemeinfreie vergabte, die bann in ber Regel bem Stanbe ber Ebeln einverleibt wurden, gegen Berpflichtung ber Treue und bes Gehorfams und vor Allem ber königlichen Beerbannsfolge. Das waren alfo bie "gefchenkten Guter bes Comitatsabels" ober bes tonig= lichen Dienstabels, ber "Rittersleute" bes Rönigs (bona donataria servientium, militiae regis, filiorum sancti regis Stephani), benen sich die jum erblichen Nutgenuffe ber Burgländereien gegen bie Berpflichtung ber Bertheibigung biefer Burgen gelangten Abeligen (jobagyones castri, milites castri, Burg-Jobagyonen, Burg-Rrieger ober Ritter) unmittelbar anreihen lassen. Der Chronist Reza. ber im 13. Jahrhunderte schrieb, bemerkt über Lettere ausbrücklich: "Die Jobagiones castri sind nämlich arme Ablige, benen über ihr Ansuchen ber König Grundbesitz gab von ben Burgländereien, bamit fie bie Burgleben und die Burg in Kriegszeiten vertheibigten".

Dieser territorialen Glieberung bes Comitates als Amtsbezirkes entsprechenb haben wir, mit besonderer Rücksicht auf Koloman's Gesetzebung, folgende Ständeklassen großgrundbesitzer (optimates, proceres, seniores, magnates), in der Kategorie "höhere Reichsstände" (majores) zusammengefaßt; 2) den donatarischen Comitatsadel, die Reichsedelleute; 3) die adeligen Burgmannen, die Burgmiliz; beide letzteren Klassen bilden den Kern der Mittelklasse, der sogenanten Minores; 4) die persönlich und dinglich Freien (liberi), mit eigenem

Haus und Hof, welche Roloman, der Wiederhersteller der Einrich= tungen R. Stephan's, von ber Zinszahlung ber acht Denare befreite. Zwischen diesen Gemeinfreien und ben unterthänigen Leuten bilbeten fich Mittelklassen bedingt-freier Leute, und zwar 5) die Burgbewohner (cives castri), entweder jum Kriegebienste (exercituatio) und zu Staatsfrohnen (opus) ober als Entgelt bafür zur Rahlung von acht Denaren (pro libertate et opere, d. i. für ben Genuß ber perfonlichen Freiheit und anstatt ber Frohnen; auch liberi denarii genannt) verpflichtet. Zu ihnen muffen wir auch bie Anwohner ber königlichen Pfalzen ober Sofe stellen, bie mit ber bem Slavischen entlehnten Bezeichnung udvornici (dvur = Hof), "Hofhörige" versehen erscheinen. 6) Die königlichen "Gäfte" ober Unfiehler (hospites, accolae regis), entweder jum Kriegsbienste ober zu acht Denaren verhalten; 7) bie königlichen Freigelaffenen (liberi a rege) mit vier Denaren besteuert, benen in Bezug ber Abgaben= pflicht die "freien Gafte" (hospites liberi) und bie Slaven aleich= gestellt werben, bie auf fremben Ländereien ober Gutern arbeiten". 8) Die Freigelassenen privater Herren, insbesondere die "unbehauften Beisassen" (civiles exdomarii, magnarisch Sellyer, später zsellyer genannt). Die Gemeinfreien und biefe Mittelklaffen geboren ber allgemeinen Kategorie ber "Gemeinen" (Vulgares, magyarifch: köznép) an. Diefer muffen auch 9) bie perfonlich und binglich Unfreien, Leibeigenen ober Sklaven (servi, mancipia, magnarisch : rab und szolga, val. das flavische sluga, der "Sörige"; zufammengesett: rabszolga) aller Arten zugerechnet werben.

Sbenso wie in Deutschland und in der böhmischen Reichsgruppe haben wir als Ursachen unfreier Lebensstellung: Unterjochung ber ursprünglichen Bewohner, Kriegsgefangenschaft, Berluft ber Freiheitsrechte burch Berbrechen, gangliche Berarmung ober freiwilliges Aufgeben ber Bollfreiheit burch Eintritt in Dienst und Schutz bes Anbern — uns vor Augen zu halten. Jebenfalls ift anzunehmen, baß in Folge ber Occupation Ungarns burch die Magparen die Masse vorzugeweise flavischer Landleute zu grundunterthänigen Bauern, Saus- und hofhörigen, ber magnarischen Eroberer murben, mabrend ber flavische Abel fich mit ben neuen Berren vermischte, abgeseben von jenen namentlich nordwärts gelegenen Gebirgslanbschaften, welche erst später occupirt, in ber Hauptmasse ber Bevölkerung nichtmaangrisch blieben - und, wo sich die hergebrachten Verhältnisse, nur theilmeise gewandelt, auch in ber maggarischen Epoche forterbten. Saufen von Rriegsgefangenen murben als Grundholben und Sausleibeigene angesiehelt. Dazu trat, als sich bas erobernbe Bolf bem Drud von E. S. Soulge in Grafenhainicen.

## Kandbuch

ber

## Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Beit.

Mit besonderer Rücklicht auf Länder-, Bolkerkunde und Sulturgeschichte

bearbeitet

von

Dr. Franz Ritter von Krones,

0. 8. Brofeffor ber öfterreichischen Geschichte an ber Universität zu Graz, corresp. Mitglieb ber k. f. Akabemie ber Wifenschaften zu Wien.

25. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theodor Höfmann.

Preis 50 Preiso N. ö. W.

27-4-1912

Friedens: und Culturleben bequemte, aus ihm felbst ein gemeinfreier Bauernstand, der im Laufe der Zeiten immer mehr der Grund: unterthänigkeit versiel, und die oben erwähnten ihrer Freiheit verlustig gewordenen oder sich ihrer felbst begebenden Elemente aufnahm.

Andererseits wirkten Ursachen der gleichen Art, wie solche in ben beiben anderen Ländergruppen zu Tage treten, auf die Zersetzung ber Unfreiheit, auf bie Beranbilbung ber früher aufgezählten Mittel= flaffen halb= ober bedingtfreier Leute und insbesondere auf die Her= stellung vertragsmäßiger Bustanbe ber Grunbunter= thanschaft, als beren wichtigster gesetlicher Ausgruck bie Freizügigkeit des ungarischen Bauernstandes (libera migratio colonorum) angesehen werden muß. Volkswirthschaftliche und financielle IntereJen, bas Bedürfniß bes Königthums, maßgebend für feinen Begrunder Stephan I., die Rahr= und Wehrfraft eines aroken, bunn bevölkerten Reiches zu ftarken, die Ginnahmen ber Krone zu steigern und die großen Burglandereien, Pfalz- ober Domanengrunde ertragsfähiger zu machen, führten zu maffenhaften Unfiedlungen aus = ländischer Culturförberer und Arbeitsfräfte, ber "Fremblinge ober Gaste", vorzugsweise baverischer, flandrisch=nieber= beutscher und sächfisch-mittelbeutscher Abstammung, die unter gesetzlich aunstigeren Berhältniffen angesiebelt werben mußten. Das Gleiche thaten die reichbegüterten Kirchen und auch die weltlichen Großgrund= befiber aus eigenstem Interesse, und biefes Colonatorecht mußte auch auf die einheimischen bäuerlichen Verhältnisse eine aunstige Rückwirkung üben.

Hier foll noch einer britten Betrachtung Raum gegeben werben. Gerade so wie in ben beiben anderen Ländergruppen bie Minifte = rialität, das Dienstwerhältniß, alle Schichten ber Bevölkerung ober Stänbeklassen bis an bie Stufen bes Thrones burchbrang, mar es auch in Ungarn ber Fall. Der analoge Ausbruck für Ministe= rialität murbe in ber magnarischen Sprache bas Jobagyonat. Ursprung und Bebeutung bes Wortes Jobagy (jobagio), bas seit R. Bela III. im urkundlichen Gebrauche auftaucht, ift trot aller bisherigen Versuche nicht endgultig aufgehellt; die Erklärung burch jobb-ágy, "befferes Lager" = "beffere Bertunft", genügt, abgefeben von ber Schwierigkeit, diese Erklärung burchzubringen, schon barum nicht, weil die altere Schreibung bes Wortes joubagy (ioubagio latinisirt) bamit nicht gut ftimmt. Die entschieden gludlichfte Deutung ift die, welche in bem Worte eine Rusammensetzung aus jo (ältere Schreibung jou, gut) und bagya = batya (gegenwärtig: Bruber, Landsmann; urfprünglich vielleicht Mann im focialen Sinne) Rrones, Gefd. Defterreichs. III.

erblickt; somit jobagy als "bonus vir" im mittelalterlichen Sinne. Mann von guter Lebensstellung, auffaßt, mas für die Annahme bes hierbei maßgebend geworbenen Begriffes bienftlicher Lebensstel= lung spricht. Insbesondere entwickelt fich unter Koloman die Di= Eine alte Quelle (ber II. Anhang zur Chronik bes nisterialität. Rega) fagt baber auch: "Rönig Roloman bat bie in Dienstverhältniffen befindlichen Leute (conditionarii) so vielartig gestaltet (ad tantas maneries variavit)". Die Thatsache, daß die höchsten Hofund Landesbeamten: Palatin, Banus, Hofrichter bes Konigs und ber Königin u. f. w. "Jobagionen", später "Barone", als Prabicat führen, ebenso wie bie abeligen Burgmannen; bag von besitlofen Jobagionen die Rede ift, Jobagionen der Kirche, Jobagionen des Rönigs und ber Rönigin in Burgftabten angeführt, auch die fremben Unsiedler so benannt werden, und endlich, nachdem diese Bezeichnung mährend des Mittelalters in all' ben obigen Fällen und Anwendungs= arten geschwunden, Jobagy, die Gesammtbenennung bes grundunterthänigen Bauers bleibt; jobagysag soviel wie Unterthanschaft besagt. während paraszt mehr ben Bauer im physischen, socialen Sinne als Adersmann im Auge bat, unterstütt ausgiebig biefe Auffaffung. Die wachsende Bebeutung ber Ministerialität zeigt sich aber auch barin, daß ber donatarische, dem Könige lehensmäßig verpflichtete Ab el allgemach die Masse bes Reichsadels, der Nobiles, Vornehmen im allgemeinen Sinne ausmacht und in ber golbenen Bulle von 1222 furzweg als Dienstmannen (Servientes) bezeichnet erscheint, andererseits die beiben Klassen des Hochadels als Barones und Comites regni, b. i. als Reichswürbenträger und Gespanschaftsgrafen (Obergespäne), gegliedert auftreten, und ber Ausbruck Comes - Graf, Richter, genau fo wie in Deutschland ebenfo aut die oberften Gewaltträger (comes palatinus, comes curiae, comes comitatus) als auch ben Dorfrichter bezeichnen konnte.

Wir haben nun ber Amtswirtsamteit bes Comitats in seiner ältesten Organisation und ber geschichtlichen Banb= lungen feines Wesens zu gebenken.

Wir sprechen hier von den eigentlichen Comitaten oder Gespansschaften, nicht von den königlichen Burgs oder Pfalzgrafschaften, deren es mehrere in einem Comitate geben konnte. Der Comitats graf oder "Obergespan" ist der administrative politische Vorstand, der Einnehmer der königlichen oder staatlichen Gefälle (Regaleinkunfte), der Oberrichter der Gespanschaft, im Namen des Königs, der, wie die Gesetzebung Koloman's nachweist, dei dem häusigen Wechsel seines Aufenthaltes auch selbst im Comitate als oberster

Richter erscheint, ober burch seinen Pfalzgrafen, ben Palatin, eine missatische Gerichtsbarkeit ausüben läßt, — und endlich der Führer des Comitatsheerbannes. Als Stellvertreter in dieser Amtswirksamskeit, wie einen solchen auch andere Reichswürdenträger hatten, erscheint der ursprünglich vom Comitatsgrafen frei ernannte Vicecomes oder "Untergespan" (magy.: alispán).

Von einer Reihe der Abgaben an die Krone, welche im Großen und Ganzen mit den gemeindeutschen und böhmischen königlichen Gefällen oder Regalien sich zusammenstellen lassen, oder eigenthümlich sich gestalteten, wie die Rauchsangsteuer (füstpenz, denarii fumarii), dann Portalsteuer, hatte der Comitatsgraf einen bestimmten Antheil (ein Drittheil durchschnittlich); das Uedrige lieserte er in bestimmten Terminen der königlichen Kammer ab, an deren Spitze wir dem Magister Tavernicorum, magyarisch: tarnok-mester, Schahmeister (dem Slavischen entlehnt), begegnen. Gegen Ende
des Mittelalters taucht auch ein Reichsschahmeister (Thesaurarius) auf.
Rammerbeamte (Camerarii) verschiedener Art besorgten die einzelnen Zweige der Finanzverwaltung.

Zum Behuse ber Comitatsgerichtsbarkeit erstand balb eine Gliederung der ganzen Gespanschaft in Gerichtsbezirke (districtus, magyarisch: járás) mit bestimmten Malstätten oder "Stühlen" (szék), welche Bezeichnung für die politische Sintheilung des Sachsen= und Szeklerbodens Siedenbürgens maßgebend wurde und dei den ungarischen Slovaken das Comitat selbst bezeichnete (stolica). Der Deutschungar nannte auch die dem Ober= und Vicegespan untergeordneten Vorsteher dieser Gerichtsbezirke Stuhlrichter, während als magyarische Benennung szolga-diró (szolga — flavisch: sluha — Diener, bienender Richter, ursprünglich im Lateinischen: judex pedaneus, megalis) erstand.

Wie in den deutschen Gaugrafschaften und in den böhmische mährischen Zupen oder Kastellaneien gewahren wir in den Comitaten Ungarns allgemach die oberste Amtsgewalt, also die Obergesspanschaft, als Ehrenamt und Einnahmequelle in den Händen mächtiger Wagnaten, nicht selten auch in dischöslicher Hand, wie dies bei dem Graner Comitate ständig blieb. Sie wird in der Regel er blich und nicht selten förmlich bynastisch, zum Schaden des Bedrückungen ausgesetzten Comitatsadels und der Kirche. Uebergroße Schenkungen, Verpfändungen, Veräußerungen königlicher Burgen und Pfalzgründe an jene Reichsgroßen oder ausstrebende Günstlinge sürstlicher Hulb schwächen das Vermögen der Krone, mithin die Staatsaewalt, zum Vortheile einer überwuchernden Oligarchie.

Aber es sehlt nicht nicht an reformirenden Rüchlägen, die das alte Gleichgewicht wieder herstellen. Auch die gefreiten Bezirke und Städte, die Immunitäten, deren gleich unten gedacht wird, äußern ihre, die ursprünglichen Comitatsverhältnisse wesentlich zersesende Wirkung. Nichts desto weniger überdauert das Gespanschaftswesen das Mittelalter, es erscheint an dessen Schlusse als autonomer Abelsbezirk, dessen eigentliche Leitung in den händen des jest aus dem Mittel des Gespanschaftsadels gewählten Vicegespan ruht, und wir sprechen noch in der Gegenwart von der Comitatsversassung llngarns, auch tragen die Comitate noch im Großen und Ganzen dieselben Namen wie in den Tagen Stephan's I. und seiner Nachsolger, wenn wir auch eine Anzahl der alten Comitate (ursprünglich im 11., 12., 13.—16. Jahrhundert: 72) und Comitatsnamen vermissen.\*)

llebergeben wir zu ben Immunitäten.

Bisthümer und Klöster erscheinen in Bezug ihres geschlossen und reichsgesetzlich vor jedem Eingriffe geschützten Besitzes als Immunitäten; aber von der Gerichtsbarkeit des Comitats waren ihre hintersassen oder Unterthanen nur theilweise und zwar in civils gerichtlichen Fällen befreit, was ja auch beim Reichsadel der Fall war, dagegen blieb in der Regel dem Comitate die Criminalgerichtsbarkeit über die Kirchens und Klosterleute. Die geistlichen Personen selbst waren den geistlichen Gerichten zugewiesen, also vollkommen eremt von weltlicher Gerichtsbarkeit und nur als Inhaber weltlichen Gutes und Reichssassen der königlichen Jurisdiction unterworfen. Die privilegienmäßig am meisten bevorzugte Reichsabtei war die vom Martinsberge (Monast. Scti. Martini de s. monte Pannonie).

<sup>\*)</sup> Literatur. Außer ben S. 6 angegebenen Werken: Pfaler, jus georgicum r. Hung. (schr gründlich) (1820); Palugnan, Megye alkkotmány (die Comitatsversassung) (1844); Perger, a magyar hazája régenten (1831) (mit e. Abb.); Votta's Abh. über die Comitate im Budapesti szemle (1865), II. Hest, und in den "Századok"; die Untersuchungen von Mátyus über das Zeitalter des Anonymus und die damalige Landesversassung. Das schon eitirte und bei aller Formsosssers sieht stoffe und gedankenreiche Werk von E. Krajener unterzieht das Comitatswesen einer selbständigen und scharsen Untersuchung. Bgl. auch seine Abhandlung a magyar nemes joszág std. (Das ungarische Abelsgut in seiner Natur dis zum Zettalter Berdöczy's mit hindlick auf das ausständische Recht (1843), worin d. Bs. zu beweisen such, daß der ungarische Reichsabel kein echtes Eigengut, sondern nur den erblichen Nutzgennß geschenkten Erundes, also nur ein dominium utile von Hause aus, zusolge t. Dotation, besas.

in der mittelalterlichen Spoche unter geistlicher Herrschaft, die Graner Prädialisten= oder Lehensmannen=Bezirke von Lajka, Berebély, Bacsa u. A. kennen. K. Béla IV. schuf zwei privilegirte Bezirke, den von Turopolje zwischen der Save und Rulpa und den der zehn Lanzenträgerorte in dem Zipser Comitate, als Gebiet einer gefreiten königlichen Lehensmisiz, meisthin das "kleine Zipser Comitat" genannt.

Auch die alteingewanderten Petschenegen ober Bissenen (Bessenyö) standen als "königliche Leute" mit ihren eigenen Grasen und Richtern unter Oberaufsicht des Palatins. Die seit 1239 angesiedelten Kumanen oder Polowczer (vgl. das magyarische Palocz) erhielten als Kunen und Jäszen (Bogenschüßen) eine besondere Stellung unter dem Palatin als ihrem Obergespan und Richter.

Bon besonderer Bichtigkeit erscheinen jedoch die königlichen Freistädte und Freidörfer.

Wir haben in ber nachstehenden Erörterung dreier Hauptklassen freistädtischer Bildungen zu gedenken, solcher, die sich in der ältesten Zeit auf königliche und bischöfliche Pfalzorte mit gemischter Bevölkerung zurücksühren lassen; solcher, wo ausschließlich die deutsiche Ansiedlung für die Entwicklung deutschen Freithums maßegebend wurde, und endlich jener, die von Hause aus deutsche Freisdörfer, eine Genossenschaft gleichberechtigter Gemeinden mit städtischer Freiheit darstellen. In Bezug der Rechtsbildung werden wir bei den ersteren ein gemischtes Recht mit vorzugsweise süch deutscher Grundlage, bei den anderen insbesondere sächsisches Recht, beziehungsweise flandrisches Recht, maßgebend sehen.

Wir beginnen mit ber ersten Gruppe, ohne bann jene Eintheilung als festes Schema betrachten zu wollen. Es sind zunächt die Bisthumslike Ungarns, Gran an der Spike, die ursprüngliche Arpabenresidenz — benn hier thronte H. Geisa, der Bater Stephan's I. — Neutra, Besprim, Csanad, Fünftirchen, Raab, Bacs, Ralocsa, Erlau, Waizen, Großwardein und dazu tritt Stuhlweißenburg, die Krönungsstadt der Könige und der ältere Borort Ungarns, bevor dies Alt-Pesth oder Ofen wurde, — an denen wir die erste Entwicklung eines größeren national gemischten Gemeinwesens beobachten können. Doch nur einzelne von diesen Psalzorten zeigen den Fortschritt von bescheidenen Anfängen höriger Bürgerschaft und Erundunterthänigkeit zum freistädtischen Wesen.

Boran geht Stuhlweißenburg (Alba regalis, Székesfehervar). Die Stabtfreiheiten Stuhlweißenburgs kennen wir, auffällig genug, nicht aus bem ursprünglichen Freiheitsbriefe biefes Borortes felbft, sonbern vielmehr aus ben Privilegien ber Bürgergemeinben, welche bamit belehnt wurben, aiso Stuhlsweißenburger Recht erhielten, wie 3. B. Neutra (1258), Raab (1271), Gifens stabt (1279) und zwar hier als Musterrecht in allen nicht besonbers verzeichs

neten Fällen, Ggatmar (1230), beffen beuticher Borort "Remety" bereits als baperifche Colonie ber Gattin Stephan's I., Gifela, Enbe bes 10. 3ahrhunbert gilt, u. A. Auch einzelner Rechte Stuhlmeigenburgs wirb gebacht, 3. B. in ber Urfunde Bela's IV. von 1238 für Tyrnau bezüglich ber Bablung bes toniglichen Stadtzinjes (tributum), und ber Sandelsfreiheit, wie bies noch in Stadturfunden bes 14. Jahrhunderts ber Fall ift. Die Grundzuge ber Stublweifenburger Freiheiten tragen beutsches, verzugsweises fübbentiches Beprage; benn an bayerifche Colonisation muß bei gang Bestungarn bieBleit ber Donau in erster Linie gebacht werben. Aus ber wichtigen Urfunde R. Anbreag' II. für ben Rlofterort bes beiligen Benebict an ber Gran vom Jahre 1217 geht hervor, baß bamals ber Stuhlweißenburger Freiheit (libertas civium Albensium, Albensis) bereits ebenburtig bie Befth : Ofener gur Seite ftanb, bie libertas Budensis. Seit bem Enbe bes 13. Jahrhunderts tritt überhaupt biefe Doppelstadt in ben Borbergrund, und ber Ginblid in ben Freiheitsbrief von 1244 zeigt beutlich bie Uebereinstimmung bes Best-Dfener Stabtrechtes mit bem alteren von Stuhlweißenburg. Romorn 3. B. erhalt 1265 Dfener Freiheit; in ber Gnabenurfunde Rarl Robert's fur Debenburg (1317) ericheinen Stuhlmeißenburg und Ofen als Mufterrechts: Orte neben einanber. Das Ofen er Recht entwidelte fich zu einer umfangreichen Compilation, welche, in ben Tagen R. Sigismund's (um 1421) abgeschlossen, and eine ausführliche Sapung "von ber Raufleut und aller Sandwerter Rechten" liefert.

Hur Best ungarns Bergland gewann früh die Bebeutung eines Musterrechts die Freiheit von Karpfen (libertas Carponensis) und ihr reiht sich dann seit der Mitte des 13. Jahrhunderts die Schemnit er (libertas Banensis) an, um so tonangebender, je stärker dabei die Geltung diese letztgenannten Ortes als blühender Bergstadt in's Gewicht siel. Die Rechte von Karpsen, welche wir nur aus einer Bestätigungsurkunde des Jahres 1244 kennen, zeigen keinerlei wesentliche Abweichung vom Stuhlweißendurger und Osener. Auch die freidörfischen Grundlagen des Schemnitzer Rechts liegen vor dem Jahre 1244, allein seine eigentlich maßgebenden Bestimmungen verrathen eine so greisbare Rachbildung des Mährisch Iglauer Stadt: und Bergrechtes, wie an ansberer Stelle schon angedeutet wurde, daß wir sie als ein abgeleitetes oder hers übergenommenes Statut der Mitte des 13. Jahrhunderts zuweisen mussen.

Im ostungarischen Berglande taucht Kaschau seit 1261 als gefreiter Ort urkundlich auf und als er unter Andreas' III. zur eigentlichen geschlossenen Freistadt geworden, erscheint die mit Mauern umgedene Stadt im 14. Jahrhunsberte nicht bloß als politischer Borort des ganzen Gedietes, sondern auch mit seinem Rechte als Musterort für manche Bewidmungen; so für die deutschen Nachdargemeinden: Eperies, Bartfeld, Zeben im Saroscher Comitate, Lubslau in der Zips; während Kaschau selbst 1347 ein Marktprivilegium mit Osener Freiheit empfing und Bartseld im Jahre 1370 in die Zahl der königlichen Städte ausgenommen erscheint, mit ausdrücklicher Bemerkung, daß es die Rechte mit Kaschau und Den theile.

Eine eigenthumliche Mijchung von Rechtszuftanben muß fich in Gran entwidelt haben, wo wir bas Befen einer bijdoflichen Stabt mit bem Streben

ber Bürger nach freistäbtischen Gerechtsamen nicht selten im Zusammenstoß gewahren und als "Bürger" Italiener [Latini] und Armenier, neben königlichen Hofbörigen in der Borstadt, auftauchen sehen. Für freistädtische Einrichtuugen sprechen Urkunden bes 13. Jahrhunderts z. B. die vom Jahre 1280; auch K. Ludwig I. begünstigte sie. Deutsche Bürgerelemente sinden sich beispielsweise in der Urkunde von 1320 bezeugt. Zu den älteren und aussührlicheren Stadtzrechtsurkunden zählen noch die für Fünfkirchen (1235), Beregsäßis (Lupzrechthaza) von 1247 und Felszaß ("Halbsachsen") vom Jahre 1272, lettere zwei Orte im Bereger und Ugocsaer Comitate.

Bon besonderer Bichtigkeit erscheint jedoch die Urkunde des letten Arpaben für Pregburg (1291). Die Stadt begann als uralter königlicher Burgort, bessen Anwohnern bereits 1165 die Freiheit vom Burgdsenst gewährt wurde. In der Urkunde von 1291 heißt es nun, daß der König den nach ihrer Zersstreuung wieder vereinigten "Gästen" von Presburg die Freiheiten der könig-lichen Stadt in Allem und Jedem verleihen wolle.

Eines ber hervorragenbsten Gebiete freistäbtischer Entwidlung auf börfissicher Grundlage und zugleich ein privilegirter District, eine Ammunität, nach Art des Sachsenlandes Siedenbürgens, begegnet und in dem Zipser Sachsensburgens, begegnet und in dem Zipser Sachsensburgens boden, bessen historische Natur an anderer Stelle aussührlichere Würdigung sand (I., 523—529). Wir haben es hier nur mit den Rechtsbenkmälern zu thun. Sie sind in dreisacher Beziehung für und belehrend. Ginmal dieten sie die besten Ausschlässen von Rechtsbestand königlicher und privater Freidörser, welche nach Schulzenrecht (jure scultetiae) gegründet waren, sodann tritt und eine geschlossen Körperschaft oder Einheit von vierundzwanzig königslichen Orten, "Städten" (universitas XXIV. opp. regalium Scepusi) mit Grund und Boden gleichberechtigt entgegen, in der wir auf älterer, verschollener slandrischer Grundlage mittelbeutsches, sächsisches Colonistenthum und Rechtswesen ausgebildet sinden, — und endlich haben wir es da mit einem sörmlichen deutsschlen Landrechte zu thun.

Mls bebeutenbe Schulgenprivilegien ericheinen in ber nachbarichaft bie von Bublein (1244, 1256, 1289), Oniefen (1286), bie wir mit bem von Go= Inomfo (1295) am Bips-Gomorer Gemarke und Gybe (Geib) in ber Liptau von 1265 am besten vergleichen konnen. Die Zugeständnisse an einen solchen Ortsgrunder ober Colonisator und bann Grbichulgen find bieselben, wie mir ihnen 3. B. in ben ichlesischen und bohmisch-mabrischen Urkunden begegnen und ebenfo gleichartig bie Rechtsverhaltniffe ber Gemeinben. Der Bubleiner Grb= schulze Beinrich erhalt in ber Bestätigungsurfunde von 1289 bie Befugniß, ben nach "beutschem Rechte" gesetten Colonistenort nach bem Rechte von Krafau und Genbomir zu verwalten; benn bie Scultetie mar eine Schöpfung Boleslaw's von Rleinpolen und feiner Gattin Runigunbe, ber Tochter R. Bela's IV. von Ungarn, auf ihrem Leibgebinge. Er erhalt bestimmte Rugungerechte: Mublrecht, Fleischerei u. f. w. zu ausschließlich erblichem Betriebe. leben nach "Magbeburger Rechte" mit zehnjähriger Abgabenfreiheit, nach beren Ablaufe bie Zahlung eines Grundzinfes eintritt. Der Schulze hat auch ben bohern Berichtsbann über Berbrechen, von beffen Banbeln ober Bufen bie Grundherrin zwei Drittheile, ber Erbichulze ein Drittheil bezieht. In ber Regel fehlt biefen Erbichulzereien bie höhere Gerichtabefugniß; fie verfügten bloß über bie niebere Jurisdiction ber gewöhnlichen grundherrichaftlichen Dorfgerichte.

Die gemeinsamen Freiheiten ber vierundzwanzig Regalorte bes Zipser Sachsenlandes kennen wir in ber ursprünglichen Gestalt aus bem Freibriese K. Stephan's V. vom Jahre 1271. Hier wird als Jahreszins die Summe von 300 Mark Silber, die königliche Heereksolge mit fünszig Mann sestgesett. Die Zipser haben das Recht der Eigenwahl ihres Richters oder "Grasen", der Freiwahl ihrer Pfarrer; Eigengerichtsdarkeit unter dem Schutze des Königs; Fisch, Jagds, Waldrodungs und Erzbaurecht. Vorort und königliche Freistadt ersten Ranges wurde Leutschau, wie der wichtige Enadendrief Karl Robert's vom Jahre 1317 für das Zipser Sachsenland besagt. Als Rebenschlerin Leutschau's ersteht Käsmark, dessen Siebsen Leutschau's ersteht Käsmark, delsen Ereiheit vom Jahre 1269 einen bedeutenden Markt voraussetzen läßt. Hier erscheint, neben dem Ortstrichter oder Meier, für den höheren Gerichtsdann über Diehstahl, Zehent, Blutdinge und Münze der königliche Richter, mit zwei Orittheilen von den Bußgelbern, während ein Orittheil jenem zusällt.

Die Rechtsgewohnheiten ber Zips als Lanbrecht erwachsen zur Zeit K. Lubwig's I. in schriftlicher Absassiung als sogenannte "Willfür ber Sachsen in bem Zips", ober, wie man es auch nennt, als "Leutschauer Rechtsbuch". Um bas Jahr 1370 abgeschlossen, zählt dies Landrecht 93 Artikel, in benen wir ebenso gemeinsächsischen Grundsäten als beutlichen Analogieen mit dem siebens bürgischen Statutarrechte begegnen. 1505 erschien ein Zusahartikel, in Folge eines gemeinsamen Beschlusses der eng verdündeten "Fünsstäte": Kaschau, Leutsschau, Bartseld, Eperies und Zeben, welche drei letzteren sich im Jahre 1347 ausdrücklich die "Zipser Freiheit" bestätigen ließen; 1516 eine weitere Erzgänzung und 1566 ein "jüngeres Landrecht" dazu, wie es sich auszugsweise im Gölniger Formelbuche vom Jahre 1574 sindet.

Göllnit zeigt sich seit 1276 als königliche Freistabt und Borort eines zweiten privilegirten Bezirkes im Süben bes Zipser Sachsenbobens und bes gleichnamigen Comitates, ben wir als die "Gründe" ober "Gründner Orte" bei ber Schilberung des historischen Bodens Ungarns kennen lernten (L, S. 512 dis 513). Seine Rechtsurkunden weisen schon auf die Tage K. Besa's IV. zurück. Fes besaß neben dem Bannmeilenrechte auch eine höhere Gerichtsbarkeit in bergerechtlichen Fragen und erscheint im Lause des 14. und 15. Jahrhunderts als Montan Derhof für die Grubenorte des ostungarischen Berglandes: Schmölznit in den Gründen, den nächstbedeutenden Ort, Iglau im Zipser Lande, Rubenof, Jászó, Telkibánya in der Abaujvärer und Rosenau in der Gömörer Gesspanschaft.

Für bas norböstliche Ungarn hatte im 14. Jahrhunderte die "Freiheit" von Groß=Szöllös in der Ugocsaer Gespanschaft die Bedeutung eines Musterzrechtes, so z. B. für die Marmaroscher Colonistenorte: List, Hust, Tecsö und Hossignungö. Szöllös selbst hatte schon unter Andreas II. bentsche Colonistenelemente.

Für ben Zusammenhang ber Stadtgemeinden Ungarns, als deutsicher Ansiedlungsorte, mit dem Auslande in rechtshiftorischer Beziehung, haben wir mancherlei Anhaltspunkte. Die Zipser Sachsen holten ihre Rechtsbelehrungen zu Magbeburg oder Breslau; in Sillein war Teschner, also auch Breslau-Magdeburger Recht heimisch. 1379 verbot K. Ludwig I. den Gebrauch fremden Rechtes zu Gunsten des heimischen, und die Silleiner nahmen die Freiheit von Karpsen an; kehrten aber wieder 1382 mit königlicher Bewilligung zum Teschner Rechte zurück, um dasselbe zwei Jahre später abermals mit dem Karpser zu vertauschen. K. Sigismund's Reichsgesetz von 1405 (4. Artikel) verbot ein= für allemal jede Rechtsberufung an das Ausland. Dennoch blieden die Fäden des Zusammenhanges gezogen und mindestens suchten die Deutschen Ungarns ihre Belehrung in deutschen Rechtsbüchern nach.

Ein Zipser Rechtsbuch, noch aus bem Jahre 1628, in Kirchbrauf, bem älteften Bororte ber Zips, bewahrt, beweist, daß man ben Sachjenspiegel, bas Magbeburger Schöffenrecht, bas "Kaiserrecht", bas Leipziger Schöffenrecht — im lebenbigen Gebrauche hatte, und auch bas Landrecht ber Siebenbürger Stammzgenossen zu Rathe zog. Das Kaschauer Rathsarchiv besitzt ein Gremplar bes Schwabenspiegels und zwar vom Jahre 1430 aus ber Kategorie ber "regelmäßig" abgesaßten und verfürzten Bearbeitungen.

Kaschau stand überdieß mit Sen, ber Stadt mit subbeutschem Rechte, im innigen Berkehre; sein Rathösschreiber Cromer copirte im 16. Jahrhunderte das Sener Stadtrecht, welches vielsach auf bem Schwadenspiegel sußt. Nichts besto weniger mussen wir bei bem politisch-rechtlichen Berbande Kaschau's mit Leutschau und ben Schäroscher Schwesterstädten, bei seiner tonangebend mittelbeutschen, sächsischen Bevölkerung zunächst an den Gebrauch des sächsischen Rechtes benken, wie dies insbesondere die Notizen der Protokolle über die "gehegten Dinge" und die Rathöordnung der Kaschauer vom Jahre 1404 darthun, ein in seinem Idiome und inhaltlich bedeutsames Stück, das seine sächsische Heimbürtigkeit nicht verleugnen kann und die Sprache des schlesischen Landrechtes von 1356, ebenso wie der Zipser Wilkfür von 1370 redet. Die Göllniger nahmen in ihre Rathsordnung die ersten XIX Artikel der Kaschauer wörtlich aus.

Wenden wir uns Siebenbürgen zu. Ueber das flandrische, b. i. niederrheinische Ansiedlungsrecht der ersten Colonisten in den Tagen K. Gejsa's II. (priores Flandrenses) haben wir in kirchlichen Urkunden der Jahre 1191—1199 nur Andeutungen, nicht Aufschlüße, wie bedeutend wir auch diese Colonisation annehmen müssen, da der Bericht über die Einkünste des Arpaden Bésa III. von 1184—1186 besagt, er bezöge von den "fremden Gästen Ultrassylvaniens" 15,000 Mark (!?) Zinsung. Als "erste (beutsche) Anssiedler" des Landes bezeichnet eine Urkunde K. Andreas 'II. vom

Jahre 1206 die Ansassen von Karako, Chrapundorf und Rams (primi hospites regni); das wären also noch vorflandrische Colonisten, und die Ortsnamen verweisen vielleicht auf das Alpenland Desterreichs als heimath ber Fremdlinge, ba Orts- und Gegendbenennungen wie Krakau (Steiermark), die vielen Graben (in Ober-Defterreich, Rarnten, Nieder-Defterreich, Grabendorf in Steiermart) und Ramsau (Desterreich und Steiermark) Analogieen bieten, überbies 3. B. der alte von den Mongolen hart heimgesuchte Ansied= lungsort Torogfo, laut Bestätigungsurfunde bes letten Arpaben vom Jahre 1291, "von öfterreichischen Leuten aus Gifenwurzel" gegründet wurde, die man für den Zweck der Gisenhüttenindustrie (pro ferri fabricis) in's Land berief. Gin alter Deutschort mar auch Rüetel, wie schon eine Urkunde 1204 bezeugt, und ebenso die lange vor ber Mongolennoth blühende Bergstadt Robna. Wir besigen jedoch von all' diesen Orten keinerlei rechtsgeschichtlich wichtige Denkmäler, einzelne turze Urkunden abgerechnet. Auch in ben sieben Stühlen bes Sachfenlandes treten die Stadturfunden, 3. B. Bermannftadt s, an Bebeutung begreiflicher Beije hinter ben allgemeinen Freiheits= brief, das Andreanum von 1224, zurud. Die erste bedeutende Ur= tunde für Hermannstadt vom Jahre 1370 verleiht bem Richter ober Sachsenarafen, ben Geschworenen und Gaften bie eigene, in wenigen Källen beschränkte Gerichtsbarkeit und ber Gnadenbrief von 1384 bas ausschließliche Hanbelsrecht im Stadtgebiete. Die Freiheiten von Kronstadt knupfen sich besonders an das Privilegium R. Lud= Balb barauf enthalten fie Ofener Marktrecht. mia's von 1353. R. Sigismund förberte und bekräftigte 1395 biefe Gnaben. Bistrip erscheint zunächst die Urfunde von 1366 maggebend, welche ber Stadt das Recht der freien Richtermahl einräumt. 3m Maaparenlande Siebenburgens mar Klaufenburg (v. Culos, Kolos) ein Ort mit beutscher Altburgerschaft, benn schon im Privilegium vom Jahre 1291 für Thorenburg (Torba) wird ben hierortigen Baften als Erfat für beren in Berluft gerathenen alten Freibriefe bas Recht von Kolos (Dees und Zek) verliehen. Stephan V. ertheilte den Klausenburgern einen Gnadenbrief, den 1316 Karl Robert bestätigt, und 1405 umgab R. Sigismnnb die Stadt mit Mauern, Wällen und Thurmen, erflärte sie ben königlichen Freistädten als ebenbürtig und verwies ihre Bürger jur Rechtsbelehrung an die Oberhöfe ber Geschworenen zu Bistrit und Hermannstadt.

Wir haben nur noch bes Städtewesens Slavoniens (Slavoniens-Croatiens) zu gebenken. Hier tritt zuerst als Colonistenort Warasbin uns entgegen. Der Freibrief K. Andreas' II. vom

Jahre 1209 beweist beutlich, daß wir es mit einer Ansiedlung nach beutschem Rechte zu thun haben, da darin von der Freiwahl des Richters, "welchen sie richtardus zu nennen pslegen", die Rede ist. Um die Burg Valkow (Valpo) siedelten sich Gäste an, deren Freis heiten ihren Unterschied von den Burgjobagyonen kennzeichnen (Bestätigungsurkunde von 1244). Am bedeutendsten erwuchs als städtische Ansiedlung die am Berge Grech (offendar: Gradec — Burgberg) "in Agram" deren die Gründungsurkunde Béla's IV. vom Jahre 1242 gedenkt, eine seiner ersten Regierungshandlungen nach der surchtbaren Mongolenstuth. Es erscheinen darin gemeindeutsche Colonistenrechte. Eine zweite Urkunde vom Jahre 1266 ergänzt sie und lohnt so den "Gästen" die Erbauung der Burg am Berge Grech. So erwuchs im Bereiche der slavischen Bischofsstadt Agram eine Freistadt nach beutschem Muster.\*)

Die Reichsvertretung Ungarns burch die privilegirten Stände, die "Ration" im politischen Sinne, entwickelt sich aus den Anfängen des 10.—13. Jahrhunderts, wo wir nur an den Beirath der Krone (senatus, consilium regis) und gelegentliche Ständeversammlungen zu denken haben, seit der goldenen Bulle, insbesondere aber seit Ladislaus dem Kumanier, regelrechter zu allgemeineren Reichsversammlungen von immer entschiedener legislatorischer Birksamkeit. Dies ist besonders in den Tagen Sigismund's der Fall, der außerdem Versammlungen freistädtischer Abgeordneten berief, aus denen die Tavernicalversammlungen freistädtischer Abgeordneten berief, aus denen die Tavernicalversammlungen fand, d. i. das Reichserecht der Städte, die man seit Wladislaw dem Jagellonen als Ta-

<sup>\*)</sup> Literatur. Dam. Furhoffer, Monasteriologia regni Hungariae; recogn, ad fidem fontium revocavit et auxit M. Czinar. T. I. Monast. Ord. Si. Benedicti (1858), T. II., Sacrae domus (1860); Kovachich, Codex authent. juris tavernicalis statutarii . . . . Budae 1803; Albrecht, Das ungar. Munizipalwesen; im 14. J. bes Taschenb. f. vaterl. Gesch. (1832); Bagner, Jurisdictio tavernicalis (1834); Krones, Zur ältesten Besch. ber oberungarischen Freischb Kaschau im 31. Bbe. bes Arch. f. R. österr. G. (1864) und beutsche Geschichts und Rechtsquellen aus Oberungarn ebenda, 34. Bb. (1865); Schwartner, de scultetiis per Hungariam quondam obviis (Budae 1815). Sehr viel chronologisch geordnetes Material enthält ber II. Band ber österr. Ethnographie von Czörnig und beziehungsweise auch Bisch off: Oesterr. Stadtrechte und Privilegien. Ueber die Zips siehe die Literatur im I. Bbe., 6. Buch, histor. Boben; besgl. über Siebenbürgen, Groatien-Slavonien. Kachelsmann, Gesch. d. oberung. Vergstäbte (1855). Eines Hauptwerfes: Michnay: Lichner, Osener Stadtr., geschab bereits Erwähnung. Ipolyi: Reusoss.

vernical- und Personalstädte zu unterscheiden begann, je nachdem sie dem Tavernicus oder dem königlichen Personal (personalis regiae praesentiae locumtenens) zugewiesen waren. Im 15. Jahrhunderte, besonders seit 1445, tritt der Einsluß des ständigen Reichserathes in den Bordergrund. Die Blüthezeit des ständischen Einsslusses, aber auch die stürmisch dewegteste Epoche des Landtagswesens, fällt in die Tage der Jagellonen Wladislaw und Ludwig; wo wir Wagnatenversammlungen und Reichsadelscongresse, neben gemeinssamen Tagen, mit einander im Hader erblicken.

Für das Kriegswesen ober die Heeresverfassung bilben die goldene Bulle, die Banderialverfassung der Luxemburger und Sigismund's und die Thätigkeit des Corvinen Mathias die Haupt= epochen.\*)

Auch im Karpathenreiche spielte ber Jube eine wichtige Rolle. Die Ansicht, daß er mit den Magyaren aus dem Chazarenreiche in Ungarn einwanderte, ist wohl nicht gut haltbar. Wir haben gewiß an die gleichen Verhältnisse zu denken, wie die waren, unter welchen sich der betriebsame Jsraelite in der beutschöfterreichischen Ländergruppe und in der böhmischen einfand; er erscheint als Händler und Mäkler im "hunnischen" Lande, im Lande "Ugar", wie er es noch im 13. Jahrhunderte in seiner Sprache nannte.

Die erste urkunbliche Nachricht von ber Lebens: und Rechtsstellung ber Juben Ungarns bietet die Geseugebung K. Labislaus' d. H. († 1098). Ihre Bestimmungen sind durchwegs kirchliche socialer Natur. Der Jube ist nicht berrechtigt, sich eine christliche Frau ober Magd zu halten, und sindet dieß statt, so muß diese entlassen werben. Der am Sonntage arbeitende Jube verliert zur Strase sein Arbeitswerkzeug. R. Koloman's Decrete beweisen, daß der Jube in Ungarn bereits stark seshaft war und die Krone seine Rechtswerhältnisse ordnen mußte. Der Jube, heißt es im 78. Cap. des ersten Buches der Decrete dieses Königs, darf Gründe kausen, er muß sich seboch an einem Bischosssisse aushalten. Er darf serner, wie das vorhergehende Kapitel besagt, Ackerdau treiben, jedoch nur mit heidnischen Staven. Bürde sich jedoch der Jude ans maßen, einen Christenstlaven zu kausen, oder zu verkausen, oder im Dienste zu halten, so ist er verpslichtet, ihn, bei Strase, binnen der gesehlichen Frist auszus liesern. Aeußerst billig erscheint die Sahung über Tausschsstät, Kauf und Berstauf zwischen Auben und Christen. Bei einem Taussche tritt von Seiten der

<sup>\*)</sup> Literatur. Kerefztury, de veteri instituto rei militaris hungar. ac speciatim de insurrectione nobilium, Pars I. (unica) (1790); Bárbofy (Schmauch), animady. hist. crit. diplom. in opus de insurr. nobilium uact. Keresztury cum recensione apocrisium de banderiis hungaricis, Viennae anonymo auctore 1785 edit. etc. (Budae 1792); Piringer, Ungarus Banberien und besseu. Kriegswesen überhaupt (Wien 1810).

Christen bie gerichtliche Burgichaft (valimonium), von Seiten bes Juben bas Beugniß (testimonium) ein, als basjenige Rechtsmoment, bas ben Sanbel jum abgeschloffenen macht. Bei Rauf und Berfauf zwischen Juben und Chriften findet burch gemischte Zeugen bie Gintragung ber Baare sammt ihrem Breife in ber Urfunde ftatt, bie als Sanbelsvertrag bie Namen bes Raufers, bes Berfaufers und ber Beugen enthielt. Unter Unbreas II., bem ichlechteften Rinangmirthe und emig von Gelbnothen bebrangten Arpaben, tamen Juben neben Ismaeliten als Glaubiger bes Konigs in ben Befit bes verberblichen Bachtes aller Regalien, ber Steuer, bes Dreifigft, bes Bolles u. f. m. Dagegen wendet fich die goldene Bulle mit einer scharfen, dem Könige abgerungenen Sabung. Richts besto weniger blieben bie Juben im Lanbe als bebeutenbe Finangmacht. Um bas Jahr 1225 erscheint beispielsweise ber Jube Theba (Thehanus) an ber Beftgrenze Ungarns Beffenno als "Graf" (Ortsrichter?) und Grundbefiger, welcher in bem arpabifchebabenbergischen Uebereinfommen eine Burgichaft für bie Rahlung von 2000 Mart Gilber übernimmt und gegen ben (1228) Graf Simon von Arragonien um bas Gut Rübiger's (terra Rutukeri) bei Debenburg Klage führt. Münzmeifter mar bamals ber Jube Sarbene, Rammergraf ber Jube Samuel. In Komorn, bamals noch offener Ort, ericheint ber Ifraelit Benel als "Graf" mit feinen Gohnen Bolvelin, Oltman und Unkelin.

1232 mußte Andreas II. im sogenannten Bereger Concordate ber Kirche ben Gibschwur leiften, in Zufunft "weber einen Juben, noch Ismaeliten, noch Samaeliten, Beingt Sissen geben jum Borsteher ber Kammers, Finangs, Salzs ober Steuerämter zu ernennen, noch auch anberen Borstehern an die Seite zu geben, ober ihnen seichen von den Christen unterscheidbar sein. Das Halten durch äußerliche Abzeichen won den Christen werben verpönt, und zur Aufrechthaltung all' bessen best König jährlich einen streungeläubigen Magnaten ernennen, der auf die Bitte eines Bischofs, in bessen Sprengel Juden, heiben ober Ismaeliten wohnen, dasselbst Umschau halte, die christlichen Knechte und Weiber ihnen entreiße und die Schuldigen, welche der König überdies zur Sklaverei verurtheilen wird, mit Entzziehung ihres Bermögens bestrase.

Bela IV., ber als Thronfolger mit zu benen gehörte, welche gegen bie schäbliche Finanzherrschaft ber Juben und Ismaeliten eizerten, sah sich durch staatswirthschaftliche Bedürsnisse zu ihrer Dulbung als "kammerknechte" bewogen, erlangte
vom P. Gregor IX. die Erlaubniß, Iraeliten die königlichen Gefälle zu verpachten und verlieh im toleranten Geiste jener Zeit den Juden Ungarns einen Freibrief vom d. December 1251, dessen Inhalt den österreichischen Juden =
fatungen H. Friedrich's II. vielsach nachgebildet sich zeigt. Die Juden erscheinen darin vor dem Gesets den Christen gleichgehalten und in ihren Cultusinteressen geschützt. Dieser Freibrief erlebte dis 1494 nicht weniger als elf
königliche Bestätigungen. Die Juden sinden sich Ende des 13. Jahrhunderts
urkundlich in Gran als Bewohner einer eigenen Gasse, zu Prestdurg, in
Trencsin, und ebenso müssen sie in den anderen Bororten als seshast
angesehen werden. Besonders sag der Beinhandel in ihren Händen. Der
Druck ihrer Gelbherrschaft, von mancher Stadt schon stüh angeklagt, bestimmte R. Lubwig I., ben Freund bes Stabtemefens und eifrigen Rirchenmann, jur Berbannung ber Juben. Unter Sigismund tamen fie wieber empor. Er ftellte nicht meniger als vier Enabenbriefe fur bie Jubenfchaft von Stuhlweißenburg, Beft, Dfen, und Prefburg aus. In bem erfteren vom Jahre 1396 ericheint ber "eble Jube Salomon, ber Baft unferer Stabt Stuhlmeißenburg" (nobilis Salomon judaeus hospes civ. nostrae Albensis) als berjenige, welcher biefe Bestätigung ber Freiheiten feiner Glaubensgenoffen erwirfte. Sigismund bestätigte auch 1436 ben Freiheitsbrief Bela's IV. Gelten tauchen Emeuten gegen bie Juben auf. 1454 fam es in Tyrnau gur Berbrennung von zwölf Juben und zwei Frauen berfelben aus Anlag bes alten Bahns, ber an ben Morb von Chriftenkinbern glaubte. hier zu Tyrnau lebte auch bamals ber erfte befannte rabbinifche Schriftsteller Ungarns, Gifat. Rach bem Tobe R. Mathias', bei beffen zweiter Sochzeit (1476) bie Stuhlmeißenburger Juben viel Brunt entwidelten, regte fich ber Bolfshaß ba und bort ftarter. 1495 plunberte bas Bolf bie Ofener Jubenftabt. Rurg zuvor (1494) hatte Blabistam II. bas Privilegium Bela's IV. bestätigt auf Bitten bes Juben Menbel, bes Borftebers (praefectus) ber Jubengemeinbe. In ben gur Zeit Blabislam's ausgebilbeten Tavernicalsatungen merben auch bie Rechtsverhaltniffe ber Afraeliten geregelt. Auch unter Lubwig II, nahm fich bie Regierung ber Juben an; jo erflärte eine Urfunde von 1520, gegenüber ber Forberung ber Ofener, die Bebraer follten eigens gezeichnete Rleiber tragen, bas fei in Ungarn nicht üblich. Der Bestand ber Afraeliten in Ungarn erscheint immer mehr auf breiter, geficherter Grunblage. \*)

Wenn wir diesem Abschnitte eine kurze Stizze ber äußern Rechtsgeschichte Dalmatiens beifügen, so geschieht dies aus dem Grunde, um das innere Sonderleben einer im Mittelalter mit der ungarischen Reichsbildung wechselvoll verbundenen Landschaft zu zeichnen, für welches sich im Rahmen der ungarischen Rechtsgeschichte der Platz nicht finden ließ. Die politische Geschichte dieses eigenartigen Küstengebietes in ihren ältesten Grundlagen und ewig schwankenden Beziehungen zu Ungarn die zu der thatsächlichen Aufslöung des Verbandes mit diesem Reiche im 15. Jahrhunderte fand an verschiedenen Stellen des vorliegenden Werkes (I., S. 158—161, II., 75—80, 177—179 und 214—215) ihre gedrängte Würdizgung.

<sup>\*)</sup> Literatur. Außer ben allgemeinen Werken von Grät und Jost ü. G. ber Jsraeliten, bas Quellenmaterial s. Ungarn im Corpus Juris H., in Kosvachich, Sylloge decret. u. Vestigia comit.; Fejér, Cod. diplomat.; Fényes, Magyarorzág statistikája, I.; (Krones) bie politisch-sociale und reichsgesetsliche Stellung ber Jsraeliten in Ungarn . . . . Best-Osener Zeitung (1860) Nr. 29. 31 unter ber Chiffre X. K.; L. Löw, Die jübischen Wirren in Ungarn und ber jübische Congreß in Ungarn; Czörnig, Ethnographie Desterreichs, II. Bb.; Hunfalvy-Schwider, Ethnographie von Ungarn.

Ueber die Grundverträge der Krone Ungarns mit Dalmatien unter Koloman seit 1102 sind wir nur unvollständig Für die Abmachungen mit den dorwatisch=balmatini= ichen Rupanen haben wir nur das alte Chronistenzeugniß, bemaufolge diese zu keinerlei Abgabe ihrer Unterthanen, wohl aber verpflichtet feien, im Kalle eines feindlichen Ginfalles über Aufgebot bes Königs, jeder mit mindestens zehn bewaffneten Reitern auf eigene Roften bis an ben Draufluß, bann aber nach Un= garn hinein auf königliche Roften, ju bienen. Als Inbegriff ber alten Rechte ber croatischen und flavonischen Bane feit der ungarischen Herrschaft über bas Land scheinen nachstebende gelten zu können: Die Befugniß, die Urkunden bes Rönigs mitzufertigen, die koniglichen Schenkungen, mit ihrer Ginwilligung gemacht, zu bestätigen, Immunitätsprivilegien ihren unterthänigen Orten zu verleihen, die Grafen oder Zupane und die Aebte zu bestellen und felbst Schenkungen fleineren Ausmaßes zu verfügen.

Die Verträge R. Koloman's mit Zara, Trau (1108), Arbe (1111) und vor Allem mit Spalato (1103) beweisen, daß er thunslichft ben firchlich=politischen Autonomieverhältnissen

Dalmatiens Rechnung zu tragen beflissen war.

Bas die ungarische Oberverwaltung Dalmatiens betrifft, so haben wir an wechselnde Rustande zu benten. Die Brioren, Tribunen und Richter ber Städte, die Zupane ober Grafen ber Landbezirke standen unter bem Banus auch Berzog von Croatien-Dalmatien, wohl auch unter bem Palatin (3. B. Belusch, bem Schwager R. Bela's II., 1152), ber ja fpäter auch ben, allerbings balb leeren, Titel "Richter Dalmatiens" führte. Mitunter seben wir Dalmatien als Apanagegebiet von einem arvabischen Bringen verwaltet, z. B. von Andreas II. (1198—1204), als jüngern Bruder R. Emerich's. Seit 1274 tauchen als Statthalter bes croas tifchebalmatinischen Rustenlandes die fogenannten Bane am Meere (bani maritimi) auf, welche Wurde meistentheils feit 1293 bie Brebir an fich brachten. Die ältesten Stänbeverhältniffe ber chormatisch = ungarischen Periode zeigen uns a) Ebelfreie ober Bornehme, barunter die Rupanen, b) Gemeinfreie, c) be= bingt Freie, das ist personlich Freie und grund= ober bienft= unterthänige, d) Freigelaffene, meift "jum Geelenheile" ber Sklaverei entlaffen, und e) Sklaven ober Leibeigene, 3. B. burch Berarmung, Schulbenverhältniß, beren Vertauf zu hindern Zwonimir in seinem Krönungseibe vom Jahre 1076 ber Kirche versprach.

Die venetianischen Acten von 1349-1353 gestatten uns einen

Einblick in die venetianische Verwaltung Dalmatiens: vor der Wiederherstellung der ungarischen Landeshoheit durch R. Lud= wig I. im Jahre 1356. Nachdem es vom 14. auf das 15. Jahr= hundert ber Signoria abermals gelungen mar, Dalmatien, Stud für Stud, wieder an fich zu reißen, haben wir an die Erneuerung biefer Verwaltungszustände zu benken. In Zara, bem "Haupte Dalmatiens" (caput Dalmatiae) befanden fich an Stelle des früheren Prior (805-1096), welcher 1033-1036 als byzantinischer Beamter ben Titel "Prior und Proconsul, Protospotarius und Strateg (straticus) bes gesammten Dalmatiens" führt, — und bem die Tribune, Richter, Notar und Abvocat ber Stadt unterordnet waren, - ber venetianische Graf und Hauptmann (comes et capitaneus), Rathe (consiliarii) und Kammerlinge (camerarii). Ru Spalato, Trau, wo wir im 10. Jahrhunderte, sowie in Biograd (Zara Becchia), auch Prioren begegnen, ferner zu Sebenico, Rona (Rin, 1069 "Stadtrichter") und Ragusa erscheinen venetianische Grafen. Auf ben Inseln Arbe, Cherfo und Diero, wo im 11. Jahr= hunderte auch Prioren des Amtes walteten, treffen wir so wie auf Pago das Gleiche; auf Brazza (1078 "Richter") und Fara find Pobesta's bestellt.

Neben einem "Hauptmann auf dem Meere" (capitaneus maris) erscheint ein "Generalcapitän in den Theilen Slavoniens zu Lande" (capit. gen. per terram in partibus Slavoniae — das slavische Binnenland Dalmatiens).

In Cattaro bestand ein eigener Slavengraf oder Richter (comes Slavorum) für die Colonen am Lande neben dem Gastalben und Stadtrichter. Ziemlich allgemein erscheinen: Untersuch ung erichter (judices examinatorii), Executiv beamte mit wechselnden Namen: tribuni, officiales, bucharii oder bacharii, Herolde (preco, plazzarius, rivarius), Schähungsbeamte (estimatores, postici) und als Finanzbeamte: camerarii oder camerlengi (Kämmerlinge), datiarii, dounarii (Duaniers, Zollbeamte), gabellarii (Accisebeamte); in Brazza: Pristalben.

Besehen wir uns die Ständeverhältnisse in den Kustenund Inselftädten Dalmatiens und auf deren Landesterritorium.

Als Hauptklassen haben zu gelten: Die Ebeln (Nobiles, flavisch: gospoda, der "Herr", nobili, patrizj), die gemeinfreien Bürger, die Popolaren (populares) und die mit diesen oft vereinigten Plebejer, Districtsbewohner oder Bauern, Colonen (coloni, contadini), da nach altrömischer Verfassung der Bewohner der civitas oder des municipium

und der Bewohner des zugehörigen Gaues ober der regio gleiches Recht genoß.

Die Stäbte Dalmatiens waren in allen Jahrhunderten der Schauplatz von Kämpfen zwischen den Nobili oder Patriziern und den meist durch die Plebejer verstärkten Popolaren und in diesen Kämpfen erscheint auch die politische Parteistellung für und gegen Ungarn oder Benedig maßgebend, so namentlich in Zara.

Vorzugsweise war das Patriziat, die nobilta, venetianisch gestinnt, was, abgesehen von seiner romanischen Nationalität, die bei den Popolaren örtlich vom Slavischen ganz zerset war, einsach damit zusammenhängt, daß Venedig für Verstärfung der Nobili durch Sindürgerungen aus der eigenen Mitte Sorge trug. Die poslitischen Leidenschaften führten nicht selten zu Massenverbannungen der schwächern Partei (estrinsochi oder fuorusciti im Gegensate der siegenden intrinsochi) und deren Anstrengungen, sich wieder der Stadt zu bemächtigen. Die Theilnahme des Volkes, des popolo, an der Gesegebung und Beamtenwahl läßt sich dis 1320 nachsweisen, dann scheint unter venetianischen Regime (seit 1322) das Patriziat ausschließliche Gewalt erworben zu haben.

Das Statutarrecht mußte sich bei bem Alter ber städtischen Gemeinwesen früh und reich entwickeln. Daraus lernen wir die ständischen Rechte, das hartnäckige Bestreben der romanischen Bürgerschaft kennen, den slavischen Nachbarn die Einbürgerung in die Stadt zu wehren und vor Allem zeigen sie uns die Sntwicklung des Colonatwesens und das Verhältniß der herrschenden Klasse, der Grundbesitzer, zu den Grundholden und gedungenen, käuslichen und verkäuslichen Knechten.

Die bürgerliche Arbeit, bas Handwerk, lag in den Händen der Popolaren, welche sich früh in Genossenschaften mit religiöser und technischer Grundlage: Confraternitäten und Zünste (corpo d'artesici) zusammenthaten. Auch da trat natürlich der Unterschied vornehmer und reicherer und geringer, ärmerer Gilden oder Jnnungen früh zu Tage. In Ragusa haben wir z. B. in erster Linie Goldund Silberschmiede, denen Seidenweder (filatori), Wollweder (lanajuoli), Wollsämmer (scardacciatori), Färder, Sisenarbeiter, Schuhmacher u. s. w. nachstanden.

Ragusa als Hanbelsplat ersten Ranges, ber schon im 13. Jahrhunderte mit ganz Italien, mit Byzanz, ben ganzen süblichen Donauländern, mit der Levante, bald auch mit Afrika, Frankreich, England, Spanien, Nordafrika, nordwärts zunächst mit Ungarn in Handelsverbindungen stand und im 15. Jahrhunderte auch ungemein

geschickt ben wachsenden Osmanenstaat sich befreundet zu machen besstiffen war, an keinem hervorragenden Handelsplate eines Consuls entbehrte, überdies gewinnbringenden Bergdau in den gepachteten Gruben Rasciens zu Srebernik, Janowo, Aratowo, Nowobrdo trieb, — Ragusa dietet die zahlreichsten und wichtigsten Beispiele von Hans dels verträgen mit der italienischen und istrischen Rachdarschaft; so z. B. 1166 mit Pisa, 1188 mit Rovigno, 1199 mit Ancona, 1201 mit Bari, 1203 mit Termoli, 1208 mit Malsetta in Apulien u. A. Benedig war auch früh eisersüchtig auf die Handelsblüthe Ragusa's, das beweist z. B. das Berbot des Dogen von 1226, rasqusinische Waaren direct oder indirect im Bereiche zwischen Zara und Ancona zu kausen, und grollte den Ragusinern als Förderern und Hehlern der slavischen Piraterie der balmatinischen Küste.

Für die Glieberung der Unfreiheits= und Hörigkeits= verhältnisse der balmatinischen Küsten= und Inselgemeinden läßt sich am meisten aus den Statuten von Zara, Trau, Ragusa, Curzola und Cattaro an Belegen gewinnen. Zu unterst standen die eigentlichen Slaven, Knechte (Mägde), verkäusliche, vererbliche Beibeigene (vlastaci in Cattaro); höher die gemietheten oder gesdungenen Knechte (pactualis, mercenarius, flavisch: pristaw). Dann gab es Freigelassene (franchi) in mannigsachen Dienstverhältnissen. Schlägt der Knecht einen Freien, heißt es im Statut von Cattaro, so wird er gepeitscht, thut er dies einem Edeln, so erhält er die Brandmarke auf beide Wangen gedrückt und wird aus der Stadt gepeitscht. Erfüllt der gedungene Knecht, die gemiethete Wagd, sagt das Geset von Curzola, die vertragsmäßige Verpflichtung nicht, so werden beide nacht durch die Stadt gepeitscht und müssen dann nichts desto weniger ihre Zeit ausdienen.

Die verhältnismäßig günstigste Lebensstellung erlangten die zinspflichtigen Bauern ober Colonen; besonders in der venetianischen Epoche. Sie besaßen Erb = und Eigenthumsrecht, Rlage = recht und eigenen Gerichtsstand (Slavengraf in Cattaro).

Die kirchlichen Verhältnisse Dalmatiens zeigen uralte und zahlreiche Bisthumsgründungen, in ihrer Mehrzahl mit sehr kleinen Sprengeln und Einkünsten, da die Städte die Anhäusung von Grundbesit in der Hand nicht gerne sehen. Vom 4. dis zum 10. Jahrhunderte unserer Zeitrechnung entstanden die Bisthümer Zara, Arbe, Macarsca, Risano, Ragusa, Spalato, Cattaro, Stagno, Rona; ihnen schlossen sich im 11. und 12. Jahrhunderte: Knin, Zaravecchia (bis 1125), Trad, Scarbona, Budua, Lesina; und 1294 Sebenico an. Die bedeutendste Metropole war die von Spa=

lato, in den Jahren 1187—1200 mit mehr als zehn Suffraganen. Ragusa griff mit seinen Unterkirchen nach Albanien, Bosnien, Servien, Montenegro (Zaculmia) ein. Zara gelangte 1154 zum Range eines Erzbisthums. Das Bisthum Lesina hatte die meisten Inseln unter sich; man nannte daher seine Vorsteher "Inseldischöse". Sehr stark war die schismatische Kirchenströmung von Bosnien-Serdien herüber. Zu den ältesten Klöstern zählt das der Benedictinerinnen zu Zara, angeblich 906 gestistet und 1066 erweitert; besonders seit 1091 von Bedeutung, und das Schwesterkloster zum heiligen Doimo in Trau vom Jahre 1064. Im 13. und 14. Jahrhunderte mehrten sich namentlich Dominikaner- und Franziskanerklöster. Der Klerus hatte auch die gesammte Literatur in Händen, wie dies z. B. die Gelehrtengeschichte Ragusa's darthut.\*)

II. Die Culturepochen bes Ungarnreiches lassen sich beiläusig nach solgenden Zeitmomenten auseinander halten. Die erste schließt mit Ladislaus I. († 1095), welcher die Errungenschaften Stephan's I. neu besetigt; die zweite läuft die zum verhängnißvollen Sindruche der Mongolen (1240). Die dritte hat ihren Höhe= und Ausgangspunkt in den Tagen des zweiten Angiovinen Ludwig d. Gr. († 1382); während die vierte zwischen die Tage Sigismund's und den Tod des Corvinen Mathias († 1490) einzgestellt werden darf und in der fünsten (1490—1526), der Zeit des Versales, die unerquicklichen Tage der Jagellonen uns entgegen treten. Wenden wir uns der ältesten Culturepoche zu. — Aus dem Shazarenreiche, woselbst "türkische" Sinstüsse das uralisch=sinnische Volksthum der Magyaren in Lebensbrauch und Sprache stark berührten und sie daher auch in den Augen der Byzantiner, des Kaisers Leo, der ihre Streit= und Lebensweise, des "purpurgeborenen" Constantins,

<sup>\*)</sup> Literatur. Abgesehen von ben bereits wiederholt citirten Sammlungen und Werken von Gyurikovics, Kukuljevič, Ljubič, Reuţ (s. I., II. Bb.): Rački, borda južnih Slovenu za državnu neodvisenost u XI. viekn (Kampf ber Sübssaven für die staatl. Unabh. im 11. Jahrh.) im Rad jug. akad., 30., 31. Heft (1875); Brasnič, municipija u hvratskoj državi za narodne dinastije (die Municipien des Croatenstates unter der nationalen Dynastie), ebenda 32. Ho die rechtshist. Arbeiten von Bogisič, zunächst sein bibliogr. Abrih über geschr. Gesehe des slav. Rechts. (Agram 1872). Ueber Ragusa außer der Monogr. von Engel: die urkundl. Arbeiten von Matkovič und Ljubič im VII. und IV. H. des Rad. Ueber d. Kirchengesch.: Farsati i. Illyr. sacr.

ber ihr Staatswesen beschreibt, zu "Türken" stempelten, — bringen die Söhne der scythischen Steppen an die bulgartsche Donaugrenze vor, überschreiten dieselbe und werden endlich nach einem mehr als zehnsährigen Kampse Herren des größten Theiles Pannoniens. — Mit Slavenstämmen schon altersber in Berührung, erscheinen die "Unsgarn" im Theißs und Donaulande, ähnlich wie einst die Germanen auf dem Boden des Kömerstaates, als weit rohere Eroberer, Schüler der Unterworsenen. Sine große Fülle slavischer Bezeich nungen auf allen Lebensgebieten erscheint in der magyarischen Sprache seither eingebürgert und spricht am besten für diesen Cultursprozeß: mögen wir den Ackerdau, Gewerbe, Handel, Schiffsahrt, — die gewöhnlichen Lebensbedürsnisse, Haus und Hausgeräth, Kleidung, den physischen und gesellschaftlichen Menschen, die Pstanzens und Thierwelt — oder Staat, Kirche, Kriegswesen, Münze und Maß babei nach dem bezüglichen Wortvorrathe mustern.

Leiber haben wir für bie wichtige Zeit ber Anfiebelung bes Magnarenvolkes in Ungarn keine nationale Quelle böberen Alters von bem Schlage bes naiven, ehrlichen Cosmas, ber bie Volksfage achtet und die Geschichte ebenso wenig als die Ueberlieferung fälicht. Denn, was von bem fogenannten Anonymus biesfalls zu halten, beleuchteten wir an anderer Stelle (I., 54-57); bie fritischere Haltung ber neuesten magnarischen Forscher in ber alteften Geschichte bes eigenen Bolles neigt sich immer mehr bem ent= schiebenen Berbicte bes Auslandes ju, aus biefer trüben Quelle bürfe man nimmer die Grundanschauungen über Geschichte Ungarns schöpfen. Der gewissenhaftere Chronist Simon Rega gebort erft bem Schluffe bes 13. Jahrhunderts, ben Tagen Ladislaus bes Rumaniers († 1290), in seinem Leben an und stoppelte so aut wie ber fpatere Marcus, fein Rachtreter in gleicher Arbeit, aus gleicher Quelle (man vgl. auch bas sogenannte Chronicon Posoniense, die Bregburger Sammeldronit, in der sogenannten Wiener Bilberhandschrift, welche bis 1330 reicht und als Chronicon Budense 1471 zum Abbrucke gelangte) aus Mythe, Ueberlieferung und felbst aus bem Nibelungenliebe bie Anfänge ber Magyaren in Ungarn jusammen. Thur ochy, ber Geschichtschreiber in der Zeit der Corvinen, thut das Gleiche. Immerhin sind sie in dem hiftorischen Theile ihrer Compilationen brauchbarer als ber Anonymus und die Anhänge (Appendices) zu Kéza, namentlich ber über die "eblen Ankömmlinge Ungarns" (de nobilibus advenis Hungariae), ein bei allen Irrthumern willfommenes Berzeichniß ber frembländischen Ansiedlungselemente Ungarns feit Herzog

Gejfa's und Stephan's Tagen. Man fieht die bunte Musterkarte biefer Fremblinge und Gafte aus ben romanischen, besonders aber aus den deutschen Nachbarlandern, und die Urkunden, die Reichsge= setze und Ortsnamen bewahrheiten ben Ausspruch, bak Deutsche. Italiener (Latini), Griechen, Ruthenen, Polen und Cechoflaven, Bulgaren, Petschenegen, tumanische Polowczer, Ismaeliten ober Mohamedamer u. A., Leute aus aller Herren Ländern und himmels= ftrichen früh Gingang in bem weiten, bevölkerungsbürftigen Reiche fanden. So finden wir 3. B. Betichenegen ober Biffenen burch ganz Ungarn vom Biharer Comitate bis Debenburg und fübmärts bis Effeg in bedeutenden Ansiedelungen verbreitet und die tuma= nischen Poloweger (bas magyarifche Polocz) ober Rumanen, Runen, spielen schon unter Stephan II. (+ 1131) eine Rolle. Wie weit bereits vereinzelte beutsche Ansiedelungen unter Stephan I. porbrangen, zeigt die bayerische Ansiedlung bei Szatmar am oftun= garischen Szamosflusse und wie weither sie tamen, die Angabe nieberländischer Chroniten über die Ballonenanfiedlung aus ber Lütticher Gegend im Erlauer Sprengel jur Zeit R. Andreas' I. (?), Colonieen, die noch im 14. Jahrhunderte heimathliche Sprache und Lebensbrauch behauptet haben sollen und noch in späteren Jahrhunberten als "französische Orte" (loca gallica) bezeichnet erscheinen, 3. B. Sa. Gaal und Andornat (vgl. Andernach) bei Erlau.

Magere aber benkenswerthe Andeutungen über die Rolle der beutschen Gafte am hofe Stephan's I., bes Schöpfers ber driftlichen Monarchie Ungarns auf fremden Culturgrundlagen, in ber älteren ober kleineren Legende von seinem Leben, und in der größeren bes Mönches Hartwig (aus Roloman's Tagen) in bem Leben bes beiligen Gerhard, bes Benetianers, ber, einflugreich am Hofe, in seiner Bischofsstadt Cfanad beutsche Briefter als Leiter geiftlicher Soule bestellt, - folde Andeutungen laffen ben mächtigen Ginfluß biefer balb heimisch geworbenen Fremblinge einigermaßen begreifen. Auf ihren Schultern ruht bas Reformwert bes großen Königs, fie belfen es vertheibigen, im Rampfe so gut wie im Rathe bes Rönigs und im firchlichen Leben. Ihnen, ben "Schwaben und Welschen", wirft sich Angesichts ber erwachenben nationalen Reaction R. Beter, "ber Staliener", in die Arme, sie ebnen seiner Wiebereinsetzung burch R. Heinrich III. die Wege; ihrem Rathe insbesondere vertraut R. Salomo, und auch bie "nationalen" volksthumlichen Herricher Gejfa I. und Labislaus b. H. tonnen ihrer Mitwirtung in ber Culturfrage nicht entrathen; am wenigsten Labislaus, beffen Gefetzgebung am besten zeigt, wie entschieden die Krone mit ber Liebe

zum Heibenthum und ber alten Uncultur im eigenen Volke aufzuräumen sich gedrungen fühlte. Es war nicht so lange her, daß (1046) ber große Sturm gegen das fremdbürtige Christenthum losbrach und in seinem Wiederaufflammen (1061) durch Bela I. blutig gedämpst werden mußte, — daß Johann, Vathas' Sohn, und sein Anhang "das Haar nach Heidenart schor" und den alten Göttern Pferdeopser und Weihtrank (áldomás) darbrachte.

Treten mir in ben zweiten Zeitraum (1095-1240). Die Gesetzgebung Roloman's, "bes Bücherkundigen", erscheint in jeber, also auch in culturbistorischer, Richtung als eine Erganzung und Erweiterung ber Legislation feiner Borganger Labislaus' und Stephan's I. Ungarn eröffnet fich bem erften großen Rreugguge als Durchzugs= land; es bleibt ein solches und wird in eine Culturströmung getrieben, beren Gewinn, insbesondere der materielle, die machsende Handels= bebeutung der ungarischen Donaustäbte, nicht gering angeschagen werben barf. Tiefer in die Masse ber Nation bringt ber Cultur= fortschritt nicht leicht und noch weniger rasch; die Zeiten nach Roloman, voll bes Rrieges und Parteikampfes, waren bem um fo weniger aunftig, und so mag bas Bild, welches ein bebeutenber Geschicht= schreiber dieser Reit, ber Babenberger Fürstensohn Otto, Bischof von Freifing, als Rreugfahrer im Jahre 1147, von bem bamaligen Ungarn entwirft, bei all seiner Abneigung gegen biesen Nachbar Deutschlands, ber Wirklichkeit nicht zu ferne fteben. Jedenfalls hatte ber Kern ber Maggaren noch ben Typus ber finnischen Race mit türkischen Beimischungen; noch lebte er am liebsten auf ber ebenen Steppe in Reltborfern mit fehr einfachen Lebensbeburf= nissen; das Königthum habe patriarchalische Gewalt; ber König burfe ben ungehorsamen Amtsträger burch seine Gerichtsboten festnehmen und vor seinen Richterstuhl schaffen lassen. Dort aber, wo sich ber Magnare mit bem Slaven ober mit anberen Ansiehlern in Masse mischte, war sein Racentypus im Schwinden ober in starter Rerfetung; besonders aber mußte bies im Rreife bes boberen Abels, bem so viele Frembe eingebürgert wurden und sich mit ben alten Geschlechtern versippten, bemerkbar werben.

Ein ungarischer Forscher (Stephan Horvath) unternahm bie ziemlich undankbare Aufgabe, den alten Magyarengeschlechtern auf die Spur zu kommen und so die Nachkommen der bei Keza mit 108 bezisserten Geschlechter (generationes) der arpädischen Invasion zusammen zu bringen. Die aus verschiedenen Jahrhunderten mühzselig zusammen geklaubten Namen lassen sich nicht bloß zahlreich ergänzen, sondern bieten gar keine Bürgschaft für ihre angebliche

Bebeutung, da darin verschiedene Abelskategorieen durcheinander lausen und neben uralten Familien jüngere emporgekommene Gesschlechter, Nachkommen eingewanderter und nationalisitrer Abeligen, auftauchen. Zu den Geschlechtern, die in diesem Zeitraume von Besbeutung waren und sie mitunter lange behaupteten, zählen beispielsweise die Aba, die fremdbürtigen Ratold und Gutkeled, mit denen die Lorandsi und Bathory's zusammenhängen, die gleichfalls aus Deutschland zugewanderten Hedervary (Hederichsburg), denen die Palsfy zugerechnet werden dürsen, die Forsgacs, Csaky, Apor, die Bebek u. A.

Den weitspurigen Aufschwung ber flandrisch-beutschen Ansiedlung unter Gessa II. lernten wir bereits kennen; sie gab dem materiellen Culturleben einen mächtigen Impuls, welcher nachwirkte.

Unter Bela III., bem Zeitgenoffen bes britten großen Doppelfreuzzuges (1190-92) und Gemables einer französischen Prinzessin, ben ber byzantinische Hof erzogen, erschließt sich Ungarn immer mehr ben Beziehungen mit bem Auslande; es beginnen bie Reisen junger Magnatensöhne nach Italien, wo alte Universitäten blühten. Der frangofifche Ronig intereffirt fich für bie jahrlichen Ginnahmen ber ungarischen Krone. Diesem Interesse verbanten wir bie älteste Aufzeichnung über die Finanglage bes ungarischen Königthums in einem Barifer Cober mit ber Sahresangabe: 1184. ba: Der Rönig bezieht an Ginkunften von ber Münge: 60,000 Mark, vom Salze: 16,000 Mart; an Wegmauthen und Geleits: gelbern (pedagiis, passagiis) und Marktgelbern: 30,000 Mark; von ben fremben Gaften Transfylvaniens: 15,000 Mart (!), an seinem Drittheil von den Ginfunften ber zweiundsiebenzig Ge= fpanichaften: 25,000 Mart, vom "Bergoge" (Bane) Glavoniens: 10,000 Mark. Jeder ber zweiundsiebenzig Grafen beherbergt und verpflegt (procurat) einmal im Jahre den König, und bevor dieser von der Tafel sich erhebt, verehrt er ihm ein Geschent von hundert, mancher auch von 200 Mark. In solcher Weise kommen in beiläufiger Schätzung aus bem ganzen Reiche 10.000 Mark zusammen. Außerbem giebt es große Geschenke an die Rönigin und die Söhne bes Königs in Silber, Tuch, Seibenzeugen und Pferben; ferner ben Dreifigsten. Das Volk bes Landes bereitet bem Könige ben vollen Unterhalt (b. i. der sogenannte descensus regius). Im Ganzen ergiebt sich aus biefer allerdings ungefähren Abschätzung eine fehr bebeutende Sahreseinnahme nach bem bamaligen Gelbwerthe nämlich an 166,000 Mark Silber. Welche Mark gemeint ift, läßt sich allerbinas schwer bestimmen.

In Ungarn selbst liesen bamals Friesacher Pfennige neben byzantinischen Goldmünzen, abgesehen von den einheimischen Währungen, und die Silbermark wurde wie in der westlichen Nachbarschaft in Viertinge (ferto) geschieden. Doch kommen auch Goldviertinge (fortores auri) vor. Schon Stephan's I. Gesetzgebung spricht von dieser Goldwährung. Die erste eigentliche Münzordnung gehört Besa. I. an.

Unter Unbreas II. gewahren wir einen ftarten Verfall ber Rronfinanzen, bochft zerrüttete ftaatswirthschaftliche Berhältniffe. Erfreulicher ift bas traftige Gebeiben bes Stähte = und Anfieb = lungswesens, bas icon bie koniglichen Beere unter Stephan II. füllen half und schon vor dem 13. Jahrhunderte den ganzen Bergbau in Sanben hatte, und nicht unberechtigt erscheint die Bemerkung bes fpater lebenben polnischen Chronisten Dlugosch, ber haß ber Magnaren habe sich gegen die erste willensstarke Gattin des Königs, die Meranerin Gertrude, gekehrt, weil sie nicht bloß ihre beutschen Brüber, sonbern auch bas beutsche Stäbte= und Ansiedlungswesen so entschieden begunftigte. In der That finden wir 3. B. ihren tirolischen Begleiter, Probst Abolph, in ber Bips als Colonis fator thatig und feinen Bruber Rutger von Matrai bafelbft nach urtundlichem Zeugniffe angefiebelt. Die abeligen Hauptfamilien ber Bips, die Görgen und Bergeviczn, stammen von abeligen Ansteblern ab, die ihre Pradicate nach Bipfer Besitzungen Garg (Görgö) und Berzevicze führen.

hier ift auch ber Ort, bes bamals schon ftart entwickelten Klosterwesens Ungarns zu gebenken. Zunächst wie überall burgerte fich ber Benedictiner=Orden ein mit bem älteften, am reichsten botirten und angesehensten Kloster, ber "Erzabtei", am Martinsberge. Er brachte es in Ungarn während bes Mittelalters zu zweiundneunzig Klöftern und zehn Residenzen. Ihm folgte im 12. Sahrhunderte ber Bramonftratenferorben mit zweiund= vierzig Rlöstern und Brobsteien und bald ber ber Cifterzienser, bie Bela III. insbesondere begunftigte. Er zählte fpäter breiund= breißig Rlöfter. Dazu tamen als Regularkanonien fechs vom Orben bes heiligen Grabes, neun andere mit dem Rechte, die Almuten oder Chorpelze zu tragen (super pelliciti), und einundzwanzig Rlöfter bes Augustiner= Gremitenorbens. Bon ben geift= lichen Ritterorben hatten die Johanniter neunzehn Commenden im Reiche, barunter bas bebeutende Priorat zu Brana, die Tempel= berren breizehn Manserien. Die culturhistorisch bebeutenbste Rolle spielten 1211 - 1224 bie beutschen Orbensritter, als sie Lebens=

träger bes Burzenlandes wurden. Diese turzen Angaben mögen genügen, um nahezulegen, wie ftart burch biefe Daffe von Rlöftern, beren erfte Bewohner aus bem Auslande kamen, — als Colonieen fremder Mutterstifte mit Sintersaffen ber eigenen Beimath, bas An= fieblungswefen gefräftigt werben mußte, - aber auch begreiflich ju machen, wie bei biefer Rulle geiftlicher Rorperschaften, ju benen noch gehn bis vierzehn Bisthumer gestellt werben muffen, - ber Bochclerus Ungarns, ber Bralatenstand eine fo bebeutenbe politische Stellung gewinnen konnte. Denn biefe Bisthumer maren reich botirt, und auch für die Klöster erwuchs bebeutendes Schen-Ganz Oberungarn schied fich im Mittelalter in zwei große Sprengel, in ben bes Graner Primatialstuhles, ber, abgesehen vom Gebiete seines Reutraer Suffragans, von ber March und Waag-Donau bis an die Tatra, in die Lips reichte, und östlich fcolog fich bas Erlauer Bisthumsgebiet an, bas fühmarts bis in bie große Donau-Theißebene griff. Wie groß der Reichthum beiber Rirchen, des Bisthums und der Rapitel mar, insbesondere Gran's beweist schon die Größe ihrer durch R. Sigismund's Register bemeffenen Banderialmannschaft. Auch die anderen Bisthumer, 3. B. Großwarbein, zeigen ungemein reiche Ginkunfte; bas Gleiche gilt von Agram, beffen Bischof auch Obergespan bes kleinen Comitats Berzencze war, und nicht unbedeutend ist auch der Besit des siebenbürgischen Landbisthums von Weikenburg (frater: Rarlsburg).

Béla IV., Andreas' II. Sohn und Thronfolger, arbeitet unverbroffen an der allseitigen Hebung des Wohlstandes mit kundigem Blid. Da kommt ber Mongolensturm und knickt gewaltsam bie materielle Blüthe bes Reiches. Es ist ein ergreifendes Bild ber entjetlichen Lage bes Reiches, bas uns ber Zeitgenoffe Roger, ber Domberr von Großwarbein, in seinem prosaisch abgefaßten "Rlageliede" (carmen miserabile) entwirft. Selbst feste Orte wie Gran ließen sich überrumpeln, bis in die gebirgige Bips kann man bie Spuren mongolischer Schreden verfolgen und groß ist bie Bahl ber Stadturkunden, die in dieser allgemeinen Zerstörung zu Grunde gingen und später erneuert werben mußten. Die bittersten Einbrude im Herzen ging Bela an die Wiedererhebung des Reiches aus diesem tiefen materiellen Verfalle und in seinem unverbrossenen Schaffen auf bem Felbe ber Colonisation liegt ein Zug anerkennungswerther Tüchtigkeit. Jest erft lassen uns die Urkunden das weitgespannte Ret ber beutiden Anfiedlungen von ber öfterreichifchen Grenze bis in bas Burzenland Siebenbürgens und von ber Tatra bis an bie Save überblicken. Seine unzerstörbaren Triebe zeigen sich neu

gekräftigt; vor Allem im Sachsenlande Siebenbürgens, in der Zips und im Gebiete der westungarischen Bergstädte, Schemnis an der Spitze. Auch die Ansiedlung zahlreicher italienischer Winzer im rebenreichen Hegyallyagebiete um Tokaj erscheint beachtenswerth.

Um so bufterer stimmt ben Culturhistoriter ber Ruckfall im materiellen Wohlstande und die tiefe sittliche Verfunkenheit Ungarns in ben Tagen Labislaus' bes Rumaniers (1272-1290), Béla's Enkels. Wir wollen nicht voreilig die Cultur des magnarischen Abels unter Bela IV. überschätzen und bas Gehäffige in ben geift: lichen Anklagen Labislaus', bes jugenblichen Buftlings, verkennen. Ottokar's Reimchronik schilbert die Ungarn Bela's im Kriege und beim Mahle so recht noch als halbe Orientalen. Buntfarbige Tracht, Berlenschnüre und Sbelfteine, im Barte ber Bornehmen eingeflochten, verrathen die Liebe zum berben Brunken; Rampfweise, Rampfgeschrei, die Vorliebe für Listen und Ueberraschungen des Feindes mahnen noch an die alten Magyaren des 10 Jahrhunderts. Ottokar bemerkt aber auch zum Tabel ber beutschen Ungenügsamkeit bas genügsame Wefen bes Ungarnvolkes und seines Herrschers im Kelbe. Wenn andererfeits der papstliche Legat Philipp um 1279/80 in den Ungarn lauter Beiben erblickte, so ist das eben eine Hyperbel, und wenn man erzählte, die Ungarn lebten bamals wieder unter Gezelten und ber Bauer habe sich seinem Karren (taliga) vorsvannen müssen, so war das gewiß nichts platterdings Neues. Aber es muß benn boch eine starke nachtheilige Wandlung in jeder Richtung vor sich gegangen fein, und die verhängnifvolle Ginburgerung ber Rumanen feit Bela IV., beren Fürstentochter ber König seinem Thronfolger gur Gattin gab und sich so fehr mit ber Christianifirung und Civili= fation bes wilben, ungeberdigen und unreinen Volkes abmuhte, rächte sich zunächst weit mehr als sie nüten konnte. Rumanisches Blut fließt in ben Abern feines Enkels; Rumanier, bann nogaitische Tartaren sind bessen Genossen; es ist so, als habe das Rumanen= element ben ersterbenden Reim altmagnarischer Ungebundenheit wieder zu neuen Trieben gebracht, und mit ihm äußern sich bie Lafter ber Halbbilbung in den tonangebenden Kreisen. Besonders bangte es bem römischen Stuhle vor bem Rückfalle Ungarns in's Beibenthum. Daher konnte leicht ber böhmische Hof in Rom diese Besorg= nisse wachrufen und die Chronik der Wiener Predigermonche zum Jahre 1279 (1280) die Stelle verzeichnen: "Im Juni dieses Jahres begab sich Philipp, Legat bes apostolischen Stuhles, zu ben Ungarn, um sie, die den driftlichen Glauben fast vergessen hatten und nach Art ber Heiben mit aufgelösten herabhängenben Haaren und in weiblichen Rleibern verkehrten, zu ihrem Heile wieder zurechtzubringen."

Der Schluß ber Arvabenzeit und die Tage des wirrenvollen Rwischenreiches (1301—1308) waren nicht barnach angethan, bas Culturleben auf sichere Grundlagen eines gesetlich geordneten Reichs: friedens zu stellen. Diese zeigten fich erft seit Karl Robert's Siegen über die Oligarchie möglich. Und doch blieb ihr mächtigstes Haupt, Mathias von Cfat, trop ber Roggonger Schlacht (1312), in welcher seine Anhänger erlagen, unbesiegt. Er konnte 1315 auf eigene Faust eine Jehde mit Johann von Böhmen anfangen und ausfechten, im Waagthal gefürchtet herrschen und bis an seinen Tob einen wahrhaft königlichen Brunt entfalten. Er, ber Guffinger Beinrich, Ladislaus Apor, ber Wojwode und Gewaltherr Siebenbürgens, und Omobé Aba, Karl Robert's eigennütiger Anhänger und Palatin, ben die erbitterten Deutschburger von Kaschau im Aufstande erschlugen (1311), weil sie an ihrem Freithum und an ber Krone ebenso fest hielten wie die Zipfer Sachsen, ihre Rachbarn, find so recht hervorragende Typen der Magnatenoligarchie, welche Rarl Robert allmählich bezwang.

Mit ihm, dem Sohne eines freigebildeten, genußsüchtigen Hoses, dem Vertreter der strammeren Lehensmonarchie, kommt ein Königthum auf den Thron Ungarns, das die pakriarchalischen, einfacheren Formen des erloschenen Erbhauses der einheimischen Arpaden verbannt, prunkvoller, gebieterischer auftritt und Ungarn in vielseitigere und politische Culturbeziehungen sett. Am besten lassen sich die Errungenschaften der angiovinischen Culturepoche Ungarns in den Tagen seines Sohnes Ludwig d. Gr. überschauen.

Bir wollen zunächst hanbel und Gewerbe hervorheben. Der handel lätt sich nach vier handelswege zusammen: der levantinische von der untern Donau her, der italienische, den die dalmatinischen Küstenstädte und das croatische Littorale unter der Concurrenz Benedigs vermittelten und ver Binnenhandel der stidosen Donauländer, der an der Savemündung den Eingang nach Ungarn hatte. Aus den hinterlarpathischen Landschaften bewegte sich der Handelszug durch das Burzenland über Kronstadt, durch den hermannstädter Sachsensdohen weiter nach Ungarn, um wieder in die Donaustraße einzumünden. Bestwärts zog sich der handel über Gran, dessen handelssaungen aus den Tagen Ladislaus des Rumaniers von Bebeutung sind, und Preßburg an der Donausunach Desterreich und umgekehrt. Die Rordrichtung des ungarischen Zwischenbandels beschrieb zwei Beggeleise, Tyrnau, Trencsin, Skalik waren Bororte des mährischschaften Kaschen, Bartseld, andererseits Leutschau,

Lublau, ben hanbel mit Rleinpolen vermittelten und besonbers mit Krakau in Geschäftsbeziehungen ftanben. Besth De en erscheint als natürlicher Mittelpunkt bieses hanbelsnebes. Die ungarisch-galizische Salzstraße lief über Nagy-Mihaly im Zempliner Comitate.

Siebenbürgen besaß für ben Sübhanbel an bem Törzburger, für ben Nordhanbel an bem Passe von Robna wichtige Wege, beren Zollfatungen unter bem Wojwoben Stibor aus bem Jahre 1409 bies beweisen. Diese Zölle trugen jährlich an 7000 Golbgulben.

Milsen wir ben ungarischen hanbel bes Mittelalters vorzugsweise als Durchzugshanbel (Transitohanbel) burch Zoll, Dreisigsten, Mauth, Baarenniebers lage und Berkaufsrecht gewinnbringenb nennen, so wog auch ber active hanbel mit Rohstossen, wenn wir auch in ben beutschen Bororten, besonbers in Ofen, Reusohl, Kaschau, Leutschau, — in hermannstabt, Kronstabt, Bistrip bas stäbtische Gewerbe auf einer ziemlichen Stuse ber Ausbildung gewahren und überhaupt in ben beutschen Ansiedelungen bas Kleingewerbe blühend benken müssen. Im Sachsenlande Siebenbürgens gab es z. B. Pulvers und Büchsenmacher hundert Jahre srüher als in England. Die Zinngieserzunst in Markt-Schelken zählte mehr als hundert Meister.

Bon allen Gewerben gebieb am felbstänbigften und besten feit jeber bas ber Loh = und Beiggerber; ja letteres Sandwert erhielt auch bei ben Deutschen ben Ramen Irherei, von bem magparischen irha. Daber nannte man auch in Frankreich im 16. Jahrhunderte eine bestimmte Leberforte "ungarifches Leber". Besonbers war ber Alaun (timar, timso) bei ber ungarischen Leberbereitung im Gebrauche. Auch bie Rurichnerei blubte fruh bei ber Daffe bes einheimischen Rauh: ober Belgmertes und ber Borliebe ber Ungarn fur Belge und pelaverbramte Rleibung. Aus bem flavifch-ungarischen csuba murbe bas beutsche "Schaube", aus bem magyarischen hosszákö ober hosszá köntös bas beutiche "Sofete", ein langer Belgrod. Berühmt und alt mar bas Defferfcmieb= handwert ber Deutschen in ber Bips, im weftungarifden Berggebiete, im Sachsenlande Siebenburgens. Ihre Bunftverbindung erscheint icon im 14. Jahrhunberte beurfundet. Bu ben bebeutenbften und alteften Innungen gehorten auch bie Golbichmiebe; icon 1015 erwähnt, und besonbers in Funffirchen, Schemnik, Reusohl, woselbst auch ber Glodenguß früh namhaft wurde, in ber Bips, im Sachsenlande Siebenburgens oft genannt, wo es eben Golbgewinnung gab. Damit bing meift bie Siegel- ober Betichaftstecherei jufammen. Als Bertreter biefes Runftgewerbes tam 1455 ber Deutschungar, Albrecht Durer's Bater, nach Rurnberg und grundete hier feinen Sausftand. Auch bie Glasindustrie taucht schon im 14. Jahrhunderte, besonders aber im 15. auf. Spater tam besonbers bie Ruticheninbuftrie empor.

Uebergehen wir vom handwert jum Kunstgewerbe und jur Kunst, so steht im 14. und 15. Jahrhunderte bie Bautunst voran. Am Schlusse ber Arpabenzeit und unter ben Angiovinen beginnen ja bie eigentlich ummauerten, befestigten Plate, an Stelle ber mit Palissabenzaun und Erdwerken versehenen alten Burgen und Stabte, bie Stabteitabellen mit bem "Schathause",

¢

ben Afropolen, bie fich noch beutzutage bei nicht wenigen Stäbten, g. B. bei Bregburg, Debenburg, Gran, Befgprim, Fünffirchen, Neutra, Neufohl, Erlau, Agram u. A. nachweisen laffen. Rarl Robert forgte für bie Berschönerung feiner Lieblingsfige, Temesvar und ber Plintenburg (Byffegrab), beren glan: genben Musbau R. Dathias burchführen ließ. Der Rirchenbau, für beffen altefte Formen g. B. Fünffirchen belehrenbe Anhaltspuntte bietet unb beffen romanifcher Styl Ungarn fo gut wie bas Ausland bis in bas 13. Jahrhundert beberricht; in Siebenburgen, namentlich im hermannftabter Begirte, gablreiche Denkmale bietet, - hat feine bebeutenbfte Entfaltung in ber Gothit in ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunberts und unter ben Angiovinen, Sand in Sand mit ben bilbenben Runften, bie ihm bienen. Der Bipfer Dom ju Rirchbrauf umichließt fpatromanifche, gothische und fpatgothische Beftanbtheile, bagu bas biftorifche Botivbilb, ein Bandgemalbe vom Jahre 1317 ju Ehren bes Sieges, ben 1312 Rarl Robert mit Gulfe bes Banberiums ber Bipfer Sachfen bei Roggong erfocht. Die Rafcauer Glifabethfirche ließ R. Stephan V., neben ber alten Michelstirche, vor 1270 ju Ghren feiner heiligen Muhme Glifabeth, Landgräfin von Thuringen, von bem Frangofen Billard be honnecourt aus ber Picarbie, bem Erbauer ber Rathebrale ju Cambran, erbauen, als beren Forberin bie genannte Arpabin auftritt, boch bauerten bie Ausführungen bis tief in's 14. Jahrhundert. Die Tafelbilber ber Sochaltarflügel, namentlich bie fich auf bie Legenbe ber beiligen Glifabeth beziehen, ftammen von bem berühmten Deifter Bohlgemuth. Der Rrafquer Deutsche Beit Stook (geb. 1447) arbeitete für die Bips. Sein Zeitgenoffe Riflas von Leutschau hatte guten Ruf. Die Pfarrfirden von Bermannftabt, Rronftabt, Mublbach, Rlaufenburg u. A. find icone Dentmale ber Gothit bes 15. Jahrhunderts. Für bas gelehrte Schulwefen eröffnet Lubwig I. bebeutenbe Pflegeftatten neben Befgprim und Gr. Barbein, wo icon fruber bafur geforgt mar, in Pregburg, Gran, Dfen und vor Allem in Fünffirchen; allerbings im ftreng firchlichen Sinne.

Der gastfreie, gebilbete König hatte auswärts einen klangvollen Namen, und so mancher Mann ber Feber schlug zu ihm ben Weg ein, so z. B. ber Chronist und Dichter Heinrich von Muglen, ber eine ungarische Chronik in gebundener Rebe bearbeitete und noch an einem zweiten Werke schrobe. Der Spruchbichter Suchenwirt widmet ein langes Stud seiner Verse auf berühmte Zeitgenossen ben Thaten bieses Ungarnkönigs.

Ungünstiger wurden die Zeiten Sigismund's durch innere Wirren, die schlechtere Finanzlage des Reiches und zum Schlusse (seit 1430) im Norden durch die Hussitenzüge, im Süden durch die Türkengefahr, welche zunächst Siebenbürgen (1437) furchtbar heimssucht. Aber das gesammte Culturleben folgte noch den fruchtbaren Impulsen der bessern Angiovinenzeit, und der Luxemburger war ein werkthätiger Gönner des Städtewesens.

Eigenthümlich ist ber Culturgehalt ber Herrschertage bes Corvinen, ber ben Eroberer und Freund ber Wissenschaft und Runft zu vereinigen wußte und eiserne Ordnung im Reiche zu halten beflissen war. Runst und Wissenschaft am Hofe trägt gang fremd= bürtigen Charafter. Italienische Gelehrte und Meister umgeben ben König; sein Sistoriograph ift ber Italiener Anton Bonfin von Ascoli, der eine Geschichte Ungarns nach dem Muster der Historiographie des Livius schreibt, voll Rhetorit und höfischen Lobes; ein zweiter Italiener, Rangano, liefert ein Sandbuch ber Gefdicte Ungarns in gedrängter Form. Gin britter Italiener Galeotto Margio aus Narni in Umbrien, Mediciner, humanist, poeta laureatus, und Mathematicus, ebenso sarkastisch als spinthisirend, überbies trot seiner Boblbeleibtheit ein gewaltiger Ringer, hinterließ uns als Bibliothekar und Gelehrter, Hausgenoffe bes Corvinen, ein Buch von feinen "Worten und Thaten", eine interessante Anekbotensamm= lung. Und hier finden wir (cap. 17, 28) zwei bezeichnende Aeuße= rungen: "Deutsche, Böhmen und Polen", bemerkt er, "schreiben manchmal in der Muttersprache, meist wohl lateinisch; Ungarn allein, bas driftliche nämlich, schreibt nur lateinisch" und weiter außert er, bie magnarische Sprache Klinge im Munde bes Bornehmen in Laut, Aussprache und Wort gerade so wie in bem bes Bauers. will besagen, baß es bamals noch keine magnarische Literatur, keine magnarische Sprache ber Gebildeten, keine magnarische Schriftsprache gab. In der That besitt die magnarische Literatur der porcorvini= schen Zeit außer Studen firchlicher Prosa und Poesie, besonders im sogenannten Palatincobere bes 14. und 15. Jahrhunderts handschriftlich enthalten — und ähnlichen Proben aus ben Tagen R. Ma= thias' feine rolksthumliche ober höfische Dichtung und ebenso wenig eine Laienprosa in ihren Sprachbent: mälern.

Bohl haben wir bestimmte Spuren historischen Volksgesanges, ber sich von Mund zu Mund sortpstanzenden geschichtlichen Lieber über populäre Ereignisse bes 14. und 15. Jahrhunderts und beliebte Persönlichseiten wie Toldi, K. Mathias, Beriszlo, Both u. A., — aber es sehlt durchaus an geschlossenen Literaturkreisen, an geschulter Vertretung der einzelnen Richtungen und vor Allem an Interesse für die Pstege der eigenen Sprache, des eigenen Schriftthums in den maßgebenden Kreisen bei Hofe, im Magnaten: und Abelstande. Denn die gesehrten Ausländer, die Pstatoniker Baudinus und Torquatus, die Katurhistoriker und Aerzte Julius Aemisius und Montagna, die Mathematiker Riger, Regiomontonus, Kimerius, die Komanisten Nislas Barius und Donatus Aretin waren Hosakamister und die Preßburger hohe Schule oder das Archigymnasium, von Mathias gestistet, konnte keinen tieser greisenden Einstuß üben. Die Grünzdung der Ofener Universität konnte Mathias nicht mehr sertig bringen. Die Ofener Buch druckerei des Ladisslaus Gereb, 1472 in's Leben tretend, zu deren erste Leistungen (1473) der Abdruck der sogenannten Biener Bilderhands

jchrift ober ber Ungarnchronit bes Marcus gablt, ging balb wieber ein und bie prachtvollen Codices ber corvinischen Hanbschriftensammlung ber bibliotheca Corviniana blieben ein mehr angestaunter vals benühter Schat. Italienische Baumeister, italienische Maler arbeiteten an ben Prachtwerken und großen Fresten bes Corvinen in Dsen, welche noch Ferbinand I. zu bewundern in der Lage war, bevor dies Alles unter türkischer Herrschaft versiel.

Die humanistisch-gelehrte Bilbung bes Auslandes zog den Hochklerus Ungarns in ihre Kreise. Der Geheimschreiber des Gubernators Corvinus, Bischof von Großwardein, endlich Primas von Gran und Reichserzkanzler K. Mathias': Johann Bitéz von Zredna, an dessen Schule in Gran die Italiener Gatti und Brandolini wirkten, Ausländer den erzbischössischen Palast schmüdten, dessen Resse Igdann Csesinge. als begabter lateinischer Dichter Janus Pannonius genannt, der in Italien von dem Günstlinge des Corvinen, dem Platoniter Marsilius Ficinus seine döhere Bildung empfing, der redemächtige Dudics, Urdan Doczi, Ladislaus Geréd, Johann Bertesi, die mit Aldus Manutius in Berdindung standen; Thomas Bakács, Michael Sztáray, Georg Draskovich, Michael Telegdy u. s. w. zählen zu dem damals zur allgemeineren Herrschaft gelangenden Kreise der Humanisten, — der theils in die Tage der beiden Jagellonen noch hineinreicht, oder sich mit jüngeren Krästen wie beispielsweise Johannes Vitéz, B. von Beszprim, dann Wien, hieronymus Balbiu. A. ergänzte und mit der gesehrten Donaugesellschaft (sodalitas danudiana) zusammenhing.

In ber Masse ber Nation, im politischen Sinne, bes Magnatenstandes und der Reichsedleute fand die Bildung nur vereinzelte Anhänger. Ein Stephan Bapolya, ein Johannes Bapolya, ein Stephan Bathory, bessen Schwiegersohn ber Emporkömmling, der Magnat Paul Kinizsi wurde, berselbe, ber in der Schlacht am Brobselbe bei hermannstadt (1479) beim Siegesschmause einen tobten Türken mit den Zähnen am Gewande aushob und unter tollem Zujauchzen tanzend um das Lagerseuer herumtrug, — verrathen wenig von dieser Bildung des Geistes und herzens.

Beit tiefer brang bas Bilbungsbebürfniß und bas werkthätige Interesse an ber Schule in die Kreise bes beutschen Bürgerthums. Nicht nur in Kanbel und Wandel, im Rechtswesen und vor Allem in der Schulbilbung wahrte es einen innigen, gedeihlichen Zusammenhang mit dem deutschen Mutterlande, oder boch mit Universitäten in beutschen Schwesterstädten der Nachdarschaft. Dies tritt bei den Zipsern, besonders aber bei den Sachsen Siebenbürgensdeutlich an den Tag. In Wien bilbeten den Haupttheil der ungarischen Nation an der Hochschule Deutschungarn und Siebenbürger Sachsen; unter den Prozuratoren derselben Nation erscheinen 1466—1520 kaum zwei dis drei magyazische Namen, dagegen mehr als hundert deutsche. An der Krakauer Jagellonenzuniversität erwarden 1402—1522 an die 120 Siebenbürger Sachsen das Baccazlaureat und Magisterium der freien Künste. 1445 war Prosession der Mathematik-Astronomie an der Wiener Universität Meister Niklas von Heltau; außer ihm wirten im sechszehnten Jahrhunderte noch sechszehn andere Stebenbürger an dieser Hochschule.

Die ungarifchen Deutschstäbte, wie Raschau, Leutschau, Rasmart,

Reusohl, Bartfelb u. A. sparten bas Gelb nicht für Stabtschulen und Lehrkräfte; noch weniger die Hermannstädter und Kronstädter. Nach Großschenk berief man 1430 den buch und schreibkundigen Weister Heinrich Halbgebachsen aus Regensburg als Rector. Die deutschen Incunadeln, aber auch die Benetianer Erstlingsdruck, machten bald den Weg in's Sachsenland. Bald liest man von deutschen Siebendürgern als Druckern in den Officinen zu Mantua, Benedig und im deutschen Reiche.

Diese Culturzustände verschwinden nicht in der Zeit vor der Mohacfer Schlacht, fie feten fich fort, aber es kundigt fich ber materielle Berfall eines friedlosen Reiches an, bas feine rich= tige Steuerung immer mehr einbußt. Diefer Verfall äußert sich an höchster Stelle in ber mahrhaft traurigen Lage bes Hofes, ber oft am Nothwendigsten Mangel hat und unter beiben Jagellonen um fleine Darlehne förmlich betteln muß, mahrend bie oberften Finangbeamten ihren Sädel füllen. Aus bem Rechnungsausweise bes ba= maligen Kinanaministers (Thesaurarius), Sigismund Ernusth, Bifchofs von Fünffirchen, über Ginnahmen und Ausgaben vom 1. Januar 1494 bis jum letten Jahrestage 1495 entnehmen wir ben Stand ber Kroneinkunfte mit 136,634, bagegen ber Ausgaben mit 138,884 Gulben, also einen Abgang von 2250 Gulben. Bergleichen wir bies Ergebniß mit ber Abschähung ber Ginkunfte bes Konig= reiches Ungarn aus ben Jahren 1452—1457, die sich im Archive ber Eiczinger zu Aspern an ber Zaya u. b. T. "ain kostliche zebeln, was die fron und das kunigreich zu Hungern vennt und gult haben", von kundiger Hand, mahrscheinlich von Ulrich Giczinger felbst, findet, fo heißt es hier, daß ein Jahr bie Salzgult allein 120 bis 125,000 "rother" Gulben eintrug und die anderen Ginkunfte erscheinen auf nahezu 176,000 Gulben veranschlagt. - Im Sahre 1502 mußte R. Blabislam jur Beftreitung feiner Hochzeitsauslagen 2000 Gulben leihen, bem Graner Kapitel bagegen ein Dorf schenken, mährend ber Graner Primas Bakacs fünfundzwanzig fette geistliche Pfründen an sich gebracht hatte. Der ganze Bergsegen z. B. manbert in gewinnsüchtige Privathande.

Bu ben bebeutenbsten Unternehmern zählen bie Thurzo's (Thurso's) von Bethlenfalva in ber Zips, die aus Desterreich eingemandert sein sollen. Georg von Thurzo war 1452 die Hauptperson in Leutschau. Sein Enkel Johannes II., Besitzer der Zipser Erzgruben, lernte in Benedig die Kunst der Metallscheidung nicht ohne Lebensgesahr, indem er sich wahnsinnig stellte, um in ihre streng gewahrten Berkgebeimnisse eindringen zu können. Durch Bermittlung des Fünfskichner Bischofs Sigmund Ernst (Hampo), eines getausten Iraeliten und das maligen Schahmeisters, erward er 1494 den Kupsergewinn der Reusohler Gruben von dem Herzoge Johannes Corvinus. 1499 ward er Kämmerer von Krem-

nit, mo feit Karl Robert, ber bie Munge junachft an ben Italiener Sippolnt verpachtete, burch florentinische Münger jene Golbgulben (floreni hungarici) ober ungarifden Floreni geprägt murben, welche bem Mungcredite Ungarns aufhalfen, eine geschäftlich wichtige Mungeinheit ichufen und am Gelbmarkte bes gangen Nachbarlandes tonangebend murben. Die Müngen von Rremnis unb Ragybanya führten Thurgo's Stempel. Berichmagert mit ben Augsburger Gelbfonigen, ben guggers, gelangten bie Sohne bes 1508 gestorbenen Johann II. fammtlich ju bebentenben Lebensstellungen, ber gleichnamige 1507 jum Bisthum Breslau, Stanislaus, auf ben Olmuger Bijchofsftubl, mabrend bie jungeren Sohne, Georg III. und Alexius, als Rremniger Rammergrafen an ber Gelbquelle fagen, letterer 1522 mit ben Fuggers bie Neufohler Rammergruben übernahm, aludliche Räufe und Bachtungen mit bem Sofe einging, 1525 fogar als Tavernifus auftritt und überhaupt eine wichtige Rolle unter ber Sofpartei spielt. So werben bie Thurzos ein mächtiges angesehenes Magnatengeschlecht in ber Beschichte Ungarns burch bie angeborene Betriebsamfeit, welche ihre Ahnen aus ber beutschen Beimath in's Karpathenland brachten. Gie bilben einen burchaus portheilhaften Gegenfat zu manchem anbern Abelshaufe, bas auch burch Blud emportam, fo ju ben Bapolyas. Bahrenb biefe feit Stephan, bem Palatin und Erbgrafen ber Bips, nur im Erwerb von Besit und im Anstreben einer oligarchischen Machtstellung aufgeben, knupfen bie Thurzos, balb als Stupen bes Protestantismus genannt, in ber Eigenschaft von Großindustriellen an ihren Bortheil ben Lebensunterhalt Bieler, bie fie in ihren mannigfachen großen Unternehmungen bauernb beidäftigen. \*)

<sup>\*)</sup> Literatur. Tolby (Schebel), Culturzustanbe ber Ungarn vor ber Annahme bes Chriftenthums, Sigungeber. b. Wiener Atab., 5. Bb.; Sunfalop = Schwider, Ethnogr. v. Ungarn (1877); Dieflofic, Die flavifchen Glemente im Magnarischen (1871) (Biener atab. Dentschriften); Jernen, Keleti utazasás (Reise in ben Often), 2 Bbe. (1851), und f. Abh. im tort. tar. I., über bie Paloczen. Für bie Erklärung ung. Ortsnamen machte Enfel einen Berfuch (a helynev. magyarozója), 1., 2. Beft, (1861), nicht mehr erich. Beter Sor= váth, Commentatio de initiis et majoribus Jazygum et Cumanorum eorumque constitutionibu . f. w. (Pestini, 1801), fleißig aber ganz unfritisch; Stephan horvath, Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről - Bon ben alten Stammgefdlechtern Ungarus (1820); Fr. Scholg, Ueber bie Ginmanberung ber Bipfer Sachsen im Jahresber. bes evang. Gymn. ju Rasmark (1876); B. Seivert, Die beutschen Ginmanberungen in Siebenbürgen vor R. Gejfa II. im "fachl. hausfreund", b. v. G. Traufchenfels, 3. 1875; Rolinafy, Gynop: tijche Gefch. bes ung. Bergbaues bis 1670. 3m Schmölniger Bergfal., I., II. 3. (1839, 1840); Lehocata, Stemmatographia r. Hung. (1796, 1798); 3. Magy, Magyarország családai (Die Fam. Ungarns), breit angelegtes Abelsleriton mit Bappenbilbern, ungemein ftoffreich, aber wenig fritijd; Rachelmann, Das Alter und bie Schidfale best ungarifden, gunachft Schemniger Bergbaues (1870) (ein chaotifches aber culturgeschichtlich ftoffreiches Buch); A. 3polpi (Bijchof von Reufohl), Geich. b. Stadt Reufohl in culturgeich. Stigen; a. b. Rrones, Gefd. Defterreichs. III. 11

Rückblick. Wenden wir nochmals das Auge bem gesammten Entwicklungsgange bes innern Staatslebens ber brei Ländergruppen

Ung. überf. v. Dur (1875); Rarajan, Ueber ben Leumund ber Defterr., Böhmen und Ungarn i. b. Wiener afab. Sipungsb., 42. Bb. (1863); Cornibes, Brudftude 3. Beich, ber ftabtifchen Gultur und bes Bewerbfleiges in Ungarn; h. v. Engel. Bgl. Cfaplovic's Archiv bes R. Ungarn, I., 425 ff. Die baugefdichtlichen Abhandlungen von Em. Benfglmann im III., VI., VII. Bbe. ber öfterr. Revue (1865); A. Lechner, Deutsche Stäbtebilber aus Oberungarn, (ebenba 1864), I. f. Berichiebene Monographieen über Kirchenbauten Ungarns und Siebenburgens in ben Mitth. ber Centralcomm. 3. Erh. mittelalt. Baubentm. Das magnar. Organ f. folde Abh. ift feit 1859 bie Beröff. ber archäolog. Commission (az archaeologiai bizottság kiadványai); besonbers werthvoll bie Abh. v. Spolni, Romer, Benfglmann, Torma, Rubingi u. A. und f. 1869 bie Alterhumsbentmale Ungarns: Magyarországi regészeti emlekek (Beniglmann, Romer); besgl. v. Beniglmann und Romer berausg. Müregeszeti kalanz (Begweiser ber alterth. Runft, 2. Bb. (Mittelalt. Bautunft, 1866). Ueber die Literaturverhaltniffe fiebe: Ballafgty, Conspectus reipublicae literariae in Hungaria (Budae 1808); Tolby, a magyar nemzeti irodalom története (Gefch. b. magyar. Literatur, 1. A. 1850 ff.), Gefch. ber historischen Dichtung ber Ungarn vor Bringi, Gipungsber. ber Biener Afab. b. Wiff., II. Bb.; az ó és középkori m. n. i. tört. (Gefch. ber alten und mittel= alt. Nationalliteratur ber Magparen), 3. A. (1862). Bur Gefc. ber Staatsfinangen Ungarns am Ausgange bes Mittelalters - insbesonbere bie Ginleitung Engel's 3. 1. Banbe ber Gefch, bes ung. Reiches und feiner Rebenlanber (1797), S. 1-210, und Birt, jur Finanggeich. bes R. Ungarn unter R. Labislaus Boftb. (3 Bl. 8°). Bgl. Frafnói (Frankl) im tört. tár XXII. 1876 3. 3. 1525.

Siebenburgen. Außer ber iconen Arbeit von Teutich: Befc. b. Siebenb. Sachsen f. b. f. B., 2. A. (Leipzig, 1874). Die beutsche culturbift. Lit. in bem trefflichem Wertchen von Teutich, Abrig b. Beich. Siebenburgens, junachft g. Gebr. f. Stubien, 3. A. (Rronftabt, 2 B.); vgl. L. Rovary, Erdelyi törtenelme (Siebenburgifde Gefchichte) (1859); Aler. Bethlen, Grundlinien 3. Culturgefch. Siebenburgens. Hormayr's Arch. (1822). Teutich, Btr. 3. Geich. Siebenburgens v. Tobe R. Andreas III. bis jum Juli 1310. Arch. bes bift. B. f. Siebenb., I., Btr. 3. G. S. u. b. R. Rarl Robert, ebenba, II., und unter R. Lubwig I. im Arch. f. R. öfterr. G., II. Bb. (1850); Schuler v. Liblon, Mater. 3. fiebenb. Rechtsgeich. (hermannftabt 1862); G. Seivert, Die Stadt hermannstabt (1859); A. Grafer, Umriffe 3. G. ber Stabt Mebiafch (ebenba 1862); 3. M. Salger, 3. Weich. b. fachf. Bolfsichulen in Siebenb. - Gymn .= Brogr. v. Mebiaich., 3. 1861, 1862. Stephan Sorvath, Bertheibigung ber ungarifden Ronige Lubwig bes Gr. und Mathias Corvinus in Betreff ber un: garifden Sprache wiber bie Anklagen und Erbichtungen bes Prof. Schwartner (1815); v. bems. rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történtéből (Zeich: nungen aus ber altesten Beich. bes Magnarenvolfes) - (nicht ohne Beift, aber barod und verworren, wie Alles aus biefer Feber). — Preisschre., fammtlich in

ober Reichsbildungen zu. Bot schon bas äußere Staatsleben bebeutfame Wechselbeziehungen, neben belangreichen Gegenfäten einen unverkennbaren Barallelismus bar, welcher mitunter einer völligen Congruenz, ben zeitweiligen Versonalunionen, ben Plat räumt, so treten auf bem Gebiete von Verfassung, Rechtswesen und materiell= geistiger Cultur die Analogieen noch entscheibender in den Vorber= grund. So zeigt sich in Sinsicht ber Reichsverfassung und ihrer zeitlichen Wandlungen zwischen Böhmen und Ungarn eine augenfällige Bermandtschaft. Bis zum Beginne bes 14. Jahrhunderts haben wir es in beiden Reichen mit ber erblichen Herrschaft einheimischer Dyna= flieen zu thun; bann tommt es beiberfeits nach bewegten Tagen rafch wechselnber Zwischenregierungen zur Gründung einer Monarchie fremder Berricherhäuser burch Wahl, in Böhmen ber Luremburger, in Ungarn der Angiovinen, bei welchen letteren in den Augen der Reichsstände nicht bie Verwandtschaft mit ben Arpaben, also bas Erbrecht, sondern die Wahl ben Ausschlag giebt. Beibe Dynastieen gründen wieder ein Erbreich. In Böhmen und Ungarn wächst ber ständische Einfluß vom 14. in's 15. Jahrhundert; er erlangt immer mehr Bürgschaften seiner verfaffungsmäßigen Freiheiten und Rechte, in beiden Reichen bahnt die Gubernatur den Weg zum Throne; in Böhmen wird ber Reichsverweser Georg Pobiebrad, in Ungarn ber Sohn des Gubernators Johannes, Mathias Corvinus, Wahlkönig. Beiben Emporkömmlingen gelingt jeboch nicht bie Gründung einer Am beschränktesten erscheint bas burch Wahl geschaffene, Dnnastie. bann erblich gewordene Königthum ber Jagellonen Wladislam II. und Ludwig II. in ben beiben burch Personalunion verbundenen Reichen.

Die Grundlagen bes Verwaltungswesens aller brei Länder= gruppen: Gau — Grafschaft, Zupa — Kastellanei und Comitat —

magyar. Sprache: Hetenni, "Non bem Einflusse unserer Städte auf die Entwicklung unserer Nation" (1841); Rossonich's und Mich. Horvath's ein
Ganzes bilbende zwei Arbeiten: Geschichte bes Gewerbes und Handels in Ungarn
vor dem Beginne des 16. Jahrh. (1842); J. Bass, Der einheimische und
ausländische Schulbesuch im arpäbischen Zeitalter (1862); Fraknoi (b. i. Frankl), Die ungarländischen Lehrer und Schüler an der Wiener Universität
im 14. und 15. Jahrh. (Ertekezesek a tört. tudom. korebol — Untersuch. aus dem Kreise der Geschichtswissenschaften, 3. Bb. (1873). Bgl. s.
Monogr. in magyar. Spr. Der heimische und ausländische Schulbesuch i.
16. Jahrh. (1873); F. X. Schier, dissert. de reg. Budensis biblioth.
Mathiae Corvini ortu lapsu . . . 1799 (vgl. Bubik in d. Wiener Jahrb. d.
Lit., 88. Bb. Anzbl.).

Burggrafschaft, erscheinen einander verwandt; die ungarische Comistatsversassung insbesondere der beutschen nachgebildet. Das Lehensswesen, germanischen Ursprungs und romanischse deutsch in seiner Ausdildung, durchdringt alle drei Ländergruppen, wenn auch in verschiedenen Formen. Die grundbücherliche Evidenzhaltung des unsdeweglichen Eigenthums sindet in Böhmen-Mähren die früheste Ausdildung. In Ungarn, wo die Unveräußerlichseit des adeligen Erbgutes, die Aviticität, die freie Güterbewegung unmöglich macht, aber auch die Creditverhältnisse erschwert, suchen wir das Grundsbuchswesen in der Form der Landtasel vergebens.

Gleiche Verwandtschaft gilt von der Gliederung der Hof= und Landesämter aller drei Ländergruppen der politisch administrativen, financiellen und Justizverwaltung. Am dauernosten behaupten sich diese Grundlagen im ungarischen Reiche, deshalb trägt sein Versfassungs= und Verwaltungswesen verhältnißmäßig am meisten conser= vatives, historisches Gepräge.

Im staatlichen Rechtswesen tritt bas, was wir die Ausbildung bes Landrechtes nennen, am frühesten in ber beutsch = österreichischen Länbergruppe auf, bagegen verfügt Böhmen : Mähren über ältere, umfassende Brivatbearbeitungen bes landesüblichen Rechtes. spätesten zeigt sich eine solche Arbeit in Ungarn, bas Tripartitum Verböczyanum; überdies zeigt sich barin schon ber formelle Ginfluß bes immer allgemeiner Ginfluß übenben romischen Rechtes, manche wefentliche Lude und Willfur. - Den mächtigen Ginfluß beutscher Rechtsanschauungen verräth die ganze Gesetgebung des prempflidi= schen Böhmens und arpabischen Ungarns, bei allem ihrem natio= nalen Gehalte. Um burchgreifenbsten zeigt fich jeboch bie Wirkfamkeit bes beutschen Dorf- und Stadtrechtes in beiben Reichen; es beherrricht ein großes Reichsgebiet und wirkt auch auf die flavischen und magnarischen Grundunterthänigkeitsverhältnisse mächtig mandelnd In allen brei Ländergruppen ift das 14. Jahrhundert die Blüthezeit bes Stäbtewesens. Die Lage bes Bauernstandes verschlimmert sich gegen bas Enbe bes Mittelalters, in ben Reichen Böhmen und Ungarn fundet sich immer entschiedener die Leibeigenschaft und ihr gegenüber die Magnatenoligarchie an.

Auch in den Culturepochen der drei Reichsbildungen finden wir Verwandtes. Die günstigsten Zeiten sind das dreizehnte Jahrhunsbert in seiner ersten Hälste; im nächsten die Spoche Albrecht's II. und seiner Söhne für Oesterreich (1330—1386), Karl's IV. für Böhmen (1346—1378) und Ludwig's I. (1342—1382) für Unsgarn; die ungünstigste das 15. Jahrhundert, aber reich an Gegensähen,

neuen Ibeen und socialen, weltbewegenden Fragen. Was aber vor. Allem die Betrachtung fesselt, ist die Erscheinung, daß alle brei Ländergruppen Stätten beutscher Culturarbeit in wechselnden Formen wurden, in Handel und Wandel, im geistigen Bildungs-wesen und Kunstleben unter einander und mit dem deutschen Reiche zusammenhängen.

### Dreizehntes Buch.

### Die Beiten Ferdinand's I. und Maximilian's II. (1526-1576).

### Literatur der allg. Quellen und Sulfsmittel.

(Bgl. Dahlmann-Waix, 3. (4.) A., und Schmibt= Tavera, Bibliogr. b. öfterr. Gefch., II. (1858), S. 3. Gefch. Karl's V. und Ferb. I.)

Die allg. Zeitbücher von Carion, Seb. Frand . . . . Schardius, hist. opus etc.; i. d. A. v. 1673: Schardius redivivus: scrr. rer. germ. varii T. IV. (II., III. Bb. die Zeit Karl's V. u. Ferdinand's I., insbesondere: epitome rerum gestarum ab anno 1558—1564; epitome r. g. s. Maximiliano II. ab anno 1554—1572); Joh. Sleibanus, de statu religionis et reipublicae Carolo V. caesare; vollft. 1556. ff., bes. die mit guten Anm. verseh. A. v. 1785/86; Kilian Leib Annales (1502—1548) (der Schlußtheil in Döllinger's Sammlung); M. Freher, germ. scrr., 3. A. von Struvius (1717), III. Bb.; A. Doria, kurzer Inbegriff der merkwürdigen Begedenheiten, welche sich 3. Zeit K. Karl's des Fünsten in der Welt zugetragen haben (bis 1558; in Goebel: Btr. 3. St.-G. v. Europa unter Kaiser K. d. F., m. e. Vorr. v. Frh. v. Senkenberg, 1767). Die Fortseher des Sleidanus: Londorp (bis 1609) (1619—1621); Schadaeus (bis 1619) (1620, 1621).

Sehr wichtig sind die italienischen Zeitgenossen: Guicciardini und bessonders für die ungar. Verhältnisse: Givio (Paulus Jovius), historiarum sui temporis Il. XLV. v. 1494—1547. Bgl. Ursinus Belius (Bel), Castigationes in Paulum Jovioum. (Lgs. die Speciallit. w. u.)

Bon ben öfterr. Jahrbuchern flösterlicher Geichichtschreibung reichen bloß bie Melfer Ann. Mellic. im XI. Bbe. ber Monum. Germ. bis 1562; von ber beutsch zösterr. provinziellen allgemeinern Chronographie: Kirchmayr von Ragn, ber Tiroler, in bie Zeiten Ferbinand's I. hinein. Ueber bie böhm. und ungar. historiogr. vgl. die Lit. ber einzelnen Abschnitte.

Biographicen Ferdinand's I. von Mf. Ulloa, vita del Imperador Ferdinando I. (Venet. 1565); Lub. Dolce, vita di Ferd. I. (1568). Die orat. (panegyr. Lit. siehe bei Weber, S. 134 sf., und Schmidte Tavera a. a. D.; Marismilian 's II. Marc. Bydzovius a Florentino: ziwot Czysarže Maximiliana (Leben bes R. Mar II.) (Prag 1589). Die Paneg. v. Lotichius (1562), Fris

schlinus (1577, zugleich auf Rubolph II.); Chytraeus u. A. Diplomat. Relationen und Correspondenzen: E. Alberi, relaz. d. ambrasciatori Veneti al Senato, S. I., 6., V. (Firenze 1839—62), Append. (1863) (1.—3. u. App. 16. Jahr.) und Fiedler. Benetian. Relat.: fontes rer. a. XXX. Bb. 2. A.

Allgemeine Staatsacten, Bertrage: Rymer, Foedera, V. Bb.; Dumont, Corps diplom., IV. Bb.; Lünig, Cod. dipl. (1732 34); Le Glan, Negóciations diplom. entre la France et l'Autriche durent les trents premièrs années du 16. siècle, 2. P. (Baris 1845); M. Gacharb, Relations des ambassadeurs Venetiens sur Charles V. et Philippe II. (Bruxelles 1855) (1557-1595). In b. Einleitung findet fich bie Relation über ben Frieden von Bologna (1529) und bie Relation bes Benet. Laur. Contarini über Ferbinand I. von 1548. — Analectes historiques 3 V. (1856) (Briefe Karl's V.). — Trois années de l'histoire de Charles Quint (1543-1546) d'après les depêches de l'ambassadeur Venitien Navagero (1865). — Bgl. auch Retraites et mort de Charles Quint au monastère de Yuste: Lettres inédites publièes d'après les originaux cons. dans les archives Royales de Simancas. 3 Voll. (1854-1855), und als Einleitung zu ben Relations: les monuments de la diplomatie Venetienne im XXVIII. Bbc. ber Mém. de l'acad, à · Bruxelles; Baschet, Diplom. Venetienne. Les princes de l'Europe en 16. siècle d'après les rapports des ambassadeurs Venit.)

Papiers d'état de cardinal de Granvelle publ. sous la direction de M. Ch. Weiss, 9 T. (Par. 1841—52). — (G. Heine [1848], Bradsford [1850]). — K. Lanz, Correspondenz des K. Karl V., 3 Bde. (1844—46), Staatspapiere z. G. des K. Karl V. (Stuttg. 1845) (Bibl. des lit. B., 74). — Actenstüde z. G. K. Karl's V. a. d. Urt.-H., h. u. Staatsarch. als Theil der v. d. Alad. publ. Monumenta habsd., 2. Abth. (1853).

Lämmer, Anal. romana, kirchengesch. Forsch. in röm. Bibl. e. Arch., I. Bb. (1861) . . . . Bgl. Monumenta Vaticana, I. Bb. (1861). Döllinger, Docum. 3. G. Karl's V., Philipp's II. u. ihrer Zeit (als Thl. 1, 2 ber Beitr. 3. polit., kirchl. u. Culturgesch. ber 6 letten Jahrh.) (1862, 1863); Hatva ani (Mich. Horváth), Magyar tört. okmánytár (Monum. diplom. Hung.) auß bem Brüsseler Reichse und bem burgund. Archiv (in ber ganzen Sammlung ber Monum. hist. Hung., 1.—4. Bb.) (1857—1859), 4 Bbe. (meift lat. u. franz. Actenstück); A. v. Druffel, Briefe und Actenstück z. Gesch. bes sechzehnten Jahrh. mit besonderer Rücks. auf Bayerns Fürstenhaus, III. Bb., "Beitr. z. Reichsgeschichte (1546—1551)" (München 1875). (Einschlägiges liefert auch Frh. v. Aretin: chron. Berz. b. bayer. Staatsvertr. v. 1503—1819 nebst einer Sammlung ungebr. Attenstück, 1838.)

Specielle Quellensammlungen f. b. ben betreffenben Abschnitten.

Allgemeine Sulfswerke: Die Weltgesch, v. Schloffer (Kriegt), Raumer, Gesch. Europa's v. Schlusse bes 15. Jahrh. Die größeren handbücher ber allg. Geschichte, 3. B. Beber, 10., 11. Band (1873—75); Beiß, IV., 1. (1870). Die Berke über Geschichte Deutschlands v. haberlin: Umftanbliche Teuische Reichshiftorie (1767—1773) (Schlusbände). Neueste Teutsche Reichsgeschichte v. A. bes Schmaltalb. Krieges bis auf unsere Zeiten (1774 ff.) (fortg. v. Senden

berg jun.); Bütter's Werke, M. L. Schmidt, Gesch. d. Deutschen (1778 si.), Wiener A. 1783/93 (Schlußband reicht bis 3. schmalkald. Kriege). Reuere Gesch. der Deutschen v. schmalkald. Kriege an, 6 Bbe. (1785/93) (bis 1657; sortges. w. Milbiller . . .). E. A. Menzel, Reuere Gesch. d. Teutschen v. der Ressorm. dis 3. Bundesacte. Reue A. 6 Bbe. (1854 f.). K. Hagen, Deutsche Gesch., 2. Bb. (1854 f.); K. F. Souchay, Deutschland mährend der Resormation (1868).

Bor Allem die Monographieen: Robertfon, Gefch. Rarl's V., aus bem Engl. von Remer (1792-1796) (engl. Drig., 1769 ff.); Rante, D. G. i. 3.-A. ber Ref. (Gef. Berte, 1-6, 1867, 1868). Bgl. bie Auff. in hift. polit. Zeitfchr. (1832, 36) I. Ueber bie Zeiten Ferbinanb's I. und Maximilian's II., jest in ber Monogr. "3. beutschen Gesch. v. Religionstriege bis 3. breißigjahr. Rriege", gef. 28., VII. Bb. (1868). Fürsten und Bolfer v. Subeuropa im 16. u. 17. Jahrh. (2., 4. Bb.: bie römischen Bapfte, ihre Rirche u. ihr Staat im 16. u. 17. Jahrh., 3 Bbe.). Bgl. f. frangof. und engl. Geschichte, vornehmlich im 16. u. 17. Jahrh. (1856-1; 1859-69 ericienen). Sauffer, Bortr. über Gefch. bes Reformationszeitalters, h. v. Onden (1868); F. Buchholt, Gefc. ber Reg. Ferbinanb's I. (Wien 1831-1838) (9 Bbe.; ber 9. Urfunbenbanb), Sauptwerk. -Jotell, Gesch. Ferb. I. (Wien 1842) (unbebeutenb); de Leva, Storia documentata di Carlo V. in correlazione all' Italia, II., III., 35. (1864, 1867) Venezia), reicht bis 1545. (Bgl. Gregorovius, Gefc. Roms, 8. Bb. [1872], und Reumont, Gefch. Roms, III. Bb.); Dronfen, Gefch. ber preug. Bo= litit, II. Bb.

Itinerar (beurk. Aufenthaltsorte) 'Karl's V., h. v. Stälin in ben Forsch. z. beutsch. Gesch., V. Bb., 536-589; Ferdinand's I. h. v. Gévay (Wien 1843); Stälin, f. b. Z. v. 1521—1564. Forsch. z. b. G., I., S. 384 bis 397; Nachtrag 647.

### Inhaltsüber ficht.

- 1. Die Machtverhältnisse Europa's und ber allgemeine Gang ber habsburg. Politik bis zum schmalkalbischen Kriege. 2. Die Erwerbung ber Kronen Böhmen und Ungarn. 3. Der Kamps um Ungarn bis zum Großwardeiner Frieden, k\(^{1}538\), mit Einschluß der ersten Türkenbelagerung Wien\(^{1}8\), 1529. 4. Der schmalkalbische Krieg und Böhmen. 5. Martinuzzi und die siebendürgische Frage. 6. Ferdinand I. und der Protestantismus in Deutsch-Oesterreich, Böhmen und Ungarn. Der Zesuitenorden. 7. Das Kaiserthum Ferdinand's I. und das Trienter Concil. 8. Das Haus Ferdinand's I. und die inneren staatlichen Berhältnisse. Die Erbtheilung und Ferdinand's I. Tod.
- 9. Maximilian II. Deutschland und die Nachbarmächte. 10. Der Prozentestantismus in den beutschen Erbländern, Böhmen und Ungarn. 11. Ungarn und die polnischen Königswahlen. 12. Maximilian's II. Ausgang. Rückzu. Borblick.

## 1. Die Machtverhältnisse Europa's und der allgemeine Gang der habsburgischen Politit bis zum schmalkaldischen Kriege (1526—1546).

Zwei Brüder stehen am Ruber zweier grundverschiedener Macht-Der ältere Enkel Maximilian's, Karl V., beberricht bie vielumfaffende fpanifch = burgunbifche Monarchie, in welcher "bie Sonne nicht unterging", mit Spanien als Schwerpunkte und zwei räumlich weit abliegenden Berrschaftsbeständen, dem italienischen: Sarbinien, Reapel = Sicilien, später (1535) auch die unmittelbare Herrichaft Mailand's umfaffend, und bem burgundischen, welcher bie wallonisch=vlämischen und die hollerschen Niederlande einschließt — von einander ganglich verschieden und in sich nicht gleichartig, — abgesehen von den überseeischen Ländern der neuen Welt, welche die Entdeckungsreisenden seit Columbus und die Conquistadoren — Cortez an ber Spige — für die spanische Krone ausgeforscht und erobert Der jungere Bruber Ferbinand gebietet über bas Haupterbe Maximilian's, die beutscheöfterreichischen Länder, ein ziemlich festgefügtes und vorwiegend gleichartiges Ganzes und bereitet fich zur Erwerbung zweier nachbarlichen Reiche, Böhmens und Ungarns, beffen erfteres bie Staatstunft unblutig gewinnt, mab= rend das andere, in sich gespalten, einen unabsehbaren Partei= und Thronkampf in Aussicht stellt; auch hier also erscheint Grundverschiebenes in Gin bynastisches Machtgefüge gang ober theilweise gebracht, aber unter wesentlich anderen, ungünstigeren Berhältnissen, als bies bei ber spanisch-burgundischen Monarchie ber Kall ift.

Der gefährlichste Nebenbuhler Habsburg: Spaniens in der westeuropäischen Vorherrschaft bleibt Frankreich unter Franz I., dem halb ritterlichen, halb ränkevollen und genußsüchtigen Monarchen von großen Machtmitteln. — Heinrich VIII. von England, voll Begierbe, in die große Politik des europäischen Festlandes entscheis bend einzugreisen, aber ebenso launenhaft schwankend als geschäftss männisch berechnend in seinen Entwürsen, wechselt in seiner politischen Haltung zu den beiden vorgenannten Mächten, die um die Wette

seine wichtige Bundesgenoffenschaft suchen. In Skanbinavien bahnt ber Sturz bes Unionskönigs Chriftian's II. (1523) und bas · Emportommen ber schwedischen Wasa's mit Gustav I. (1523 bis 1560) eine ganz neue Ordnung ber norbischen Machtverhältnisse an, ohne noch auf die große Politik Europa's entscheidenden Ginfluß Polen, unter bem Jagellonen Sigismund I. (1506 bis 1548), die osteuropäische Macht ersten Ranges, erscheint burch fein Gingreifen in die ungarische Frage als eine ber wichtigsten Nachbarpotenzen für Deutsch=Habsburg, aber nicht minder für Rarl V. als Raifer bes beutschen Reiches und Geaner ber Pforte. Ruß= land, unter Wafiliej Imanowić (1505—1534) und Iman Bafiliewic, bem "Schrecklichen" (1534-1584), bem ersten Rurikiben, ber officiell ben Titel "Czar" als bleibenden einführt, macht sich als rastlos aufstrebendes Reich bem Abendlande immer bemerkbarer, und seine alte Feinbschaft mit Polen veranlagt Sabsburg, die feit Max I. angebahnten und nie gang abgebrochenen Beziehungen ju erhalten, wie dies die Sendung des bekannten Diplomaten Sigis= mund's von Herberstein nach Bolen und Rugland vom Jahre 1527 andeutet.

Allen diesen Mächten ist weit voraus an friegerischer Angriffs= politif die Türkei, sie steht unter Suleiman II., bem "Prächtigen" (1519—1566), im Höhepunkte äußerer Erfolge, welche in ber stoßweisen Unterwerfung eines Drittheils Ungarns und in bem Geltend= machen ber Schutherrschaft über ben Besit bes Gegenkönigs Ferdinand's I., Johann Zápolna, gipfeln. Wien und mit ihm Deutschland erscheinen mehr als einmal, insbesondere 1529, 1532 von ber Türkengefahr bebroht und von ben unfäglichen Schaben osmanischer Beutezüge miffen die suboftlichen Erblande Deutsch-Sabsburgs, von den Lasten des Türkentrieges alle Herrschaftsgebiete Ferbinand's I. zu erzählen. In biefen großen allgemeinen Ge= fahr lag aber auch zugleich ein Ginigungsmoment ber einzelnen Länderintereffen; die Gemeinsamkeit bestimmter Laften bilbet ein eisernes Band gesammtstaatlicher Verpflichtungen, . wie fehr fic auch Alles gegen die machsenden Abgaben und Aufgebote fträubt. und namentlich die der unmittelbaren Gefahr ferner stehenden Brovinzen oft ungemein zuruchaltend erscheinen. Es giebt feine poli= tische Frage von so hervorragend europäischer Bedeutung wie bamals bie Türkenfrage; verkettet fie fich boch mit allen Staatshanbeln ersten Ranges: mit dem Kampfe zwischen Karl V. und Franz I., den ber Titel eines "allerchriftlichsten Königs" nicht mehr hinderte, ziemlich offen Bundesgenosse bes Sultans gegen Habsburg zu werden; —

mit dem ungarischen Thronkampfe; ja auch mit dem Glaubensstreite ber beutschen Reformation und ben politischen Varteihändeln im Reiche. Denn mahrend 3. B. im Jahre 1523 aus ben Kreisen ber Barfüßermonche, ber Sohne bes Orbens, bem ber streitbare Capistrano angehörte, ein seltsamer Kriegsplan auftaucht, wonach aus den 36,000 - 40,000 Minoritenflöstern ber katholischen Welt je "ein graber junger mynich" (Mönd)), aus ben anberen Klöstern in gleicher Weise an 144,000 Mann und in gleicher Weise von ben 360,000 Pfarrfirchen ebenso viel Streiter, andererseits burch die Besteuerung ber Stifter und Pfarren leicht Gelber aufgebracht werben können, auslangend für die Unterhaltung von fünf Seereshaufen zu 50,000 Mann, - gewahrte ber eifernde Lehrer bes neuen Evangeliums in bem Türkenkriege einen verbeckten Sauptschlag wiber ben Luther selbst schrieb einmal: "Wider ben Türken neuen Glauben. streiten ist ebenso viel als Gott miberstreben, ber mit solchen Ruthen unsere Sunden heimsucht". Allerdings fab er sich bann genöthigt, wider "etliche ungeschickte Prediger" aufzutreten, "die dem Böbel einbilden, man solle und muffe nicht wider den Türken triegen" und so finden wir in seiner wichtigen Schrift vom Jahre 1529 "Bom Kriege wider den Türken" die Stelle: "Wenn Raifer Karl's Panier ober eines Fürsten zu Felbe ift, ba laufe ein jeber frisch und fröhlich unter sein Panier, ba er untergeschworen ist; ist aber ein Bischofs- ober Cardinals- ober Papstpanier ba, so laufe bavon und sprich: ich kenne die Münze nicht". War ja doch auch im katholischen Kürstenlager bas Saus ber baperischen Wittelsbacher, eifersüchtig auf Habsburg und Mitbewerber um ben Thron Böhmens und Ungarns, ben Fortschritten ber Türken, so weit sie Ferdinanden verderblich werden sollten, burchaus nicht abhold. Es walteten bie ähnlichen Unschauungen, wie felbst zeitweilig am römischen Stuble, sobald einem Clemens VII. ber Osmane minder gefährlich buntte als ber Kaifer.

Italien, ber Kampfplatz großer Machtfragen, zeigt in seinem Nordtheile seit dem Madrider Frieden vom Januar 1526 fünf Staatsgebiete. Savoyen=Piemont unter Emanuel dem Güztigen (1504—1553) verfällt damals unter vergeblichem Ringen um die Durchführung seiner Erbansprüche auf Montserrat (1533), in den Kämpsen zwischen Frankreich und Habsburg=Spanien, einer schlimmen Zeit; Frankreich und die Sidgenossen, Bern voran, die alte Gegnerin des Hauses Savoyen, halten 1535—1559 dessen eigentliche Stammlande, Savoyen und Waadt, besetz, während Wallis (1533) sich unter den Schutz der Schweizer stellt. Genua, die

gefunkene Nebenbuhlerin Benedigs, 1522 von den Kaiferlichen besett, 1527 wieder von Frankreich unterworfen, findet 1528 an dem See= helben Andreas Doria den Befreier und kaiserfreundlichen Dogen († 1560), und die Kriegsgaleeren der Republik spielen bei den großen Unternehmungen Raifer Karl's V. wider Tunis und Algier (1535, 1541) bie Hauptrolle; es wird bann immer fester an Spanien geknüpft. Mailand, burch die Schlacht bei Bavia (1525, 24. Februar) abermals dem jüngern Sohne Ludovico Sforza's, Francesco, als kaiserlichem Lasallen übertragen, möchte gern, von Frankreich aufgestachelt, eine felbständigere Rolle spielen; aber die Berschwörung bes mailändischen Herzogs wider Karl V. mißlingt kläglich, Franz I. giebt 1529 im Frieden von Cambray feinen turzsichtigen Bundesgenoffen preis und diefer muß froh fein, nach fußfälliger Abbitte von bem Raijer Mailand als Gnabengeschent zu erhalten. Francesco's Tobe (24. October 1535) wird Mailand formlich spanische Provinz. Das kleine Herzogthum ber Gonzaga zu Mantua war politisch bebeutungslos. Die Hauptmacht Oberitaliens war und blieb Benedig, allerbings bereits an ber Grenze feiner Bluthezeit, bamals unter ben Dogen Antonio Grimani (1521-1523), Andrea Gritti (1523—1539), früher Bailo (Botschafter) ber Signoria bei ber Pforte, beffen natürlicher Sohn Lubovico bort balb als Renegat und Günftling bes einflußreichen Großveziers Ibrahim eine wichtige Rolle spielte, und Vietro Lando (1539 — 1545). Wie immer eiferfüchtig auf ben nachbarlichen Habsburger und jest mehr als je, wo ihre Doppelmacht Italien einzuschnuren brobte, vertritt Benebig mit Frang I. Papst Clemens VII. in ber Liga von Cognac ver= bunden, und auch später von Kall zu Kall verständigt, die Bolitik bes "Fischens im Trüben", wie Karl's Beichtvater sich einmal auszudrücken beliebte, und ist mit allen Rünften schlau berechneter Staats= funft bemüht, ben Türken gegenüber sich in guter Laune zu erhalten ober das osmanische Kriegsgewitter von sich ab- und den Habsburgern zuzuwälzen, ohne jeboch dem Kampfe um Morea (1537—1540) entgeben zu können. Der florentinische Staat, nach ber wirrevollen Zeit (1527-1530) wieder in ben Sanden ber Medici (Alexander M., Gatte ber natürlichen Tochter R. Karl's V., Margarethe, wird im Aufstande ermordet, ben 6. Januar 1537) und nach abermaligen Erschütterungen in ber festen Sand Cosimo's "bes Großen" (1537-1574), bilbet ben politischen Regulator Mittel= italiens, mahrend bie Berrichaft ber Efte in Ferrara und ebenfo Parma und Piacenza feit B. Julius II. (1512, 1514) ber Er= oberungspolitif bes Kirchenstaates ausgesetzt erscheinen. Erst 1530

kommt Alphons von Este († 1534), ein Schleppträger der französischen Politif und darum auch dem Papste Elemens nicht genehm, in Folge der Aussöhnung mit dem Kaiser in den Wiederbesitz des Verlorenen, und Herfules II. († 1559) behauptet eine ruhigere Herschaft. Parma und Piacenza dagegen kommen als päpstlicher Besitz und zu Herzogthümern erhoben 1545 an den natürlichen Sohn Papst Paul's III., Pietro Alonsio Farnese, den Tyrannen, nach dessen Ermordung (1547, 10. September) Piacenza von den kaiserlichen, Parma von den päpstlichen Truppen besetzt wurde. Der Sohn des Ermordeten, Ottavio (1547—1586), seit 1540 Gemahl der Wittwe Alexander's von Medici, strebt nach der Hersellung der Herrschaft im Einverständnisse mit Frankreich, dis unter R. Philipp II. von Spanien die Verwicklungen einen friedlichen Ausgleich sinden.

Der römische Stuhl erlebt 1523-1534 die auferste politische Erniedrigung. Seinen Besitz strebt nach dem Ableben bes edeln Abrian VI. (Dabel's von Utrecht, Erziehers Rarl's V.) (1523) ber englische Staatsminister Cardinal Wolsen an und wird burch bie von Frankreich und vom Gesandten bes Kaisers geförberte Wahl bes Mediceers Giulio als B. Clemens VII. bitter enttäuscht, bem Sabsburger Karl im Gegensate zu früher äußerst abgeneigt. Der neue Bapft ift eine fleinliche, xantefüchtige Natur. Zwischen bem Kaiser und Frankreich, wie zwischen Hammer und Ambos unrubig schwankend, entbindet Clemens VII. in der Liga von Cognac (22. Mai 1526), mit Frang I. und Benedig verbunden, den Ersteren bes Gibes, mit bem ber Rönig von Frankreich, seit Pavia Gefangener Rarl's V., vor seiner Freilassung ben Mabriber Zwangsvertrag pom 14. Januar 1525 beschworen. Und doch soll Franz I. selbst bem Sabsburger vorgeschlagen haben, gemeinsam mit Waffengewalt ber papstlichen Herrschaft in Italien ein Ende zu machen. Raum ein Jahr später (6. Mai 1527) war die "ewige Stadt" von dem aus Soldmangel verwilberten, ungähmbaren Söldnerheere bes Raifers erobert, ber Papst in seiner Engelsburg so gut wie ein Gefangener. Alte Brophezeiungen in Deutschland, im Lande der Reformation, ließen bies Schickfal bes Papstthums nicht allzu überraschend erscheinen, bagegen mahnte schon ben 8. Juni ein Ungenannter von Rom aus den Kaiser, nun sei es an der Zeit, den heiligen Stuhl so niedrig als möglich zu machen. Selbst Ferdinand schrieb am 31. Mai aus Brag bem Bruber, die Gefangenschaft des Papstes erst nach dem Abschlusse eines vortheilhaften Friedens zu lösen; er und Lannon, Karl's Statthalter in Neapel, riethen zur Berufung bes allgemeinen Concils; ber praftische Staatsmann Gattinara jur Vereinigung von Florenz und Bologna mit dem Reiche. Die Gefahr ging an dem Papstthum vorbei, denn Karl war conservative kirchlich und sein Hauptseind war Frankreich. Auch der Papst traute nicht dieser Macht und kam es noch vor dem "Damenfrieden" zu Cambray zwischen Karl V. und Franz I. zum Ausgleiche mit Kom im Tractate von Barcelona (29. Juni 1529) und im Frühjahr 1530 zur Bologneser Kaiserkrönung. Jedenfalls war der moralische Ersolg auf Seiten des Kaisers, nicht so der politische, denn Clemens VII. schwankte Angesichts der "spanischen" Vorherrschaft wieder zu Frankreich hinüber, besonders 1533, in welchem Jahre die Verbindung seiner Nichte Katharina von Medici mit Heinrich von Orleans (K. Heinrich II. von Frankreich) besiegelt wurde.

Der Nachfolger auf bem römischen Stuhle, Paul III. (Alex. Farnese) fand an den Vertretern Karl's V. und Ferdinand's I., ben Cardinälen Mathäus Lang und Bernard Kles, Freunde, denn er schien während der Sedisvacanz die Sinderusung des allges meinen Concils nicht zu scheuen, an welchem dem Kaiser und seinem Bruder so viel lag, und das Clemens VII. so sehr gefürchtet und ferngehalten hatte. Aber der neue Papst, der dem Repotissmus schrankenlos huldigte, und unter welchem der Jesuitenorden seine weltbewegende Thätigkeit begann, war dem Gedanken des kirchslichen Ausgleiches mindestens ebenso fern, als das entschiedene Luthersthum.

Portugal, Spaniens Nachbar und mit beffen Hofe verschwägert, verfolgt unter ber gludlichen Regierung R. Johann's (Joao) III. (1521 — 1557) ausschließlich seine gewinnbringenbe Belthanbelspolitik. Die Schweizer Gibgenoffenschaft erscheint seit 1521 immer mehr durch Glaubensspaltung entzweit; fie ist nimmer, wie in ben Tagen R. Maximilian's I., eine maßge= benbe Macht in allgemeinen europäischen Fragen. Burich, Bern, Basel, Schaffhausen und St. Gallen treten als Anhänger bes neuen Glaubens unter Ruhrung Burichs und feines geiftlichen Sauptes Sulbrich 3 min gli als Bünbler bes fogenannten "driftlichen Burgerrechtes" ben altgläubigen Cantonen: Luzern, Uri, Unterwalben, Schwyz, Bug, Freiburg und Wallis gegenüber und fchließen mit Karl V. und Ferdinand I. (1518) ein Bundniß. Die blutige Ent= scheibung bei Kappel, Zwingli's Schlachtentob (1530, 25. Juni), hatte allerdings ben "zweiten Landfrieden" zur Folge, aber behob nicht die Verbitterung ber Parteien.

Den Schluß bilbet naturgemäß Deutschland. Denn hier lagen bie für Desterreichs Geschichte maßgebenbsten Antriebe ber

kaiserlichen Politik. Bergleichen mir schon im Jahre 1525 bie Stellung ber Glaubensparteien zu einander, fo mar es voraus: fictlich, daß es an Gegenbundniffen nicht fehlen werbe. Der vom Legaten Campeggio vermittelten Regensburger Giniauna (6. Juli 1524) geistlicher Fürsten, sobann Erzh. Ferbinand's und ber bayerischen Bergoge folgt 1525 die Deffauer Zusammenkunft bes Mainzers, bes Brandenburgers und ber Braunschweiger Herzoge Beinrich und Erich, also auch ein Ratholikentag. Dem gegenüber erhebt fich 1526, 2. Mai, bas Torgauer Bunbnig ber Evangelischen mit bem Beißsporne Philipp, bem hefsischen Landgrafen, an ber Spipe, ber ben gogernben Rurfürsten von Sachfen, Johann, "ben Beftanbigen", mit fich zieht. Das find die Ausgangspunkte ber weiteren Läufe bes beutschen Reichslebens. fogenannten "Pad'ichen Sandel", die Denunciation eines angeblichen katholischen Waffenbundes, ber zu Breslau getagt habe durch Dr. Otto Bad, und ber Landfriedensbruch bes jähen Beffenfürsten als unmittelbare Folge (1528) zeugen am besten von dem tiefgehendsten Mißtrauen bes evangelischen Theiles, welcher seit bem Speierer Reichstage vom April 1529 als "protestirenb" wiber bas Wormser Ebict von 1521 zunächst gegen bas bezügliche Interimsmanbat bes Raifers, ben Parteinamen "Protestanten" führt. Schon im November biefes Jahres verzeichnen wir ben erften Schmalfalbner Convent, kurze Zeit nach bem Abschlusse bes "Damenfriebens" (vom 5. August 1529) ju Cambran, zwischen Karl V. und Franz I.: wenige Wochen später, als eine große Gefahr an Sabsburg-Defterreich und Deutschland, die erfte Türkenbelagerung Wiens vorbeigezogen mar.

Der Kaiser, seit 22. März 1530 in der Lombardei und zu Bologna gekrönt, mit Frankreich im Kampse verharrend und wider das politisch gedemüthigte Papstthum zurückhaltend, meidet beharrlich einen ernstlichen Zusammenstoß mit dem Libertätsgelüste der evanzgelischen Fürsten in politischen und Glaubenssachen; das "allgemeine Concil" soll gewissermaßen das Sicherheitsventil für die Glaubensspannungen abgeben und die deutsche Königswahl Ferdien and's I. die Stellung des Bruders als Reichsgehülsen sestigen. Ihr Gelingen am 5. Januar 1531, — die Krönung zu Nachen solgt den 11. Januar — war ein Alarmruf für die Schmalkaldner und die danerischen Wittelsbacher, die Rebenbuhler Habsburgs bei der böhmischen Wahl Ferdinand's, und die Verbündeten Johann Zápolya's, seines Gegenkönigs in Ungarn. Ende 1531 ist das bewassnete Schmalkaldner Bündniß unter Hesses und Sachsens

Führung fertig gebracht. Die Türken= und Franzosengefahr zeitigt 25. Juli 1532 ben ersten, Regensburger, Religionsfrieden, — einen Nothbehelf, einen faulen Frieden. Die Schmalkalbner stehen mit Frankreich, mit Zápolya, ben Bunbesgenossen Sulejman's, bes Türkenkaisers, im innigen Verkehre und zu Salfelben (28. Ja=nuar 1534) vollzieht sich eine förmliche Einigung der Schmalkaldner, ihres Schützlings, des vertriedenen Herzogs Ulrich von Würtemberg, Frankreichs und der katholischen Bayernherzoge. Der Hesse schlägt los (Mai) und Ferdinand opfert im Kaadner Frieden (29. Juli 1534) Würtembergs Besit. Ja es gelingt den Habsburgern (11. September) der Linzer Ausgleich mit den Bayernherzogen, woraus es 1535 (30. Januar) zum sogenannten "neunjährigen Kaiserbunde" Karl's V., Ferdinand's I., der Bayernherzoge, der Brandenburgshohenzollern und einiger Bischöfe in Donauwörth kommt.

Dem rühmlichen aber für die Folge unfruchtbaren Flottenzuge bes Raisers gegen Tunis (Juli, August 1535) folgen bie von Franz I. im Mailändischen angezettelten Wirren. Der britte Krieg mit Frankreich und Ferbinand's Türkengefahr, bas vergebliche Ringen um den Alleinbesitz Ungarns (1537) bestimmt ben Kaiser, seinen Bruber jum Frieden mit Zapolya (1538, Februar) zu brängen und felbst ben zehnjährigen Waffenstillstand in Nizza (1538, 10. Juni) mit Franz I. abzuschließen. Denn ber Protestantismus erlangt durch ben Tob bes katholischen Herzogs Georg von Sachsen (18. April) und (1539) ben Uebertritt Joachim's II. von Hohenzollern=Brandenburg vom Katholicismus (31. October 1539) neue Rräfte. Ueberdies nehmen die Genter Unruhen (1540) ben Kaiser und die neuen Bewegungen in Ungarn K. Ferdinand I. vollauf in Ansprnch. Das nach Mantua, bann nach Bicenza vom P. Paul III. ausgeschriebene Concil (1537) war ein ebenso bobenloses Experiment als bas Hagenauer Religionsgespräch (1540), unter Ferdinand's I. Vorsite, und die unerquickliche, gespannte Sachlage spinnt sich feit 1541-42 weiter.

Der zweite Flottenzug Karl's V. gegen die Barbaresken (October, November 1541) nach Algier schließt ohne Glück; der vierte und letzte Franzosenkrieg bricht los (1542—1544). Neue Interimszugeständnisse sollen die Protestanten, die Schmalskalbner, von denen Moris von Sachsen sich trennt und "kaiserslich" wird, für die Wassenhülfe des Reiches gegen Frankreich und die Türken gefügiger machen, der Vergleich K. Ferdinand's mit Churf. Johann Friedrich von Sachsen (1542—1547) dies erleichstern (1544, 11. Mai).

Drud von E. S. Schulze in Grafenhainichen.

## **Sandbuch**

her

# Geschichte Gesterreichs

von der alteften bis gur neueften Beit.

Altt besonderer Rücklicht auf Länder-, Völkerkunde und Sulturgeschichte

bearbeitet

pon

Dr. Frang Ritter von Krones,

b. B. Professor ber österreichtichen Geschichte an ber Universität zu Graz, corresp. Mitglieb ber f. f. Atabemie ber Wissenschaften zu Wien.

26. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theodor Hofmann.

Preis 50 Partie Borns ö. W.



Digitized by Google ...

Der Friede mit Frankreich, ju Crespy (1544, 18. September) abaeschlossen, ist ber wichtige Scheibepunkt in ber kaiserlichen Politik. Rarl V. ruftet fich als Bertreter ber 3bee einer katholischen Universalmonardie jur Lösung ber beutschen Frage, im Sinne eines Herrichers, ber, bem beutschen Wesen fremb, nur bie Macht= frage im Auge hat. Deshalb sucht er auch mit bem römischen Stuble eine inhaltschwere, geheime Verftändigung, — benn ber Wormser Reichstag (März bis August 1545) überzeugt ihn so gut wie ber Regensburger (1546, Juni bis Juli) immer mehr von ber Unmöglichkeit, seinen Standpunkt mit dem der Schmalkaldner in ber Glaubens: und Reichsfrage in Uebereinstimmung zu setzen; wir fteben am Borabende bes Schmalkalbner Krieges, ber großen Entscheidung. Nun treten die Endziele ber beiben ftreitenden Gewalten, bas oligarchifche ber Schmalkalbner, bie Gestaltung einer protestantischen Fürstenrepublit, und bas monarchische Rarl's V., bie Berstellung einer starten Raisermacht im Bunde mit bem Ratholicismus, flar zu Tage. Der Raifer mar ber herausgeforberte Theil, ihm kündigt man den Gehorsam und so kann er sich auch ber langen Zuruchaltung und burch die Umstände erzwungenen Nachgiebigkeit entschlagen und mit benen abrechnen, welche ja boch tein lebendiges Gefühl für bas Reich, für bas Bange, fondern nur Sinn für die eigene Sache hatten. Sein eifrigster Bundesgenoffe war ber König von Böhmen und Ungarn, sein Bruder. Wie immer, trop vorübergehender Störungen, fanden fich die habsburgischen Brüber in ihrer Politik zusammen.\*)

<sup>\*)</sup> Liter at ur. Außer ben allgemeinen oben angesührten Werken von Roberts son, Buchholz, Ranke, Dropsen, E. A. Menzel; Leo, Gesch. Italiens; Reumont, G. Roms; Zinkeisen, Oriental. Frage (Raumer's histor. Tasch., 1855, 461 bis 611, 1856, 543—692); Stumpf, Bayerns polit. Gesch., I. (1816): Langenn, Morik, Herz. u. Kurf. v. Sachsen (1841), I.; G. Boigt, Moris von Sachsen (1541—1547) (1876); Rommel, Philipp b. Großm., L. v. Hessen (1830); Heyb (u. Pfass) (1841—44) und Rugler (1865), Ulrich, Herz. z. Würtemberg; Heyd, Die Schlacht b. Lausen 1534 (1834); J. E. Russel, Die Packischen Händel. Jnaug. Dissel, Freiburg (Münster 1875); L. Edlbacher, Die Politif ber Herzoge von Bayern gegen Karl V. und Ferbinand I., Linzer Gymn. Progr. (1869); Liske, Polnische Diplomatie i. J. 1526 (Lemberg 1872); B. v. Kraus, Englische Diplomatie i. J. 1527. Progr. bes Leopoldstäbter D.-Gymn. (1871).

#### 2. Die Erwerbung der Kronen Böhmen und Ungarn. 3. Der Rampf um Ungarn bis zum Grofwardeiner Frieden (mit Ginfchluf der ersten Türkenbelagerung Wiens).

Literatur. a) Böhmen: Bartosch v. Prag (1524—1531) in b. czech. Orig.-A. v. Erben und i. b. lat. lebers. v. Höfler (s. o., II., 650); Hajet v. Liboczan, Kron. Česka (bis z. Krönung Ferbinand's I.), neue A. v. Schönfelb (1819); Ritius von Sprinzenstein, Oratio in coronationem Ferdinandi I. Bohemica a. 1527 dicta (Vienna 1541), vgl. b. gleichz. Rachricht in Buber, Nühl. Sammlung versch. Schriften (1735, S. 521—531).

Zimmermann, Gesch. Böhmens unter Ferbinand I. (in czech. Sprache), 2 Bbe. (1820,21); Stalla, Ueber die Wahl Ferdinand's I. 3. böhm. K., Progr. d. U.-Realsch. z. Auspit (1871). Die besten Abh. über die Wahl Ferdinand's: A. Rezet im Casopis čosk. Mus. (1876), 3., 4. Heft., u. Bortrag über Bayerns Action gegen Ferdinand I. vor seiner Krönung z. Könige von Böhmen (1876, t. böhm. Ges. d. Wissen, Sitzungsder. v. 10. Juli), desgl. Casopis 1877. S. 54—65, von denen nur zu bedauern, daß sie nicht in einer aussührlicheren beutschen Monographie vorliegen und D. Gluth in den Mittheil. des B. s. G. d. d. Deutschen i. B., XV. Jahrg., Rr. III., IV. (1877).

b) Ungarn: Georgius Syrmienfis (Szeremy György), Soffaplan Rapolya's, Dentw. im barbarischen Latein (1484—1543), h. v. Wenzel; Monum. hist. Hung., I. A., I. (1857); Berantius (Brancic, Dalmatiner, Erlauer B., bann Graner Primas, geb. 1501 ju Sebenico, + 1573), Opera hist. ed. Wengel; 12 Bbe., Monum. hist. Hung., I. A. (1857-1875). Chroniten, Correspondengen u. s. w. in latein., theilw. in magyar. Sprache. Das Stüd': de rebus gestis Joannis Regis Hung., ll. II., h. schon v. Rovachich in ben serr. min. rer. hung.. II., 39 bis 82; Joh. Mich. Brutus (Benet., geb. 1517, + 1592), hist. Hung. (1490-1552) (theilweise erhalten), h. v. Tolby; Monum. hist. Hung. (1863) bis 1867), 3. Bbe; Bermegh Joh., rerum gest. inter Ferdin. et Johannem Hungariae reges comm., 1662 herausgegeben; e. A. in Schwandtner's scrr. rer. hung., II., 382-415 (mit Bel's Anm.). F. Forgach be Ghymes (geb. 1510 g. Dfen, 1556 B. v. Grogwarbein, + 1576 als Rangler Stephan Báthory's), histor. sui temporis, ll. XXII., rer. hung. et transsylv (1540 bis 1572) mit ben Anmert. bes Simon Forgach und Rit. Iftvanfi, b. v. Fibel Majer, mit Ginl. v. Tolby; Mon. hung., 16. Bb. (1866). Die geläufigste Quelle blieb bes spätern Ifthvanfi, Nicol., hist. regni Hung. (1490-1600) (j. w. u.).

Schesaeus, Christ. (Schäßburger; Siebenb.), Ruinarum Pannonicarum, ll. IV. (Vitembergae 1573), vgl. Eber, scrr. rer. transs. (u. Chronol. hist. Pannoniae ad. Rud., II., Imp. carminice descrr., Francos. 1596). Desgl. Ambros. Simigianus (b. Eber) und Mich. Sigler, Chronologiae rer. hung. Transsilv. et vicin. reg. ll. duo, in Bél: Adpar. ad hist. Hung. 1735) 43—88; reicht bis 1566). Chronicon Fuchsio-Lupino-Olardinum (vgl. Album Oltardinum, 1526—1629), h. v. Trausch (Kronst.

1848). Deutsche Fundgruben 3. Gesch. Siebenbürgens, h. v. Grf. J. Remenn, 2 Bbe. (Klausenburg 1839), I. Bb. (I. Chron. bes hier. Oftermayer [1520—1561], S. 1—69), II. Bb. Mähr. Landtagsverhandlungen, die Ansprüche bes Joh. Zápolya auf Mähren betreffend (1526—1531) (S. 1—85).

Bon ben Auslänbern: Jovius (Baolo Giovio, Bisch. v. Nuceria) und Casp. Urs. Belius (Schlesier: Bel), de bello Pann., ll. X., h. v. Kollar mit Ursunbenanh. (1762); Herberstein, S. v., Rayttung m. Lebens, fontes rer. austr., I. A., I.; Tomasich, Chronicon breve Regni Croatiae, her. v. Kustuljevič im Agramer Arkiv za pověstn. jug., IX. (13—34). Centorio Ascanio degli Hortensii, Commentarii della guerra di Transsilvania, 1526—1560 (Vinegia 1566—1570).

Correfp., Acten u. Urt. (Bgl. b. allg. Berg. oben, bagu: Ribier, lettr. et mem. (1666) u. State papers, VII-XI. 2b. Sigism. Aug. Poloniae regis epistolae etc., h. v. Menden (1703); vgl. Acta Tomiciana, IX. Bb. Bran, epistolae procerum regni Hung., 3 Voll. (1806); A. Gévan, Urfunden und Actenftude 3. Gefch. ber Berhaltniffe gwifchen Defterr., Un= garn u. b. Pforte i. 16. u. 17. Jahrh., 3 Bbe. (1838-1842) (Sauptwert); bazu: Legatio J. Haberdanacz et Sig. Weichselberger ad Suleimanum II. . . . 1528 (Viennae 1837); St. Genois u. Schepper, G. A. Pifel be, Missions diplomatiques de Corneilles Duplicius de Schepper, dit Scepperus, ambass. de Christian II., de Charles-Quint, de Ferdinand I. et de Marie, reine de Hongrie. Gouvernante des Pays-Bas de 1523 - 1555 (Bruxelles 1856), 4°; v. Muffat, R. A., Correspondenzen und Actenstüde 3. Befch. b. polit. Berhaltniffe ber Bergoge Bilhelm und Lubwig von Bayern ju R. Johann v. Ungarn in ben Quellen u. Forich. 3. bayer. u. beutichen Gefch., IV. (1857) (hauptwert); Theiner, Monum. ad Hist. Hung., II. Bb.; Ricolai Dlahi (geb. 3. Bermannftabt 1493; 1553-1568 Graner Ergb., 1526-1543 Secr. ber R. Maria), Codex epistolaris (1526-1538), h. v. Ipolpi (1876); Monum. comitialia regni Hungariae, h. v. Fratnói (Franti), I. (1526 bis 1536 (1874), II. 1537—1545 (1875); Monum. Comitialia regni Transsylvaniae, h. v. Alexander Szilagni, I. 1540-1556 (1876).

Katona, hist. crit. r. Hung., 20. Bb.; Engel, G. b. U. u. Gesch. bes ung. R. u. s. N., II.; Fessser, bearb. v. Klein, 3. Bb.; Horvath, 3. Bb.; Salay, 4. Bb.; Buchholz, III., IV. Bb. — Teutsch, Gesch. b. Siebenb.; S. Hammer, III. Bb., Zinkeisen, II. Bb.; Jäszay, a magyar nemzet napjai a Mohacsi vész után (Die Tage bes Magyarenvoltes nach bem Mohacsi uhsely, I. (einziger Band 1526, 1527), eine äußerst gründliche Monogr.; A. Ginbely, Ueber die Erbrechte des Hauses Habsdurg auf die Krone v. U. i. d. J. v. 1526—1687, Arch. s. österr. G., 51. Bd. Bgl. Col. Welleba, Begründung des Successionsrechtes der Habsdurger auf den ung. Thron durch Mar I., Wien, Schottner Gymn.-Progr. (1870). Ueber den Sachsengrasen Martus Pempslinger s. die Abh. im Arch. s. siedend. G. u. L. (1858, 1859) und die Monogr. v. Fabrit ius (1874), Sep. A. aus den Ertekezések, V. Bb.; R. Schuller über das Bündniß Zápolya's mit Franz v. Frantreich, Arch. s. siedend. (1856). Ueber die

Staatsmänner Ferbinand's f. Bergmann, Mebaillen . . . I. (1844) (einz. Biogr., z. B. Cles, Rogenborf 2c.). Boigt: Kahianer, in Raumer's hift. Taschb. (1844); Wittstod' im Bistriker Gymn. Fr. 1860, Capesius im hermannstäbter 1856. — Ueber Berislavič, Christoph Frangepani: die Abh. v. Mesič im Rad der Agramer Asab., III., XVIII.—XXIII. Bb.

Chronica, Türkische und Ungarische, ober kurze hist. Beschr. aller beren zw. bem Erzh. Desterr. . . . und bem Türken ges. Kriege; sowohl in Obers u. UntersUngarn als Siebenb. (1526—1662) (Rürnberg 1663); Rohrmoser, Diplomat. Berhandl. zw. Ferd. I. u. Joh. Bápolya, Czernowiher Gymu. Progr. (1862, 1864); Eblbacher, Die Politik ber Herzoge von Bayern gegen Karl V. u. Ferd. I.; Liske u. Kraus s. o. S. 177, Anm.; Balcar, Darstellung ber Kämpse Ferd. I. mit ben Osmanen unter Berücks. Gre. i. b. Molbau, (Suczawa, Gymn. Progr. 1871). Parapat, Turski boji v XV. in XVI. veku (Türkenkriege im 15. u. 16. Jahrh.); Matic. slav. in Laibach (1871) Sep. N., 159 S., eine sleißige Zusammenstellung ber Daten v. A. bis 1561.

Die gesammte Bibliographie jur Geschichte ber Türkenbelagerung Biens, h. v. Kabbebo (1876), vgl. Schmit-Tavera, S. 110-115.

Als die Botschaft vom Falle K. Ludwig's II. in der Schlacht bei Mohacs nach Bohmen gelangte (September 1526), zuerft gerüchtweise, bann in bestimmter Form, standen bie Böhmen ber Thronfolge gegenüber in vier politischen Gruppen, wie sie sich feit 1524-1525 immer beutlicher herausgebildet hatten. Die eigent= liche "Herrenpartei", welche bem fünftigen Lanbesfürsten gegenüber ihr Machtprivilegium, ihre Losung: "Du bist unser König, wir sind Deine Herren", entgegenzuhalten entschlossen mar, - die "Ruttem= berger" Bartei, ichaart fich wie früher um herrn Lew Rogmital auf Blatna, ben Schwager R. Georg's, ben weltkundigen, gutermächtigen und rankevollen Mann, seit 1507 im Besite bes Oberft= burgarafenamtes, ber oberften Lanbeswürde, zu welcher er wieber gelangt war. Der vereinigten Alt= und Neustadt Brag war er sicher, benn hier hatte sein Gesinnungsgenosse, ber begabte Emporkömmling Vaschek von Wrat, das Heft noch immer in fester Hand. Der Rozmital'schen Herrenpartei ftand bie "Koliner", ber utraquistische Abel gegenüber, unter herrn Johann von Wartemberg (1525 Oberstburggraf) und bem oberften Rangler herrn Abam von Reuhaus, ber sich, wenngleich Rozmital's Schwiegersohn mit bem "Landesverweser" von 1525, Fürsten Rarl von Münfterberg, als Geele ber "königlichen Bartei" betrachten konnte. Ihr in bem Wiberstreben gegen die Dictatursgelüfte Lew's von Rozmital verwandt, erscheinen bie Berren von Rofenberg: Joft, Beter und Beinrich, benen ber Neuhauser eng befreundet mar, die Neffen bes ältern Herrn Peter v. Rosenberg, schon aus Groll über die Miterbschaftsgelüste Herrn Lew's,

— und die lutheranisirenden Utraquisten und Unionsgenossen, vornehmelich der Städtepartei, unter der Führung des persönlich bedeutend und uneigennütiger angelegten Herrn Abalbert von Pernstein, dem vor seiner Verbannung der Hauptgegner Paschet's, Hawsa von Libočan, zur Seite gestanden.

Anna, die Schwester des verstorbenen R. Ludwig's II., und ihr Gatte Ferbinand, ber Habsburger, gebachten so rasch als möglich ihr Erbrecht ber böhmischen Krone gegenüber geltend zu machen. Kerbinand wandte fich auch alsbald an seinen Bruber, R. Karl V., um bie Belehnung mit Böhmen, boch bie Antwort bes Raifers vom 29. November 1526 aus Granada läßt unzweideutig heraus: fühlen, daß er, über ben Stand ber Dinge in Böhmen nicht fclecht unterrichtet, in biefer Inveftitur eber eine Gefährbung ber Sache feines Brubers, als beren Forberung gewahrte. Denn barin trafen jo ziemlich alle böhmischen Ständeparteien zusammen: für die Thronfolge fei jest nicht bas Erbrecht, sondern die Bahl entscheibend. Auch fehlte es an Mitbewerbern nicht. Die sächfischen Fürsten, Rurfürst Johann und fein Sohn Johann Friedrich maren allerdings minder gefährlich, auch ber Polenkönig Sigmund konnte nicht leicht burchbringen. Wie es mit ber Canbibatur bes Fran= jofenkonigs, bes Branbenburgers Joachim ftand, ift nicht leicht abzumägen; jebenfalls fielen fie ebenso wenig in's Gewicht, als die eigenen Hoffnungen Lew's von Rozmital, und wohl nur gerüchtweise taucht ber Name Karl's von Münsterberg und ber Abalbert's von Bernstein auf. Bergog Georg von Sachsen mar sicherlich nicht gewillt, die Wege des Habsburgers zu freuzen. Um to gefährlicher mar jeboch bie Rebenbuhlerschaft ber banerifchen Wittelsbacher, Ludwig und Wilhelm, beren entschiedenste Unhänger unter dem bohmischen Beere die Smibomsty's und bie Schwamberg's waren und beren Sache ihr geheimer Rath Hanns Beißenfelber in Brag zu führen hatte.

Der Gang ber langen Wahlverhanblungen vom Prager Landstage, vom 6. October bis zum entscheibenben Acte bes stänbischen Bahlausschusses am 23. October 1526, zeigt folgende bemerkenswerthe Erscheinungen. Die Senbboten Ferdinand's, benen ber wichtige Agent Maraxi (Marexi) ober Mrakesch von Naskau, Psteger bes österreichisch-mährischen Grenzortes Drosenborf, vorarbeitete und zu ihnen auch gezählt werden muß: S. v. Polheim, N. v. Rabenhaupt, G. v. Puchheim und Hans von Stahremberg, letzterer als Sprecher in der Landtagssitzung vom 8. October (abgesehen von Volkra und S. v. Dietrichstein); — brachten balb den Erzherzog

dahin, das Erbrecht der habsburgisch-luremburgischen und jagellonischen Hausverträge und das seiner Gattin in den hintergrund zu stellen und sich von den Ständen "als König und Königin gefallen und annehmen zu laffen", burch welche Formel ber Ausbrud "mählen zu laffen" vermieden werben follte. Interpretirten boch bie Stände bie vom Karlstein herübergeholten Reichsurfunden, vor Allem die faro= linische-Erbfolgesagung vom Jahre 1348 babin, bag Brinzeffin Anna, Ferdinand's Gemahlin, noch bei Lebzeiten bes Baters ausgestattet und vermählt (vgl. ben Wiener Tractat vom Jahre 1515), somit bem römischen Rechtsgrundsate ber Delation bes Erb= rechtes zufolge aus bemfelben getreten sei, mahrend R. Lubwig, erft bann, nach Wladislams Tode jum Könige Böhmens "angenommen", erbenlos, bahingefchieben mare. Es war bies Sophistif, ber bie mährischen Stänbe (25. Oft.) burch bie Erklärung: Anna sei eine geborene Erbin ber Markgraffcaft Mähren thatfächlich wibersprachen. Die Gesandten Ferdinand's erklärten baber auch Angesichts ber Sachlage, daß ihr Herr sich nur um die Wahl bewerbe.

Eine zweite wichtige Thatsache liegt barin, daß die Lösung ber Bahlfrage vorzugsweise von dem Umstande abhing, welcher Thronbewerber ben ftanbischen Forberungen und insbesondere ber Gewinn = fucht ber tonangebenben Stänbeführer Auslangenberes biete. "Saffranzetteln" ber Bayern, b. i. bas Berzeichniß ber Summen, bie als "Handsalbe" zu verwenden wären, sind ein Beweis dafür, und mas die Sendboten Ferbinand's zusagen mußten, zeigen am beften die drei Verschreibungen, welche sich der gabeste ber "Königsmacher", herr Lew von Rogmital, ausstellen ließ. Unter ben ständischen Wahlcapitulationspunkten spielte neben ber Berbürgung ber Compactaten die Uebernahme ber Landesichulben burch ben neuen König eine Hauptrolle. So gelangten die Vertreter Ferbinand's burch fluges Beharren und Nachgeben an's gemünschte Das Ergebniß bes geheimen Bahlactes vom 23. October am 24. October verfundet - mar bie Bahl Ferdinanb's und bie bittere Enttäuschung ber noch am 23. October irregeführten Bayern. Das Histörchen von dem Winke des Herrn Berka noch am 23. October für ben, ber bas "Botenbrod" bei Ferbinand ver= bienen wollte, scheint nach Allem unbegründet. Doch auch noch nach ber Wahl hoffte Herr Bretislaw von Swihau (Swihoweth) und fein Genoffe Johann von Rolowrat, ber bie Wiener mit Ferbinand's Wahl unzufrieben fand und mit einem Agenten Bapolpa's in Berbinbung trat, die Krönung Ferdinand's hintertrieben und Lew's von Rozmital Rudfall zur baperischen Bartei ermöglicht zu sehen. Gleiches plante der umsichtige Leiter der bayerischen Politik, der Kanzler Dr. Leonhard Sch, der durch die ungarische Frage, den Papst und Frankreich, noch Alles nichtig zu machen dachte. Ferdinand nahm jeboch die Wahlcapitulation an, verständigte sich rasch mit den Mährern über die Huldigungsweise, erschien schon am 30. Januar an der böhmischen Grenze, wo er den üblichen Sidschwur zu Gunsten der Rechte und Freiheiten des Königreiches ablegte, und ließ sich sammt der Gattin den 24., 25. Februar zu Prag durch den Olmüger Bischof krönen, worauf dann die Huldigungsreise nach Brünn und Breslau folgte. Die Raschheit, mit welcher die Wahlbotschaft Anna's und Ferdinand's den .5. Dez. in Breslau und den 15. Dez. zu Lauban durchbrang, ist für die Sachlage ebenso charakteristisch, als das gegnerische Projekt, Schlesien und die Niederlausit an Sachsen zu bringen.

Anders und ungleich schwieriger lagen die Dinge im Ungarn = reiche. Bier ftand eine bebeutenbe Mehrheit ber Stände, die nationale, der habsburgischen Erbfolge seit langem abholde Bartei welt= licher und geistlicher Magnaten und die Masse bes magnarischen Reichs= abels hinter bem Wojwoben Siebenburgens, Johann Bapolya, als begünftigtem Thronbewerber, beffen Absichten auf eine Vermählung mit ber Rönigswittme Maria hinausliefen. Die Schwester ber Sabsburger, folder Bewerbung unzugänglich, und ihre Sauptstütze, Balatin Stephan Bathorn, einft Genoffe, bann Tobfeind Zapolya's, beeilten sich — in Verbindung mit ihren Getreuen — dem Sabsburger Ferdinand den Weg zum Throne zu ebnen, nachdem man ben 8. September die sichere Botschaft vom Tobe Ludwig's II. an Ferdinand, bamals zu Linz, glaubte seiner Schwester ihn aesendet. nicht gang sicher zu fein, er ließ fie burch feinen Senbboten, Grafen Sans Lamberg, beobachten. Maria handelte jedoch mit männlicher Festigkeit im Geiste ber Traditionen ihres Hauses. Um Zapolya fern zu halten, wollte fie ihn bestimmen, einen Landtag in Siebenbürgen einzuberufen. Er aber entbot seinen Anhang nach Tokai auf ben 14. October, mahrend etwas früher um ben 4. b. Mts. Ferbinand seine Schwester und die wichtigsten Barteiführer zu einer vertraulichen Besprechung in ber Grengstadt Beimburg einlub. Damals befanden sich barunter ber wichtige Christoph von Frangepani, einst Felbhauptmann Maximilian's und ber Aara = mer Bifch of Simon Erboby, welche balb jeboch zu eifrigen Un= hängern Zapolya's wurden. Der Habsburger zeigt sich hier entschlossen, fein Erbrecht auf Ungarn geltend zu machen.

Maria und ber Balatin batten ben Reichstag nach Komorn auf ben 25. November einberufen, benn eine Versammlung auf bem Rakoschfelbe mar nicht räthlich. Die Ereignisse in ihrem raschen Gange vereiteln die Komorner Wahlversammlung, benn balb hatte Zapolya's übermächtiger Anhang Gran, Ofen, Lyffegrad, Stuhlweißenburg besetht; Ende October halt Zapolya seinen Ginzug in Ofen, nachbem er brei Tage zuvor die lette vergebliche Werbung um Maria's Hand ergeben ließ und die Antwort entgegen nehmen mußte: ihr Bruder habe zu Beimburg geschworen, um die Krone Ungarns Alles einzuseten. Der Bojmobe entbietet bie Stände nach Stubl= weißenburg. Die Regentin (31. October) verbietet ben Befuch besselben; schon am 27. October sendet der Habsburger den Dr. Markus Bed von Leopoldsborf, nieberöfterreichischem Rämmerer und die Räthe Sigmund Weizelberger und Philipp Breuner, um in Stuhlweißen= burg feierlichen Ginspruch gegen eine Bahl Bapolya's zu erheben. Sie fand am Tage ber Beisebung R. Ludwig's II. statt: Stephan Berboczy, mit bem habsburg-feinblichen Befchluffe von 1505 gur hand, führt bas große Wort, und ben Botschaftern Ferbinand's wird kein Gehör gegeben. Am 12. November fette ber Erlauer Bischof Barbai bem Wojwoben bie Krone auf, die bann Beter Berenni, als Kronhüter, in Verwahrung nahm.

Einige Tage früher (7. November) hatte Ferbinand ein kleines heer in heimburg jufammengezogen, um fich Debenburg's ju verfichern. Ueberall hin, an ben Papft, nach Polen, Frantreich, Benedig, an die beutschen Fürsten, vor Allem an die banerifchen Wittelsbacher geben die Gilboten R. Johann's, um ihn als Herrscher Ungarns anzukundigen. Sein Anhang war ohne Frage ber stärkere. Denn zu ihm hielt das siebenbürgische Magnaren und Széklerland, bas öftliche und centrale Ungarn; bie Magnatenschaft und bie Kirchenfürsten Ungarns — allerdings burch bie Mohacfer Schlacht ftark gelichtet — in ihrer Mehrheit. Als Ferbinanb's entichiebenfte Unbanger ericheinen Bifchof Szalabazy von Befprim, Brodarics, Bischof von Syrmien, Johann Tahy, Abministrator bes Johanniterpriorats Brana, ber Probst von Fünffirchen, Ladislaus Macedoniai, ber Domherr von Stuhlweißenburg, Niklas Gerendy, und der nachmalige Primas von Ungarn, Niklas Olah, der "Wallache", Verwandter der Corvinen, Geheimschreiber der Königin. Den Reigen ber weltlichen Herren eröffnet Balatin Bathory, ihm folgen Banus Franz Batthiany, bei Maria beliebt, aber ein zweibeutiger politischer Charafter von einer gewissen Unerfättlichkeit, über welche die Correspondenz Ferdinand's mit seiner Schwester fich ausläßt; sobann ber Tavernicus Alexius Thurzó, ber Obertruchseß Raspar Horváth, ber Palatinalrichter Franz Révay und ein Mann von wachsender Geltung, Thomas Nábasby, — die beiben Letteren überdies die thätigsten Gönner des Protestantismus, dem Ferdinand aus politischen Gründen durch die Finger sah, während Zápolya den strengen Beschützer der Staatsreligion spielte. Wir sehen ferner die dem neuen Glauben bald durchwegs befreundeten Sachsen Siebenbürgens unter dem wackern Königsgrasen Markus Pempflinger, ihre Stammgenossen die Zipser, die Deutschbürger der Fünfstädte des ostungarischen Berglandes, die westlichen Bergorte und überhaupt vorwiegend das diesseitige Donau-ungarn auf Ferdinand's Seite.

Daß Ferdinand auf die persönlichen Forderungen des B. Erdödy und Christoph's Frangepani, des croatischen Gegners magyarischer Hegemonie, nicht einging, des Mannes, welcher in dem Mohacser Unheil die "einzige Rettung vor der unerträglichen Hoffart Ungarns" erblickte, war ein schwerer Fehler, denn Zápolya beeilte sich, die beiden wichtigen Männer aus's Beste zu bedenken. So konnte Ferdinand nur auf getheilte Anerkennung in Croatien rechnen und Slavonien neigte sich vorwiegend dem Gegner zu.

Der Komorner Tag war burch die Fortschritte des Gegners unmöglich geworden; als der neue Preßburger Wahllandtag am 1. December. eröffnet wurde, erschienen außer einer kleinen Zahl Magnaten, ziemlich viel Reichsedelleute; von den Städten waren nur Preßburg und Dedenburg vertreten. Croatien=Slavonien beschickte nicht den ungarischen Wahllandtag: denn als autonomes Königreich bestand es auf eigener Wahl und konnte sich auch durch Entsernung und Türkengefahr für entschuldigt halten.

Die Sendboten Ferdinand's: Christoph, Bischof von Laibachseckau, Wilhelm Zelking, H. Lamberg, G. Herberstein, ber Dornsberger und Stephan Pempslinger, lassen in ihrer Werbung an die Ungarn klar erkennen, daß ihr Herr die böhmischen Erfahrungen nicht unverwerthet ließ. Wohl berusen sich seine Gesandten auf die Verträge von 1463 und 1491, aber sie räumen den Ständen daß Recht ein, zwischen Ferdinand und seinem Bruder K. Karl V. zu wählen; auf der andern Seite suchen die Getreuen der Königswittwe Maria den Beweiß zu führen, daß Anna nach altem ungarischen Herkommen die Erdin des Reiches sei. So begegnete sich die Rachgiebigkeit Ferdinand's in der Wahlbedingung und die Anerkennung des Erbrechtes seiner Gattin durch die Stände auf Wegesmitte und die einhellige Wahl vom 16. December zu Gunsten Ferdinand's

ist das Ergebniß dieses natürlichen Compromisses. Bon Karl V. ist dabei nimmer die Rede; man wählt nicht zwischen den beiden Habsdurgern, sondern Ferdinand allein, und in dessen Berssicherungsbriese an die ungarischen Stände vom 29. Juni 1527 heißt es ausdrücklich, er sei "lauter, frei und undeeinslußt (spontanee) zum wahren und rechtmäßigen Könige Ungarns angenommen, gewählt und verkündet worden (assumti, electi et publicati fuissemus)". In der Werbung an den Polenkönig (December 1526) betont der Habsdurger allerdings auf das Nachdrücklichste das Erbrecht der Gattin und sein vertragsmäßiges Recht.

Frangepani hatte bie Zápolyaner Slavonien-Croatiens nach Rreug und bann nach Dombro berufen. Bier wird am 3. Ranuar 1527 Zápolya als König ausgerufen, Frangepani als "Banus" gegen Batthiann gesett, mußte jedoch eiblich geloben zwischen ben beiben Thronrivalen zu vermitteln. Die Bevollmächtigten bes habsburgers batten bagegen ben croatischen Wahltag nach Czettin berufen. Hier, und nicht zu Koprainit (October 1526) wie Marino Sanubo, ber venetianische Diplomat und Geschichtschreiber berichtet, fand im Januar 1527 die Wahl Ferdinand's statt. Der Bischof von Knin, bie Grafen von Rorbavien, die Brini, und Frangepan (Leglia-Modrusch), Christoph's Blutsverwandte, waren hier die Sauptpersonen. Balb gelingt es Ferdinand, ben wilben Serben, Jovan ben "Schwarzen", einen Abgott feiner Genoffen, als Banbenführer im Guben gegen Rapolya zu gewinnen und in Slavonien erklärten fich für ihn ber übermüthige Thomas Moré und Peter Berislavič (Berislo) ein tüchtiger Rriegsmann. Es gab nun zwei Parteikonige, wenn auch Erb= und Vertragsrecht ben Habsburger als ben recht= mäßigern erscheinen ließ. Wie die Dinge lagen, mar schwer zu glauben, daß eine friedliche Lösung ber Königsfrage Ungarns möglich sei.

Den Gang der weiteren Ereignisse soll der nächste Abschnitt erörtern. Die chronologische Nebersicht an seiner Spize soll die Einzelerscheinungen aneinander reihen und der Text der Erzählung den wesentlichsten Ergebnissen gerecht werden. Der ungarische Thronshandel war eine europäische Frage von breitester Verzweigung und wie bescheiden die Mittel Ferdinand's waren, beweisen nicht bloß die Vorstellungen an seine Schwester, wie schwer ihn die Wahlstoften mit 90,000 Ducaten träsen, das den Banus Batthiany versbitternde Hinziehen des Liedlohnes seiner Parteigängerschaft, endlich auch die ernstlichen Mahnungen des kaiserlichen Bruders zum

Ausgleiche mit bem "Bojwoben" Zápolya, mit benen er seine Sendung von 100,000 Ducaten in Wechseln begleitet, sondern auch ber ganze Verlauf ber Kriegsjahre seit 1527.

#### 3. Chronologische Uebersicht der Greignisse im Throntampfe um Ungarn von 1527 bis zum Grokwardeiner Frieden 1538.

1527, 27. Marg, 24. April: Erflarungen ber Ronige Ferbinand und Johann ju Gunften ber Ginftellung ber beiberseitigen Feinbseligkeiten. 26. April: Genbung Hieron. Lasty's burch Zapolya an Frang I. 28. April: 2. croat. Lanbtag au Czettin. Juni: Dimuber Friebenscongreß und polnisches Schiebs: gericht. 5. Juni: Anfunft bes frangofischen Gegenboten Rincon in Dfen, (2. Juli: Beierliche Berfundigung bes Bundnisses Frankreichs, Benedigs und R. Johann's) 29. Juni: Manifest Ferbinand's an bie Ungarn. 31. Juli: Beerfahrt beffelben. 1 .- 29. August: Gang Beftungarn von Altenburg bis Dfen in Ferbinanb's Sanb. 24. Auguft: Satvaner Gegenmanifest Bapolya's. Ferbinand ichreibt ben Reichstag auf ben 29. Sept. aus. 27. Sept.: Niclas v. Salm's Sieg bei Tarczal - Tofai. Lob Christoph's Frangepani von Barasbin. Berenni's Abfall von Bapolna; bestgleichen ber Bischöfe von Erlau, Fünffirchen und Cfanab. 4. Oct.: neues Begenmanifeft Bapolya's aus Grogwarbein. 7. Dct.: Ofner Beftatigung ber Bahl Ferbinanb's. 3. Nov.: Stuhlmeigenburger Rronung Ferbinanb's und feiner Gattin. (Ferbinand's Aufenthalt in Ofen bis 6. Febr., in Gran bis 28. Febr. 1528 Rudfehr nach Defterreich.) 1527, 22. Dec. - 29. Febr. 1528: Lasty, Bapolya's Agent in Conftantinopel. 26. Dec.: Senbung Sigismund herberftein's nach Bolen burch Ferbinand. Bapolya's Felbherr Bobo i. D. U. von Toröt unb Befry gefchlagen.

1528, 21. Januar: Ofner Reichstag ber Anhänger Ferbinand's. Februar: Gegenbotschaft Ferbinand's an ben Sultan: Haborbansty (Haborbanacz) und Weirelberger. Zápolya gegen Kaschau, Rieberlage bei Szinna burch Katzianer (Fels, Thurn) — geht über Homonna nach Polen-Tarnow.

17. März: Einsehung ber Statthalterschaft Ungarns burch Ferbinanb. 13. April: Zápolya's Schreiben an bie beutschen Reichsstände. Reger biplomat. Berkehr mit ben bayrischen Fürsten. 26., 27. April: Berhanblungen mit Dr. Pack, als Bevollmächtigten bes Lanbgrasen Philipp von Hessen. 16. Mai: Senbung bes Dalmatiners, Bischojs Statileo burch Zápolya an Frankreich und England. 25. Sept.: Sieg ber Zápolyaner unter Athinay und Báthory bei Sárospatak. Benbung zu Gunsten Zápolya's. 15.—23. Sept.: Ferdinand in Preßburg. 28. Oct.: Bündniß Zápolya's mit Franz I. Dec. (Januar 1529): Land tage zu Brünn, Prag, Wien, Graz, Rlagensurt, Junsbruck in Betress burkenhülse.

1529, 20. Marg: Die Senbboten Ferbinanb's vom Sultan entlaffen, Anskundigung feines Kriegszuges. 10. Mai: Aufbruch bes Sultans. Frühjahr beginnen bie langen Kampfe ber Sachfen Siebenburgens gegen Zapolya's Felbherrn,

Stephan Bathory. 20. Juni: Zusammenkunft bes Sultans mit Zapolya zu Moshács. 3. Sept.: bie Türken vor Ofen. 27. Sept.: Ankunft Sulejman's vor Bien. 10.—15. October: Bestürmung Wiens. 16. Oct.: Rückzug bes Sultans. 29. Oct. vor Ofen. 16. Dec.: Biebereintreffen in Constantinopel. 21. Dec.: Elemens VII. bannt Zápolya.

1530: A. Habordanacz' Attentat auf Zápolya aus Privatrache. 21. Januar: Päpstliche Kreuzbulle gegen bie Türken. 27. Mai: Ferdinand entsendet Joh. Lamberg und Riclas Jurisics als neue Sendboten an den Sultan. Ende Aug.: Berwüstender Heereszug des Pascha's v. Semendria, Mohammed. 31. Oct.: B. v. Rogendorf, Ferdinand's Feldherr von Ofen. 19. Dec.: Rückzug nach Gran. Lasky wird Bojwode Siebendürgens und Gritti "Gubernator" Ungarns. Nov.: Ersolglose Friedenshandlung zu Posen statt Breslau. Beschluß eines Bassenstülstandes v. 13. Dec. 1530 — 13. Dec. 1531. (Lasky nach Constantinopel Frühj. 1531). 22. Dec.: Rückreise der Sendboten Ferdinand's aus Constantinopel. Der Türkenkrieg nur ausgeschoben.

1531, März: Die Convente ber Mittelpartei (B. Berényi) zu Babocsa und Besaufer. Maniseste ber beiben Könige gegen die auf den 18. Mai
einberusene Besprimer Ständeversammlung. R. Johann's Berusung des Landtags nach Stuhlweißenburg (21. Mai.) Seine fortbauernde Berbindung
mit den bayerischen Fürsten und ben Schmalfalbnern. Zufanner
Novemberversammlung der Mittelpartei. 5. Nov.: sendet Ferdinand den J. Lamberg u. Leonh. Nogarosa nach Constantinopel.

1532, 1. Januar: Die Mittelpartei am Tage zu Kenesse am Plattensee. Einberusung bes Tages nach Berenhiba auf ben 12. März. Berbote ber beiben Könige. 23. April: Ausbruch bes Sultans. Juni: Bor Eszek Peter Perényi gesangen; sein Sohn bleibt Geisel. 5. 10. Aug.: Die Türken vor Güns. Kasim=Beg nach R. Desterreich voraus. 29. Aug.: Letter Sturm aus Güns und ehrenvolle Capitulation bes N. Jurisič, ber Güns behauptet. 31. Aug.: Ausbruch bes Sultans. Kriegsbotschaft an Karl und Ferdinand burch Lamberg und Nogarola. Das Reichsheer beckt Welen. Kämpse im Wienerwalde mit Kasim=Beg, ben Schärtlin von Burtembach niederwirft. Einbruch bes Sultans in die Steier=mark. Kahianer und Weirelberger solgen ihm. 12. Sept.: Die Türken b. Graz (Gesechte b. Graz, Marburg...) 12. Oct.: Sulejman wieder in Belgrad. 15. Oct.: Friedensanträge Zápolya's. Geheime Sendung hieronymus von Zara durch Ferdinand an den Sultan.

1533, (E. 1532 — A. 1533) Kahianer's und Weirelberger's Einfall in Bosnien. 7. Febr.: Friedenscongreß zu Preßburg. 12. April: Der türk. Tschausch und die Sendboten des Kaisers und Ferdinand's, Kornelius van Schepper und Hieron. von Zara (Zaray) nach Constantinopel. 21. Sept.: Rückfehr. Oct.: Sendung des Bespasian von Zara. Januar 1534: Rückfehr.

(1534) 14. Febr.: R. Schepper als taif. Senbbote von Prag nach Conftantinopel (13. Juni Rückreife). 9. Juni: Runbschreiben Ferbinand's. Uebertritt bebeutenber Magnaten zu seiner Partei. Krusie vertheibigt Clissa tapfer gegen die Türken. Gritti als Vollmachtträger bes Sultans. 18. Juni: Nach Siebenbürgen ausbrechenb. 11. August: Ge-

waltthat an Czibak verübt. Hier. Lasky v. K. Johann gesangen gesetht. 29. Sept.: Gritti flieht aus Mediasch in die Woldau. Ausgeliesert und 22. Oct. enthauptet. 28. Oct.: Stephan Majlath v. K. Johann zum Bojwoden Siebenbürgens gemacht. 6. Dec.: Der Papst mahnt Ferdinand zum Ausgleiche mit Zapolya.

1535, E. Januar: Lasty freigelassen, ber bann zu Ferbinand übertritt. März: Friedensmahnung K. Paul III. an Zápolya und Ferbinand. 24. April Ferbinand's Bertrag mit dem Bojwoden Peter von der Moldau. Ende April: Biener Friedensverhandlungen. Sept.: Ankunft des Bevollmächtigten Sulejman's, Junis Beg. A. Nov.: Neue Friedenshandlung. 22. Nov.: Friedenseentwurf.

1536, Marz: Befe, Erzb. v. Lund, vom Kaiser an Ferbinand und Zápolya entsenbet. 15. Marz: Großvezier Ibrahim firangusliert. Die Plane bes gest. Gritti enthüllt. Baffenstülstandsverlänsgerung zwischen Ferdinand und Zápolya. Bese's Unterhandlungen zu Großwardein.

1537, Frühjahr: neue Rämpfe. 12. März: Die Türken erobern bas seste von Krusič vertheibigte Clissa. 11. April: Ankunst ber neuen Senbboten Ferdinand's, Rizi und Sprinzenstein in Constantinopel. 10. Juni: Ratzianer zum obersten Felbhauptmann bes heereszuges in's windische Land ernannt. S. Juni neue Friedensverhandlung zu Großwarbein. Rieberlage Katzianer's bei Esse am 10. Sept.

19. Oct.: Niclas Jurific an Stelle Rapianer's oberfter Felbhauptmann. 11. Dec.: Rapianer nach Krems i. De. entboten. 17. Dec. verhaftet.

1538, 31. Januar: Ratianer entspringt ber haft. Febr.: Ferbinand's Bershaftbefehl. Ratianer's Bertheibigungsschrift und Ausenthalt in Rostainita in Croatien. 24. Febr.: Großwarbeiner Friebe.

Die vorangeschickte Uebersicht versucht ben verwickelten Gang bes Thronkrieges in ber Zeitfolge ber maßgebenben Thatfachen zu Hier soll das Wesen der handelnden Hauptpersonen, der biplomatischen Schachzuge und ber inneren Ruftande Ungarns ange-Die beiben Gegenkönige Ungarns, grundverschieben beutet merben. in ihren perfonlichen Anlagen, verfügten im Zeitpunkte ihrer Bahl und Krönung über ebenso verschiedene Stellungen und Machtmittel. Ferdinand's Wahl hatte Erbverträge, verwandtschaftliche Ansprüche, bie Vorkehrungen ber Regentinwittme und bes Valatins für sich, — Robann konnte auf die entschiebene Mehrheit ständischer Wähler und auf seine Geltung als nationaler Bahlkönig pochen. Ferbinand, erfüllt von bem Bemußtsein, auch bie böhmische Krone gewonnen zu haben, bem vordersten Herrscherhause Europa's anzugehören und bem Raiser, seinem Bruber als Statthalter im Reiche und später als beutscher Rönig an ber Seite zu stehen, — war in geistiger Beziehung, an politischem Blide, seinem Gegner überlegen, ben bie eigenen Parteigänger bald als energielos und beschränkt, leicht ber Gunftlings:

herrschaft verfallend rügten. Dagegen wurzelte K. Johann mit Allem und Jebem im Lande, mahrend R. Ferdinand bem Saufe angehörte, gegen welches schon seit Decennien in Ungarn ftarke Abneigungen gestanden; er war dem Polenkönig verschwägert, der dem Habsburger ebenso wenig Ungarn als Böhmen gönnte, ja 1526/1527 auf Schlesien ben Blid begehrlich gerichtet hielt und gerüchtweise mit dem vormaligen Sochmeister, jest facularifirtem Inhaber bes preußischen Orbenslandes Albrecht von Hohenzollern, ben Taufc mit bem neapolitanischen Fürstenthum Bari antragen wollte. Frantreich, England, Benedig, ber Bapft und von den deutschen Fürsten bie banerischen Wittelsbacher wurden seine Gönner und diplomatisch Berbündeten. Ja, selbst ber vertriebene Herzog Ulrich von Bürtemberg fuchte ben böhmischen Berrn Albrecht von Sternberg, einen Geschäftsträger zwischen Rapolna und Bapern, zu vermögen, auch ihn mit bem ungarischen Wahlkönige in Verständigung zu seben. Smihowsky und ein britter böhmischer Cavalier, hanns von Kolowrat, "geheimer Rath" K. Johanns, waren Vermittler in bem biplomati= schen Verkehre bes Münchner Hofes mit Zapolya; von baprischer Seite ericheinen insbesondere Ritter Raspar Wingerer, Ronrad Bosniger, Dr. Jorg Weinmeister, von Seite R. Johanns bann Minkwis und Lobosky beschäftigt. Schon im April 1527 war ein Bundniß auf 20 Jahre verhandelt worden. Zapolya munichte in ben ich mabifch en Bund aufgenommen zu werben, gerade so wie er bann mit ben Schmalkalbnern feit 1532 in machsenbe Berftanbigungen trat.

Schon ihm Juli 1527 erschien ein französischer Botschafter (Anton Rincon) mit französischer, englischer, päpstlicher und veneztianischer Bollmacht, um im Namen der Auftraggeber mit K. Johann ein Bündniß gegen die Habsburger abzuschließen. Wie sehr sich England für all' diese Dinge, bei der damaligen Abneigung Heinrich's VIII. und Wolfen's gegen die Habsburger, erwärmte, zeigen die diplomatischen Correspondenzen der englischen Geschäftsträger Johann Wallop, des Ritters Gregor Casalis, des Wilhelm Kniaht u. A.

Aber von all' diesen befreundeten Mächten hätte nur Polen und Frankreich entscheidend zu Gunsten Zápolya's eingreisen können. Doch auch diese ließen es bei diplomatischer Hülfe beswenden; sie warteten und wogen ab. Polen spielt den Schiedsrichter auf dem Olmützer Ausgleichscongresse vom 5. Juni, wo die beiden Vertreter der Gegenkönige, Zápolya's Sendbote Probst, dann Bischof Statileo (Statilius), der Dalmatiner, und Ferdinand's Bevollmächtigter, Dr. Widman, sich abmühten, das bessere Recht

ihrer Herren auf ben Thron barzuthun, ohne baß, wie voraussichtlich, irgend eine fruchtbare Verständigung erzielt worden mare. Aber es spielt diese Rolle nicht zu Gunften Kerdinand's und erschließt bem R. Johann, in beffen bebrängteften Tagen 1527, Berbft und Anfangs 1528, in seinem Reiche eine Freistatt. Giner ber bedeutenbsten Röpfe bes polnischen Hochabels, ber Palatin von Sierabien, Sie= ronymus Lasty, übernimmt Ende 1527 in Diensten R. Johann's bie entscheibenbe Botschaft an die Pforte und ebnet ber verhängniß= vollen bewaffneten Mediation bes Sultans zu Gunsten Bapo-Ina's, aber zu eigenstem Vortheile ber Pforte die Wege. Sier, in Stambul, lag die Entscheibung ber unggrischen Frage, und biese Macht allein verfügte über bie bazu gehörigen Mittel. Suleiman II. mufte in feinen großen Eroberungsplanen bas Saus Sabsburg als ben bebeutenosten Gegner erkennen und behandeln. Ferdinand's I. junge Macht war Angriffspunkt für ihn, ben Kaiser beschäftigte Franfreich vollauf, ber Bundesgenoffe bes Türken. Jeber Staat sucht einen Titel für seine Aggressippolitik, auch bem rudfichtslosen Osmanenstaate mußte er willkommen fein. Ihn bot Lasky's Sulfegefuch. Der nationale Bahltonig Ungarns, hinter welchem bei ber Erhebung die Mehrheit Ungarns stand, begiebt sich unter ben Schut bes Großherrn; er bittet um seine Sulfe. Er wird thatsächlich sein Bafall. Denn wenngleich die Angabe bes Urfinus Belius, bes officiellen Historiographen von habsburgischer Seite, unerwiesen ift, - R. Johann habe gleich bamals sich zu einem Jahrestribute von 100,000 Ducaten an ben Sultan verpflichtet und zugefagt, alle zehn Sahre ben zehnten Theil ber Bevölkerung beiberlei Geschlechts zu überliefern und die Stäbte Sprmiens mit 300.000 Gulben gurudgutaufen. - Lasto vielmehr nur auf Ehrengeschenke und auf die Durchzugsfreiheit für bas Türkenheer auf bem Mariche gegen Ferbinand — sich bindend eingelaffen haben foll, — Eines ift unbestreitbar, bag ber Sultan in seinen orientalischen Machtbegriffen Ungarn als fein "Geschent" an Rapolya und biefen als König "von ber Pforte Gnaben" anfah, und ber geschmeibige Lasky auf biefen Gebankengang einzugehen nicht zögern Sicherlich mar zunächst ber Angriff auf Deutsch= Sabsburg Sulejman's Biel, aber bie greifbaren Bortheile einer stückweisen Occupation Ungarns zwischen ben beiben Thronrivalen erwog ber Sultan ebenso nachbrudlich. Lasty hatte ben richtigen Weg zum Ohre bes Großherrn burch die mit Geschenken und Veriprechungen ertaufte Gunft bes allmächtigen Grofveziers 3bra= him, ber bis zu seinem Sturze bas Schlafgemach bes Pabischah getheilt haben soll, und jenes Mannes gefunden, welcher den Großzvezier zu beherrschen verstand. Es ist der uns bekannte Renegat Luzdovico Gritti, der Bastard des Dogen Alvisio, dem Benedig als einflußreichstem Bermittler die Hände vergoldet und den auch bald K. Johann als einen Gewaltigen im Rathe des Großherrn mit Geschenken, Ehren und Würden überhäuft. Gritti's Rolle in Ungarns Thronfrage ist ein Gewebe großer und verlogener Entwürfe, auf die wir noch eingehen müssen.

Wie grell stach von der feinen Art des geriebenen Diplomaten Lasky, der Alles der Gnade des Großherrn anheimstellt, das gerade, nahezu derde Wesen des Botschafters K. Ferdinand's (1528), Ha = bord anacz, ab, der in Gesellschaft Weizelberger's nach Constantinopel abging und das gute Recht seines Herrn auf Ungarn ohne alle Umschweise versocht. Die Antwort, welche die lange zurückgehaltenen Botschafter an Ferdinand mitbekamen — war eine Kriegserklärung an den "König der Wenden", denn der ungarische Königstitel blieb dem Habsdurger versagt; Ungarn habe der Padischah dem Zápolya, seinem "getreuen Diener", geschenkt.

Gewiß hätte ber Sultan mit bem "Besuche Ferdinand's vor Wien" nicht so leicht Ernst gemacht, wenn es 1527—28 Ferdinand gelungen wäre, unter dem Eindrucke des damaligen Mißgeschickes und der Flucht Zápolya's nach Polen, ganz Ungarn unter sein Scepter zu einigen. Doch das gelang nicht, denn dazu reichten seine beschränkten Kriegsmittel, seine überdies den Ungarn verhaßte Söldnermacht nicht hin; im deutschen Reiche lieh die Opposition den Werbungen K. Johann's willig das Ohr, und Zápolya's Anhang war wohl eingeschücktert, aber nicht verschwunden. Die Wiederbesledung der Thatkraft dieser Partei im Oberlande ist das Werk eines der bedeutendsten Emporkömmlinge, des Pauliner Eremitenmönches Georg Uljessenich oder Martinuzzi, des "Bruders Georg", wie er gemeinhin genannt wird. Wir werden seines Lebensganges dort gedenken, wo sein Dasein dem Höhepunkte zusteuert.

Die Saros = Pataker Septemberschlacht von 1528 ersöffnet die günstigere Wendung der Dinge für Zapolya und ein Jahr später steht der Sultan mit seinem gewaltigen Heere vor Wien. Es war einer der entscheibenden Momente in der Geschichte Habsburg = Desterreichs und konnte auch für Westeuropa, zunächst für Deutschland verhängnißvoll werden. Daß sich Wien, wo ein Heer von 20,000 Fußtnechten und 2000 Reitern, zusammengesetzt aus Fähnlein des Reiches und aller Erbländer, unter der Oberleitung des Pfalzgrafen Philipp und der eigentlichen Seele der Vertheidis

gung, Niklas, Grafen von Salm, neben Eck von Reisschach und bem trefflichen Zeugmeister Ulrich Leisser, — im Vereine mit der Bürgerschaft — des furchtbaren Feindes zu erwehren wußte, welcher in sechzehn Lagern an 25,000 Gezelte bezog und fünfstarke Stürme machte, war ein Ereigniß, das nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Nur schlecht verhehlte der Sultan, der "wahre Kaiser", wie ihn Ibrahim den Sendboten Ferdinand's gegensüber nannte, seinen Unmuth über das Mißlingen des Unternommenen, wenn er 1529, den 10. November, an die Venetianer schreiben ließ: "Ich eroberte Buda, eroberte Ungarn und gab die mir in die Hände gefallene Krone desselben an Zápolya; aber es war nicht meine Absicht, diese Dinge zu suchen, sondern abzurechnen mit dem Könige Ferdinand". In diesen Worten liegt aber zugleich der ungemessene Stolz, die orientalische Hyperbolik, welche das ganze Karpathenreich als dem Großherrn zu Füßen liegend bezeichnet.

Der moralische Einbruck bes Türkenzuges burch Ungarn von 1529 und ber Wiener Belagerung hatte ben gunftigften Rudichlag für die Sache Ferdinand's in Ungarn üben muffen, wenn er über große Machtmittel verfügt hätte. Dem Zapolya's Verhältniß zum Großherrn compromittirte seine Sache in ben Augen jener nicht unbebeutenben Ständepartei, welche immer ernstlicher ben Ruin bes Baterlandes inmitten bes Barteikampfes und Angesichts ber türkischen Sewaltpläne erwog. Aber er befaß diese Macht nicht, und so ge= wahrte eben jene Partei bas einzige Seil nur in ber friedlichen Auseinandersetzung beiber Gegenkönige. Diesen Anschauungen giebt bas Schreiben bes Graner Erzbischofs Baul Barban an ben Erlauer Bischof vom 25. Januar 1530 Ausbruck, worin sich ber Brimas als bem Dienste Ferdinand's treu ergeben bezeichnet, boch unbeschabet seiner Ehre und bes Wohles Ungarns. Nur ber Friede und die Befestigung des Reiches können daffelbe vor bem Soche schnichlicher Herrichaft ber Ungläubigen bewahren. Es begannen 1530 Friedensverhandlungen und ber Gedankengang des Raifers und auch ber Königinwittwe Maria begegnete sich schon bamals in dem Rathe an Ferdinand, Frieden zu machen. Aber wie war ein aufrichtiger Friede möglich, auf welcher Grundlage follte er gewonnen werden? Ronnte Kerbinand an die Möglichkeit eines Kriedens benken, er, welcher sein Recht auf die ganze Herrschaft ebenso zähe festhielt, wie Rapolya feine Ansprüche; an einen Frieden, bei beffen Verhandlung bas zweibeutige Bolen mithelfen wollte, zu welchem ber Sultan seine Zustimmung heuchelte (9. Juli 1530 an ben König von Polen)

Digitized by Google

und unter Sinem boch schrieb: er habe die Absicht, gegen alle Widerssacher mit einem noch größern Heere, als je eines war, auszuziehen, der Sultan, welcher doch nur im selbstmörderischen Kampse Ungarns, im Streite der Gegner der Dritte, — Gewinnende — sein mochte, an einen Frieden, gegen welchen Frankreich, Venedig, die deutschen Freunde Zápolya's und namentlich die bayerischen Herzoge eingenommen waren. Arbeiteten doch diese an neuen Bündnissen, und nicht gleichgültig erscheint der damalige Plan Herzog Ludwig's, sich mit der Wittwe des ungarisch-böhmischen Königs, der Habsburgerin Maria, zu vermählen, wie wenig auch an die Verwirklichung dieses Planes zu denken war.

Wir dürfen es Ferdinand nicht verargen, wenn er es noch einmal mit bem Schwerte versuchte, wenn er Ofen burch ben Rog= genborfer einnehmen wollte (Spatherbft 1530). Das Diglingen biefer Unternehmung gab allerdings den Friedensstimmen neues Ge= wicht und war Wasser auf die Mühle Gritti's, des "Gubernators" Ungarns durch die nabezusbemüthige Hulb R. Johann's. Gritti's (1530-1531) Genbichreiben an ben Raifer verrathen ben Gebanken bes ehrgeizigen Schlaukopfes, ber bie Rolle ber Mittel= person zwischen bem Sultan und Ungarn vortrefflich zu spielen weiß und die Maske des Anwaltes der Christenheit vorhält, um burch die Ausmalung der neuen furchtbaren Gefahren, die berfelben broben, die Habsburger einzuschüchtern. Der Sultan wolle Wien und Reapel angreifen, schreibt er im Januar 1531; nur in ber Abtretung Ungarns durch Ferdinand liege das einzige Mittel, die großen Gefahren abzuwenden. Was fagte boch Großvezier Ibra = him, Gritti's Gönner und Vertrauter, ben Botichaftern Ferdinand's vom Jahre 1530? Dem Sultan gehöre Ungarn, mit nicht geringerem Rechte auch Ferdinand's Besitzthum in Deutschland, benn er habe es mit bem Schwerte in ber Hand burchzogen. Denke Karl V. baran mit der Pforte anzubinden, so brauche er nicht weit zu gehen, ber Sultan werbe ihm ichon entgegenkommen;

Es fehlte Ferdinand nicht an Friedensgeneigtheit; er hatte bei den Verhandlungen zu Posen erklären lassen, sich auf die Grundlage des Dedenburger Friedens zwischen Mathias und K. Friedrich III. (1463) stellen zu wollen, sich mit dem ungarischen Königstitel und mit dem Erbrechte auf Ungarn zu begnügen, falls K. Johann ohne männliche Leibeserben verstürbe. Aber die noch weiter gehenden Forderungen Zápolya's betrasen nicht nur die Herausgabe des ganzen ungarischen Besitzes Ferdinand's, sondern auch die des Leibgedinges der Königswittwe Maria. Diese und noch andere unannehmbare

Forderungen machten die ganze Friedenshandlung scheitern, und so kam es nur zu einem Stillstande der Waffen.

Der Pforte gegenüber hatte sich schon 1530/31 Ferdinand zu einem Sahrestribute von 20 - 100,000 Gulben berbeilaffen wollen und seine Gefandten vom November 1531 (Nogarola und Lamberg) erhielten im Ginverständnisse mit bem Raifer die Instruction, bem Gultan folgendes Anerbieten ju machen: Bapolya folle ganz Ungarn besitzen, ohne alle Rosten und mit dem Königstitel, falls er keine Frau nähme, und die Krone nach seinem Tobe an Ferbinand vererbe. Alles fruchtete so aut wie nichts. Sultan mar zum neuen Beereszuge vor Wien entschloffen, und R. Johann, barauf und auf seine Freunde im Reiche, namentlich bie bayerischen Fürsten, pochend, ließ burch Lastn zu Krems (Anfangs November 1531) in ben Verhandlungen mit Sigismund von Berberstein eben nur eine biplomatische Comodie aufführen, besaleichen in Innsbrud, wo man ihm mit gleicher Munge gablen und vom Speierer Reichstage ferne halten wollte. Rathschlagten boch im Frühsommer 1532, Angesichts bes Türkenzuges, noch die Schmalkaldner, die Beffen voran, wie ihrem Freunde und Bundesgenoffen Rapolya am besten zu helfen sei. Denn bas ebenbürtige Seitenftud zu bem Antrage Rapolya's, bie Ansprüche Ungarns bem Sabsburger um Gelb ablofen zu wollen, mar bie Erklärung Ferbinanb's, feinen Gegner für die Abtretung Ungarns in Deutschland, Italien ober Spanien entschädigen zu wollen. Das fei die "Fabel vom Tantalus", meint Lasky in bem Schreiben an ben fächfischen Kurfürsten vom 3. December 1531.

Der Zug bes Sultans nach Ungarn, das Scheitern des Kriegsplanes gegen Wien durch die vergeblichen Stürme auf Güns (1532), das Jurisië helbenmüthig vertheidigt, und das Herannahen des Reichsheeres zur Deckung der Donaustadt, des stärksten, welches je wider den Türken aufgeboten erscheint, — ändert die Sachlage für einen Augenblick. Nur mühsam verschleiern die kürksischen Hofchronisten das abermalige Schiefgehen eines großen Eroberungsplanes hinter bombastischen Schilberungen der gewaltig befestigten Städte des Feindes und der "Großmuth" des unsüberwindlichen Padischah. Dessen Vortrab wurde unter Kasin= Beg im Wienerwalde von Reichstruppen und Desterreichern gefaßt und niedergeworfen, während das türksische Hauptheer von Kaziaenern verfolgt durch die Steiermark an Graz und Marburg vorbeizog, kleine Schlappen erlitt und nach Hause unter fürchterslichen Verwüstungen den Weg nahm.

Aber Ferdinand mußte das Gerz bluten, als das große Reichsheer, ohne eine bedeutende That auf ungarischem Boden zu versuchen, sich auflöste, und die 8000 italienisch-spanischen Hülfstruppen seines Bruders zur entsetlichen Landplage wurden. Auch in Böhmen und Mähren wollte man nichts für den Ungarnkrieg thun, wie Ferdinand in dem trüben Schreiben von Billach, 21. October 1532, an seine Vertraute, Rathgeberin und Mittlerin zwischen den Habsburgern, Königin Maria, andeutet.

Er verlegt sich nun gezwungener Weise auf neue Unter = handlungen mit feinem Gegner und mit ber Pforte. vember 1532 trafen am Innsbruder Sofe ber Gefandte bes Raifers Cornelius van Schepper, ber Abgeordnete bes Polenkönigs und ber Botschafter R. Johann's, Run Smil von Runftat, ein mab= rischer Sbelmann, zusammen. Längst war aber vor Allen gebeim, ohne Wiffen Ungarns, des Raifers, ja felbst Maria's, der kluge Dal= matiner hieronymus von Bara (von ben Ungarn Baray ge= schrieben) nach Konstantinopel abgegangen, um birect, ohne jebe ftorende Zwischenvermittlung, mit bem Großherrn um ben Frieben ju handeln. Bis jum Gintreffen feiner enbgültigen Botichaft follten ber kaiferliche Gefandte und Zapolya's Geschäftsträger in Innsbruck Undererfeits verhandelte Ratianer auf zurückgehalten werben. ber Schüttinfel mit ben wichtigsten Rathen R. Johann's, seinem Rangler, Erzb. Frang Frangepani von Ralocfa, und Berboczy u. A. Der in Innsbruck fich langweilende Schepper. eine Waffenrube. bessen Zehrungsgelber aufgebraucht waren und ber mit ben faifer= lichen Friedensmahnungen nur auf Achselzucken stieß, bricht einmal in bem Schreiben an Granvella über bie "halsftarrigen Dummköpfe" los, die sich nicht so wie die erfahrenen Rathe R. Johann's capaci= tiren ließen. Die Ungarn warteten auch unmuthig auf ben (Februar 1533) anberaumten Altenburger Friedenscongreß. Als diefer nun wirklich - und zwar in Bregburg - eröffnet murde. überraschte nicht wenig, am unangenehmsten ben König Johann, bas Erscheinen bes türkischen Dichausch (25. Februar 1533) in Ofen mit ber Friedensbotschaft bes Großberrn. Der Congrek löfte fich nun auf und am 22. März empfing Ferdinand ben türkischen Sendboten mit ben Friedensbedingungen. Schon am 21. Januar hatte aber hieronymus von Bara seinen Sohn an Ferbinand mit ben Bunctationen abgesenbet. Der Sultan adoptirt Ferdinand als "Sohn", Ibrahim ben Habsburger als "Bruder"; beibe Gegenkönige behalten ihren Antheil Ungarns, ben Gritti in Bezug ber

Grenzen zu ordnen beauftragt. wirb. Der Kaiser giebt bas von Doria eroberte Coron zurud.

Die Ungarn verbroß die von der Pforte als Obermacht fanctio= nirte Zweitheilung bes Reiches, Zapolya fühlte fich in ber Gunft des Sultans beeinträchtigt, und Gritti, ber eben im Trüben fischen wollte, beeilte sich, die ganze Friedensgeschichte bodenlos zu zu machen; tropbem sich im Frühjahre 1533 Hieronymus Bara, jett in Begleitung Cornelius' Schepper's, wieber nach Conftantinopel aufgemacht hatte und durch seine Gewandtheit eine "gnäbige" Antwort bes Sultans an "feinen Sohn" Kerbinand in ber Schlufaubiens berbeiführte. Selbst burch bie Uebergabe ber Schluffel von Gran und große Gelbgeschenke hatte man auf Ibrahim einzuwirken gesucht. Aber dieser maßlos stolze und habsüchtige Großvezier spielte ebenso falsches Spiel wie sein Spießgeselle Gritti, welcher Ferdinanden vertrauliche Unterredungen antrug, andererseits in Ungarn verbreitete, ber Sultan wolle bem Habsburger feine Sandvoll Erbe in Ungarn laffen und fo bem gegründeten Berbacht, Gritti ftrebe nach ber Krone Ungarns, trop aller Gegenbetheuerungen, burch fein Handeln stets neue Nahrung gab.

Zápolya begriff aber auch bei diesem Doppelspiele der Pforte die Unverläßlickeit ihrer Gunst und suchte einen um so engern Anschluß an Deutschland, woselbst die Schmalkaldner, zunächst der Hesse, damals gegen Habsdurg zu einem Schlage rüsteten. Aber als jeder von den beiden Theilen die Hülfeleistung des andern Theiles ausnützen wollte, die bayerischen Herzoge sogar dei K. Johann anklopsten, ob er oder der Türke ihnen nicht 1,200,000 Gulden verschaffen könne, womit sich zwei Heere zu 10,000 Fußknechten und 3000 Reiztern sechs Monate lang im Felde halten ließen, wies solches Anssinnen die Diplomatie des Ungarnfürsten nicht ohne spizige Bemerstungen zurück (Februar 1534).

Gritti aber, im Herbste 1533 thatsächlich Stellvertreter Ibrahim's im Divan, steigerte nun seine Ränke, um Ungarn so gut wie
ben Kaiser und König zu täuschen. Bespasian von Jara, Hieronymus'
Sohn (5. Januar 1534), kehrte, mit leeren, verlogenen Worten abgesertigt, heim, und der kaiserliche Sendbote Schepper (Ansangs März 1534 abgegangen) nahm nichts Besseres mit. Da ereilte Gritti, der im Sommer 1534 als Bevollmächtigter des Sultan's
mit großem Prunk- und Heeresgefolge endlich in Siebenbürgen eintras, um des Schiedsrichteramtes zwischen beiden Theilen zu psiegen,
das Verhängniß. Daß er den Großwardeiner Bischof und Vicewojwoden Siebenbürgens, Emerich Czibak, durch dessen Tobseinde Doczy und Urban Batthyány aufgestachelt, als "Biberspenstigen" überfallen und tödten ließ, füllte sein Maß. Längst hatte ihm schon K. Johann mißtraut, aber er fürchtete und brauchte den Gewaltigen; die Bevorzugung der Ausländer Gritti und Lasky versanlaßte den Abfall so manches wichtigen Ungarn von der Sache Zápolya's; die Gewaltthat an Czidat erschien als Vorbote des Schlimmsten. Stephan Majlath mit dem Comitatsadel Siedensbürgens erhebt sich gegen Gritti, dieser muß sich in Mediasch einschließen, da slüchtet er in die Moldau, wird eingeliesert und enthauptet (22. October 1534). Das war das Ende des kühnen aber ränkevollen Mannes.

R. Johann hatte sich auf ben Hülferuf Gritti's nicht sonderlich beeilt, so eben ließ er ja bei ber Pforte auf die Abberufung Gritti's hinarbeiten und feste auch Lasty als Mitschulbigen am Tobe Czi= bat's in Haft. Aber ber Tob Gritti's, wie wenig R. Johann auch Grund hatte, dies Greigniß zu betrauern, brachte ihn bei ber Pforte in schlimmsten Verruf. Soliman und Ibrahim waren wüthend, besonders als sie vernahmen, Zapolya habe Majlath jum Wojwoben Siebenburgens ernannt; um fo leichter gelang es Ferdinand, bei bem Sultan wieber Boben zu fassen, ba er burch bas Bersprechen von 1000 Ducaten ben einflufreichen Oberbolmetich Junis = Beg, einen italienischen Renegaten, für sich gewann, benfelben, welchen ber Sultan mit ber Untersuchung des Ralles Gritti und zur Beimholung seiner Schäte nach Ungarn abordnete. Rogarola überbrachte nach Gran jenen Lohn an Junis-Beg. Ginen Monat früher (17. September) waren noch Conföberationsprojecte zwischen R. Johann, Bayern und Beffen verhandelt worden, aber ber Raabner Friebe (1534, Juni) hatte boch ben Dingen die rechte Spipe abgebrochen, es war überdies zu einem Ausgleiche zwischen ben Wittelsbachern und Habsburgern gekommen, und wenn auch die Herzoge (1534. 25. September) bem R. Johann entbieten ließen, biefer Ausgleich hindere ihre "gute Freundschaft" mit ihm durchaus nicht, so begriff boch R. Johann, daß er von den beutschen Freunden nichts Greif= bares zu erwarten habe. Dies Alles machte ihn bem Ausgleiche mit bem Gegner um fo geneigter.

Ueberdies hatte seit 1531 eine sogenannte Mittelpartei ber ungarischen Stände Zápolya so gut wie den Habsdurger immer nachdenklicher gemacht. Inwieweit sich ihrer der reiche Magnat Peter Perenyi bedienen wollte, ob er selbst mit türkischer Gunst die ungarische Krone, die er zu hüten hatte, sich aus's Haupt seten wollte und in diesen Entwürfen vom Sultan 1532 sestgenommen und

nur gegen Geiselstellung seines Sohnes entlassen worben war, ist nicht klar zu burchschauen. Immerhin sprachen die Versamm = Lungen dieser Mittelpartei zu Babocsa, Bélavár (März 1531), Kenesse (1532, Jannar), Berenhida (März), Zákany (November) laut genug für das Friedensbedürfniß des Reiches.

Auch ber Papft ließ balb barauf burch ben Legaten Hieronymus von Roer (Rorarius), Frühjahr 1535, die Gegner ernstilch zum Frieden und zur Einigung gegen den Erbseind der Christen mahnen, obsichon selbst Cardinäle, geschweige denn Ferdinand, die Botschaft des Bapstes an den "Gebannten" Zápolya mißbilligten.

Vor Allem fällt jedoch die kaiferliche Mediation in's Gewicht. Ihr Hauftvertreter war der aus Dänemark vertriebene Erzbischof von Lund, Johann Wese (Wessalius); besonders seit 1535. Je zäher Ferdinand und seine Käthe, der meist geschäftsslüchtige, zöegernde Fürstbischof Bernhard von Cles, Hofmann von Gründühel, Wilhelm von Roggendorf und Bernhard von Vels (Colonna) sich anließen, desto mehr näherte sich Wese den Bevollmächtigten K. Johann's, dem Kalocsaer Erzbischofe und dem Bischose Stephan Broderics, und tadelte das hinhalten und Feilschen der Käthe Ferdinand's in den Depeschen an K. Karl, der, den habsburgischen Hauptplan im Auge, die ungarische Frage etwas anders beurtheilte, als sein Bruber. Vom April dis zum November 1535 wurde über den Friedensentwurf verhandelt.

Ferdinand hatte inzwischen an bem ber Ofener Saft entlassenen Lasty einen gewiegten Kenner ber ungarischen Sachlage als Un= hänger gewonnen und mit bem Bojwoben ber Molbau, Beter Rares. Verbindungen angeknüpft. Noch hoffte er Alles von einem großen Schlage gegen ben Türken, von ben Baffen, je weniger er Grund hatte, bem Sultan zu trauen. Die Zeitlage und bie Ereigniffe von 1536 und 1537 begünstigten jedoch Rapolna und brangten Ferdinand in ben vom Raiser immer nachbrudlicher angeregten Frieden. Rarl V. hatte mit bem Franzosenkriege immer mehr zu schaffen, die Türkenmacht war drobend. Andererseits hatte der Sturg bes übermuthigen Grogveziere Ibrahim feine und Gritti's unlautere Politik in ber ungarischen Frage bem Sultan enthüllt und biefen mit Zapolya wieder ausgeglichen. Im Frühjahre 1537 fällt eines ber wichtigften Bollwerke ber croatischen Berrschaft Ferbinand's, bas von Krusic lange und tapfer vertheibigte Cliffa, in Türkenhand. Den Ausschlag aber mußte ber unglückliche Ausgang bes Relbzuges Ratianer's nach Slavonien geben, auf welchen Kerbinand so große Hoffnungen gesetzt hatte. Es ist noch immer nicht ganz die Schuld Ratianer's an dem Berluste der entsicheibenden Türkenschlacht vor Esseg aufgehellt. Denn die Uneinigkeit in der Heeresleitung, die Insudordination der Unterfeldherren und großer Proviantmangel waren nicht weniger daran betheiligt, daß Katianer, eigentlich schon dei Kopreinitz geschlagen, aus dem Heerlager bei Gara sloh; aber sein Benehmen dabei und seine spätere Rolle wersen einen schweren Schatten auf diesen krainerischen Feldsauptmann, der nicht die starke Seele eines Jurisiè, seines Nachsfolgers im Amte, besaß.

So kommt, hinter bem Rücken ber Pforte, im tiefsten Geheimniß, — benn K. Johann hatte sonst von ber Pforte bas Schlimmste zu befürchten — ber seit Enbe 1537 in Großwarbein burch die Sendboten des Kaisers und Ferdinand's, Wese und Leonhard von Vels mit den Räthen Zápolya's: Erzbischof Franzgepan, Bischof Statileo, dem Großschameister und Großwardeiner Bischof Martinuzzi, den Bischöfen von Bacs und Fünstirchen, sodann mit Peter Perényi und Kanzler Stephan Verböczy, rastlos negocirte Februarsrieden des Jahres 1538 zu Stande, ein wichtiges, aber unfruchtbares Ergebniß diplomatischer Künste.

Die hauptpunkte biefes Friebens find folgende: "Karl V. und Ferbinand I. nehmen R. Johann jum "Bruber" auf. 2. Die habsburger werben jur Biebergewinnung Belgrad's und ber anberen Grengfestungen bes Ungarnreiches behülflich fein. 3. R. Johann entfagt feinem Bunbniffe mit bem Gultan und anberen Gegnern Babsburgs und mirb eine Botichaft an R. Frang. I. von Frankreich um bes Friebens und einer Alliang gegen bie Turfen willen entfenden. 4. Burbe Rapolya im Beirathsfalle einen Gohn erhalten, fo merbe biefen Gerbinand mit einer feiner Töchter vermählen. 5. Ferbinand und Bapolya führen ben Ronige: titel von Ungarn. 6. Der Statusquo bleibt erhalten, Slavonien, Croatien, Dalmatien fällt an Gerbinanb, Siebenburgen behalt Bapolna auf Lebenszeit. 7. Rach beffen Tobe, ob er nun einen Sohn ober feinen hinterläßt, fällt bas gange Reich an Rerbi= nand, eventuell an feinen Sohn und beffen gefetliche Erben; im Ermangelungsfalle an Rarl V. und beffen mannliche Rach= fommen. 8. Burbe Rarl's Linie mit ihm erlofchen, fo erben bie etwaigen Sohne ober nachkommen Bapolya's bas Reich Ungarn und falls es auch folche nicht giebt, tritt bas bebingungslose Bablrecht ber Stanbe ein. 9. Die ungarijden Reichsstanbe befräftigen biefes Abkommen und erneuern alle funf Jahre ihre Bestätigung. 10. Der eventuelle Sohn Bapolya's erbt bie gesammten vaterlichen Guter, die zu einem "Bergogthum Bips" erhoben werben. 11. Raifer und Ronig verpflichten fich, biefen Bergog ju fchirmen. 12. Sturbe R. Johann ohne Sohn, fo fann er über bie Salfte feiner Liegenschaften verfügen, bie anbere Balfte fallt an ben Raifer gur beffern Reichsvertheibigung. 13. 14. Bapolya's finberlofe Bittme und etwaigen Tochter fanben ihre Berforgung burch bie Sabs=

burger, 15. Ferbinand verdürgt die Rechte und Freiheiten des andern ihm eventuell zusallenden Theiles vom Ungarnreiche. 16. Die beiden Könige sprechen gegenseitige Amnestie aus und liesern die Gesangenen aus. 17. Sie leisten sich wechselseitig Hülfe. 18. Sollte K. Johann aus seinem Reichstheile vertrieben werden, so sorgen die Habsburger für seine Erhaltung. 19. Für das ganze Reich wird ein gemeinsamer Palatin gewählt.

## 4. Der schmalkaldische Krieg und Böhmen (1546-47). Die deutsche Frage (1547-1555).

Literatur. Die altere bei Schmit = Lavera, I., 2., S. 60 - 76. Die wichtigste Actensammlung v. Sortleber . . . "Sanblungen und Ausschreiben", 1. A. 1617, 1618, 2 Bbe., 2. A. 1645. Sleibanus, de statu relig. et reipublicae Carlo V. Caes. Argent. (1555); vollst. A. 1556; h. v. Böhmer mit vielen Anm. (1785-1788), 3 Bbe. Bgl. bie Monogr. über Gleiben v. Baur (1843); bie Abh. v. Rampichulte i. b. Forich. 3. beutichen G., IV., S. 57-73. Beiger niber f. Briefe an ben Carbinal Joh. v. Bellay (1542-1547), ebenba IX., 167-201; Die altere Geschichtichr. b. Freger, scrr. rer. germ., III.; Schardius, redivivus, II.; Mencten, III.; Geb. Schertlin v. Burtenbach, Autobiogr., h. v. Schönhuth (1858), vgl. Herberger, Seb. Son. v. B. u. f. a. b. St. Augsburg gefdr. Briefe (1852). D. fpan. Gefdicht for. 2 b'Avila y Zuniga (commentario . . . 1548 ff.), beutsch bearb. 1853. Saftromen, Autobiogr., h. v. Mohnite (1824); 28. Lange, Leben u. Thaten . . . Philippi Magnanimi, Landgr. 3. heffen, h. in b. Beitschr. b. B. f. heff. Gefch., Suppl., II. (1841); Goebel, Btr. 3. Staatsgefch. v. Gur. u. R. Rarl b. Fünften, ber. m. Borr. v. Sentenberg (1767); Meteranus, historia o. Beschr. aller Kriegshändel u. f. w. unter Reg. Caroli V. . . . . (Hamburg 1596) Die neuefte, wichtigfte Actensammlung: A. v. Druffel, Beitr. 3. Reichsgesch. (1546-1551), I. 1873, III. Bb. (1546-1551, Ergänzungen) 1875, ber II. Bb. (1552-1555) noch nicht erich. Bgl. b. allg. Samml., insbef. Lang, Gacharb, Buchholt, 5., 6., 7. Bb; Saberlin, neuefte Teutiche Reichshift., I., Rante, Dronfen, bie Monogr. v. Rommel (Philipp v. S.), Langenn, Boigt (Morit v. G.); Maurenbrecher, Rarl V. u. b. beutschen Protestanten (1545—1555) (1865). Bgl. Forid. 3. d. G., III., S. 281—311 (3. 3. 1543), und bie Bolemit gw. Maurenbrecher und Druffel i. b. bift. Zeitschr. v. Sybel, 17., 18. Bb.; Stern, Beinrich VIII. v. England und ber fcmalfalb. Bund (1540) (Forfc. z. b. G., 489-509). Ueber bie Gefangenschaft bes Beffen bie ält. Arb. v. Mogen (1766) und v. Wernher (R. Rarl's V. Ehrenrettung . . . . Rurnb. 1782); R. v. Seifter, Die Gefangennehmung u. Gefangenich. Ph. b. Gr. (1547-1552) (1868); J. Voigt, Migr. Albr. Alfib. v. Branbenburg-Rulmbach (1852).

Balentinitich, Ueber ben Bersuch R. Karl's V., seinem Sohne Philipp bie beutsche Kaiserkrone zu verschaffen (Graz, k. f. D.-Realschul., Progr. 1873).

D. Schönherr, Der Einfall bes Kurf. Morit v. Sachsen in Tirol (1552) (Innsbr. 1868 im Arch. f. Gesch. Tirols, IV.).

Böhmen. Zimmermann a. a. D.; Buchholt a. a. D., VI. Bb.; Ginsbeln, Gesch. b. böhm.smähr. Br., I., vgl. s. Gesch. ber böhm. Finanzen; R. Tieftrunt, odpor stavuv česýkch proti Ferdinandovi, I. L. 1547 (Die Opposition ber böhm. Stänbe gegen Ferb. I. i. J. 1547). Gine bantenswerthe archivalische Arbeit über die Güterconfiscation in Böhmen v. J. 1547 und beren Folgen veröff. Rezet in czech. Sprache in den Památky archaeol. a mistop.

Der spanische Schriftsteller Petrus Martyr schreibt in einem seiner Briefe über das römisch-deutsche Kaiserthum: "Aber, daß wir die Wahrheit sagen, was ist es Kaiser zu sein? Sagt doch, ist es etwas Anderes als der Schatten eines sehr hohen Baumes, — ein Sonnenstrahl durch das Fenster dringend, um das Haus zu erleuchten; versucht es doch, wenn Ihr könnt, ein Unzchen nur von diesem Lichte in die Hand zu sassen und fortzutragen. Macht Such doch aus diesem Lichte Seidenkleider zur Bekleidung, füllt damit Guere Taseln. Nicht einmal eine anständige Familie kann der Kaiser aus dem Reichseinkommen erhalten, geschweige denn Heere zur Zurückweisung erlittener Unbilden".

In diesem Hohne des Romanen, des an andere Macht und Herrschaftsbegriffe gewohnten Spaniers, ruht leiber manches Korn berber Wahrheit. Mit ber beutschen Reichsgewalt mar es so weit gekommen, daß sich das römisch-beutsche Kaiserthum in einem bosen Birtel bewegte. Strebte ein Reichsoberhaupt auf Grundlage ftarter Sausmacht nach monarchischer Gewalt, so stieß es mit ber Oligarchie ber Kürsten zusammen und besaß er keine solche Hausmacht und Energie bes Herrschens, so ward bas Raiserthum von den Einzel= gewalten balb an die Band gebrückt. Nun ftand aber an ber Spite bes Reiches ein von Hause aus mächtiger Herrscher von klugem, planreichem Sinne und wenn nicht ftarkem, so boch gabem Willen. Der Schwerpunkt seiner Macht lag außerhalb Deutschlands, ihn hierher verlegen wollte er jest, ba er die Hände frei bekam; den Herrn zeigen, ben fatholischen Kaifer. Die Zeit ber Zurudhaltung, ber Selbstverleugnung mar vorbei, aber wie immer folgte auch jest ber "spanische" Karl ben Geboten ber klugen Umsicht, nicht dem ungeftumen Drange ber Leibenschaft.

Schon im Jahre 1538 hatten die Protestanten einen Gewaltsschritt des Kaisers besorgt. Das war zur Zeit als Dr. Mathias Selb als Geschäftsträger des Kaisers und mit Umgehung Ferdinand's in Deutschland's katholischen Kreisen thätig war. Maria, die Schwester der Habsburger, nicht minder als Ferdinand über

bas aufreizende Gebahren Held's, des "Buben und Heuchlers", wie sie ihn nannten, erbittert, erhält über ihre Anfrage vom Kaiser den Bescheid, er wisse von diesen Anschlägen nichts. Es wird dann durch Wese, später durch Granvella, durch Ferdinand selbst auf einen Vergleich mit den Schmalkaldnern hingearbeitet (1539—1541); so schleppen sich verhaltener Groll, Mißtrauen von beiden Seiten die 1546 unerquicklich weiter fort.

Noch hatte Karl am letten Reichstage ben Versuch gemacht, bie Schmalkalbner in ihrer Sugfamkeit zu erproben; ber Versuch war erfolglos. Seine Rüftungen verschleiert er mit bem Vorwande, bie Reichsgrenze schützen zu muffen, und boch schrieb er schon am 9. Juni 1446 seiner Schwester Maria, er werbe bie Schmalkalbner anareifen; zehn Tage später war das Bundniß mit Moriz von Sachsen, ben 26, bieses Monats die enbaultige Abmachung mit bem Banfte vollzogen und bald gewahren wir den Markgrafen Abalbert von Brandenburg = Rulmbach, eine rechte Rriegsgurgel, im Namen bes Raifers Sölbnerwerbungen veranstalten. Dawider veranstaltet ber Würtemberger Ulrich, ber Genoffe ber Schmalkalbner. einen "Gegenlauf". Seine Truppen führt hans von heybed. mahrend bie Kähnlein ber protestantischen Reichsstädte Subbeutschlands Sebastian Schärtlein von Bürtenbach als ein Bunbeshaupt= mann befehligt. Der schlagfertige Rrieger befet Ruffen, Schloß Shrenberg fammt ber Rlaufe, um ben Zuzug ber italienischen Kriegs= völker des Kaisers zu hindern, und R. Ferdinand muß Tirol durch ein kleines Seer unter Frang von Castelalto zu schützen suchen.

Es war ein fritischer Augenblick, benn die Schmalkaldner, von Karl V. zu Regensburg (20. Juli) in die Acht gethan, waren stärker und gerüsteter als der Kaiser, dessen heeresmacht sich sernher zusammensehen mußte. Aber ihnen fehlte thatkräftige Einigkeit. So kann es geschehen, daß in's Kaiserlager vor Landshut die päpstlichen Hülfsvölker unter Ottavio Farnese, die versuchten spanischen Krieger, geführt von Philipp Lannop und Ferdinand von Toledo, Herzog von Alba eintressen. Das Lager Karl's V. vor Ingolstadt umfaßt schon ein stattliches Heergefolge. Der Sachse und Hesse, die Bundeshäupter der Schmalkaldner sagen Ansangs September dem Kaiser ab, man beschießt Karl's Lager, kann jedoch nicht hindern, daß Graf Max von Büren seinem Herrn auch niederländische Mannschaft zuführt.

Zunächst will Karl in Sübbeutschland aufräumen, im Schwabenlande. Den Kurfürsten von Sachsen soll Ferdinand im Bunde mit Moriz beschäftigen. Den 20. October kündigt der Bruder des Kaisers als König von Böhmen Johann Friedrichen den Krieg an. Das ist der Zeitpunkt des Eintretens Böhmens in den schmalkalbischen Krieg.\*)

Wir muffen weit gurudbliden, um bie Stellung bes bamaligen Böhmens zu bem ganzen Sanbel richtig beurtheilen zu können. Betrachten mir vorerft ben Bang ber bohmifchen Glaubens: frage seit ber Thronbesteigung bes Habsburgers. Ferbinand zeigte hier junächst ben Politiker. Der Willfürherrschaft bes hoffärtigen Utraquismus unter Paschet's Führung, welche so lange ben Manbaten R. Lubwig's II. getrott, wird im September 1528 ein Ende Mit Paschet's Regimente ist es aus; 1529 wird sein Belfershelfer Cabera (9. August) verbannt. Er ftirbt verheirathet zu Ansbach als Schenkwirth. 1530 trifft auch ben starren Paschek bas Loos, Hlawsa und die Mitverbannten des Jahres 1525 erscheinen wieber eingebürgert. Sonft aber begreift Ferbinanb, baß ber starre, protestantenfeinbliche Utraquismus immer näher bem Ra= tholicismus rude, je mehr ihm, bem "privilegirten" Relchnerthum, bie Brüberunion über ben Ropf zu machfen broht; baber begünstigt auch ber König diesen katholisirenden Utraquismus in seiner Halbheit. Aber er hutet sich vor aufreizenden Gewaltacten gegen bie starte, weitverbreitete Secte ber "Brüber", er nimmt nur in geeigneten Augenbliden Stellung gegen fie. Der bebeutenbste Ropf berfelben ift jest Augusta, geb. im Jahre 1500 gu Brag, ber Sohn eines hutmachers, feit 1524 Mitglied ber Brüderschaft, 1532 bereits im engern Rathe, welcher bald, angeregt burch bie Augs= burger Confession von 1530, an die Ausarbeitung ber eigenen (1532 bis 1533) benkt. Unter bem Beijalle Luther's und Melanchthon's nähert sich die Union in Sinsicht ber Rechtfertigung und ber Briefterebe immer mehr ber protestantischen Auffassung. Als die Brüder dem Könige 11. November 1535 die Confession überreichen ließen, war berfelbe höchlichst erzurnt über biefen Versuch einer burch frühere Gefete rechtlos erklärten, ja verfolgten Secte, Dulbung und Anerkennung zu erlangen. Er habe nur ben Schutz ber Ratholischen

<sup>\*)</sup> Literatur. Ueber die böhm. Berhältnisse erschienen noch solgende Zeitschr., Auss. Muss. 42., 43., 45. Bb., über die Streitigekeiten der böhmischen Stände mit den Fürsten von Liegnit (1545—1546) und über die Ursachen der grausamen Bersolgung der böhm. Brüder i. d. 3. 1547, 1548, serner über den Ausenthalt K. Ferdinand's I. i. 3. 1547 zu Leitmerit nach der Mühlberger Schlacht von K. Tiestrunk. Bon dem wichtigen Zeitzenossen und Memoirenschreiber Sirt von Stersdorf handeln die Abh. v. Riss und Jiredef, ebenda, Jahrg. 1861.

und Utraquisten beschworen und wisse, was in der Landtasel stehe. Etwas milber wurde die zweite und dritte Deputation empfangen. Das geschah noch vor Augusta's Seniorate.

Es mar, wie die unerquicklichen Religionsbebatten am Prager Februarlandtage 1539 in Anwesenheit Ferdinand's zeigen, den Utraquisten nicht nur um vollständige Gleichberechtigung, sondern auch um ein festes Bundnif mit ben Ratholischen gegen bie "Sectirerei" zu thun. In ber That konnte bas Relchnerthum, beffen ftanbischer Rührer Sans von Bernftein mar, mahrend als geiftliches Saupt, Abministrator, Johann Diftopol auftritt, ein entschiedener Gegner ber Brüber, - mit bem Inhalte bes Schreibens Ferbinand's von 1539 an den Vernsteiner zufrieden sein, denn es enthielt keinen den Utraquismus verlegenden Gebanken; ja die Utraquisten konnten baraus maßvolle Haltung in Glaubenssachen lernen. Nichts war überhaupt bem Könige unleiblicher, als leibenschaftliches religiöses Gezänke. Das mußte ber undulbsame Sipkopf Mistopol empfinden, als ihm in Folge seiner beftigen Synobalpredigt (3. Juli 1546) bas königliche Verbot erschien, je wieder die Kanzel zu betreten. Die Brüber, beren Senior 1537 Augusta geworben, ber außergewöhnlich begabte, ftrenge, eiferne, aber auch berrichfüchtige Mann, ber mit Luther, Bucer und Calvin (feit 1540) in Verbindung trat, und namentlich im Calvinismus die verwandteste Richtung erblickte. — brachten es auch am Landtage vom Jahre 1545 bahin, baß man fie nicht mehr mit bem abgebrauchtesten Regernamen "Bifarben" bezeichnen burfte. Wenn nun R. Ferdinand als ftrengaläubiger Verfechter firchlicher Ginheit bas üppig aufschießende Sectenwefen in Böhmen nieberhalten wollte, wenn er ber Lehre Kaspar Schwenkfeld's (geb. 1490 ju Offek bei Liegnin, + 1561) vom "inneren Christenthum", ben gablreichen Wiebertäuferfractionen (g. B. Gabrieliften, Philippiften, Sutiten, Sabrowaniten, mit ihrem Haupte Dubčansty u. f. w.) abhold war und es an strengen Manbaten nicht fehlen ließ, barf uns dies nicht Wunder nehmen. ftrenge Protestantismus selbst haßte töbtlich alle biese Richtungen ber firchlichen Freigeisterei.

In der Brüderunion stat das religiös bem okratische Element des böhmischen Staatslebens gerade so wie in den damaligen czechischen und czechischen, vielfach dem Brüderthum geneigten Städten Böhmens das socialbemokratische, politisch unruhige Wesen. Seit den Hussikenkriegen ist dies bemerkbar, besonders dort, wo mit dem deutsichen Altbürgerthum auch die conservative Geschlechterherrschaft und mit ihr die Wohlhabenheit schwand; Prags Altstadt liefert hierfür

bas beste Beispiel. Eine verwandte politische Stimmung und confessionelle Verwandtschaft sindet sich in dem kleinen Abel. Deshalb spielten Unität, die Städte und ein Theil der Ritterschaft, für welche letztere die Kreistage insbesondere den Boden politischer Thätigkeit abgaben, die eigentliche Rolle in der Bewegung der Jahre 1546—1547. Da sie den Charakter auch eines Glaubenskampses trägt, so begreisen wir, daß auch die evangelisch gesinnten Deutschsbürgergemeinden, wie Kaaden, Leitmerit, Saaz mit czechischen Städten in der Opposition zusammengingen.

Noch müssen wir aber der allgemeinen politischen Frage gebenken. Daß es in Böhmen und Mähren an politisch Unzufriebenen nicht sehlte, bezeugt die briefliche Neußerung des Zeitgenossen Berantius über die Botschaft böhmischer und mährischer Utraquisten an Zápolya, die ihm, dem Ungarnkönige, auch die Krone Böhmens antrugen, denn Ferdinand verachte die Compactaten, versolge die Utraquisten, vernachlässige und bedrücke Böhmen. Die Botschaft traf jedoch den König Johann nimmer am Leben. 1545 spricht ein kaiserlicher Botschafter von solchen Beziehungen Böhmen-Mährens mit Ungarn. Nähere Ausschlüsse sehlen uns. Doch genügt diese Angabe, um die Sachlage von 1540—1546 zu kennzeichnen. Sie war jedenfalls kritisch, aber der Habsburger ihr in Allem und Jedem gewachsen.

Seit bem großen Prager Brande, ber auch das werthvollste Zeugniß der Rechtsvergangenheit Böhmens, die Landtasel, vernichtete (1541), hatte der Habsburger auf die Festigung seiner königlichen Macht geräuschlos aber entschieden losgearbeitet. Es war kein gerinsger Gewinn, daß Ferdinand in dem Majestätsbriese vom 4. September 1545 sagen durste, ihm sei die Krone Böhmens erblich versallen, und er auf dieser Grundlage von den Ständen erwählt und erkannt worden, und daß später die Stände den Artikel des Reverses von 1526, dei Ledzeiten des Königs dürse sein Nachsolger nicht gekrönt werden, sallen ließen. Auch im Gerichtswesen, in der Organisation der Kreisversammlungen sieß der Regent ein strammeres Regiment versvüren.

Nun war ber Sommer 1546 gekommen, der schmalkals bische Krieg brach los. Ferdinand bedurfte der Truppenwerbung in Böhmen für seinen Antheil in dem entscheidenden Kampfe. Endlich brachte er durch sein persönliches Erscheinen (28. Juli 1546) den Prager Landtag zum Aufgebote gegen den Türken oder wen immer, der Böhmen oder dessen Kronländer gefährde. Inzwischen hatten sich die Häupter der Schmalkaldner, Johann Friedrich von

Sachsen und Philipp von Hessen, an die Böhmen gewandt und dessen protestantische Stände durch die Erklärung, fie führten ben Krieg nur nothgebrungen, zum Schute bes gemeinsamen Glaubens miber bie Gewaltplane bes Raifers, gegen Ferbinand's Magregeln einzu= nehmen gesucht. Bablreiche Flugschriften gegen ben Raifer und Bavismus kamen allgemach in's Land, eine ber heftigsten aus ber Feber Grubenhagen's von Wittenberg. In ber That entsprach anfänalich nur ber Herrenstand ber Werbung bes Königs, Ritter= ich aft und Stäbte wiberftrebten beharrlich; endlich brachte man bie Ritter berüber, und die Städte blieben in ber Opposition allein. Ferbinand ließ absichtlich auf die Eingriffe bes fächsischen Rurfürsten in böhmische Gerechtsame (Rl. Dobrilug i. b. Niederlausit und die Buter ber facularifirten fachfischen Abtei Grinsheim im Saazer Rreife). ferner auf die Gefahr verweisen, welche ben böhmischen Kronleben brobe, wenn sie Morix von Sachsen als Achtvollstreder bes Raisers besetze; ein Argument, welches in gleicher Absicht und zwar umgekehrt, mit hinweis auf Gerbinand, Morig von Sachsen ben fachfischen Ständen gegenüber in Anwendung brachte. Natürlich beeilte fich ber Rurfürst von Sachsen, sich in Bezug bes ersteren Anwurfes por ben böhmischen Ständen zu rechtfertigen, und so erklären wir uns. bak es unter biefen Umftanben balb bieß, acht Kreife Böhmens wurden auf das königliche Gebot in's Feld ruden, fechs andere aber nicht, und Verabredungen ber Opposition mit Johann Friedrich über ein Kriegsbündniß, ja birecte Abmahnungen von bem Kriegszuge R. Ferbinanb's ftattfanden. Das fonigliche Beer unter Sebaftian von Weitmul, welches fich im October mit Moris von Sachsen burch bas Boigtländische in Verbindung sette, offenbart einen getheilten Sinn und wollte mit Rücksicht auf ben Aufgebotstermin (11. November) bald auseinandergeben. Gegen die Verlängerung der Aufgebotszeit eiferte insbesondere ber Jungbunglauer Rreis, mo bie Brüberunion ihren Sauptsit hatte, und bie vereinigte Brager Alt= und Neuftabt, fo baß R. Ferbinand fich bemüßigt fah, ben 22. December 1546 einen Gerichtstag auf bas Brager Schloff gu berufen und Alle jene vorzulaben, die fich am meisten wiber bas Aufgebot setten. Am strengsten behandelte ber Konia jene, Die gegen ben Auszug über bie Landesgrenze gearbeitet hatten und ein Rreisvorsteher (von Tabor?) wurde 31. December enthauptet. Rur gnäbigeren Behandlung ber anberen Angeklagten ward Ferbinand besonders durch die Königin vermocht. Um so schwerer empfand man beshalb ben Tob biefer ben Böhmen fo geneigten Frau, als Anna am 27. Januar 1547 aus bem Leben schieb.

Es war dies zur Zeit, als bereits in Sübbeutschland gegen bie Städte und ben Burtemberger ber taiferliche Rrieg burch Alba entschieben mar, und nun die schwierigere Aufgabe, die Rieberwerfung bes fächsischen Rurfürsten burchgeführt werben follte. Gerabe im Januar befand fich aber Morig von Sachfen in ber ärgften Rlemme und bestürmte ben Raifer, vor Allem aber den Ronig Bob= mens, um raiche Sulfe. Ferbinand war in einer Zwangslage, benn er kannte die gegnerische Stimmung einer starken Bartei. ben 5. Februar 1547 Brag verließ, begann hier, wo die Saupt= rolle ber Brimator und Ranzler Sirt von Ottersborf hatte, bie Opposition, an eigenmächtige Schritte zu benten. Den 7. Februar versammeln sich hier die Abgeordneten ber befreundeten Städte; ben 8. Februar fommt es zu Einigungen, welche ben 12. Februar burch ben Zustrom von 300 - 400 Ebelleuten an Bebeutung gewinnen; endlich wird unter verschiebenen Verwahrungsbeschlüffen eine neue größere Versammlung angestrebt.

In milberen Formen, aber nichts weniger als gefügig benahm sich die Versammlung zu Leitmerit (9. Februar) dem Könige gegenüber. Denn man hielt ihm entgegen, er habe der Versaffung zuwider außerhalb des Landtages ein Kriegsaufgebot geworben. Hier führte Gabriel Klenowsty das Wort. Die Aufregung in den Städten und Kreisen wächst; zahlreiche politische Dichtungen eisern gegen den Kaiser und König, welchen man, mit Anspielung auf sein Erbrecht, als weiblichen Abler verhöhnt, der das Nest des böhmischen Löwen besudele, während der Kaiser als gerupster "hungriger" Abler geschmäht wird.

Durchaus nicht günstig erscheinen die Kriegsaussichten Ferdinand's, als er — von dem Kaiser und Moriz gedrängt — Ende Februar 1547 bei Pirna, Ansangs März bei Dresden stand und in nicht geringe Sorgen gerieth, als der Kulmbacher von dem sächsischen Kurfürsten dei Rochlig (3. März) geschlagen und gefangen wurde. Moriz von Sachsen muß einen Wassenstillstand eingehen; der Kurfürst scheint entschieden im Bortheile.

Unter biesen Sindruden erklären wir uns die Prager Märztage (1547) gestaltet. Trot des königlichen Verbotes sindet hier eine Ständeversammlung statt, wo Städte und Ritterschaft in siebenundfünfzig Artikeln confessionelle und politische Freiheitse beschlüsse fassen und ein eigenes Bundesheer unter Führung des Herrn Kaspar Pflug aufbieten, das sich mit dem kurfürstlichen in Verbindung sehen soll. Aber dessen Rolle war bald ausgespielt.

Den 6. April trifft Ferbinand mit bem Raifer in Eger gu=

sammen, ber entscheibenbe Kriegszug beginnt; die Bereinigung ber Habsburger mit Moriz von Sachsen kann nicht gehindert werden, benn die kursürstlich sächsische Kriegsführung war nicht die beste und bevor noch Kaspar Pflug zu Johann Friedrich vordringen konnte, war die Mühlberger Schlacht (24. April 1547) geschlagen, ber Kurfürst des Kaisers Gefangener.

Noch bevor die Nachricht von dem Siege des Kaisers nach Böhmen gedrungen, war es im Beisein der königlichen Commissäre am Landtage, um Mitte April 1547, dahin gekommen, daß selbst der Oberstburggraf Johann von Pernstein und einige Katholiken ihre Siegel dem ständischen Bundesbriefe beizudrücken vermocht wurden; allerdings nicht ohne die Klausel: "aber ohne Nachtheil für das königliche Ansehen und das Reich".

Nachbem die Runde jenes Ereignisses eingetroffen, ging es beweat zu. Ständische Abgeordnete begaben sich wiederholt zum Kaiser und Könige, ber im Mai im Sachsenlande weilt. Bu Witten = berg empfängt Ferdinand die Botschaft nicht ungnäbig, forbert jedoch bie Auflösung bes Bunbes. Roch erfolgt fie nicht. Anfangs Juni steht Ferbinand als Mitsieger bei Mühlberg auf bem Boben Böhmens, um balb ben Gebieter und Richter zu zeigen. Er labet bie Stände (3. Juni) nach Leitmerit vor. Jest wird die Auflöfung bes Bundes zugefagt; nur Brag bleibt ber Beerd bes Wider= standes, trop aller Verhandlungen mit dem Könige. Den 2. Juli beset Ferdinand bas Brager Schloß, die Stadt muß sich fünf Tage später auf Inabe und Unanabe ergeben. Tags barauf leisten bie Berordneten fuffällig Abbitte. Die anwesenden Fürsten legen ihre Fürsprache ein. Bald arbeitet bas konigliche Gericht, vorzugsweise aus Mährern, barunter ber Landeshauptmann Wenzel von Lubanic, Schlesiern und Lausitern gebilbet, und Viele suchen nun die Gnabe bes Landesfürsten, ber ein Amnestiepatent erlassen. Seine wichtigiten Bebingungen heischten bie Auflösung bes Bundniffes, Ablegung ber Baffen, Auslieferung aller ftanbischen Privilegien, von benen Ferbinand die "gemeinnützigsten" wieber ausliefern werbe, — Ueberant= wortung ber in die Landtafel eingetragenen Güter ber königlichen, an ber Bewegung betheiligten Stabte. Es mar bies eine harte Strafe für ben britten Stand. Als bas Gericht fein Urtheil ge= fcopft, - fam es ben 22. August jur hinrichtung ber vier haupt= schuldigen, ber Ritter Betipesty und Barchanec und ber beiben Bürgerlichen: Jatob Fifar von Brat, bes toniglichen Sofrichters, und Bengel's von Geleny aus bem Prager Hathe. Gie ftarben gefaßten Muthes. Der Prager Kangler Sirt von Ottersborf Rrones, Beid. Defterreichs. III. 14

wurde nach schwerer Kerkerhaft aus der Stadt gepeischt und verwiesen. Seine Aufzeichnungen bilden eine wichtige, wenngleich einseitige Gesschichtsquelle jener Tage.

Als gebüßt an Grundbesit erscheinen sechsundzwanzig Städte, Braa voran; ferner fünfundzwanzig aus bem Herren= und Ritter= stande, barunter: vier Schlicks, die Krajir, zwei Wartenberg, ein Lobkowic, zwei Walbstein u. A. Der Werth bes confiscirten Gutes barf auf 800,000 Schod böhmischer Groschen, etwa gehn Millionen Gulben unferes Gelbes, veranschlagt werben. Allerdinas sab fich die Krone burch Finanzbedürfnisse bald zu zahlreichen Ber-Immerhin bürfen wir ben materiellen äußerungen genöthigt. Gewinn biefer Strafmagregel für bie Krone nicht unterschäßen. Aber ungleich höher steht ber politische Erfolg. Das Jahr 1547 bezeichnet einen durchgreifenden Sieg des landesfürstlichen Princips über das ständische und Ferdinand mußte ihn auszuwerthen. Und noch Gins barf nicht übersehen werden, ber Niebergang ber Unität in Böhmen, benn ber König veraak nicht, daß in ben Brübergemeinden besonders stark die gegnerische Stimmung waltete. Mähren, bas von ben Ereignissen unberührte Land mit ber ftarken Abeloherrschaft, die der Unität vielfach befreundet ist, auf beren Gütern, wie benen ber Liechtensteiner, die Wiebertäufer zu Saufe waren und blieben. — erscheint fortan als der eigentliche Beerd des Brüderthums, das nun mit weit mehr Recht das "mährische" beißen fann.

Wenden wir nun ben Blid zur Sachlage in Deutschland nach bem Dublberger Siege bes Kaifers, bem die Unterwerfung und plögliche Gefangensetzung bes Landgrafen von Heffen (19. Juni) Rarl V. schien ber Herr Deutschlands zu sein. Dan überschätt die Tragmeite seines Erfolges. Schon die Thatsache, baß er am Augsburger September-Reichstage (1547) die Unterwürfigkeitserklärung ber Protestanten unter bas 1545 im December einberufene und nach einer Situng wieder vertagte Trienter Concil nicht burchsett und Kurfürst Moriz von Sachsen nur die Anheimstellung ber Religionssache an den Kaiser bewirkt; daß das sogenannte Augs= burger Interim (15., 17. Mai 1548) zögernd angenommen, bann heftig angegriffen und auch von den Katholischen mißmuthig befritelt erscheint, konnte ihm als Wink bienen, welch gäher, unüber= windlicher Gegner die beutsche Glaubensfrage sei. Aber er sollte burch ein zweites, seinen innersten Wünschen entquellendes Wagniß ben Gegensatz zwischen seinen Lebenszielen und ber beutschen Sachlage noch stärker berausfühlen.

Es war nicht väterliche Liebe zu dem einzigen ehelich geborenen Sohne Philipp allein, sondern auch der Gedanke der katholi= ichen Universalmonarchie, welche Karl V. zu bem Berfuche brängten, diesem einzigen Erben auch die deutsche Kaiserkrone zu verschaffen. Bur Zeit gerabe, als Maximilian, ber Erstgeborene Kerdinand's, der Verlobte der Tochter seines kaiserlichen Oheims. Plaria, die Regentschaft in Spanien mahrend bes Raifers und Philipp's Abwesenheit antrat (October 1548), ber Lettere hinwieder jur Reise nach Deutschland sich anschickte, macht sich biefer Entwurf des Raifers bemerklicher; benn gerade biefe Reise feines Sohnes war ein Rühler, ben Karl ausstreckte, um die Stimmung ber beutschen Kürsten gegen Philipp zu erforschen. Erst im Frühighre 1549 brang zu K. Ferdinand's Ohren das Gerücht, Karl V. wollte mit Umgehung bes Brubers die beutsche Kaiserkrone an Philipp bringen. Das traf ben Deutsch = Habsburger schwer. Schon einmal, 1540, hatte ihn das Broject Karl's, eine der Töchter Ferdinand's mit bem zweiten Sohne bes Franzosenkönigs zu vermählen und bas Chepaar mit ben Nieberlanden auszustatten, an beffen Stelle bann ein zweiter Vorschlag, die Vermählung der Kaisertochter mit dem Bringen von Orleans, unter gleichen Mobalitäten, trat, tief verftimmt. Schwester Daria, die Bertraute ber Bruber, follte ihm jest Aufklärung verschaffen. Maria beruhiate ihn nun bamit, dies sei nicht bes Raifers Absicht; erst nach bem Ableben Ferdinand's follte bies eintreten, - Ferbinand in seinen eigenen Ansprüchen auf die Raiserwurde nicht verfürzt werben. Der Raifer will auf bem Augs= burger Tage mit der ganzen Angelegenheit offen hervortreten, fie junächst seinem Bruber mittheilen; inzwischen zeigt sich Ferdinand (1. Januar 1550) feiner Schwester gegenüber febr gefrankt. Maria bietet Alles auf, um Ferbinand zur Nachgiebigkeit zu bewegen, ihm seine Verpflichtungen gegen ben Bruber vorzustellen. Als Kaiser Rarl V. ben 8. Juli zu Augsburg mit Ferdinand zusammentrifft, nöthigt ihn der entscheibende Wiberspruch des Bruders, mit seinen Entwürfen zurudzuhalten. Ja, Ferbinand besteht auf ber Rückbe = rufung Maximilian's aus Spanien, allerbings unter Bormänden, die aber ein Granvella bald burchschaute. In den machsenden Awiespalt ber Brüber soll nun die Schwester versöhnend eingreifen; man beruft sie nach Augsburg (September 1550). Sast zur Zeit, als schon die Gährung ber Akatholischen im Wachsen mar, und Moriz von Sachjen, ber bie beste Beute ber Mühlberger Schlacht, bas Rurfürstenthum ber Ernestiner, burch bie Gunft bes Kaisers bavongetragen, an die Spite bes Fürstenbundes tritt und geräuschlos

ben Rampf für ben Glauben, aber auch für die Oligarchie bes Kürstenthums gegen Karl V. plant, - ben 9. März 1551 fommt es zu ber erften urtundlichen Ausgleichung ber ent= zweiten Brüber. Ihr zufolge foll Ferbinand in jeder Weise babin wirken, daß nach Karl's Tobe und Ferbinand's Erhebung zur Kaiferwurde die beutsche Königswahl Philipp's einträte. Sturbe Ferdinand, fo wird Philipp bie Raifer=, Maximilian bie Königekrone Deutsch= lands tragen: boch wird leterer ganz wie sein Later bei Lebzeiten Rarl's die Bermefung des Reiches in Sanden haben. Eine zweite Bereinbarung enthielt die Berburgung Ferdinand's zu Gunften bes Reichsvicariates Philipp's in Stalien. Auch Mari= milian scheint nach ben Correspondenzen Maria's von seinem gaben Widerspruche allmählich abgelaffen zu haben. Jedenfalls aber hielten Ferdinand und Max Alles für eine Zwangslage in ber bestimmten Voraussicht ber Unausführbarkeit ber kaiferlichen Plane und barin follten sie Recht behalten. Ungemein zögernd hatte sich Ferbinand zu ben Unterhandlungen mit ben Fürsten für Philipp herbeigelaffen, und der Kaiser selbst mußte bald eine allaemeine mehr oder minder verbrämte Ablehnung des Projectes erfahren.

Schon im Februar 1551 besprachen sich bie Rurfürsten Morig von Sachsen und Johann von Braunschweig ju Dresben über ein Bundniß zu Gunften bes Glaubens und ber gefangenen Fürften von Sachsen und Beffen. Aber hinter biesem Titel ftat ein größerer Anschlag wiber die Gewalt bes Raisers. Man sette sich mit Eng= land in Berbindung, aber ohne greifbaren Erfolg. Beffer ging es in Frantreich, benn biefe Macht lauerte auf ein folches Bündniß zu eigenstem Bortheile. Der Rheingraf Philipp, Georg von Rede= robe und Reifenberg maren die Unterhändler; von französischer Seite Bischof Jean du Fresse. Man überbietet sich gegenseitig in hohlen Redensarten, an die kein Theil ernstlich glaubt. Den 5. October 1551 ist ber Hauptvertrag mit Beinrich II. ju Lochau ratificirt. gleichem Datum ift die wichtige Bündniffurtunde von Friedemalbe in Hessen, in welcher die Fürsten von Mecklenburg, Brandenburg= Banreuth, Beffen und Moriz "bas tyrannische Joch bestialischer Rnechtschaft von ben Sauptern schütteln zu wollen" - erklaren. Met, Toul und Verdun hat Frankreich babei als Preis im Auge. Daneben hält fürsorglich ber vorschauende Moriz das gute Einvernehmen mit bem Raifer aufrecht, und beffen noch immer nicht aebobenes Bermurfniß mit Ferbinand und Mag bietet bem Kurfürsten die erwünschte Gelegenheit, mit den Deutschhabs=

burgern, insbesondere mit dem Sohne Ferdinand's auf freundschaftlichen Kuß zu kommen.

Der würdige Melanchthon verurtheilt warnend den Bund mit Frankreich, dem eigennützigen Allerweltsfreunde, der auch mit dem Türken Freundschaft halte, was sollte aber die Stimme des Theologen und Historikers im Rathe der Fürsten Angesichts großer politischer Fragen. 1552, 3. Februar, erklärt sich K. Heinrich II., mit welchem der Kulmbacher Albrecht, auch ein Abtrünniger des Kaisers, den Tractat von Chambord (15. Januar) abgeschlossen, zum "Rächer der Freiheit Deutschlands und der gefangenen Fürsten" und das mit seinen Hüssgeldern gewordene heer setzt sich gegen das Schwabenland in Beweaung.

So tief mar ber Raiser in feiner Selbsttäuschung, im Gefühle ber Sicherheit befangen, daß er die Warnungen ber Seinigen mit ben Worten: "ben tollen und vollen Deutschen muthe er solche Ranke nicht zu", - in ben Wind folug. Um allerwenigsten fürchtete er Moriz, ber geflissentlich noch im December 1551 eine Reise an bas faiferliche Soflager ju Innsbrud antrat, um die Freilaffung feines Schwiegervaters, Philipp's bes Heffen, perfonlich zu betreiben. Schon war er zum Losschlagen bereit, schon war er im Anzuge, täuschte aber noch die Habsburger über bas Ziel und ben Zeitpunkt feines Gin Manifest sprach nur von ber Nothwendigkeit, zwei widerrechtlich gefangen gehaltene Reichsfürsten zu befreien; noch hoffte man auf Unterhandlungen, die in der That dicht vor der Entscheibung zwischen Moriz und Ferbinand zu Ling stattfanden. Ferdinand hatte erst Ende Februar 1552 Kunde von den Plänen des Rurfürsten; noch im Januar beforgte er bloß ben Franzosenangriff. Daß ein Feind brobe, abnte man in Tirol schon 1550; man bachte an Benedig, die Schweizer, Bundner, ja auch an die deutschen Brotestanten, aber gerade 1551 hielt man die Gefahren für geschwunden.

Der Kaiser, gichtfrank, von seinem Erbübel, ber Melancholie, erfaßt, gedrückt von dem Bewußtsein gescheiterter Lebenspläne und erst jett ahnend, daß er an Moriz den gefährlichsten Gegner großziehen half, erklärte am 5. April 1552, Nachts, seinen Bertrauten den Entschluß, im Geheim von Innsbruck abzureisen, denn "ich besorge", sagte er, "eines Morgens in meinem Bette gefangen zu werden". Nächsten Morgens verließ er die Stadt im strengsten Incognito, um noch den Weg in die Niederlande zu sinden; kehrte aber, von dem Andrängen des Feindes nach dieser Seite Tirols erzschreckt, wieder nach Innsbruck zurück.

Den 18. April trifft Moris in Ling ein und verhandelt mit

R. Ferdinand über ben Ausgleich, den er boch nicht ernstlich wollte. Den 18. Mai steht er selbst mit starkem Kriegsvolke an der Pforte ber Tiroler Alpen bei Fuffen, rudt vor bie Ehrenberger Rlaufe (19. Mai) und erobert fie. Der Raifer, in Gesellschaft seines in= zwischen angelangten Bruders und des noch immer gefangenen Sachsenfürsten, welcher jedoch balb (27. Mai) frei wirb, - flüchtet nun, ichwer leibenb, in einer Sanfte; Ferbinand eilt nach Defterreich, Rarl V. oftwärts über ben Brenner in's Pufterthal; erft zu Villach im Kärntnerlande fühlt er sich sicher. Moriz hat den Weg durch Tirol frei; die Meuterei in seinem Heere verschaffte bem Raiser einen Vorsprung. Ferbinand stellte jeben Wiberstand gegen Moriz ab, bamit das Land verschont bleibe und Moriz es bald räume. Bermuthung, Moriz habe Tirol für fich erobern und unter frangösischem Schute behaupten wollen, hat jedenfalls feinen festen Entwurf im Auge. Denn schon ben 25. Mai mar er aus bem Lande, ben 29. sein Kriegsvolk, welches, trop bes freien Durch= mariches, am Wege fürchterlich im Lande haufte. Gine interessante Schlußepisobe ift ber Aufstand ber Schweizer Erzknappen. angeblich aus Entruftung über bie Breisgebung bes Landes.

In Passau unterhanbelt K. Ferbinand mit Moriz über ben Frieden. Den 5. Juli begiebt sich dieser nach Villach zu Karl V. Der Kaiser fühlt immer mehr, daß die Leitung der Dinge im Reiche seiner Hand entwunden sei; zögernd willigt er in die Abmachungen und entbietet in's Franksurter Lager seinen Bescheid. So kommt Ende Juli 1552 der Passauer Vorfriede zu Stande; das Werk Ferdinand's, den aber die Fürsten von ihren Vorberathungen möglichst sern hielten, — und mit scheelem Auge vom Kaiser ansgesehen, der nun wieder den Kampf gegen Frankreich aufnimmt und dann von West in die Niederlande reist (1553), um bald den Tod Moriz' von Sachsen (11. Juli) zu erleben. Wit diesem Fürsten war ein bedeutender Wensch aber kein makelloser polistischer Charakter vom Schauplate abaetreten.

Noch einmal taucht ber Plan mit ber beutschen Königswahl Philipp's auf; es war dies zur Zeit, als Karl und Ferbinand so verstimmt gegen einander waren, daß letzterer in den Seidelberger Bund vom 29. März 1553 trat, dessen Mitglieder, der Pfälzer, Albrecht von Bayern, Christoph von Würtemberg u. A. gegen die "spanische Politik" des Kaisers Stellung nehmen wollten. Am Hose Karl's V. redete man Bösliches über den Bruder. Die Fortbauer des niederländischen Krieges mit Frankreich, die Erkenntniß der veränderten Sachlage, das im September 1553 zwischen Philipp und Maria Tubor von England gesicherte Sheband lenkten ben Blick bes Kaisers vom Unerreichbaren ab. Damals schon ersklärte er bem Bruder, von dem ganzen Projecte abgelassen zu haben. Die Brüder sinden sich wieder im alten guten Ginvernehmen und es reist der große Augsburger Religions und Reichstriede (1555, 6. September), auch ein Werk Ferdinand's als Verstreters Karl's.

Das ist die Zeit, welche ben Entschluß bes weltmuben Raisers bestimmt, abzubanten. An Stelle ber geplanten Universalmonarchie tritt neben Deutsch-Habsburg als Träger ber beutschen Krone ber fpanifche Großstaat Philipp's II., bem bereits (1555, October, bis 1556, Januar) fammtliche Länder übertragen murben, mit ftarkem, oft vorherrichenbem Ginfluße in ben Angelegenheiten bes Schwesterreiches. Es ist so, als folle Spanien barin ben Ersat für ben Entgang bes Kaiserthums finden, und in ber That, biese spa= nische Politik bleibt noch eine geraume Zeit weltbewegenb. Deutsch = land aber tritt auf ben alten Standpunkt vor 1547 gurud, ber innere Bersetungsproces nimmt seinen weitern Fortgang und barin allein, nicht in ihren Zielen, läge die beste Rechtfertigung ber "fpa= nischen" Politik Karl's V. Diesen Proces thunlichst hintanzuhalten, ober boch zu verzögern, und andererseits ben Glaubensfrieden möglich zu machen, ba auf die Wiederherstellung ber firchlichen Ginheit bald jebe Aussicht schwand, mar die Aufgabe Ferdinand's.

Den 7. September hatte Karl V. ben beutschen Fürsten seine Abbankung angekündigt; Ende November 1556 befand er sich bei ben Hieronymiten bes Klosters St. Just auf spanischer Erde, fern bem großen Welttreiben, aber bis zu seinem Tode (21. September 1558) im regen brieflichen Verkehre mit dieser Welt.

## 5. Martinuzzi und die ungarischestenbürgische Frage. 1540 bis 1556 (1562).

Literatur. (Bgl. A. 3 u. b. allg. Quellenlit. i. b. Ginl. z. XIII. B.) Die czechisch geschrießenen Begeb. Ungarns unter Ferdinand I. aus der Feber des späteren böhm. Hosftanzlers Wish. Grasen von Slavata (17. Jahrh.) im I. Ih. (1526—1546), h. v. J. Jiredet (Wien 1857), sind von untergeordneter Bebeutung. Forgács s. A. 3 eine Hauptquelle. Für diesen Zeitabschnitt (vgl. Verantius, Schesäus, Simigianus, Oltardi album u. s. w.) Chanády, Demetr. historia de vita et morte universaque fortunae alea ill. dom. et princ. Joannis II. regis Hungariae etc. (Debreczini 1577). Siebenbürg. Chronica . . . . . 1528 . . . . 1596 (1596) (vgl. die Chronica türs. u.

ung. f. o.). Die kleineren Geschichtsquellen 3. Geld. Giebenburgens, 3. B. Minbfgenti Gabor, Ramm. Bapolya's, 3. 3. 1540; f. im Erd. tort. tar (Gefd.: Ard. Siebenb., I.); Bornemisga (Diener Burger) 3. 3. 1541 (Diens Einn. burch bie Türken), b. v. Szalay in Mon. Hung. hist., III. Abth., II. Bb.; Seb. Tinobi († 1584) ober "Lantos Sebestyen" - ber feine hiftor. Reim: dronif: Cronica, v. Tobe Bapolya's an, in 2 Buchern bem R. Ferbinand mib= mete. Die Orig.-A. v. 1554 g. Rlaufenburg gebr., febr felten. Der Inhalt auch in bem Berfe von &. Buban, Magyorsz. polg. hist. való lexicon a 16 szaz. végeig (Lerifon 3. burgerl. Gefch. Ungarns bis 3. E. b. 16. Jahrh.) Großw. 1804 f., II. Bb., enthalten. Much bas Chron. Sicul., Die Szetler Chronif, ift f. biefe Zeit histor. Quelle. Die Ephemerides Olahi (1552-1559); Sig. Thorba (1554) u. a. fl. Qu. b. Rovachich serr. rer. Hung. minores, I.; Pobhrabegin gab g. Gefc. Martinuggi's 2 ung. Chron. heraus (Beft 1833) (Két eredeti magyar Kron.); Sambucus (Bjamboty), Lerzius in Schardius ser. rer. germ, II. Die biplom. Relationen Auger Gisten Busbef's (Gef.-A. Lugd. Batav., 1633), Botschafters Ferbinand's I. f. 1554, und bie Cammelmerte j. Beich. bes Turtentr. v. Reusner (1547) . . . . 3fthuanffi a. a. D.; Wolfg. Bethlen, histor. Pann. Dacicarum, Il. X. (1526-1601), Drig.-A. ju Rreufch gebr., febr felten. R. A. v. Bento b., 6 Bbe. (1782 bis 1793).

Epistolae imperatorum et regum Hungariae Ferdinandi I. et Maxim. II. ad suos in Porta Ottomanico oratores, ed. F. de Miller (Best 1808) (Seiteust. A. Pray, ep. proc. Hung.).

Török-magyarkori tört. emlékek (Monum. hist. temp. turc. hung.), h. v. b. ung. Mab., h. v. A. Szilábi und Aler. Szilágyi 1863 ff., I. Bb. . . . . (Inder bazu 1875). Bgl. Horváth, Magyar regesták im történ. tár, 9. Bd. (1861), und Szilágyi, Briefe und Staatsurt. 1552 bis 1623; ebenba, 19. Bb. (1874).

Hauptquellen für die Gesch. Martinuzzi's u. s. Zeit — abges. von bem, was die Procesacten bei Buchholt, 7., vgl. 9. Bb., und die anderen Quellenschr. bieten — müssen bezeichnet werden Theiner, Monum. Slav. merid., II. z. 3. 1551—1553 (aus vatikan. Urk.), S. 9—42, und Kemény — Okmány tára (Archiv d. Fam. Keményi), h. v. Szathmáry im tört. tár, 18. Bb. (1871), S. 10—19. Aussagen Johann's Kemény über die Ermordung Martinuzzi's z. Debenburg v. 16. Mai 1553.

Schreiben bes Großward. Bischoss, wie das Fürstenthum Siebenbürgen mit geringer Mühe überf. u. erobert werden könnte, besgl. b. Schr. Ferbinand's I. an s. Sohn Mar. II. (1561) (Arch. f. siebenb. Gesch. u. Lit. [1853], S. 289—292). Uebersicht bes ganzen im Bes. R. Johann's (II.) von Siebenbürgen besindl. Reiches u. s. w. Gesanbschaftsbericht bes Andrea Gromo an Cosmo von Medici, ebenda 1855 (S. 1—74).

A. Bechet, histoire du ministère de card. Martinusius . . . . Paris 1715 (flüchtige, veraltete Arbeit; vgl. Fumée, hist. génér. des troubles de Hongrie et Transsylvanie . . . . Paris 1608).

Die ausführlichfte Biogr. Martinuggi's von M. Sorvath (Satvani),

Rajzok a magyar történelemböl (Stizzen a. b. ung. Gesch.) (Best 1859), IV. A. (Bgl. auch tört. zsebkönyo — hist. Taschenb.) Schwider's Auss. i. 5. Hette bes 7. Jahrg. b. Zeitschr. s. Kealsch. u. Gymn. (Bien 1863), bazgegen: Wilh. Schmibt, "Einige Borte" u. z. w., ebenba 7. 8. Hest; worin auch die Karlsdurger Untersuchungsacten benützt erscheinen. Schwider ist Aposloget, Schmibt Ankläger Wart. Bgl. auch Schwider, Card. Wartinuzzi und die Reform. in Ungarn u. Siebenb. (österr. Viertels. Schr. f. fath. Theol., 17. J., 3. Hest, u. Sep.: A., 1867, Wien). Schuller, Die Verhandlungen von Mühlzbach i. J. 1551 und Wartinuzzi's Ende (Hermannstadt 1862); Tomek, Ueber Leben und Ermordung des Card. Wartinuzzi, Abh. d. böhm. Ges. d. Wiss. (1851, 1852).

Wir nannten den "Geheimfrieden" von Großwardein (1538), benn geheim follte er vor ber Pforte bleiben, ein unfruchtbares Stud Diplomatenarbeit; dies follten bald die Ereignisse bezeugen. Zunächst hatte Zápolya die Anerkennung seines Königstitels burch bie Sabsburger erlangt und hiermit bas einzige Sinderniß beseitigt, bas feiner Werbung um die Tochter bes Bolenkönigs Sigismund aus beffen Che mit Bona Sforza entgegenstand. Schon um 1531 sprach bas Gerücht von bem Wunsche R. Johann's, diese Berbindung einzugehen; ber alternde Junggeselle beeilte fich nun, mit ber Verwirklichung biefes Planes. Im Januar 1539 fand die Berlobung, im Februar die Hochzeit und Kronung der jugendlichen Ifabella ftatt: Ereigniffe, welche Habsburg unangenehm berührten, benn binnen Jahresfrift maren die bestimmtesten Unzeichen ber Rach= kommenschaft bes Shepaares vorhanden. Ungarische Geschichtsquellen betonen bas ernftliche Bestreben Ferbinand's, bie Beröffentlichung bes Großwarbeiner Friebens burchzuseten, hierdurch ben Rebenbuhler bei ber Pforte in's schlechtefte Licht zu bringen und völlig bei Seite zu schieben. Besonderes Gewicht wird diesbezüglich ber Sendung Lasky's und bes Andronico, Tranquillo, ehebem in Gritti's Diensten, nach Konstantinopel (September 1539) beigelegt, und nicht ohne Grund. Die Dinge lagen fo, daß Ferdinand eine Entscheibung herbeiführen wollte und mußte. Daß ber Sultan auch ohne Ferdinand's Zuthun von den Großwardeiner Abmachungen Runde bekommen mußte, ift unschwer einzusehen. Die Pforte hatte ihre Späher, ihre Freunde in Ungarn, mar von ber auswärtigen Diplomatie, insbesondere ber ber Signoria, bedient, welche seit ber Nieberlage ber vereinigten faiferlichen, papftlichen und venetianischen Flotte (1538, 28. September, bei Maura) wieder auf den besten Ruß mit bem Sultan kommen und die Kriegsgefahr von sich nach anderer Richtung abwälzen wollte. Soliman war vor Allem gegen R. Johann, seinen "Basallen und Diener" aufgebracht, — aber auch nicht besserer Freund bem Habsburger als vorbem.

Rapolya hatte gern unter bem Schatten bes Großwarbeiner Friedens, gefichert vor Sabsburg, fich auch weiterhin ber außerlich auten Beziehungen zur Pforte erfreut, besonders jest, wo er mit ber Gründung eines Hausstandes, einer Dynastie, Ernst gemacht. Andererseits grollten Biele von Ferdinand's Anhange der Bermaneng= erklärung des Doppelkönigthums in Ungarn burch ben Großwar= beiner Bertrag, und am Bregburger Stänbetage mußten bie Bevollmächtigten Ferdinand's bei ihrer Werbung um Gelb und Truppen, wie so oft, zu hören bekommen, Ungarn habe längst Blut genug für die Vertheibigung ber Christenheit vergoffen und erwarte stattliche auswärtige Sulfe, zu ber Ferbinand verpflichtet fei. Ungarn bestanden auf ber endgültigen Richtigstellung bes Großmarbeiner Friedens im Bereine mit ben Ständen bes Bapolya'schen Ungarns und Siebenburgens. Die Senbung Lastn's von Ferbinand's Seite und Martinuggi's Mission (October, November 1534) waren ein Wettlauf um die Gunft Soliman's und ber Zorn bes Babischah bei Lasky's Melbung bes Großwarbeiner Friedens. wobei die zwei Könige Ungarns "Betrüger" seien gescholten worben - und ber Sendbote bes Habsburgers förperliche Verstummelung ober Kerkerhaft in brobender Aussicht gehabt haben foll, - fdien bas Schlimmste für beibe Theile befahren zu lassen. ftrebte baber auch die Verlängerung ber türkischen Waffenruhe und einen Vertheibigungsbund mit bem Gegenkönige an. Sorglich verfolgte R. Karl V. die Dinge in Ungarn, und bas Bild, bas ihm fein Gesandter bei Zapolya, R. Schepper, von ber verworrenen, habsburgfeindlichen Sachlage in Ungarn entwarf, bas allgemach Beiber Rönige mube fei; bie Botschaft von einem Dag= natenbunde miber Ferbinand, ber bis nach Defterreid, Steiermart, Böhmen und Mähren sich verzweige und hier an bem Bernfteiner ein Ligahaupt befäße, Diefer Bericht, wie zweifelhaft auch feine Quelle und übertrieben ber Inhalt erscheinen mag, enthielt so manche unleugbare Wahrheit. Aber nicht minder ge= fährbet erscheint bamals bie Sache Zapolna's im Siebenbürger= lanbe.

Wir mussen hier zunächst einen Rückblick auf die politische Haltung des Sachsen volkes seit der Mohacser Schlacht und dem Aufkommen des Gegenkönigthums werfen. Den ernstlichen Drohungen Zápolya's (15. -Mai 1527) zum Troțe waren die Sachsen, — gegen die Beschlüsse des Ofener Märztages und das

Königthum bes Wojwoben eingenommen. Sie hielten — zunächst Kronftabt, bann Bermannstadt (Juni, September), Burgenland und Königsboden zu dem Habsburger. Die bewegende Triebfraft bes Ganzen war Marcus Bempflinger, und bag fich bie Sachsen zu wehren verstanden, beweist ihr Widerstand gegen ben ichmeibigen Felbhauptmann Bapolya's, Stephan Bathorn. Wie viel Bempflinger, einst reich begütert, binnen wenigen Sabren bem R. Ferdinand an Geld vorschoff, zeigen die Rechnungen. 1529 standen die Sachsen gang vereinzelt; Magnaren und Szefler hatten sich bem R. Johann gefügt; es waren harte Tage, besonders als Zapolya fich mit bem Molbauer Bojwoben Beter Rares wiber die Sachsen verband. Bei Mühlbach am Mieresch scheute (14. August 1529) ber Feind unter Bathory's Führung bie ent= scheibende Schlacht. Aber immer trüber murben bie Reiten; fie schleppten sich burch Waffenstillstände und Rämpfe bis 1536 weiter. Immer schwächer wird ber Wiberstand ber Sachsen; Kronftabt fügt sich (October 1530) bem Unvermeiblichen. Aber noch wehrt fich Jahre hindurch ber Kern bes Sachsenlandes. Da ergiebt fich Hermannstadt dem übermächtigen Feinde, und 1537 ftirbt - fern bem Baterlande — ber raftlofe Parteiganger Ferbinand's, Marcus Bempflinger, erbrückt vom Rummer und Vermögensruine.

Der Großwarbeiner Geheimfriede war kein Segen für das Land, vielmehr der Ausgangspunkt neuer Wirren. Allerdings schien es gegen 1540, als musse die gemeinsame Türkengefahr zur gemeinsamen Wassenerhebung wider den Sultan führen; aber an dessen Stelle trat neuer Zwift, neues Ränkespiel.

Der Wojwobe Stephan Majlath, ber "hergelaufene Walslache", wie ihn grollend ein gleichzeitiges ungarisches Tagebuch nennt, — wenig begütert von Hause aus, aber ein bebeutender Ropf, — und Gegner des einslußreichsten Mannes am Hofe Záposlya's, Martinuzzi's, versucht es im Einvernehmen mit dem unselbständigen Amtsgenossen Melchior Balassa und mit Kendy, Zápolya's Herrschaft zu beseitigen und selbst Fürst Siedendürgens zu werden. Er wendet sich mit Anträgen an die Pforte, an Ferbinand, dem er die Herrschaft Siedenbürgens als Köber vorhalten will, — an den Wojwoden der Wallachei; aber ohne Erfolg. Der aufgeschreckte Zápolya, von der sichern Hand des Großwardeiner Vischofs geleitet, erscheint nun Mitte April mit Heergesolge in Siedendürgen, Majlath und sein Anhang wird geächtet (7. Mai); bald darauf in dem sesten Fogarasch belagert. Majlath's Botschafter an Ferdinand, von Kaspar Seredy, dem Führer der Kriegs

partei Ferdinand's in Oberungarn, und Alexius Thurzó unterstützt, bringen zu hagenau in Ferdinand, sich mit seinem bewaffneten Einschreiten zu sputen. Ferdinand berieth sich mit seinem Bruber; ber vorsichtige Karl warnte und entbot Schepper zu Zápolya nach Siebenbürgen. So blieb Alles in der Schwebe, Majlath und sein Anhang behaupten sich undezwungen.

Krant lag alsbald R. Johann in Weißenburg, bann in Dubl= bach; feine Kräfte schwinden; die Rachricht, Königin Ifabella habe ihm einen Sohn geboren (6. Ruli 1540 ju Dfen), mar bas lette freudige Ereigniß. Neun Tage rang er — sprachlos — mit bem Tobe. Buvor hatte er jeboch ben Regentschaftsrath für seinen Sohn Der erste barin, als Rathgeber ber Regentenwittwe und bes Knaben, follte Martinuggi fein, neben ihm Zapolna's Bermandter, ber serbische "Ban" Betrovic, Lalentin Töröt, Bischof Efzety von Fünffirchen, Berboczy und Berantius (Brancic), ber Reffe bes Bischofs Statileo erscheinen gleichfalls in ber nächsten Umgebung bes tobtfranken Königs, ber nicht mehr an ben Großwarbeiner Ber= trag, sonbern nur an die Butunft bes Sohnes und an die Gönnerschaft bes Sultans bachte. Er beschwor fie, in biefem Sinne zu handeln. Den 23. Juli war Zápolya eine Leiche. Alter von neunundfünfzig Jahren verschied ber Mann, beffen Ropf zu schwach war für die Krone, welche er trug. Er ift der lette Ungarnkönig, ber in Stuhlweißenburg bestattet murbe.

Zwei Jahre vorher hatte einen ber namhaftesten Felbobersten Ferdinand's, Hanns Katianer, bas Verhängniß ereilt. Er starb als Flüchtling au Kostajnica von ber Hand eines Brini.

Der wichtigste Mann ber neuen Regierung bes unmündigen Johann Sigmund Zápolya ist der schon oft genannte Bischof von Großwardein und Reichsschahmeister des verstorbenen Königs: Georg Utjessen ich, der Sohn des Serbo-Croaten Gregor und der welschbürtigen Anna Martinuzzi. Um 1482—1484 zu Kamisac in Croatien geboren, verledte er seine Jugend auf dem Schlosse des väterslichen Dienstherrn, Johannes Corvinus, des Königssohnes, Hunyad, in Siedendürgen. Die Auserdung der corvinischen Güter brachte ihn in das Magnatenhaus Zápolya (um 1504). Der ehrgeizige Jüngling erachtete den geistlichen Stand als die dankbarste Laufdahn für den Mittellosen, Kleindürtigen. So trat er mit 26—28 Jahren in das Pauliner Cremitenkloster St. Lorenz dei Ofen und empfing erst damals gelehrte Bildung. Immer vorwärtsstrebend, das Vorzgefühl großer Lebensaufgaben in verschlossener Brust bergend, weltstlug, von bedeutenden Anlagen und eiserner Willenskraft getragen,

finden wir ihn nach der Priesterweihe als Deconomen des Stiftes, bald barauf als Brior bes Klosters im berühntem Wallfahrtsorte Czenstochow bei Krakau, bann zu Sajólába im Borsóber Comitate Ungarns. Hier traf er wieber mit seinem gewesenen Dienstherrn. R. Johann, 1527 und 1528 zusammen. Er wird, wie wir wissen, in ber brangvollsten Beit Bapolna's sein wichtiger politischer Agent in Ober = Ungarn und bas ist bas eigentliche Kahrwasser bes Dlannes. Er mächst rasch mit seinen höheren Zwecken und nach Emerich Czibat's Tobe Grokwarbeiner Bischof, zugleich Reichsichatmeister - war er balb eine hauptverfon bei hofe; 1539 - 1540 die erste, einflugreichste Perfönlichkeit, er, der selbst faat, sein ständiger Grundsat sei gewesen, überall und immer ben ersten Blat einzunehmen, im Rlofter fo gut wie am hofe, benn wer einen Cbenbürtigen gur Seite habe, muffe befahren, an biefem feinen Gebieter zu finden. Bielbeneibet und vielgehaßt von Allen, die auch eine Rolle spielen wollten, von Statileo, Erzb. Frangepani, Efzefi - vor Allen jedoch von Stephan Majlath, Betrovice und Urban Batthiann, - ging ber "Monch", "Bruber Georg", wie ihn die Ungarn regelmäßig nennen, Martinuzzi, wie ihn zumeist das Ausland schreibt, mit rudfichtsloser Thatkraft und schwindelfreier Sicherheit ben schmalen Brüdensteg über die Strömung ber Greignisse bis zu bem boben Riele, mo ihm bas Schickfal ur= plöglich Salt gebot und er in die Tiefe stürzte.

Die Rahre 1540 -1551 bes ungarifden Geschichtslebens laffen ihn gerabezu als Mittelpunkt bes ganzen Getriebes erscheinen. Schwierig ift feine Stellung als erfter Regentschaftsrath, reich an Berantwortung und Gefahr. Die Königinmutter Ifabella, ein feltsames Gemisch weiblicher Launenhaftigfeit, Arglift und mannlich gearteter Entschloffenheit, haßt und fürchtet ben Mann, beffen ftarte Hand Alles festhalten und leiten will; feine Regentschaftsgenoffen arbeiten gegen ibn; Majlath plant ben neuen Abfall Sieben= burgens unter Ferbinand's Megibe. Erzbischof Frangepani, Statileo, Berenni, Franz Bebek rathen die Bollziehung des Großmarbeiner Friedens. Martinuzzi aber gab ihn längst preis, er sucht fich ber Pforte zu versichern, die ihm babei gerne entgegen= kommt. Im October 1540 wird ber junge Zapolya jum Könige Ungarns ausgerufen. Bergebens läßt Ferbinand ben Grafen Salm mit Isabella zu Ofen verhandeln. Ihre Betheuerungen, ihre Thränen, ihre Beschuldigungen Martinuzzi's als einzige Binderniffe im Ausgleiche - waren boch nur Comobie, um Zeit zu gewinnen, benn daß die Mutter bem Sohne das Königthum erhalten will,

unterliegt keinem Zweisel. Nun wird Heeresmacht bes Habsburgers (im October 1540) gegen Ofen beorbert; Leonhard von Fels und P. Perényi führen sie. Aber Meutereien und blutige Zwiste ber beutschen und ungarischen Krieger, Kälte und Regen zwingen (16. November) zum Rückzuge; doch bleibt Stuhlweißenburg, Tata, Papa, Vissegrad in Ferdinand's Hand und Pesth besetzt ber tapfere Haubegen Otto von Dieskau auf Finsterwalde.

Die Schwierigkeiten für ben Hegentschaftsrath, insbesonbere für Martinuzzi, machsen. Allerdings konnte er auf die Pforte rechnen, ließ ja boch ber Gultan ben Botschafter Ferbinand's formlich ge= fangen seten; aber noch war die Türkenbülfe weit und ihr Breis bebenklich. In Siebenburgen rührt sich Mailath wieder, er läft Anfangs 1541 Ferbinand burch bie brei Rationen zum Fürsten des Landes ausrufen. Aber Bruder Georg verliert die Umsicht feinen Augenblid. Er weiß, bie Pforte ruftet; in Siebenburgen fieht sich Majlath balb vereinsamt, man traut feiner Sache wenig; an ben Papft, an bie beutschen Fürsten, an bie beutschen Erbländer ber habsburger senbet Martinuggi Schreiben, welche biese gegen Gerbinanb's Blane als verhängnifvolle Aufreizungen ber Pforte wiber bie Christenheit einnehmen sollen. Der Habsburger, ber ben unaufrichtigen Anträgen Jabella's und ihren Klagen über Martinuzzi feinen Glauben fchenken fann, entbietet an Stelle bes erfrantten Fels, mit äußerster Unstrengung feiner beschränkten Kriegsmittel, Wilhelm von Rogendorf als Felboberften gegen Dfen (April 1541). Man findet es leider ungleich befestigter als im Jahre 1530. Martinuzzi vertauscht jett ben Geiftlichen und Staatsmann mit bem Rrieger, er ift bie Seele ber Bertheibigung; benn er weiß, ber Sultan felbst rude jum Entsat beran. Ifabella, welche nun in ber That mit der lebergabe Ofens an Ferdinand Ernst zu machen sich entschlossen hatte, bie fich bes "Monches" entledigen wollte, muß sich seinem Willen fügen. Nichts beirrt ihn, er waltet rudsichtslos, eisern.

Rogenborf hatte keine glückliche Felbherrnhand. Lollends versbarb Alles seine väterliche Schwäche für Christoph Rogenborf, seinen Sohn (geb. 1510), einen wahren Glückspilz, ber als Gatte ber Wittwe bes Sachsenherzogs Friedrich († 26. Februar 1539), ber Gräfin Elisabeth von Mansseld, den Kopf hoch trug und von dem alten Rogenborf zum schwierigsten und entscheidendsten Handstreiche, zur Ueberrumpelung Ofens, mit hülfe der hiesigen reichen Bürgerpartei, ausersehen wurde. Der junge Mann erntet Schmach. Martinuzzi ist wieder Meister der Stadt. Schon er=

scheint ber Vortrab ber Türken (August); krank an Leib und Seele, unthätig, planlos, angeseindet und doch zähe im Ausharren, mit einem Heere, das voll Unmuth und Zwietracht, durch erfolglose Stürme und böse Seuchen auf ein Drittheil herabgesunken, entsichließt sich der alte Rogendorf, endlich an Allem verzweiselnd, Nachts vom 21. auf den 22. August zum Rückzuge. Die Truppen zerstäuben; todtkrank wird der Feldherr auf die Schüttinsel gebracht, und sindet bald den Tod, nach dem er sich sehnte. Sein Sohn, mit der Gattin zerfallen, ein leichtfertiger Schuldenmacher, entweicht 1545 September nach der Türkei, wird hier 1547, ossendar als Renegat, ein türkischer Mutaferika (Hof- und Staatsreferendar) und stirbt dann in Frankreich als Abenteuerer.

Martinuggi wollte Ofen nicht in Ferbinand's Banbe fallen Wie ward er so bald bitter enttäuscht! Den 26. August fteht Soliman vor Ofen, ben 28. begrüßt ihn Martinuggi im Namen bes jungen Königs und feiner Mutter, Die fich lange sträubt, ihr Kind in das Lager des Großberrn zu senden. Das Nachsviel ber erhebenben Scene, wobei ber junge Rapolya bes väterlichen Boblwollens Coliman's theilhaftig wirb, tommt unerwartet. Der Gultan läßt plötlich die Stadt, das Herz Ungarns, besetzen, - benn ,eine folche Stadt", erklärt er, "burfe man nicht in Frauenhand belaffen. Die Frauen seien veränderlich wie der Wind und bald dahin und borthin geneigt". So marb Dfen der Sitz der Türkenherrschaft und follte es 145 Jahre bleiben; bis an die Theiß verfügt ber Sultan bie Occupation bes Landes, bie Bilbung türkischer Bermaltungsgebiete, bas Dfener Bafchalit und feiner Canbichatate kundigt fich an; Berboczi wird Oberrichter ber Ofener Christen: schaft in osmanischen Diensten.

Bergebens hatten die Regentschaftsräthe gegen diesen Vorgang mit Osen Sinsprache erhoben, mit Ingrimm sah sich der Mönch drei Tage als Häftling des Türkenlagers; Török, sein Nebenbuhler, wandert als Gefangener nach Stambul, wohin 1542 auch Majlath den Weg einschlagen muß, als es mit seinem gewagten Spiele in Siebendürgen in Folge der entschiedenen Sprache der Pforte zu Ende ging. — Auch Ferdinand's Sendboten in das Türkenlager vor Osen: Niklas Salm und Sigismund von Herberskein, die im Namen ihres Herrn einen Tribut von 100,000 Gulden, eventuell von 40,000 Gulden jährlich andieten dürsen, werden wohl glänzend empfangen, dringen aber mit allen Anstrengungen nur das mündliche Zugeständniß der Wassenube und das Bewußtsein heim, Soliman betrachte sich als Gebieter Ungarns. Andronico Tranquillo,

ber bem Sultan nach Constantinopel mit neuen Anerbietungen folgt, erfährt bie bemüthigenbste Behanblung.

Schlimmer stehen die Dinge als je; jest erst treten die Folgen der verhängnisvollen Doppelwahl in Ungarn vom Jahre 1526—27, die Rückwirkungen der Anlehnung des verstorbenen K. Johann an die Pforte zu Tage. Bielfach grout man nun dem Mönche, der das Aergste verschuldet habe. Jabella ist tief bekümmert, ihr Bater, der Polenkönig, ist selbst auf ihre Stellung zur Pforte schlecht zu sprechen. Aber auch Martinuzzi möchte einlenken; er nähert sich dem Habe dicht verrammle. So kommt es zu Gnalu (1541, 29. December) und zu Weissendurg (1542, 26. Juli) zu Stipulationen im Sinne der Grokwardeiner von 1538.

Da versucht nochmals Ferdinand ben Angriff auf das neue türkische Ofen. Den Kriegszug eröffnet Leonhard von Fels; bann folgen die lange säumigen Reichstruppen, — die "eilende Reichs-hülf" — unter dem Kurfürsten Joach im II. von Branden burg. Neben ihm erscheinen der zwanzigjährige Moriz von Sachsen, versuchte Söldnerhauptleute, wie der "kleine Heß" (Konrad von Bemelberg). Es rücken die Päpstlichen unter Alessandro Bitelli vor Ofen; Kaspar Seredy, Peter Perényi stoßen dazu mit ihren Reiterbanderien. Es war längst der September 1542 gekommen. Kläglich endigt die ganze Unternehmung; sie enttäuscht bitter die Anhänger Ferdinand's, die Türkengegner in beiden Lagern. Nicht minder schlechtes Blut macht die Verhaftung und Sinkerkerung Peter Perényi's in ungarischen Kreisen. Man hatte ihn des Sinverständnisses mit den Türken geziehen.

Das Scheitern ber Unternehmung Ferdinand's entfernt den Hof des jüngern Zápolya von allen Abmachungen mit Ferdinand. Die Gyaluer, die Weißenburger Abmachungen bleiben unfruchtbar und den 29. December 1542 spricht Ferdinand gegen seinen Bruder den Verdacht aus, Martinuzzi, der "Mönch", wolle Herr Siebenbürgens werden.

Der neue, fünfte, Heereszug bes Sultans nach Unsgarn (1543, Juli—September), zu welchem Frankreich 300,000 Duscaten beisteuerte, verschlimmert nur die Sachlage. Martinuzzi beeilt sich, dem Padischah im Namen seines Hoses unwandelbare Treue zu geloben — und das schwache Heer Ferdinand's, das endlich im Spätsommer bei Presburg sich sammelt, löst sich bald auf, trothem Ferdinand selbst in seiner Mitte erscheint. Ende October zieht Sosliman als Sieger heim.

Unerquicklich ift es, die fich freuzenden Käben ber Staatskunft weiter zu verfolgen. Wieber wird zwischen Ferbinand und Martinussi unterhandelt (1544); ber Mönch wendet sich an Karl V. um Bulfe wider die Turten; er wagt ab, was bem Augenblide frommt. Der faiferliche Botschafter Beltwyt erscheint in Ungarn, um bie Sachlage in Augenschein zu nehmen und die Werbung des Raisers an die Enrnauer Ständeversammlung zu überbringen. Was er im Februar 1545 aus Ungarn dem Kaiser berichtet, lautet wenig tröftlich; Bauer und kleiner Abel feien aus Berzweiflung türkenfreundlich. Mit Martinuzzi könne man es wagen, benn ber fürchte immer mehr die Türken. Anfangs 1545 geht der Erlauer Brobst Hieronymus Aborno im Auftrage Ferdinand's an den Sultan, um ben Frieden zu erbitten. Ihm folgt balb Sicco, bann Dal= veggi, bem endlich ber Abschluß einer theuer erfauften Waffenrube gelingt; benn ihrer bedürfen bie Habsburger zur unbehinderten Löfung ber beutschen Frage. Der große Kampf im Reiche, ber Schmalkalbner Krieg, kundigt fich an.

Martinuzzi's Politik ift die des rankevollen Schaukelspstems; bie unleuabare Schwieriakeit ber Sachlage barf sie bochstens entschuldigen, nicht rechtfertigen. Nicht Ungarns Interesse, bas Fest: halten an ber eigenen Geltung, lenkt zunächst die Schritte bes Monches. Daber will er ben Titel eines Gubernators Siebenburgens führen, was Nabella und Betrovics zu hintertreiben bemüht find; er will an ber Spipe ber Verwaltung bes ganzen Reiches fteben, baber betreibt er 1546 ben Antrag an die Bforte, sie moge für einen Sahres= tribut von 12,000 Golbaulben bem Sohne Zapolya's die Belehnung mit ganz Ungarn ertheilen. Bon biefem burch frangösische Bermittlung geförberten Schritte erfahren wir allerbings nur burch bie Sendboten Ferdinand's, die zugleich berichteten, diefer Plan habe in dem Divan keinen Anklang gefunden, benn Ruftem, der Großvezier, sei bem Mönche nicht hold. Runis=Beg burch ein Rahrgeld Ferbinand's von diesem gewonnen worden; aber er erscheint vollkommen alaubwürdig. Vor Allem lag in der naturgemäßen Bolitik der Pforte ber Grund ber Ablehnung bes Ganzen. Sie wollte beibe Theile ausbeuten; und Angesichts bes brobenben Berferfrieges ließ sich ber Sultan herbei, mit Ferdinand (1547, 19. Juni) gegen einen Jahres= tribut von 30,000 Gulben einen Frieden abzuschließen.

Wenn wir nun seit 1547 Martinuzzi's neue Annäherung an die Habsburger gewahren, so ging dies aus doppelten Beweggründen hervor, aus persönlichen und politischen. Die persönlichen lagen in der wachsenden Anfeindung durch die Amtsgenossen und Krones, Beis, Orsterriche III.

Digitized by Google

Nebenbuhler, Petrovics vor Allen, benen sich die Königinmutter selbst anschloß, in dem unverhohlenen Mißtrauen der Pforte gegen Martinuzzi; die politischen in der Erkenntniß von der Gemeinschällichkeit der Spaltung des Ungarnreiches und der immer rückssichtsloseren Annexionspolitik der Türken. Schon 1544 war der Borschlag aufgetaucht, den jüngern Zápolya für den Verzicht auf Ungarns Krone durch die schlesischen Fürstenthümer Oppeln, Rastibor und Sagan zu entschädigen.

Man muß ber aalglatten Geschmeibigkeit und stählernen Festig= feit Martinuzzi's seit 1548 mit ruchaltloser Bewunderung folgen. Allen Gegenbestrebungen ber Königin, bes Betrovics u. A. jum Trot weiß er die Verständigungen mit Ferbinand im Gange zu erhalten. Schon Anfanas 1549 unterhanbeln die Bevollmächtigten Kerdinand's - Salm, Georg Werner, Andreas Bathorn, Th. Nabasby, damals Hof= und Landesrichter, Bornemisza, Sibrit - mit bem Monche. Salm und Sbarbellati schließen zu Nnirbator bie Bräliminarien ab. Die mißtrauische Bforte läßt in Wien ben Dingen nachforschen : als ber Sultan Martinuzzi's Plan burch Jabella und Petrovics erfährt, erscheint ber türkische Ferman, ber die Verhaftung Bruber Georg's anordnet. Martinuzzi's Blan wird immer bebenklicher. Ferdinand, von ihm bestürmt, keinen Augenblick zu verlieren, ift noch außer Stande, das ausbedungene heer abzusenden. Reit neuer Bermicklungen im beutschen Reiche, ber Berftimmungen amischen beiben habsburgischen Brübern. Ferbinand forbert bie Reichshülfe, welche Karl V. gegen Magbeburg verwenden will, um bie bem Augsburger Interim widerstrebenbe Stadt zu zuchtigen. Enbe November 1550 giebt es ein erregtes Zwiegespräch, schließlich brängt Ferbinand burch und es kommt zur Vorlage seines Begehrens an ben Reichstag.

In dieser peinlichen Zwischenzeit mußte sich Martinuzzi die Türken, die Königin und Petrovics sammt Anhange vom Leibe halten, die gegen ihn geplanten Ständeversammlungen lahm legen und selbst die Landesvertretung für sich bearbeiten, insbesondere Sachsen und Szekler, die seine Hauptstüßen abgaben. "Fratri Georgio geht es in Siebenbürgen nit gar wol", schrieb damals Niklas Salm an Nádasdy. Aber er wurde bennoch Meister der Dinge und nie äußerten sich glänzender die reichen Geistesgaben des Mannes als damals. In der That trug er die Angelegenheiten des Landes wie ein "Atlas" auf seinen Schultern, — eine Bemerkung des Zeitgenossen Wolfgang Bethlen bei früherem Anlasse. An Stelle des Ende 1550 verstorbenen Salm verhandeln nun im

Namen Ferdinand's Erasmus Teufel und Andreas Bathory mit bem Mönche zu Diofzeg.

Anfangs Februar 1551 sendet er wieder eine dringliche Mahnung an Ferdinand; seine Botschaft begiebt sich nach Augsburg. Den 30. März ernennt der Habsburger Radasdy, A. Bathory und Sigmund von Herberstein zu seinen Bevollmächtigten und endlich auch (27. April) den Besehlshaber des kleinen Söldnerheeres von etwa fünfthalbtausend Mann, — Castaldo, den Marchese von Cassiano, einen schneidigen Soldaten, der Ansangs Mai die Erlau gelangt war, dann Siedenbürgen zueilt und von ungarischen Heers hausen erwartet wird.

Noch einen Versuch hatten Jabella, Betrovics und ihr Anhang gemacht, um ben Monch zu verberben. Sie beriefen auf ben 15. März 1551 eine bewaffnete Ständeversammlung. Aber bas Herannahen Martinuzzi's verscheuchte die Königin und der beabsichtigte Schlag miglang. Auch ben türkischen Tschausch wußte sich Bruber Georg mit guter Art vom Balfe ju ichaffen. Dit jugend= licher Raschheit handelt ber Monch und balb steht er (26. Mai) mit seinen Beerhaufen vor Weissenburg, wo die Anhänger ber Ronigin gerüftet stehen, mabrend sie selbst nach Mühlenbach (Saas-Sebesvar) eilt, im herben Gefühle ber Ohnmacht. Den 4. Juni erscheinen im Rlausenburger Sauptquartiere Castalbo's die Abgefandten mit der Hulbigungserklärung an Ferdinand als Landesfürsten. Die Rönigin verliert jeben Baltpunkt; in Mühlenbach brängt sie Martinuggi mit Borftellungen, Drohungen, Bitten, Schmeicheleien und Thränen, wie fie fpater fagte, fich in bas Unvermeibliche zu fügen.

So kommt es ben 15. Juni 1551 zu bem wichtigen Vertrage zwischen Ferdinand's Bevollmächtigten und ber Königin. Sie entsagt im Namen ihres elsjährigen Knaben der Herschaft über Siebenbürgen und Ostungarn; Johann Sigmund Zápolya erhält statt der väterlichen, schwer zu räumenden Erhgüter die schlesischen Herzogsthümer Oppeln, Ratibor, Sagan und Priedus und wird mit Ferdinand's Tochter, Johanna, verlobt. Nach dem Erlöschen des Mannsstammes Ferdinand's I. und Karl's V. fällt Ungarn an den jungen Fürsten; nach dessen Tode ohne Erben tritt das freie Wahlrecht Ungarns in Kraft. Isabella erhält die Ende 1551 ihr Witthum und Leibgedinge ausdezahlt, verweilt in Kaschau und bezieht von Ferdinand monatlich 2000 Goldgulden als Unterhalt.

Den 21. Juli sehen wir die Königin in Klausenburg; hier fand auch die procurationsmäßige Berlobung des jungen Zapolya

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

mit der Erzherzogin Johanna statt. Im August verließ Jsabella, schwer gekränkt und dem Mönche ebenso todtseind als Petrovics, ihr treuester Genosse, das Siebenbürgerland, um die Reise nach Ost-Ungarn anzutreten. Bei Zilah, an der Grenze, soll sie in die Rinde eines Baumes die Worte: "So will es das Geschick. Isabella." (Sic fata volunt. Isabella.) eingeschnitten haben.

So war ein lange angestrebtes Ziel von Habsburg erreicht; ber Großwardeiner Friede tritt gewissermaßen in verjüngter Gestalt in's Leben. Zu Felvincz übernahm Castalbo die ungarische Reichstrone, die seit mehr als 20 Jahren in Zápolya's Händen war und sendet sie zur besseren Obhut nach Wien.

Der Mann, ber das Alles vollendet, Martinuzzi, stand auf der Höhe seiner Lebensersolge. Die Dankbarkeit Ferdinand's ließ auf sich nicht warten. Schon das Jahr 1550 stellte die Ernennung zum Graner Primas, als Nachfolger Barday's, in Aussicht; jest wurde in Rom über den Cardinalshut für Martinuzzi unterhandelt und nicht ohne Ersolg; den 12. October 1551 kommt es bereits zur Denomination unter besonderen Begünstigungen.

Rom mußte mit ber gegenwärtigen Haltung Martinuzzi's zur Türkei zufrieden sein, kannte auch seine entschiedene Haltung bem Akatholicismus Siebenbürgens gegenüber, wie vergeblich es auch schien, bessen wachsende Doppelherrschaft, das Lutherthum und die reformirte Kirche, einzudämmen.

Martinuzzi war der Civilstatthalter der neu gewonnenen Herrschaft Ferdinand's, der Wojwode Siebenbürgens mit 20,000 Ducaten Sinkommen; ihm zur Seite erscheint als Landescommandant Castaldo; nächst ihnen bekam Thomas Nádasdy die wichtigste Stelle zugewiesen. Der Wönch und der Soldat, der Kroat-Ungar und der Welsche, übernahmen das schwere Stück Arbeit, diese Herrschaft gegen die überlegene Türkenmacht zu vertheidigen. Denn die hohe Pforte war über den Vertrag von Mühlenbach wüthend. Der Sultan erließ ein donnerndes Schreiben an die Stände Sieben-bürgens, ließ im schweren Zorne über die Wendung der Dinge den Abgesandten Ferdinand's, Malvezzi, in die schwarzen Thürme sperren, mit denen auch Lasky und Majlath Bekanntschaft gemacht hatten, und erklärte als "Oberherr Siebenbürgens", die ganze Mühlenbacher Uebereinkunft für null und nichtig, denn der junge Zápolya sei der "Sclave des Sultans" und sein "Sandschaft in Siebenbürgen".

Die weiteren Ereignisse bis zum verhängnisvollen 27. December 1551 find noch immer eine ber schwierigsten Aufgaben historischer Forschung, bas Problem ber Schulbfrage Martinuzzi's.

Wir stehen vor einer Katastrophe, beren Aehnlichkeit mit der späteren eines Wallenstein unleugbar ist. Anklage und Vertheibigung kreuzen ba noch immer die Waffen.

Denn wer vermöchte flar in ber Seele Martinuggi's qu lefen, bes Meisters im verbecten Sviele ber Staatstunfte! Rein vertraulicher, die innersten Gebanken enthüllender Briefwechsel liegt vor, nur eine Reihe von Briefen, welche nichts Beweisträftiges für bie Schuld enthalten, da fie ebenfo gut als Entlastungszeugnisse angezogen werben können. Auf der Seite der Vertheibigung Martinumi's fteben: bie Devefchen bes Monches an Ferbinanb. worin er die Nothwendigkeit des Ränkesvieles gegenüber der Pforte und ihrer erbrückenden Uebermacht entwickelt, unbeirrt burch die bezüglichen Abmahnungen Ferbinand's; die Thatsache der ungenügen= ben Kriegsmittel beffelben, Angesichts ber 80,000 Mann Türken, bie im Spätsommer unter Führung bes ferbischen Renegaten Debe= med Szofoli zu Eroberungen im Banate und bessen Nachbarschaft fich erheben; das Drängen Martinuzzi's, Ferbinand moge alle Waffenmacht aufbieten, bas Loos bes ichwerbebrudten Bauers zu erleichtern. bamit ber schlaue Türke baraus nicht Rugen ziehe, Martinuzzi's Gelbopfer für ben Rrieg, - und endlich bie unverkennbare Giferfucht, ber Groll Castalbo's gegen ben Mond, als berschsüchtigen Inhaber ber Landesgewalt. — Thatfachen, welche bie Vertheibigung benütt, um Martinuggi gum Patrioten, gum Forberer ber Sache Ferdinand's — wenngleich auf frummen und zweibeutigen Wegen zu stempeln, zum Staatsmanne von überlegener Ginficht, beffen Gebankengang auch ein Nabasby nicht begriff und beffen Sandlungsweise Castaldo aus Keindschaft und Gigennut als schwärzesten Berrath bei bem Wiener Hofe benuncirte, um die allgemeine Bollmacht aum äußersten Schritte gegen ben Carbinglerzbischof in die Bande au bekommen: auch der baldige Sturz der Herrschaft Ferdinand's in Siebenbürgen und Oft-Ungarn nach Martinuzzi's Ermordung und manches bedauernde Wort späterer Zeiten sprechen zu Gunften bes Tobten.

Dem gegenüber steht eine Reihe von Thatsachen zu Gunsten ber Anklage: die widerspruchsvolle Haltung Martinuzzi's seit 1538, seine chamaleonartige Politik, sein ungemessener rücksichtsloser Sprzeiz und herrschsüchtiger Sinn, seine Feindschaft mit Petrovics, dem er die Temescher Grafschaft nicht gönnt und in den Augen der Türken die ganze Schuld der letzten Vorgänge zuschieben will, seine Abneigung gegen die deutsche Regierung, die Verhandlung mit den Grenzpascha, mit dem Begler-Beg von Peterwardein, mit dem Groß-

vezier Rustem und dem Sultan selbst, dem er Jahrestribut zusagt — allerdings mit Vorwissen Rádasdy's — mit Mehemed Szokoli, — das Preisgeben Csanáds an die Türken, nachdem schon Becse, Becskerek und andere kleinere Festungen in dessen Händen lagen, die Weigerung, das Lager Báthory's vor Lippa zu verstärken, und als dieser wichtige Ort von den Osmanen besetzt wird, die Ablehnung der Cooperation mit Castaldo und vor Allem der Geheimverkehr mit dem türksischen Besehlshaber von Lippa, Uloma-Beg. Auch die Aussagen der peinlich verhörten Ungarn, Kaspar Pesty und Emerich Imre, deren ersterer Geheimschreiber Martinuzzi's war, desgleichen manche gewichtige Beschuldigung in dem späteren Processe und die Angabe des zu Graz den 15. März 1553 vernommenen Hauptsmanns, Castaldo habe den Mönch gewarnt und fast drei Monate mit der Aussührung der Gewaltthat gezögert, — erscheinen als Beslastungszeugnisse.

Nichts ist schwerer, in ber Beurtheilung einer folden geschicht= lichen Perfonlichkeit, wie bies Martinuzzi mar, als bie Scheibung bessen, was ureigenem Willen, berechnender Absicht und was ber treibenden, zwingenden Macht ber Berhältniffe zugeschrieben werben barf, ben Grenspunkt herauszufinden, welcher zwischen ber gebachten Möglichkeit eines entscheidenden Schrittes und der thatsächlichen Verwirklichung eines solchen liegt. Wir sind meist versucht, ben geschichtlichen Charafter abstraft, einseitig, mobellartig zu behandeln und boch lehren Pfychologie und Erfahrung, daß die Motive einer That ungemein wechselnbe, gemischte fein konnen, in und außer uns liegen, und daß auch ber entschloffenfte Charafter Stunden bes Schwankens zwischen ben Geboten ber Pflicht und bes Chraeizes burchzumachen hat, — baß auch ber Selbstfüchtigste ben Antrieb empfindet, seinen eigenen Vortheil mit bem ber Allaemeinheit, seines Landes und Volkes zu verketten. Wir können ruchaltslos ben Apologeten Martinuzzi's zugesteben, baß er, ber bebeutenoste Ropf jener Reiten und Kreise Ungarns, die Unmöglichkeit eines offenen Rampfes gegen die Pforte einsah und sich und sein verbecktes Spiel als ben richtigen Mann und bas rechte Mittel zur Rettung bes Landes betrachtete, daß sich die Annahme, er habe türkischer Basallenfürst Siebenbürgens werden wollen, weder mit seiner geiftlichen Lebens= stellung noch mit ben thatsächlichen Bebingungen zusammenreimen läßt; — aber ebenso entschieben muffen wir betonen, bag ibm, ben teine Borliebe für bie habsburgische Herrschaft beseelte, teine ältere Dienstpflicht an Ferdinand knupfte, - ihm, bem Politiker ber Opportunität, ber überall die erste Rolle spielen wollte, ber Ge=

banke, sich burch eine Verständigung mit den Türken aus den wachsenben Verlegenheiten zu helsen und im Nothfalle die Sache Ferdinand's preiszugeben, — jedenfalls ebenso nahe lag, als kurz zuvor die Beseitigung der Herrschaft des jungen Zápolya und seiner Mutter. Isabella hatte nicht Unrecht von ihrem Standpunkte aus, wenn sie meinte, der Mönch werde Ferdinanden verrathen, ebenso wie er sie und ihren Sohn verrieth.

In Castaldo vereinigte sich ber Solbat und Diener bes Königs mit bem mißtrauischen Rebenbuhler, ber vom September 1551 ab jeden Schritt Martinuzzi's überwacht und bald bas Schlimmste bem Habsburger in Aussicht stellt. Geheime Beisungen Ferdinand's überlaffen es feiner Ginficht, ben gefährlichen Planen bes Brubers Georg zuvorzukommen und können als allgemeine Vollmacht gelten. Sine solche Vollmacht überbrachte auch ber kaiferliche Unterstallmeister Salazar und bem folgte ein noch bunbigerer Verhaltungsbefehl. Durch biefen gebeckt, schritt Castalbo ben 17. December 1551 gur That, welche frühmorgens seine Officiere: Marc Aurel Ferrari, Sforza Pallavicini, Campeggio, Monino, Mercaba, Scaramuzza an bem ahnungslosen Greife auf ber Burg Alvincz vollführten. Die näheren Umstände biefes Juftizmordes, wenn wir biefen geläufigen Ausbruck brauchen wollen, der Cynismus Caftalbo's in ber Melbung bes Borfalles, 3. B. in bem Schreiben an Nabasby, wibern uns ebenso an, als das gierige Forschen nach ben Schäten bes Ermorbeten, und wir begreifen, daß die siebenburgisch = ungarischen Beitge= noffen mit einiger Genugthuung später erzählten, allen an ber blutigen That Betheiligten fei ein schlechtes Ende beschieden gewesen. — Kerbinand gerieth in keine geringe Verlegenheit, benn nun handelte es sich um die Rechtfertigung des vollzogenen Justizmordes vor der Die unverhohlenste Freude über das Geschehene drückt Riabella in ihrem Schreiben vom 9. Januar 1552 aus, womit sie bie Botschaft Castaldo's beantwortet, die sein Neffe Afreso überbrachte Boll des Hohnes klingt die eigenhändige Rachschrift der Königin, worin fie als ein Reliquienstuck ben Belg bes Ermorbeten begehrt, ober die Rägel von seinen Füßen, die er ihr oft jum Russe ent= gegengehalten; sie banke Gott, bag er nicht Papft murbe.

R. Ferbinand sandte schon im Januar 1552 ein Rechtsertigungsschreiben an die ungarischen Reichsstände. Am meisten aber machte
ihm der römische Stuhl Sorge. Denn P. Julius III. hatte
die Wörder des "Cardinals" Martinuzzi gebannt, und wenngleich
der Kaiser die Veröffentlichung der Bannbulle hinderte, so sah sich
Ferdinand nach seiner Sendung an den Papst (April) zu der Auf-

nahme eines großen Prozesses gebrängt, welcher in Gegenwart bes römischen Bevollmächtigten Martinengo im Mai begann und die Vorladung von nicht weniger als 116 Zeugen nach Graz, Wieners Neustadt, Raab und Dedenburg zur Folge hatte. Die Acten dieses Monstreprocesses, welche sämmtlich in den Vatican wanderten, beweisen das Mißliche einer Untersuchung, deren Beweismittel so widerssprechender Natur waren. Der römische Stuhl gab sich endlich mit dem Ergebnisse zufrieden.

Aber die Tage ber Herrschaft Ferdinand's in Siebenburgen und Oft-Ungarn waren gezählt. Ahmed Pascha erobert bas wichtige Temesvar, von bem tapfern Lofonczy vertheibigt, Mi Bafcha bebrängt von Dfen aus mit Erfolg die Burg Dregeln, von Szondy befehligt. Nur Erlau wiberftanb; hier behauptete fich ber schneidige Dobó. Im October gebietet ber Sultan die Bertreibung der Deutschen aus Siebenburgen. Die machsenbe Gefahr follen bie Botschafter Ferdinand's, Berantius, bamals Bischof von Fünffirchen, und Franz Zan in Constantinopel beschwören (1553), Kemény und Acinan die Pforte mit dem Tribute von 10,000 Ducaten beschwichtigen; trot ber Gegenränke bes französischen Gesanbten Aramant gelingt es, die Hauptperson, ben Grofvezier Ruftem, ju gewinnen; im Sommer erscheinen wieber Berantius und Zan, es gelingt ihnen, die Freilassung Malvezzi's zu bewirken. Aber ber Umschwung im Divan, das neue Großvezierat Ahmed's Bascha ist ber Sache Ferbinand's ungunftig. Ifabella und Betrovics ge= winnen (1554) ben erften Burbentrager ber Pforte für ihre Sache. Denn längst war die Mutter Johann Sigismund Zapolya's, ungufrieden mit bem Besite und ben Ginfunften ber ichlesischen Fürften= thumer, gewillt, burch ihre Partei an ber Ruckgewinnung Siebenburgens und Oft-Ungarns arbeiten ju laffen. Castalbo's Lage verschlimmert sich sichtlich. Schon ber Aufftand ber Szefler nach Martinuzzi's Tobe, wenngleich balb niebergeschlagen, war ein boses Borzeichen. Sein schlecht gezahltes Söldnervolk meutert, man grollt bem Ausländer und seiner Solbatesta; es war nicht feine Schulb, sonbern die Wirkung der Verhältnisse, daß die Sache Kerdinand's immer schlechter stand. Bergessen wir nicht auch ben verhängniß= vollen Umschwung, ber sich 1552 im beutschen Reiche vollzieht. Frankreichs Diplomatie arbeitet in Bolen und bei ber Pforte gegen ben habsburger. Schon im September 1554 manbte sich ber Sachwalter R. Beinrich's II. bei ber Pforte, Jaques Cambray, an die Stände Siebenburgens ju Gunften ber Restauration ber Zápolya's, und in Bolen begegnete fich barin die Thätigkeit des Botschafters Delavigne. Zabella ruftet jur Reise nach Ungarn= Siebenburgen; an ihren Blanen anbert bie Bermahlung bes jungen Rapolya mit Ferbinand's Tochter, ber mantuanischen Bergogswittwe, nichts Wefentliches. Betrovics arbeitet ruftig an ber Bieberherstellung ber Bapolya'schen Herrschaft. Castalbo's Stellung ift balb unhaltbar, die Greuel feiner Solbatesta, halb aus Roth, halb aus rober Leibenschaft quillend, ber Steuerbruck, mit bem er fich zu belfen sucht, machen ihm Alles zum Feinde. Seine spanischen Söldner ruden auf eigene Rauft aus bem Lande; er felbst verläft es im Frühling 1553. Ferbinand bestellt zwei Wojwoben, Rend p und Dobó; Ersterer und Botóczy treten balb als Anhänger Ria= bella's auf. Der hermannstädter Rath, von Ferdinand's Erklärungen . unbefriedigt, läßt fich von bem Königerichter Roth zu Erflärungen an Betrovics berbei, und obschon er balb einem Bolkstumulte zum Opfer fiel, so wurde boch balb nach bem Neumarkter Unionstage (Januar 1556), welcher jene Botschaft an Ferdinand veranlaßte, und von bem Wojwoden Dobó nicht paralpfirt werben konnte, Angesichts ber Rothluge bie Anschauung im Sachsenvolke allgemein: es muffe fich in feiner Verlaffenheit ber Königin Ifabella zuwenden. Die Botichaft ber Sachfen nach Lemberg fand im Mai ftatt; ben 25. November beschwört bereits zu Rlaufenburg bie Königin im Namen bes Sohnes bie Landesfreiheiten. Herrschaft Ferdinand's ist es vorbei. Wohl schien es, als sollte auch die neue Landesgewalt Jabella's und ihres Sohnes nicht zu ihren Tagen kommen, benn im Jahre 1558 unterhanbelten Die Magnaten Kendy (Franz und Anton) und Bebef bei ber Pforte eine Förberung neuer Umfturzplane, bußten jeboch (1. September) mit ihrem Leben für ben Bersuch. Immerhin befand sich Isabella, die bei biesem Anlasse ben Ausweg des Justizmordes ergriffen, in schlimmer Lage; benn in Ober = Ungarn gewann ber Befehlshaber Kerbinand's, Emerich Telefeffi, von Raschau, seinem Waffenplate, aus namhafte Erfolge, und mancher Rapolyaner, 3. B. Melchior Balaffa, fuchte Ferbinand's Partei. Der polnische Bof, an welchen sich schon 1555 Ferdinand gewendet, suchte nun seit 1559 einen friedlichen Austrag zu vermitteln und nach Sfabella's Tobe († 15. September 1559) liefen zwei Jahre die bezüglichen Unterhandlungen, welche bann 1563 zu Wien und Raschau burch bie Bevollmächtigten bes längst munbig geworbenen Bapolya, bie Magyaren Cfaty, Szalanczy, Bathory, ben Bolen Rifocty, Mabella's Bunftling, und ben Leibargt bes Fürften, ben Staliener Blanbrata, aufgenommen murben, ohne ihren fruchtbaren Abschluß zu finden.

Auch zwischen ber Pforte und Ferdinand schleppten sich langathmige Verhandlungen, die seit November 1554 der gelehrte Diplomat Auger Gislen von Busbek, ein Niederländer und bedeutender Orientalist, als kaiserlicher Orator in die Hände nahm. Damals dot der Türkenkrieg mit Persien günstigere Aussichten, minder erswünscht war die Wiedererhebung Rustem's, des habsüchtigen Geswaltmenschen, zum Großveziere. Dem zu Amasia abgeschlossenen Wassenstillstande folgte endlich, nachdem Busdek volle sieden Jahre um den Frieden gehandelt, unter dem Bezierate Ali's der Abschlußeines solchen auf acht Jahre (1562, 1. September). Es bleibt der gegenwärtige Besitztand gewahrt, und die Pforte empfängt einen Jahrestribut von 30,000 Ducaten.

Bevor wir von Ungarn in biefer Spoche Abschieb nehmen, möge ein Ueberblid bes Ganges ber Glaubens frage\*) hier feine Stelle finden.

<sup>\*)</sup> Literatur. Batthiany, J. v. (Bischof), leges eccles. regni Hung. et provinciarum adjacentium, 3 Voll. (Beissenburg-Karlsburg 1785); E. D. Teutsch, Urkundenbuch b. evangel. Landeskirche A. B. in Siedenbürgen (Hermannstadt 1862), I.; A. Fabó, Monum. evangelic. A. C. in Hung. (Best 1863) u. Codex evangelicarum utriusque consess. in Hung. et Transsylv., I. (1869). Bgl. auch des Jesuiten E. Bagner, Anal. Scepus. II. (Matricula Molleriana etc. Mater. 3. Kirchengesch. b. Zipš).

<sup>3.</sup> Ribini, Memorabilia eccl. Aug. Confess. in regno Hungariae a Ferdinando I. u. a. Ferd. III. recens. (Pos. 1787); u. Kortf. a Leop. M. u. a. Carolum VI., ebenba 1789. Lampe (eigentlich): Paul Ember aus Debreczin, + 1707), hist. ecclesiae reformatae in Hung. et Transsylv. (Trier 1728); Schmal, Adversaria ad ill. hist. ecclesiarum evang. hung. pertin. 1765; M. Rlanitius, Christ. saec. XVI. per Hungariam in religione tolerantia sammt ber Confessio civitatum regal. Hung. super. v. 1549 (Best 1783); Frang Pariz von Bapa v. Bapan, Dr. b. Deb. u. magyar. Grammatifer u. Lerifograph, Rudus redivivum s. brevis rer. eccles. Hung. et Transsylv. comm. (Szegebin 1685, Zürich 1723); D. G. Saner, hist. eccl. Transsylv. (Frantf. u. Leipzig 1694); 3. Sam. Rlein, Rachrichten pon ben Lebensumft. u. Schr. evang. Prebiger i. a. G. bes R. Ungarn (1789). Ueber bie reform. Rirche bie magyar. Monogr. v. J. Toth (1808, 1812). Die wich= tigften Schidfale ber evangelischen Rirche a. C. in Ungarn . . . (Leipzig 1828). Historia ecclesiae evang. A. C. add. in Hung. (1830). A Lutheránusok ellen 1525 évbe iktatotl törvénybozásba be nem folyt a K. k. papság; némely észrevétekkel a Magyarországi reformatio bejövetelére

Wir fahen bereits in ben Tagen vor ber Mohacfer Schlacht ben neuen Glauben im Karpathenreiche im fräftigen Aufleben begriffen und eben burch die Folgen biefes entscheibenben Tages auf seinem weitern Entwicklungsgange begünstigt. Denn im Rampfe ber Barteien konnten die vorbereiteten Strafgesete ber Sahre 1524 bis 1525 nicht wirksam werben, und Ferdinand's politische Klugheit bulbete ben Protestantismus, ber gerade unter seinen Anhängern wichtige Gönner fand. Ueberdies hatten in der Türkenschlacht sieben Bischöfe ben Tob gefunden, und bald seben wir bedeutende Bis= thumer als erledigt in ber hand weltlicher Runnießer, fo bas Erlauer bei Beter Berenni, das Cfanader bei Peter Berusic; 30= bann Sarrazin (Saracenus) hat Künftirchen, Valentin Töröf Neutra, Paul Batics Raab und Franz Dobó Siebenburgen-Weißen-Wie überall freuzt sich auch in Ungarn = Siebenbürgen bura inne. auf bem Gange ber Reformation die reine Borliebe für ben Glauben mit materiellen Intereffen, und ber Rampf wider die alte Rirche erscheint zugleich als Versuch, möglichst viel Besit ber tobten hand zu entreißen. Das mußte ben Abel, aber auch ftäbtische Communen loden. Daß biefe vor Allem Deutschstädte maren, ist leicht beareiflich, benn ihnen räumte altersher die beutsche Colonisten= freiheit bas Recht ein, fich ben Seelforger felbft ju mablen. Auf diese Beise konnte sich geräuschlos und durchgreifend die Brotestantischwerdung ber beutschen Ansiedlungsgebiete vollziehen.

Im Jahre 1527 schrieb Luther an die Wittwe des ungarischsböhmischen Königs, die Habsburgerin Maria, einen Brief, worin sich folgende bezeichnende Stelle findet: "Hätten die Bischöfe das Evanslium angehen lassen, es müßte jetzt alle Welt des Geschreies sein: daß solcher Fall über Ungerland kommen wäre, der lutherischen

<sup>(</sup>Auf bie gegen bie Lutheraner im J. 1525 verhängte Gesetzgebung nahm bie r.-k. Geistlichkeit keinen Einfluß; mit einigen Bemerkungen über ben Eingang ber ungarischen Resormation.) E. Schrift v. kathol. Seite. Majlath (Graf Joh.), Die Religionswirren in Ungarn, 2 Bbe. (Regensburg 1845); Révész, Dévay biró Mátyás elsö magyar resormátor életrajza és irodalmi müvei (Lebensabriß und Literaturwerke bes ersten magyarischen Resormators Mathias Biró von Déva) (1863). Die o. cit. Abh. über Pempsslinger "mit besond. Rücksicht auf die Ausdr. der Resormation" v. Fabricius (1874 Ertekezések. Sep.-A.), desgl. Schwider, Card. Martinuzzi u. d. Resorm. i. u. u. Siebend.: s. o. Georg Bauhoser (Merle d'Audigné), Gesch. d. evang. K. in Ungarn (Berlin 1854); A. Fabó, Gemälbe aus der Gesch. des ung. Protestant. (Pest 1868); F. Baloch, A magyar protest. egyház tört. részletei: Details der Gesch. d. prot. K. i. u. (Debreczin 1872).

Reperei halber; welch ein Lästern ware ba geworben? Mögen sie zu= seben, Gott hat es verwehret, baß solchem Lästern eine Ursache entstund".

Bu ben frühesten Anhängern und Lehrern bes Brotestantismus im magnarischen Ungarn gablen Stephan Galizecin, Dicael Sit-Iofn, Emerich Ozoran, Demetrius Dereczken, Die Frangiskaner Andreas Batigi, Stephan Ropácfy, Michel Sztaray, ber Pfarrer Valentin, ber Kaschauer Lehrer Michel Szantan und ber bedeutenbste im Rreife biefer Magyaren, Martin Biro aus Deva in Siebenburgen, meist turzweg Devan genannt; ein fehr begabter Glaubens= prediger, auf den das Lutherthum mit Recht große Stude hielt, beffen besonderer Gönner Melanchthon mar, und welcher anfänglich in Ofen, bann mit Andreas und Demeter Batigay im Alföld prebigte und später die Hauptstütze bes reformirten (zwinglisch-calvini= ichen) ober helvetischen Glaubens murbe. Die Vororte bes Luther= thums, später bes Calvinismus, murben im Ditlande Uibely, Saros = Patat, Muntacs und bas Berg bes Alfölds: De = Für das nördliche Deutschungarn, woher der Leutschauer Magister und Stadtpfarrer (c. 1513-1522) Robann Hentel, später Seelsorger in Raschau, endlich Beichtvater ber R. Da= ria, ein Freund der Reformation, stammte, und schon nach 1520 Sfaias Lang aus Krakau in Bartfelb seine reformatorische Thätig= feit begann, ericheinen junächst Johann Fischer aus Rremnis (1529 von Leutschau vertrieben) und Georg Leutscher (Leubischer) ober "von Leutschau", noch früher Martin Ciriat aus Leutschau bedeutend, welcher bald, wie so mancher Andere, an dem Bororte evangelischer Lehre, zu Wittenberg, studirte. Rasch nahm in den nächsten Jahrzehenten im nörblichen Deutschungarn ber Protestantismus feinen Aufschwung; fo in ber Bips, in ben Garofcher Deutschstäbten Eperies, Beben, Bartfelb, mofelbit bas erfte protestantische Gymnasium von Ansehen unter bem hervorragenbsten Berfechter bes Lutherthums, Leonhard Stodel (geb. in Bartfelb 1510; 1530 — 1538 in Wittenberg; 1539 Pfarrer in Gisleben; fodann in ber Heimath: 1539-1560), erstand, bem bann ähnliche Anstalten zu Eperies, Raschau, Leutschau, Debenburg, Pregburg, Reufohl an die Seite traten. Leonhard Stödel entwarf auch im Beifte ber Augsburger Confession bas erfte Glaubensbekennt= niß ber toniglichen Freiftabte Dberungarns (Rafchau, Leutschau, Bartfeld, Eperies und Zeben) vom Jahre 1549, bas wieberholte Dulbungserklärungen seitens R. Ferdinand's erlebte. Beiläufig gehn Jahre später (1558) reiften im Bereiche ber westungarischen Bergftabte, ju Rremnit und 1559 ju Schemnit ähnliche Erklärungen evangelischer Glaubensfreiheit, die auch ihre königliche Bestätigung fanden.

Ru ben Hochabligen Ungarns, welche ziemlich früh Gönner und Anhänger bes Lutherthums murben. gablen voran Thomas Nabasby (Balatin, 1554-1562), welcher bie erfte protestantische Druderei zu Ofen in's Leben rief, ber königliche Statthalter (Locumtenens) Alexius Thurzó (1536-1543) und Frang Ré= van (Balatins: Stellvertreter, 1543-1553). Auch Raspar Sereby, ber Feldhauptmann Ferbinand's in ben oberen Reichsgegenben, murbe Brotestantenfreund, und Beter Berenni, ber reichste Magnat Oftungarns und herr ber Erlauer Bisthumsguter, galt in ben Augen ber Ratholischen balb als "Apostel Luther's". Ihnen gefellten fich allgemach bie Balaffa, Bathiann, Bebet, Dragfn, Drugeth, Forgach, Magocsy, Lorantsy in einzelnen Familiengliebern ober burchwegs zu. Aber auch im Hochklerus erwarb fich ber "beutsche Glaube" (nemet hit), wie man ben Lutheranismus später nannte, Bekenner. Der greise Erlauer Probst Becgen nahm evangelische Brädicanten auf sein Sut Ris-Tallna; ber Probst von der Bips 3. Horvath von Comnicza, gab 1544 fein geiftliches Amt auf, loichte die Tafel in seinem Wappen und ehelichte eine Leut= ichauer Burgerstochter, Agneta Joft. Frang Thurgo, Bifchof von Neutra (1556), Martin Rechety, Kirchenfürst zu Befgprim, gelten als Freunde ber Reformation.

Besonders durchgreifend zeigt sich die Glaubensneuerung in Siebenbürgen. Schon 1522 lebrten unter bem Schute und Schirme bes Sachsengrafen Bempflinger bie Brabicanten Ambros aus Schlesien und Konrad Beich; an bes Ersteren Stelle, von biesem aus Sachsen gesendet, erscheint später Beorg, gleichfalls gemesener Mönch, und verbreitet bie neue Lehre, als beren schneibiger Bertreter insbesondere ber Schlefier Johann Surbafter auftrat. Bon ein= beimischen Reformatoren taucht bamals ber Mediascher Johannes Clementis auf. Die Beschluffe ber Sachsenuniversität in ber Berfammlung (Conflux) am Kathreintage bes Jahres 1525 zeigen schon reformationsfreundliches Gepräge burch bas Verbot, Grund und Boben als Seelgerath ber Rirche zu vererben. Hermannstadt murbe ber Mutterort ber firchlichen Bewegung und alle Eindämmungsversuche ber katholischen Hierarchie, so bes Weißenburger Landbischofs Joshannes Gostonyi (Goston), die scharfen Mandate Zápolya's (1527) fruchteten wenig. Der Landesverweser Alexius Bethlen (1528) mochte bies einsehen und selbst ber Neuerung befreundet werben. 1529 war Hermannstadt nicht mehr fatholisch; man verbannte die Anhänger bes alten Glaubens und mit ihnen die magyarisch=3ápolya= nisch gefinnte Partei. 1530 stellt sich Kronstadt im Burzenlande ber Hauptstadt des Königsbodens an die Seite.

Es war bies gerabe jur Zeit, als R. Johann, mächtiger als früher geworden, bem Sachsenlande hart zufeste, und ber neue Bifchof Siebenbürgens Statilius († 1542) gegen bas Lutherthum mit leibenschaftlicher Schärfe vorging. Ja, Kronstadt überflügelt feit 1542 an reformatorischer Bebeutung ben Schwesterort. bies in ben Tagen bes neuen Bischofs Georg (Dartinuggi), ber, insoweit ber Staatsmann bem Rirchenfürsten Raum ließ, die Eindämmungsversuche zu Gunften ber fatholischen Rirche einleitete. Sie konnten Angesichts ber staatlichen Wirren, ber berrschenben Zeit= ftrömung und bes Umstandes nicht burchgreifen, daß ber Abel fic immer mehr ber Reformation zuneigte, — die Magnatenfamilien Bocstan, Dobo, Rendy balb ben Reigen eröffnen, ber Brobst von Beiffenburg, Emerich Bebet, weltlich murbe und fich verebelichte, ber einflugreichste Rathgeber ber Königin-Regentin Sfabella, Betrovich, als Gönner bes neuen Glaubens erstand. Giner ber eifrigften Pradicanten im Geiste Luther's und Melanchthon's, Stephan Ris von Szegebin, auch "Szegeby" genannt, als reifer Mann in Witten= berg jum Glaubensprediger gebilbet, erfuhr 1541 vom Bifchofe Georg harte Dighandlung, und die strengsten Züchtigungen an Leib und Leben standen den Verfündigern der neuen Lehre bevor.

Ihr hervorragenostes Wertzeug murbe auf bem Sachsenboden Johannes Groß, geb. 1498 ju Kronftabt, ber fich in Folge wunderbarer Rettung vom Wassertobe durch eine Hollunderstaube ("Hontert" im fiebenb. Deutsch) ben Ramen "Honter" beilegte. 1519 wurde Wittenberg seine geistige Beimath, Luther und Delanchthon fesselten ihn für immer. Erft 1533 kehrte er aus ber Fremde, zulest aus Bafel in's Vaterland zurud. Ihn begleitete bas wichtigfte Mittel für bie Verbreitung einer neuen Gebankenwelt, eine Druckerpresse. Balb jog Honter bas ganze Burzenland mit fich fort in die Reformation. Das ganze Sachsenvolt fällt ihr qu. Die schwerste Zeit der Prüfung, das Jahr 1543, in welchem Martinuzzi auf die strengste Bestrafung ber Reter brang, ging unschäblich vorüber, benn bie anderen Rathe ber Königin arbeiteten gegen ben "Mönch" mit Erfolg. Schon 1544, ben 25. November, konnte auf bem "Conflur" ber Sachsenstühle ber Beschluß gefaßt werben, ba fast alle Stäbte bas reine Bort Gottes aufgenommen, so follten auch die noch barin zurückgebliebenen brüberlich aufgeforbett werben, fich ber Glaubenseinheit zu fügen; bas Jahr barauf murben bereits

3mangsmaßregeln ber weltlichen Obrigfeit als bes erften Besetwächters verfügt. Diesen Magregeln war 27. Mai 1545 bie Mebiafder Synobe ber protestantischen Dechanten und Rapitelverordneten ber Sachsenuniversität vorangegangen als Glieber "einer Religion und eines Körpers". Der Ausfluß ber Mediascher Synobalbefdluffe mar bie michtige Rirchenordnung aller Deutschen in Siebenburgen, ein polliger Absagebrief an ben "alten Glauben". Sie beruhte auf bem "Reformationsbuchlein ober Confirmationsbuch bes Magnaten Honterus". Luther mar barüber voll Lobes; benn es war ber reine Ausbruck seiner Lehre. 1543, 1. September, antwortete er bem um Rath fragenden Pfarrer Hermannstadts, Ma= thias Ramfer: "Was Du von mir verlangst, findest Du in biesem Büchlein beffer, als ich es schreiben kann". In bem aleichen Briefe bes beutschen Reformators findet sich aber zugleich ein heftiger Ausfall gegen die aufstrebenden Anhänger Zwingli's und Calvin's in Ungarn und insbesondere gegen Devan, ben ber Satan auf faliche Wege führe.

Wir haben ichon oben bes Letteren turg erwähnt und muffen hier nochmals feiner gebenken. Mathias Biró von Déva befindet sich 1523-1524 unter ben Studirenden ber Krafauer Hochschule, murde Orbensgeistlicher, erscheint als eifriger fatholischer Seelforger 1527 zu Bolbogto bei Kaschau, aber schon 1529 zu Wittenberg, wo er fich besonders eng an Melanchthon schloß. Als Anhänger bes neuen Glaubens kehrt er in die Heimath gurud und seit 1531 finden wir ihn als Prädicanten in Ofen, bann in Raschau, wo ihn ber Erlauer B. Szalaházy aufgreifen und nach Wien gefangen abführen ließ. Bon ba nach harter Saft wieber im zapolyanischen Dfen auftauchenb, gerieth er neuerdings in ben Kerter. 1536 finden wir ihn aber= mals im beutschen Auslande und seit 1537 in Ungarn, wo er auf ben Gütern Rabasby's mit Johann Erbojn (Sylvester) als eifriger Melanchthonianer wirfte und bie Reufzigether Druderei (1541) in's Leben rief. Schon 1537 mit bem Zwinglianismus ober mit der helvetischen Confession befreundet, scheint er auf der britten Fahrt in's Ausland (1541 - 1543) gang für biefelbe gewonnen worben zu fein. In ber Beimath murbe er feither bie Saule ber reformirten Rirche; Debrecgin, wo er bis gu seinem Tobe (1545?) als Baftor und Decan wirfte, ber Heerd bes "magnarischen Glaubens" (magyar hit), unter welchem Namen sich ber Zwinglianismus und beffen Fortsetzung, ber Calvinismus, bas Helvetenthum, dem Glauben Luther's, bem "beutschen" ober "flovakischen" Glauben (nemet, tothit) gegenüberstellt. Und gerabe in

bieser Bezeichnung liegt ber beste Aufschluß, daß nicht bloß Geist und Gemüth der Kernmagyaren, ihr ernstes Wesen und ein fata= listischer Grundzug ihrer Lebensanschauung, sondern ungleich mehr die nationalen Antipathien wider das Deutschthum hierbei den Ausschlag gaben.

Es war vorauszusehen, daß zwischen ben beiben akatholischen Bekenntniffen Grrungen und Rampfe ausbrechen wurden. Der Breß= burger Landtag vom Jahre 1548, ben auch bas zapolyanische Ungarn und Siebenburgen beschickte, beutet, abgesehen von ber nutlosen Berweisung auf bie fünftigen Decrete bes Trienter Concils, in seinen Beschlüffen die Dulbung bes Lutherthums, bagegen im XI. Artifel bes Abschiedes "wiber bie Anabaptiften und Sacramentirer" offen genug die ablehnende Haltung gegen ben Schweizer Glauben an. Die gemeinsamen Interessen führten allerbings im hauptlande ber Glaubensneuerung, in Siebenburgen, die beiben Richtungen bes neuen Glaubens auf bem Debiafcher Landtage (1554) in der Erklärung "ber Glaube ber Chriften fei nur Giner, bei aller Verschiebenheit ber Gebräuche" - jufammen. Die Thoren = burger und Schafburger Landtagsbefchluffe (1557, 1563, 1564) treten auch für die Glaubensfreiheit ein. Aber trot aller firchlichen Einigungsversuche war andererseits die entschiedene Trennung der Evangelischen und Reformirten unvermeiblich, und die Enneber Synobe vom Jahre 1564 ftellt fie feft.

Um die gleiche Zeit war aber auch eine dritte akatholische Glaubensrichtung erstanden. Georg Blandrata, ein Savoyer, der Gesinnungsgenosse Servet's, den Calvin zu Genf als Sectirer auf den Scheiterhausen brachte, Leidarzt Jsabella's und ihres Sohnes, vereinigte sich mit dem Klausendurger Pfarrer Franz Davidis zur Begründung der alten heterodoren Lehre des Lälius und Socinus. So kam es in Siedendürgen zu dem neuen Bekenntnisse des Unitarismus oder Socianismus, das die Dreieinigkeitslehre der katholischen Kirche verwirft. Auch dies Bekenntniß erlangt auf dem Neumarkter Landtage vom Jahre 1571 das Bürgerrecht, und so bietet Transssylvanien das bedeutsamste Beispiel der weitgehendsten Glaubenseneuerung, aber auch der ausgedehntesten Glaubensfreiheit.

Drud von G. S. Schulge in Grafenhainichen.

## Bandbuch

ber

## Geschichte Gesterreichs

von der alteften bis gur neueften Beit.

Mif besonderer Rücksicht auf Länder-, Bolkerkunde und Custurgeschichte

bearbeitet

port

#### Dr. Fraug Ritter von Krones,

. 8. Professor ber österreichlichen Geschichte an ber Universität zu Graz, corresp. Mitglied ber f. e. Akabemie der Wissenschaften zu Wien.

27. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theobor Hofmann.

Preis 50 Pf. = 30 Kr. ö. W.

Digitized by Google



### 6. Ferdinand I. und der Protestantismus in den habsburgifchs beutschen Erblanden. Die Anfänge des Jesuitenordens.

Literatur. (Abgesehen von ber allg. Literatur, s. Einl. u. 1. Abschn. u. II. Bb., S. 625—628.) Raupach, Evangelisches Desterreich — Erläutertes evangelisches Desterreich — Presbyteriologia austriaca (Hamburg 1732 bis 1741, 5 Bbe. zus.). Zweisache Zugabe z. b. evang. Desterr., ebenba (1744) (vogl. furze Nachrichten v. Leben u. Schr. H. B. Raupach's, ebenba 1746); Balbau, Gesch. ber Protest. in Desterr., Steierm., Kärnten u. Krain, 2 Bbe. (Unspach 1784); J. P. Willer, De ecclesiae Evangelicae in Austria sub Ferdinando I. et Maximiliano II. statu succincta narratio (Gottingae 1783) (20 S.); A. Klein, Gesch. bes Christenth. in Desterr. u. Steierm. (Wien 1842) (4., 5. Bb.); Bergmann, Medailsen, II. Bb. (1857).

Deflerreich o. u. u. d. C. Raupach, f. o.; Marian Fiebler und ber herausgeber Benbt v. Benbtenthal, Defterr. Rlerifen (1788) (Thi. IV, Bb. IX.): Die firchl. Topogr. v. R. Defterr.; Reiblinger, Gefch. v. Melt, II.; Stülg, Gefc. b. Chorh.: St. Florian (1833); G. b. Cifterg .: St.; Bilbering, Gin Btr. 3. Lanbes, und Kirchengeich. Defterreiche (1840); Brit, Gefch. b. ebem. Rl. Garften und Gleint i. D. = Defterr. (1841) (vgl. f. Gefch. D.=Defterr., II.); Sagn, Birten b. Beneb.= A. Rremsmunfter f. B., R. u. Rugenbbilbung (1848); Sauswirth, Gefd. b. Abtei u. I. R. ju ben Schotten in Bien (1858). Topogr. v. N. Defterr. (1873), 6. S.: Maner, geiftige Cultur. Smets, Wien im Zeitalter ber Reformation (Bregburg 1875); Beig, Gefch. Wiens, II.; Afchach, Gefch. ber Wiener Universität, II. (1877). Bgl. auch Bergmann, namensverz. b. Jungl. aus ben öfterr. Erbl., welche v. 3. 1502 bis 1560 g. Wittemberg ftub., mit gefch. Erlaut. in Schmibl's ofterr. Bl. f. 2. u. R. (1844), II. Quart., 25-29, besgl. A. Stölzel, "Die Entwicklung bes gelehrten Richterthums in beutschen Territorien" (Stuttg. 1872) § 2 (Bezieh. Deutschlands z. auswärtigen Sochich.).

Steiermark. Walbau u. Klein f. o.; Robitsch, Gesch. bes Protestantismus i. b. Steierm., 1. A. 1859 (v. kathol. S.), besgl. bie reichhaltigen Daten in Peinlich's Gesch. bes akab. Gymn. in Graz (Progr. 1866, 1869 sf.); Krones, Z. Gesch. u. Quellenk. bes steierm. Landtagsw., II. Epoche (1522 bis 1564) i. b. Beitr. z. K. steierm. G., IV. Jahrg. A. Luschin, Studien z. Gesch. bes steier. Abels im XVI. Jahrh. Witth. b. hist. B. f. St., 23. H. (1875). Zur Charakteristik eines ber Hauptträger ber Resormation in Innersösterreich bient auch ber interessante Brieswechsel bes Frh. Hanns Ungnab mit Herz. Albrecht von Preußen; h. v. Boigt im XX. Bbe. bes Arch. f. österr. G.

Raruten. Balbau, Rlein; Megifer, Rharnbten. Chronit, II. (1612); R. Lebinger, Die Reform. u. Gegenreform. i. Klagenfurt (Progr. bes f. Gymn. 1867, 1868). Bgl. Herrmann, Sbb. b. G. R., II., u. Czerwenka, Die Khevenhüller (1867). Bgl. Karntn. Zeitschr., VI. (1831).

Arain. Balbau, Riein; Balvafor, Ehre bes &. Kr., XV. Buch; Rrones, Geich. Desterreichs. III.

Elze, Superintenbenten b. evang. K. in Krain (Wien 1863); Artikel "Truber" i. Herzogs Realencyklop. f. Theol. u. K., Suppl. III.; Dimit, Urfunden 3. Reform. Gelch, Krains (1540—1634). Witth. des hist. B. f. Kr. u. Sep.-A. (1868) (Bichtige Sammlung) (vol. Witth. 1864, 1867) und II. Thl., S. 193 si., s. Gesch. Krains — der gehaltvollste und selbständigste Theil des ganzen, gründlichen Werkes. Bgl. auch Schnurrer, Slavischer Bücherdruck in Würtemberg (Tübingen 1799); Kopitar, Grammatik d. slav. Spr. i. Kr., K. und Steierm. (Laidach 1808); Safakit, Gesch. d. sübssav. Lit., h. v. J. Jiredek, I. 1864; Rabics, Herbart VIII. v. Auersperg (1528—1575) (1862). Chronol. Darst. d. w. d. St. Rudolphswerth betress. Daten, Progr. des R. Gymn. (Laidach 1868). Rostrendic, Urtbl. Btr. z. G. d. protest. Lit. d. Sübssa. (Wien 1874).

Eirel. (Bgl. bie zeitschr. Detaillit. im huber'ichen Berz. b. Tirolensia im Archiv f. G. u. A. Tirols u. i. Sep.=A.). Dazu bie im II. Bbe., S. 627 bis 628 verz. Lit., insbesonbere Sinnacher, 7. Bb. Laburner, Bartlma Dosser Büsen o. b. p. Bauernrebell 1561—1562 (Tir. Archiv, 3. h.) Gymn.:Progr.; Egger, Gesch. Tirols, 2. Bb. Bgl. auch bie stofflich wichtige Monogr. von Sugenheim, Bayerns Kirchen= u. Bolfszustand v. A. bes 16. bis G. bes 18. Zahrh. (Gießen 1842), über Zustände, bie ben beutsch-sösterr. verwandt waren.

Lit. z. G. ber Jesuiten i. Desterr. Joann. Stöger, scriptores provinciae Austriae Soc. J. 3. (Viennae et Ratisb. 1856); Socher, hist. prov. Austriae S. J. (Viennae 1790); Buchholt, 8. Bb.; Klein a. a. D., 4. Bb. Bgl. die o. cit. Lit. des Protestantismus: Raupach, Walbau u. s. w., Peinslich's cit. quellenmäßige und stoffreiche Gesch. des akab. Gymn. in Graz; desgl. die gleichsalls als Programm z. Jahresberichte besselchen 1875 erschienene Monographie: "Die Egkennperger Stisst" zu Graz im XIV. u. XVI. Jahrh.

Bliden wir nach bem Entwicklungsgange ber Reformation in ben Erblanden ber habsburgischen Berrichaft. Bier mar die Empfanglichkeit für die kirchliche Neuerung groß genug. Sie zeigte sich in ben Stadtgemeinden so aut wie im Abel und erfaßte auch rasch ben gemeinen Mann, wie wir bies in ber Geschichte bes großen Bauernkrieges vom Jahre 1525 erfuhren. Welcher Ansicht man auch sein mag, die Achtung vor der herrschenden Kirche war allgemein gesunken, wie der Klerus felbst, in dessen Schoofe sich auch Freunde der Reformation regten. Mit biefer Zeitstimmung ber Laienwelt ging Sand in hand ber gemeinschaftliche Drang nach freier Bewegung auf bem Boben religiöfer Erkenntniß, welcher bas neue Evangelium bie Bahn ju brechen versprach, der Hang zum Neuen und, wie überall, so auch hier, bie Gewalt materieller Interessen. Das grundherrliche Streben nach größerem Einflusse in kirchlichen Dingen und nicht minder ber Anreig, bas große weltliche Gut ber Kirche ju entwinden, die Sacularisationsgelüste — bürfen als gewichtige Motive für die Stellung bes Abels in ber Kirchenfrage nicht unterschätzt werben. mächtigen allgemeinen Zuge der Zeit gegenüber erweisen sich auch

bie Mandate des Landesfürsten wenig wirksam; überdies muß er einem beftigen Zusammenstoße ausweichen, fo lange feine Herrschaft nicht befestigt ist und im Kampfe um Ungarn und gegen die Türken bebarf er auch weiterhin bes guten Willens ber Stände. Die fatholische Kirche selbst jedoch ringt nach einer Wiedergeburt und verfügt nicht über ausgiebiges Rustzeug in bem beginnenden Rampfe. Die von Seite ber Regierung insbesondere nach 1528 versuchten Bifitations: und Reformcommiffionen gur Befeitigung ber Mikbrauche und Sintanhaltung bes sittlichen Berfalles im welt= lichen und Orbenstlerus lieferten wohl grelle Zeugniffe genug für ben schlechten Stand ber Kirchenzucht, aber wie alle folche officiellen Dagregeln fein wirffames Seilmittel zur ernftlichen Befferung ber Sachlage, und wie fchlimm es mit ben Hoffnungen auf Rirchenverbefferung und Glaubensfrieben burch ein allgemeines Concil bestellt mar, zeigen am besten bie endlosen Geburtsmehen und bas verhängnißvolle Ergebniß ber Trienter Kirchenversammlung.

Die Mittel und Bege für den Eingang des neuen Glaubens in die Länder waren mannigsach, vor Allem: das lebendige Bort seiner Sendlinge, die früh allerorten auftauchen, der Buchdruck, welcher mit Tausenden von Lehr=, Erdauungsbüchern und Flugschriften die Länder offen und geheim durchzieht und die Versbindung mit dem geistigen Leben Deutschlands, dessen wissenschaftliche Pflegstätten der Reformation, insbesondere die Universitäten Bitten= berg und Tübingen, längst von jungen Abeligen und Bürgersöhnen besucht zu werden pflegten.

Die folgenden Zeilen follen die wichtigsten Erscheinungen in ben einzelnen Ländern uns vergegenwärtigen.

Beginnen wir mit dem Lande Desterreich und mit dem Bororte, Wien. Hier war schon längst eine große Empfänglichkeit für die Glaubensneuerung vorhanden, wie dies 1492 die Predigten Dr. Kaltenmarkter's gegen die Bettelmönche, die Angrisse eines Geistlichen in der Heiligengeistlirche vor dem Kärntnerthor wider den Ablaß im Jahre 1509, die Ausfälle eines Cisterziensers in der Peterskirche gegen Ablaß und Reliquienkram (1510), die Sympathieen des Bischoss Slatsonia und der Hochschule für Luther und die Universitätssacten von 1520—1528 darthum. Sie zeigen am besten, wie ängstlich die Hochschule — ohnehin in ihrer Frequenz von 8000 Hörern auf 2000 gesunken — Alles vermied, um die allgemein erregte, luthersfreundliche Stimmung herauszusordern. Schon 1521 war der schwäbische Prädicant, Paul Spretten (Speratus) von Reutlingen, auf seiner Flucht vor Mathäus Lang, dem Erzbischose von Salzburg,

bem "graufamen Behemoth" und "weitäugigen Leviathan", fammt Frau nach Wien gelangt und burfte hier unter ungeheurem Zulaufe gegen bas Klosterleben und ben Cölibat losziehen; aber bie Heftigkeit seiner Ausfälle machte ihn bald unmöglich; benn ber Wiener Bijchof Johann Schmib (Faber) aus Leutkirch in Schwaben fuhr mit ber Ercommunication bazwischen. Schon 1524, ein Sahr nach ber Beröffentlichung bes erzherzoglichen Sbictes (12. März 1523) wider das Lutherthum, gab es einen Blutzeugen der evangelischen Lehre unter ben Wienern felbst, Raspar Tauber, einen Mann von Ansehen und Reichthum, welcher als Gegner katholischer Dogmen auftrat, zur Unterzeichnung eines schriftlichen Widerrufs gebracht wurde, denselben jedoch bald auf's Entschiedenste mündlich zurud= nahm und am 17. September 1524 ben Tod burch bas Schwert gefaßten Muthes erlitt. In seiner Kerkerhaft leisteten ihm zwei Geistliche, gleichfalls ber Glaubensneuerung beinzichtigt, Gefellschaft. Alle Orden beinahe zeigen Anhänger der Reformation, die Klöster veröben, und die Versuche, ben Ausfall burch frembländische Monche zu beden, haben nicht die beste Wirkung. Der Abt von St. Dorothea in Wien verehelicht fich. Die Chorherren von Garften zeigen fich burchaus reformationsfreundlich. In Gmunben mar ber Mefipriester und Stadtschullehrer Schilling seit 1524 ein eifriger Lutheraner, zu Steier ber Franziskanermonch Kalixt. Daß sich ber Lanbesverweser Ober-Desterreichs, Ciriat von Bolbeim, für ibn verwendete, als 1526 der Verbannungsbefehl des Passauer Bischofs Ernst eintraf, mar ein Zeichen ber reformationsfreunblichen Stimmung bes mächtigen Landesabels. Schrieb ja boch Luther schon 1524 einen Brief an Bartholomäus von Stahremberg. entschiedenste Stütze bes neuen Glaubens wurde jedoch der junge Berr Christoph Jörger auf Tollet, bem ichon 1525 ber Wittenberger Reformator ben Prediger Dichel Stiefel, einst Augustinermond zu Eflingen in Schwaben, empfahl. Stiefel wirtte bis 1527 von Tollet aus eifrig für bas Lutherthum, bem auch bie Mutter Jörger's mit ganzer Seele ergeben mar. Balb erscheinen auch bie Buchheim, Belting, Roggenborf, lettere Ferbinanb's bevorzugte Günstlinge, - die Harbegg, die Ofterburg, Rosenburg und andere Abelsfamilien bem neuen Glauben ganz ober in einzelnen Gliebern ergeben. Dag auch bie "Sectirer" ber Reformation, por Allem die allgemach so vielgestaltige Biebertäuferei, ber Ana= baptismus, ihre Wurzeln in's Land schlugen, ift selbstverständlich. Der Sauntvertreter ber weitgebenbsten Richtung, Dr. Balthafar hubmaier aus Friedberg in Bapern, einst Brofessor und erster

Stadtpfarrer zu Ingolftadt, seit 1526 Gründer ber großen Anabaptistengemeinde zu Rifolsburg und Schützling ber Grundherren Leonhard und hanns von Liechtenstein, - erlitt, auf R. Ferbinand's Befehl ausgeliefert, ben 10. März 1528 zu Wien ben Feuertob. Sein Weib ermahnte ihn gur Ausbauer und murbe ertranft. Gegen ben Anabaptismus zunächst versuchte ber Bischof Faber seine polemische Schriftstellerei. Ueber seine Ausbreitung im Lande Desterreich Bebeutenb war sie nicht. fehlen genauere Nachweise. Herricaft atatholischer Gesinnung zeugt ber Umstand, baß icon 1549 bie Frohnleichnamsprocession in Wien nicht abgehalten werben konnte. Beffer als alle Erörterungen kennzeichnen die kirchliche Sach= lage die Ziffern. Im Jahre 1549 waren an 200 Pfarrbenefizien unbesett, bagegen balb 268 Ortschaften protestantisch, wovon 111 auf die Wienerwald=. 157 auf die beiben Biertel o. u. u. bem Manhartsberge entfielen.

In ber Steiermark lagen die Dinge nicht anders. regte sich in den Rlöstern gleichfalls bie Unzufriedenheit mit ben hergebrachten Verhältnissen. Der Karthäuserprior Beter III. von Seis fehrt icon 1526 bem Rlofter und bem Ratholicismus ben Rücken. Der Visitationsbericht vom Jahre 1528 bezeugt die schaaren= weise Klosterflucht ber Orbensgeistlichen. In Grag bangt bem tatholischen Klerus vor bem Erstarten ber Glaubensneuerung unter Bürgerschaft und Abel. Un ber Deutsch=Orbenskirche S. Runigunden am Leeh wirkt insgeheim ein Brädicant, der halbblinde Greis Bal= thasar lehrte im Barabeis unter einem Baume ben neuen Glauben; icon 1530 magt Balthafar Elfter (Pica), ein beutscher Prabicant, ein start um sich greifendes Buchlein, ben "evangelischen Unterricht", herauszugeben. In Marburg und Radtersburg vernachläffiat bie Bürgerschaft immer mehr ben katholischen Gottesbienst; in Cilli ärgert ein Caplan die Untersuchungscommission durch eine "ungefchidte" Bredigt; ju Binbifchgrag bat ein Burger, als Prabicant bes neuen Glaubens; ftarten Zulauf. Rottenmann befitt ichon einen lutherischen Brediger, und zu Schlabming im Ennsthale kommt bie katholische Pfarrgeistlichkeit burch bie reformationsfreundliche Bürgerschaft immer mehr in's Gebränge; Gleiches zeigt sich bald in Murau, in Kürstenfelb u. a. a. D. Ueberdies zählt ber angesehenste Abel allgemach zu ben Gönnern bes Evangeliums. An seiner Spipe mögen genannt werben ber als Staats= und Rriegs= mann wohlangesehene Sanns Freiherr von Ungnab (geb. 1493, Sohn bes einflufreichen faiferlichen Rammerminifters), ber Herr von Teufenbach und ber einflugreichste Rath R. Ferdinand's,

ber gütermächtige Hofmann von Grünbühel, Freiherr auf Strechau. Jebenfalls staf in ben ständischen Landtagsforderungen vom Januar 1533 und 1536: es mögen gelehrte Prediger zur Ausstutung und Verhütung ber aufgenommenen unchristlichen Sekten bestellt werden, minder katholischer als vielmehr orthodox prostestantischer Sifer gegen den Anabaptismus; denn schon 1541 haben wir es mit einer entschieden reformationsfreundlichen Haltung der steiermärkischen Stände zu thun; die Landscherner Pica, der allerdings bald dem königlichen Verbannungsbesehle weichen mußte, und 1552 war schon die Frohnleichnamsprocession in Graz unmöglich. Sbenso diente um 1550 bereits die Landhauskapelle zu evangelischen Kirchenzwecken, mit Balthasar Schelhin als erstem Landschaftskaplan, und 1558 überließ Seifried von Eggenberg seine Stiftskirche den Landskänden, da sie eines geräumigeren Gotteshauses bedurften.

Nach Rärnten brachte hauptfächlich die Verbindung ber bierländischen Erzknappen mit ben salzburgischen schon um 1520 ben religiösen Gährungsstoff in bas beutsche Kärnten. Vor Allem schloß sich Villach an ben neuen Glauben; benn bereits im Jahre 1526 finden wir einen lutherischen Brediger an der Stadtpfarrtirche, ohne baß sich ber bamalige Lehensherr, Sigmund von Dietrichstein, bawider gefett hatte. Bolfermartt, St. Beit und Rlagenfurt gerathen in die gleiche Strömung. Die Kirchenvisitation von 1528 ergab, daß die Mehrzahl ber Landesbeamten offen oder heimlich dem Lutherthum anhinge. Sand in Sand mit Steiermärkern und Krainern ftreben bie Stanbe Rarntens nach firchlichen Conceffionen bes Landesfürsten und gegen Ende ber Regierung Ferdinand's I. (1563) tommt es zur Gründung einer landicaftlichen Schule ber "Weisheit und Frömmigkeit" in Rlagenfurt (Collegium sapientiae et pietatis, auch schola prov. Claudifori genannt), an welcher zunächst Martin Knorr aus Böhmen wirkte.

Im Krainer Lande gewinnt die reformatorische Glaubensbewegung eine doppelte Wichtigkeit als religiöse Thatsache und als national-sprachliches Entwicklungsmoment, und in letterer Beziehung gewinnt sie eine nicht zu unterschätzende Wichtigkeit für das ganze slovenische Innerösterreich und die sprachverwandte croatische Nachbarschaft. Ihr heerd ist Laibach, und Tübingen im schwäbischen Lande ihre Hauptwerkstätte; ihr Träger aber Primus Truber.

Geboren 1508 zu Raschiza bei Auersperg, ein Grundunterthan ber angesehensten Abelsfamilie bes Landes, brachte sich ber arme

Bauerssohn burch Talent und eiserne Beharrlichkeit auf hartem Lebenspfade als Bettelstudent, dann als Kleriker fort und begann, beredt, aber auch leidenschaftlich angelegt, seit 1531 im Laidacher Dome im protestantischen Geiste gegen die Ordnungen der alten Kirche zu eisern. 1536 fand er an den Domherren Wiener, Hasiener, Halber und dem Kaplane Latomus (Steinbrecher?) Gesinnungszgenossen. Der Landeshauptmann Jurischist erwirkte erst 1540 die königliche Verweisung Truber's aus Laidach auf seine Pfarre in Lack. 1542 ernannte ihn jedoch der Laibacher Vischof Franz Katianer zum Domherrn, ja der neue Vischof Urban, obschon dann entschiedener Anhänger der Jesuiten, übertrug ihm und Wienern die Dompredigten (1544), vielleicht deshalb besonders, weil Truber die Wiedertäuserei entschieden bekämpfte.

1546 brach jedoch die Ratastrophe über Truber und seine Ge= finnungsgenoffen berein, benn Bischof Urban, burch ben protestanten= freundlichen Geift ber Krainer Stände und ber Laibacher immer mehr beunruhigt, wollte nun einschreiten. Truber entwich rechtzeitig, bie Stände erwirkten ihm wohl beim Könige Ferdinand 1548 bie Rückfehr: bald aber mußte er, ber Proselptenmacherei beinzichtigt, abermals ber Heimath den Rücken kehren und floh, verfolgt, über Tirol nach Bayern und bann nach Nürnberg. Zu Rotenburg a. b. Tauber mit einer Frühpredigerstelle verseben, nahm er ein Beib und brach fo gang mit feiner tatholischen Bergangenheit. Aber auch in ber Ferne blieb er seiner Mission getreu, und nach vieler Mübe vermochte er die Tübinger Druderei zur Berausgabe ber protestantischen Lehr- und Erbauungsbücher Truber's in windischer Sprache, — literarischer Thaten bahnbrechender Art, die einerseits bie flovenische Bevölkerung mit bem neuen Glauben befreunden, andererseits ihr Schriftthum begrunden follten: feines Ratechismus und des Abecebarium's. Doch mußte sich Truber hinter das Pseudonom: Philopatridus Illyricus und den Dructort Tübingen hinter ben angeblichen: "Sybenburgen burch ben Jernei Sturyaniz" verschanzen. In Tübingen erftand auch (1559) eine Stiftung für awei Theologie studirende Krainer durch den dortigen Professor Michael Tiffernus (aus Tüffer in Untersteier?).

In Krain erscheint 1543 ein lateinischer Präceptor, 1557 ein "beutscher Schulmeister", Zeugnisse für das Auskommen protestantischen Unterrichts. Der Laibacher Bischof Petrus von Seebach, den 1560 K. Ferdinand ermahnen mußte, in Laibach seinen Hof und einen deutschen Prediger zu halten, damit die Stände keinen Vorwand hätten, lutheranische Prädicanten zu bestellen, ließ den

Dingen ihren Lauf, benn seine Mandate blieben lahm gelegt. Im Jahre 1552 war Truber nach Kempten als Pastor übersiedelt; brei Jahre später machte er mit dem Erzbischof von Capodistria, P. Vergerio, der als Freund des Lutherthums sein Bisthum und Vaterland verlassen und in Würtemberg eine zweite Heimath gefunden hatte, Bekanntschaft, denn dieser strebte eine flavische Bibelübersetung an. Unter manchen Schwierigkeiten begann Truber, der allerdings weder des Hebräischen noch Griechischen mächtig war, die Evangelienübersetung aus dem Lateinischen und seit 1560 trat er in wichtige Beziehungen zu dem protestantenfreundlischen Kaiserschne und Thronfolger Ferdinand's I., Maximilian (II.), und befreundete sich mit dem Freiherrn Hanns Ungnad, der in Folge des Religionsmandates Ferdinand's 1558 dem Vaterlande den Rücken kehrte und eine zweite Heimath in Würtemberg sand.

Ungnad verwendete das Einkommen seiner ihm verbliebenen Güter für Herstellung windischer und croatischer Bibeltexte durch Truber und dessen Gehülsen, den Istrianer Stipan Istrianin, oder Stephanus Consul aus Pinguente in Istrien und den Priester Anton, Sohn des Dalmatiners Alexander Dalmata. Maximilian förderte durch Vermittlung des Ambros Fröhlich mit Ausmunterungen und Geld das lobwürdige Unternehmen.

Die frainischen Stände riefen Truber nach breizehnjähriger Abwesenheit in's Land jurud. Hier wirfte er vom Juni bis August 1561 mit entschiedenem Erfolge; begab fich jedoch bann wieder in Begleitung ber beiden Türkenflüchtlinge ober Ustoken, bes Serben Popovich und bes Bosniers Maleschevaz nach Tübingen zurud, um fich bem Lieblingswerke seiner reformatorischen Thatigkeit zu widmen. Erst im Sommer 1562 bewogen ihn die Krainer Stände wieder zur Beimreife. Der Laibacher Bifchof Betrus versuchte allerbings Truber's Aufenthalt in Laibach unmöglich zu machen; aber bie Stände hielten bie schützende Sand über ihm und auch die Gönnerschaft Maximilian's mar von Rugen. Ungnab felbst, welcher mit allen Mitteln ben windischen und croatischen Bücherbruck in Tübingen förberte, erlebte nicht mehr bie Herausgabe bes Hauptwerkes, ber windischen und croatischen Bibel; er starb ben 27. December 1564. Truber, nach Ferbinand's I. Tobe burch beffen Rachfolger, Erzh. Rarl, verbannt (1565), erscheint noch einmal 1566 auf turze Zeit in ber Heimath, um bann für immer von ihr zu scheiben. Er starb 1586, 29. Juli, auf seiner murtembergischen Bfarre Derendingen im 78. Lebensjahre in geistiger Frische, geachtet und geliebt. 1566-1584 hatte er ruftig an feinen windischen Glaubensbuchern gearbeitet. Die große windische Bibel selbst vollendete Truber's Landsmann Georg Dalmatin aus Gurkselb a. d. Save, sein Schützling, 1566—1572 zu Tübingen gebildet, mit Geldunterstützung der Stände Krains, Kärntens und Steiermarks. 1584 kam sie zu Wittenberg in der Officin des Samuel Seelsisch an's Licht; ein würdiges Denkmal der Ausdauer im Schwierigen, ein Zeugniß des Zusammenwirkens der Stände Innerösterreichs und des protestantischen Deutschlands dei einem Werke, das, wie alle anderen Borläuser, dem slovenisch erroatischen Volksthum zu Gute kommen sollte. Es war die Krönung der Lebensarbeit Truber's und der Bestrebungen Ungnad's.

Auch in Istrien regte sich die Empfänglichkeit für Deutschland's Reformation. Bald klagte die katholische Hierarchie über das heim = Liche Lutherthum in Triest. Des Bischofs von Capodistria, Vergerio, der als Protestant nach Deutschland zog, wurde bereits gedacht. In Görz wünschten die Stände Truber als Wanderprediger zu hören. Georg Graf von Thurn lub ihn 1564 dazu ein, und so predigte er in der Hauptstadt des Ländchens zwei Wochen lang deutsch, welsch und windisch in dem Hause des Herrn von Eckund im Schlosse zu Rubbia. Auch zog er "auf einem klein Eselein" das Land durch und predigte unter großem Andrange zu h. Kreuz bei Wippach, welcher krainisch=görzische Grenzort eiserg protestan=tisch wurde.

In Unterfrain und im croatischen Rachbarlande wirkte ber Glaubensbote Gregor Blachovic mit Erfolg. Er hielt seine Bredigten in Agram unter den Augen des Banus und des Bischofs.

Tirol nimmt in ber protesiantischen Bewegung ber österreichischen Erblande eine besondere Stelle ein als fruchtbarer Boden religiös spocialer Schwärmerei. Während das eigentliche Lutherthum nach dem "Bauernrebell" des Jahres 1525 nur noch an einzelnen Orten, wie z. B. Meran, Sterzing (woselbst der Pfaurer Pfauser das Abendmahl unter beiden Gestalten reicht), Rlausen und im Thale Lüsen zu haften scheint, in abeligen Familien Freunde zählt, des sonders start im Vintschgau, wo auch der Helvetismus eindringt, entfaltet gerade der Anabaptismus, das Wiedertäuserthum, auch später eine zähe, weitgreisende Herrschaft unter den Bergknappen und den Bauern; denn es ist mit seinem strengen Puritanismus, mit seinen socialen Gleichheitsideen, mit seinem Laientirchenthum so recht das neue Evangelium des armen Mannes inmitten des Kirchen= und Klosterverfalles und der allgemeinen Nothlage. Trog aller Drohungen, Versolgungen, Todesstrasen, besonders seit 1529

(ber katholische Chronist Kirchmanr spricht von mehr als tausend Hinrichtungen und findet dieses Verfahren viel zu hart) haftet er im Lande, zwischen welchem und der Hauptstätte des Anabaptismus, Mähren, woselbst der Tiroler Huter wirkt, das Haupt der schweizerischen Wiedertäuser in Tirol, "Georg vom Hause Jakob", ein kühner Schwärmer, engere Verdindungen sestigt. Scheiterhausen, Block und Pfahl scheinen vergeblich an der Ausrottung zu arbeiten; Schwaz und Hahl scheinen vergeblich an der Ausrottung zu arbeiten; Schwaz und Hahl scheinen vergeblich eine Haustottung Huter's, den es aus Mähren in die Heimath trieb (1535), schreckt den Anabaptismus nicht; geräuschlos arbeitet er an seinem geordneten Bestande, und die gesehliche Macht versucht nun, ihn mit gelinderen Mitteln zu bekämpsen.

Ja gerade die Steigerung der gemeinen Nothlage, des Pauperismus, seit 1559—60, kräftigt ihn, und aus dem Kreise der Wiedertäuser, welche neben friedlicher, arbeitsamer Mehrheit einzelne wilde, communistische Tollköpse zählen, ersteht ein alter Landsknecht, Bartlmä Dosser, der mit den Pusterthalern Jörg Mayr und Christian Wachtlechner 1562 nichts Geringeres plant, als den Umsturz der Dinge im Lande, die Bernichtung der Obrigkeit, des Adels und der Geistlichkeit, der besigenden, privilegirten Klassen, also einen neuen Bauernrebell, der jedoch im Keime, Ende 1561 die Ansangs 1562, erstickt wird.

Im reichen Bürgerstande ber Vororte zählt ber evanlische Glaube nicht wenige Anhänger. Zu ihnen zählt Lucas Geizkofler, bessen zeitgeschichtlich wichtiges Tagebuch ben Lebensgang eines solchen weltläufigen Patriziers und Ereignisse schilbert, welche, wie z. B. die Bartholomäusnacht (1572), weit über die Marken Tirols binaus lagen.\*)

Wir haben des Ganges der protestantischen Bewegung in den einzelnen Erbländern gedacht und haben nun derselben als eines wichtigen Momentes im ständischen Leben im Verhältnisse der Landschaft zu dem Landesfürsten zu gedenken. War die Türkennoth das eine wichtige Bindemittel, ein an Stärke mit den Jahren wachsender Interessendender, ob erscheint als solcher nicht minder der Protestantismus. Dort einigte die Nothwendigkeit, sich in die Lasten zu theilen und gegen die steigenden Kriegssorderungen des Landeskürsten Stellung zu nehmen, — hier das Bestreben, Glaubensfreiheit zu erringen, die Vertreter der einzelnen

<sup>\*)</sup> A. Wolf, Lucas Geiztofler u. f. Selbstbiographie (1873).

Länder, und gerade die sich mehrenden Ausschuß = oder Gene rallandtage sämmtlicher beutsch = habsburgischen Erbprovinzen, benen meist auch die ständischen Abgeordneten der böhmischen Kronlande beigezogen erscheinen, gestalten sich zu Schaupläßen eines Interessenkampses, wo die geschlossene Phalanx der Ländervertreter ihre Geld= und Truppenbewilligungen von der Nachgiebigkeit Fersdinand's in Glaubensdingen abhängig zu machen psiegt. Anderersseits suchen die habsdurgischen Landschaften mit den Glaubens genossen der Deutschlands sien der Keligionsfrage Antheil zu haben. So erscheinen denn in der Religionsfrage Antheil zu haben. So erscheinen denn in der Phat die wachsende Nothlage Ferdinand's und das Emporkommen des Protestantismus in Deutschland als Gradmesser der Zugeständnisse der Erblande und naßvollen Habsdurgers an den Protestantismus der Erblande und zugleich des consessionellen Selbstbewußtseins ihrer Stände.

Schon im Jahre 1526 begehrten bie fünf nieber-österreichischen Lanbschaften von R. Ferbinand I. die Freiheiten des Evangeliums, wie folde Tirol befähe. Vom Linger Ausschuflandtage (1530, Februar bis 1536) melben fich bie Begehren ber Stänbe zum Besten bes firchlichen Wefens immer vernehmlicher an; am Innsbruder Ausschußlandtage (1532) und bem zu Wien (1536/37) sett es schon schärfere Worte zwischen Regierung und ben Abgeordneten, welche über die Nichteinhaltung ber "Regensburger Ordnung" (1524) in Glaubenssachen Rlage führen. Umsonst verficht ber Landesfürst die Alleingültigkeit und das Heilbringende des "althergebrachten Glaubens". 1539 im November wird für "gelehrte Prabicanten" und ein "General= ober Nationalconcilium" von ben Ständen sehr entschieden bas Wort genommen, und nach bem Religionsfrieden (Juli 1541), am Reichstage ju Regensburg, allwo vierund= zwanzig Abgeordnete ber fünf nieberösterreichischen Länder und ber Stäbte: Wien, Ling, Enns, Korneuburg, Stein, Grag, Rabkersburg, St. Veit und Laibach erschienen waren, erhebt ber Linzer und Brager Abgeordneten = Landtag vom October, December und Januar 1541/42 bie ernstliche Forberung zu Gunften bes "reinen, unverfälschten Gotteswortes". Bom Berrenft ande gewahren wir bamals als eifrigste Gönner des Evangeliums die Desterreicher: Georg, Grafen von Schaunberg, Bilgrim von Buchheim, Reinbert von Chersborf, S. L. v. Bolheim, Chriftoph von Giczing, Erasmus von Stahremberg, Dtt von Liechtenstein, Die Steiermarker: Hans Ungnad von Soned, ben Landeshauptmann, Jörgen von Berberftein und den Kärntner Hanns von Weispriach.

Noch entschiedener treten die Stände 1547 auf, indem sie, in der Stadt Steyer eigenmächtig versammelt, ihre Abgeordneten für den Augsdurger Tag mählen. 1555, im October, fordern die niederösterreichischen Stände, darunter auch die Görzer, auf dem Wiener Ausschußlandtage Glaubensfreiheit, und wie abwehrend sich auch K. Ferdinand verhält, er muß mit den Thatsachen, mit der thatsächlichen Vorherrschaft des Protestantismus rechnen. Seine Stellung als Kaiser (seit 1558) drängt ihn selbst zur Erkenntniß, die Glaubensspaltung könne nur durch angestrebte Zugeständnisse des römischen Stuhles behoben werden.

Vor biefer Schlußepoche ber Regierung Ferdinand's tritt ein neuer Orben von weltgeschichtlicher Aufunft in's Leben, das stärtste Ruftzeug ber alten nach Wiebergewinnung ber Alleinherrschaft ftrebenden romischen Rirche, - bie Gefellichaft Sefu, ber ftramm geglieberte, kriegerische Orben Lopola's, die eigentliche streitende Rirche, welche an die Stelle innerer Wiebergeburt und bes Glaubensfriebens, ben auch der Protestantismus nicht sucht, die Macht des äußern Erfolges fest. Schon bei ben Anfängen bes Trienter Concils tauchen feine ersten Stüten, Salmeron und Lainez, baselbst auf. Der Savoner Faber und ber Spanier Bobabilla erscheinen in Deutschland. Aber als Letterer, von Ferbinand aufgenommen, gegen bas Interim eifert, wird ihm der kaiserliche Hof verboten und er aus Deutsch= land gewiesen. Jajus aus Annecy in Savoyen, einer ber fieben Gründer der Gesellschaft Jesu am Mont Martre zu Baris (1536). Salmeron und ber von Faber für die Gefellschaft gewonnene Rym= weger Canifius (eigentlich: Beter be Sondt, geb. 1521, + 1597) wirken in Bapern, zu Ingolftabt. Ferbinand will ben Lettgenannten zum Bischofe Triests erheben; aber bas ist nicht der rechte Blat für ben Mann bes Glaubenstampfes. Da erklärt im December 1550 Kerbinand an Lopola seinen Entschluß, die Gesellschaft Jesu nach Wien zu berufen. Nicht um bes Glaubensstreites willen faßt ber habsburger biefen folgenschweren Gebanken, ihn leitet die Anschauung von der Nothwendigkeit, die Kirche, an der er gläubig festhält, den Ratholicismus in seinen Landen aus bessen Versunkenheit zu erheben und bazu eignet sich allerdings ber junge, aufstrebende Orben, ber mit großem Blide für bie Zufunft tuchtige Röpfe für alle Aufgaben feiner Miffion mit Glud zu werben weiß und ebenfo aut über Spitsfindigkeiten der Theologie bei ben Disputationen, als über Reizmittel für den grobsinnlichen Geschmack des gemeinen Mannes verfügt.

Ende Mai 1551 treffen zehn Orbenshrüber unter Führung bes Lanon in Wien ein. Balb erscheint auch Jajus und übernimmt

die Lehrkanzel der scholastischen Theologie; dem früh Hingeschiedenen (1552) folat Canifius im Amte. Er schlägt bas Wiener Bisthum aus; weit höher muß ihm die Stellung als Provinzial bes Orbens für Deutschland und bas Wiener Universitäts=Rectorat gelten. Befriedigung gewährt ber Curie die großartige Verbreitung des geschicktesten Ruftzeuges ber katholischen Glaubenslehre, aus Canifius' Feber, des römischen Katechismus (summa doctrinae christianae), dessen Auszug insbesondere, der kleine Katechismus, als wirksamster Hebel der katholischen Restauration, bis 1686 volle 400 Auflagen erlebt und in alle Sprachen übersett wird. Richt blok ber Protestantismus, auch die römische Kirche sucht sich jest ber Druckpresse zu bedienen, um die Seiliathumer des Glaubens und beffen Grundsäte in Scheidemunze für die Allgemeinheit umzuseten. Das Wiener Resuiten= gymnasium von 1552 erscheint als Musteranstalt ber nun gang von der Gesellschaft Jesu beherrschten "Lateinschule"; auch die Universität, beren Reform um 1554 in Angriff kömmt, wird allmählich gang in ihre Sand gelegt.

Balb tauchen die Genossen Loyola's auch in Prag und Innsbruck auf. Immer weiter behnt sich die Wirksamkeit des Ordens in der neu gewonnenen "österreichischen Provinz". Seine schückternen Anfänge in Ungarn, unter dem Graner Primate Nikolaus Olah's, lassen sich erst später würdigen.

# 7. Das Raiferthum Ferdinand's I. und das Trienter Concil (1558 — 1568). 8. Das Saus Ferdinand's I. Die inneren flaatlichen Berhältnisse. Die Erbtheilung und Ferdinand's Tod (1564).

Literatur. (Bgl. bie allg. Lit. u. bie zu Abschn. 1. u. 4.) Litterae secretiores Ferdinandi I. pro obtinenda Eucharistia s. u. in gratiam Maxim. II. Boh. regis 1560 . . . Helmstadii (1719). Briese bes Carb. Commenbone (1561), h. v. Giovanni; Miscell. di storia Ital. VI. (Turin 1865). Reiman, Der Streit zw. Papsthyum und Kaiserthum i. J. 1558. Forsch z. b. Gesch. 5, S. 1—18; Sendung bes Nuntius Commendone nach Deutschland 1561; ebenda 7, 585—627. Ueber die consult imperat. Ferd. I. jussu constit. de artt. reform. conc. Trident.; ebenda 8, S. 235—281 und über die relatio Hosii (des B. von Ermeland), ebenda 186—193. Bgl. s. Abh. in Sydel's hist. Itsar. (1873) S. 24—39. (Sidel's Publ. s. v. u.); F. Ortloss, Gesch. der Grumbach'schen Händel (Jena, 1868—1869). (Bgl. hist. Issar).

Ueber bas (Trienter) Concil bie Werke von Paolo Sarpi (1619), Sp. Pallavicini (1656), Le Plat (1781 j.), Pland (1791 ff.), Baleottus (1842)... Döllinger, Beitr. z. polit., firchl. u. Culturg. f. o. I. Bb. (1862); Sidel, Z. Gesch. des Concils von Trient (1559—1563), Actenst. aus österr. Arch. (Wien 1872). Das Reformationslibell des R. Ferdinand I. v. J. 1562 bis z. Absendung nach Trient. Arch. f. K. österr. G., 55. Bb. (Die Lit. ü. Mar II. f. w. u.) vgl. 2. Bb., S. 139—172; Theiner, Acta genuinas. c. oe. 1874. 1. 2.

Ueber Ferdinand's I. Familie s. Buchholz a. a. C., 8. Bb., über Phislippine Belfer die Auff. in Hormayer's Taschenduch (1847, 1848), (sie u. i. Kinder aus b. Ghe mit Erzh. Ferdinand II. betr.) 3. innern Gesch. d. Reg. Ferzbinand's I. vgl. Buchholk, 8., 9. Bb., Bibermann, Gesch. d. Ö. Ges. St. Ibee, I.; Oberleitner, Desterr. Finanzen und Kriegswesen unter K. Ferd. I. v. 3. 1522—1564. Arch. f. K. österr. G., 22. Bb., S. 1—231; Firnhaber, Hofstaat i. J. 1554, ebenda 26. Bb.; J. Chniel, Antwort auf e. Rathschag ber o. österr. Reg. 3. Innsbrud v. 1562, ebenda II., 137—172; Die Leichenzreben z. Ehren Ferdinand's verzeichnet b. Schmit-Tavera II., S. 135—6. Bgl. auch ben Aufs. in Hormayr's Arch., J. 1817, S. 60 s.

Erst Ende Februar 1558 brachten die Sendboten Rarl's V. ber Oranier und ber Reichs-Licekanzler Selb die förmliche Abbantung Karl's V. vor die Kurfürsten. Diese legten Ferdinand I. eine neue Bahlcapitulation vor und schlossen eine neue Sinigung (18. März). Der 81jährige, hartfinnige, ben habsburgern abgeneigte Bapft Baul V., voll bes Grolles über ben Augsburger Religionsfrieden und Ferdinand's Glaubensbulbung, erklärte fich in bem Confistorium ber Carbinale febr entschieben gegen ben Schritt Karl's V., von bem "Jebermann miffe, daß er bes Berftanbes nicht mächtig sei" (!). Ferdinand's Sendbote, ber Oberstkämmerer Frb. Martin von Guaman, fand baber mit ber Anzeige ber Nachfolge seines Herrn im Raiserthume und ber gewährten Aubienzerklärung feine freundliche Aufnahme. Das Cardinalscollegium verlangte, Ferbinand folle die Bestätigung beim römischen Stuhle nachsuchen, fich von ben Anschuldigungen ber Protestantenfreundlichkeit, ber keberischen Gefinnung feines Erftgeborenen u. f. w. reinigen, ben fculbigen Gehorsam geloben und ben herkömmlichen Gib leisten. Der Papft scheint noch weiter geben zu wollen; da legt sich Philipp II. von Spanien in's Mittel und Dr. Selb ruftet zu einer möglichst gemäßigten, aber in manden Stellen gang unverblümten Schrift wider die Anmaßungen des Papstthums gegen den neuen "erwählten römischen Raiser", wobei ihm die Forschungen bes fleißigen Aventinus (Thurnmayer, † 1534) zur Grundlage bienten.

Paul III. starb, ohne bie Hand zum Ausgleiche geboten zu haben; ber geschmeibigere, milber und weltklüger geartete Mediceer

Pius IV. (1559—1565) trat an seine Stelle. An der römischen Kirche ging ein verhängnißvoller Augenblick vorbei; die maßlose Heftigkeit Paul's III. konnte einen bedenklichen Bruch mit Deutschsland und selbst mit dem strengkatholischen, nachgiedigen Kaiser Fersbinand I. herbeisühren. So aber kommt es zum Sinlenken Roms in der Kaiserfrage. Den 25. December 1559, nach viermonatlicher Bacanz Papst geworden, spricht Pius IV. seine Bereitwilligkeit im Cardinalconsistorium aus, Ferdinand anzuerkennen (30. December). Den 10. Februar 1560 erscheint Graf Scipione Arco, später Oberstkämmerer und Rath des Kaisers, als Botschafter in Rom und läßt sich nach längerem Sträuben herbei, der Versicherung der Ehrserbietung und Hochachtung noch das bedenklichere Wort "Gehorsam" (obsequium) beizusügen. Den 17. Februar war Alles geordnet.

Die schwerste Sorge Ferbinand's war jeboch noch nicht erledigt — ber Glaubensfriede. Bom brohenben Türkenkriege geängstigt, hatte er ben Ausschußlandtag ber niederösterreichischen Provinzen 1556 im Januar nach Wien entboten und hier genugsam erfahren, wie entschieden die Abgeordneten der protestantisch gefinnten Stände sich an den Augsburger Religionsfrieden zu klammern gedachten. Immer rücksichsloser machte sich in seinem Rathe die Anschauung geltend, man müsse den Laienkelch und die Priesterehe gestatten, dann käme man über die Glaubensspaltung leicht hinaus. Dies kam sogar im Cardinalsconclave vor der Wahl Pius IV. zur Sprache. Es sollte sich nun zeigen, welche Stellung der neue Papst zu diesen Zugeständnissen einnehmen würde und wie es mit dem Concile erginge.

Die Trienter Kirchenversammlung in ihren bisherigen Schicksalen erscheint so recht als Spiegelbild bes päpstlichen Mißetrauens gegen die Concisibee und ber Abneigung des Protestantismus wider eine Synode, in welcher nach seiner Voraussetzung der Katholicismus die Rolle des gekränkten Vaters übernehmen würde, der Protestantismus die des versorenen reuigen Sohnes zu spielen hätte. Vor 15 Jahren (1545, 13. December) in der St. Vigiliusssirche eröffnet und dann sechsmal suspendirt und prorogirt, war sie 1552 erst zur 15. Sitzung gelangt und ging dann wieder auseinander, ohne einen protestantischen Fürsten in ihrer Mitte gesehen zu haben. Im Jahre 1547 einer Seuche wegen nach Bologna übertragen, was allerdings den Herzenswünschen der Curie entsprach, sinden wir sie seit 1. Mai 1551 wieder in Trient in der Kirche St. Maria Maggiore. Ostern 1560 neu eröffnet, aber nur von neun Bischsen besucht, mußte sie abermals verschoben werden, und

nicht anders im December besselben Jahres, als schon an zweiund= neunzig Bischöfe beisammen waren.

Raiser und Papst wünschten die protestantischen Fürsten zur Beschickung des Tridentinums zu bewegen. Von Seiten Pius IV. war 1561 diese Rolle den gewandten Legaten Francesco Commen = done und Zaccaria Delsino zugedacht. Der Naumburger Fürstenconvent vom Januar und Februar 1561 erklärte den taiserlichen Gesandten: im Trienter Concile kein allgemeines erblicken zu können, den Legaten dagegen, nur der Kaiser, als Oberhaupt des Reiches, sei berechtigt, eine solche Synode einzuberusen. Die Missionen Commendone's und Delsino's an einzelne Fürstenhöse hatten keinen besseren Ersolg. In Erfurt kam es zu einer Entschlickungssichrift der Protestanten an den Kaiser, daß man das Concil nicht beschicke und zu einer förmlichen Ablehnung desselben.

So schließt sich das Tridentinum in seiner letten und wich= tiaften Phase zur tatholischen Rirchenversammlung ab, beren Beschlüsse ben ganzen bogmatischen Bau ber ecclesia romana mit eiserner Festigkeit aufführen. Gegenüber ber Zerfahrenheit bes Protestantismus, ber überwuchernben akatholischen Sectenbilbung erscheint biese Einheit und Ginformigkeit bes romisch : katholischen Glaubens ein großer äußerer Gewinn; man mußte ihn jedoch um einen noch größeren innern Verlust erkaufen: benn nun erscheint ber Glaubenszwiespalt unverföhnlich, bas tatholische Rirchenleben frystallisirt, und die Theorie papstlicher Allgewalt erstarkt in einer Weise, die am besten zeigt, wie stark ichon babei die Gesellschaft Jesu in ihren Vertretern betheiligt war. Und boch schien auch bies Concil in den Augen des römischen Stuhles gefährlich, da die beiden romanischen Nationen, Spanier und Frangofen, mit ihren Reformationsartikeln ben Curialisten in die Queere kamen und am Raiserhofe ber Ausgleichsgebanke Sand in Sand mit ber Ibee ber Rirchenverbefferung ging. Ferbinand wünschte ernstlich Berftanbigungen im Glaubensftreite, Conceffionen an ben Protestantismus; er wünschte barum auch vor ber letten Gröffnung bes Tribentinums ein neues Concil: ju Rofinis, Köln ober in einer andern burch ihre Entfernung von Italien gunftiger gelegenen beutschen Stabt. Der römische Stuhl hatte bas Gutachten bes Raisers in Sanben. worin der Laienkelch und die Priefterehe auf's Dringlichste empfohlen Sein Botschafter in Rom, Prospero Arco, Bruber bes Scipione, und die Concilgesandten: Sigismund von Thun. Anton Brus aus Müglit in Mahren, Bischof von Wiener-Reuftabt, bann Erzbischof von Prag, Georg Drastowich, Bischof von Fünftirchen, und bessen Begleiter, die Bischöfe von Knin und Csanád sollten auch ben Resormstandpunkt festhalten. Bei Hofe lief die Concilangelegensheit vorzugsweise durch die Hände des einflußreichen kaiserlichen Rathes Gienger. Gegen eine päpstliche Einladung Johann Sigmund Zápolya's als "Königs" zur Beschickung der Synode hatte sich Ferdinand auf das Entschiedenste (August 1561) ausgesprochen.

Die Geschichte ber 16. - 22. Session bes Concils im Rahre 1562 zeigt am besten, wie sehr es bem papstlichen Stuhle am Berzen lag, die Kirchenversammlung nicht lange mehr tagen zu lassen. Die Gelb= und Truppenforberungen bes tatholifden Franfreichs für ben Rampf gegen bie Hugenotten, an bessen Spite bie Königin= Mutter Katharina von Medici, die Berwandte des Papstes, stand, schienen Bius IV. ber beste Anlaß bazu. Der kaiserliche Orator in Rom, Brospero Arco, betämpfte thunlichft diefe Strömung und erklärte seinem Hofe ganz unumwunden, der Papst gebenke burch bas Lärmschlagen mit ber politischen Gefahr, burch bas Aussprengen eines brobenden Bündnisses ber Sugenotten mit England und bem Protestantismus bas Concil zu fprengen. Wir begreifen auch, mes= halb der Papst auf den frangösischen Religionsfrieden von Amboise schlecht zu sprechen war. Richt minder Sorge machte ihm bas kaiferliche Reformationslibell vom Mai 1562 und wohl auch die beutsche Königswahl des Erstgeborenen Ferdinand's. Maximilian's II. (30. November 1562), beffen Rechtgläubig= feit ber römische Stuhl um so unwahrscheinlicher fand, je verbreiteter die Ueberzeugung von bessen Protestantenthum war. Im Jahre 1563 tritt ber feste Entschluß ber Curie an ben Tag, ben Raiser von der Reformfrage abzuziehen und die Kirchenversammlung rasch ihrem Ende zuzuführen. Denn bie Buniche Ferdinand's, es mogen die Stolagebühren entfallen, die Ercommunicationen nur in den äußersten Källen und nie bei Streitigkeiten in weltlichen Sachen verbanat werben, bas Fasten keinem Zwange, sonbern nur bem freien Entschlusse unterliegen, im Gottesbienste bie lateinische Sprache ber Landessprache weichen u. s. w. erschienen bem Lapste nicht minder unbequem als Laienkelch und Priefterebe. Allerdings bachte auch ber strengkatholische Bayernherzog Albert V. ähnlich in der Reformationsfrage, wie bies fich auf bem Salgburger Brovincial= concile von 1562 im April zeigt, und nicht anders zeigte sich die Stimmung Enbe 1563 auf bem Wiener Congresse ber Abgeordneten katholischer Fürsten, woselbst namentlich die schlagenosten Dringlichkeitsgründe für die Priesterebe durch bebenkliche Daten ber Rlosterstatistik erläutert erschienen.

Rrones, Befd. Defterreicht. III.

Schon seit April 1563 nahm ber Legat Dorone bas schwierige Werk, ben Raifer zu bearbeiten, in feine geschickte Band. Den 21. biefes Monats war er in Innsbrud eingetroffen und hier fette es namentlich im Mai Vorschläge, Repliken und Dupliken ab. Der Cardinallegat sträubt sich beharrlich, auf die Reformfrage einzugeben; er giebt jedoch immer absichtlicher zu erkennen, Ferdinand konne auf birecte Rugestanbniffe ber Curie rechnen; bagegen fei ber balbige Schluß des Concils eine Dringlichkeitsfrage. Man wolle nicht über ben October hinaus zusammenbleiben. Rur ungern gab Ferdinand bas Concil preis, bas am 3., 4. December 1563 mit ber 25. Seffion fein Ende nahm; er hatte kaum ben Laienkelch als Rugeständniß burchgesett, und bald zeigte es sich, wie wenig Rom, ber Trienter Sorgen ledig, seinen Bunfchen in ber Rirchenfrage entgegenkam. Nur die utraquistische Communion wird zugestanden, wie die päpstlichen Breve vom April 1564 an Salzburg, Aquileja und Brag beweisen, von der facultativen Priesterehe ist nicht weiter bie Rebe. Die Ginführung ber Trientiner Beschluffe in seinen Landen erlebt Ferdinand nicht mehr; auch 1586, unter seinem Enkel Rubolph II., kommt es nicht bazu. Selbst im 17. Jahrhunberte finden wir blok das Chebecret der 24. Concilsession von kirch= licher Seite zeitweilig veröffentlicht. Gine formelle Ginführung ber Beschlüsse erfolgte auch bamals nicht, wenn sie auch thatsächlich Geltung fanben.

So war die Glaubensfrage ein borniger Pfad des sechsjährigen Raiserthums Ferdinand's I., und eben so unerfreulich drohte sich der bose Grumbacher Hander Jangestalten, als die Genossen des ostfränksischen Ritters Wilhelm von Grumbach dessen allerdings gewaltthätigen Lehensherrn Melchior Zobel, Bischof von Würzburg, erschlugen (1558, 15. April), Grumbach, 1553 ein Helfershelser des Kulmbacher Markgrasen Abalbert, nach Frankreich stoh, und von da aus 1563 einen Sinfall in's Würzburgische, also einen Landsriedensbruch, in Scene setze. Nun mußte Ferdinand über den Friedlosen die Acht verhängen.

8. Die glückliche She Ferdinand's I. mit ber jagellonischen Anna, einer Frau, beren hausmütterliches, schlichtstrenges Wesen am besten in der uns überlieserten Ordnung zum Ausdrucke gelangt, welche sie für die Erziehung und Beköstigung der Prinzessinnen ausspricht, gab fünfzehn Kindern, drei Söhnen und zwölf Töchtern das Leben. Sechs Prinzessinnen des Hauses Desterreich schlossen Gehen, welche es mit Bayern, Jülich, Mantua, Polen, Ferrara

und Toskana in neue und erneuerte Verwandtschaft brachten. Politisch bedeutsam erscheint besonders die She der ältesten Tochter Anna mit Herzog Albrecht V. von Bayern. Sie war gewissermaßen der Abschluß der besser gestalteten Beziehungen Deutschzadsburgs zu Bayern Wittelsbach und die aus diesem Anlasse hervorzgegangene Urkunde Ferdinand's I. vom Jahre 1546 sicherte dieser Tochter ein bedingtes Erbrecht, auf welches Bayern-Wittelsbach zwei Jahrhunderte später (1740) in entschedenster Weise zurückgriff. Von Bedeutung erscheint ferner die zweite She der vierten Tochter Katharina, Wittwe des Mantuaner Herzogs Franz, mit K. Sigismund August von Polen, dem letzten Jagellonen, und nicht minder zeigen die anderen Verbindungen die politische Tendenz Oesterreichs, die verwandtschaftlichen Beziehungen mit Italien zu mehren und zu sestigen.

Die Geschicke bes Hauses rubten auf ben brei Söhnen. Erstgeborene, Mar, ber ben Ramen bes Großvaters auffrischt (geb. 31. Juli 1527), bilbet mit seinem lebensluftigen Wefen, seiner protestantischen Gesinnung und bem früh hervortretenden Zuge nach Selbständigkeit einen Gegenstand schwerer Sorgen bes strenglebigen. katholisch = strenggläubigen Baters. Um grellsten tritt bies in dem scharfen Ermahnungsschreiben Ferdinand's I. vom 14. Februar 1547 an den zwanzigjährigen Max hervor, und ber Gegensat ber confessionellen Anschauungen Beider, in den Mannesjahren des Thronfolgers immer entschiebener, verliert erft gegen bas Ende ber Regierung Ferdinand's I. an Scharfe, ba biefer felbst um bes Glaubens= friedens willen und Angesichts bes sittlichen Verfalles im katholischen Rirchenwesen, die Bahn ber Reformvorschläge und Zugeständniffe betritt: Marimilian II. bagegen bem unausgesetten Drängen bes Baters, ben förmlichen Drohungen, ihn ebenso zu erniedrigen, als er ihn emporgehoben, in Bezug seiner protestantischen Saltung nach= giebt. Er selbst erwähnte ber beftigen Scenen mit bem Bater (1560) in vertraulichen Briefen.

Von anderer Art zeigt sich die Unannehmlichkeit, die der Zweitzgeborene, Ferdinand (II.), geb. 14. Juni 1529, der Liebling des Vaters, diesem verursachte. Es war die Entdeckung der geheim absgeschlossenn Sche des Erzherzogs mit Philippine, der schönen, seingebildeten Tochter des reichen Patrizierhauses der Augsburger Welser, deren Factorei zu Venezuela an der Küste Südamerika's zeigt, wie weit der Großhandel solcher reichskäditischer Geldmächte griff. Durch diese She kreuzte der Sohn den väterlichen Plan, ihn mit einer Tochter des französischen Bourbonen,

Digitized by Google

Bregnic, bann Bürglig, bas böhmifche Kronfcloß, waren bie Aufenthaltsorte der Geliebten und seit 1557 Gemahlin des Erzherzogs. hier kamen 1560-62 die Pfander dieses weltscheuen, ehe= lichen Glückes, zwei Söhne und ein Zwillingspaar zur Welt, bie, um ben Schein zu mahren, als "Findlinge" gelegt, gebracht und getauft wurben. Der Erzberzog, an Prag als Statthalter gebunden, komte nur zeitweilig, wie als Gaft, ben häuslichen Seerd befuchen. Hauptrolle in dieser Idylle spielt die kluge Muhme Philippinen's, Ratharina (Tochter bes reichen Jakob Abler, Bürgers ber Reichsstadt Speier, vermählt mit Berrn Georg von Logan ober Logichan, beutschen Vicekanzlers, ben wir schon 1527-1528 als Diplomaten Ferbinand's in Polen und Ungarn finden und um 1551 als tobt ansehen burfen), eine ber schönsten Frauen ihrer Reit. Es mar Bbilippine Belser, die Gattin und Mutter, welche (1561) ben unhalt= baren und unleiblichen Schleier biefes verborgenen Familienlebens mit entschlossenem Muthe vor ben Augen bes Baters ihres Gatten Ferdinand I. stand ber Gewalt ber Thatsachen gegenüber, bie Bitten und Thränen ber schönen, beredten Schwiegertochter erweichten ihn; er gewährt bem Chepaare Verzeihung, er anerkennt die morganatische She, aber in der Urfunde, die darüber ausge= fertigt wird, muffen die Gatten ewiges Schweigen eidlich geloben. Ihre Kinder burfen weber Titel noch Wappen bes Hauses Desterreich führen, sondern nur schlechthin "von Desterreich" (d'Austria) Ein Erbrecht gebührt ihnen erst bann, wenn ber ganze Mannsstamm ber Dynastie erlosche.

So kam es erst 1576, lange nach bem Tobe bes Kaisers, zur Beröffentlichung ber She, indem P. Gregor XIII. ben Grzh. Fersbinand, seit zwölf Jahren bereits Regenten Tirols und ber Borlande, seines Sides entband.

Der Jüngste ber Söhne, Erzh. Karl, kam ben 3. Juli 1540 zur Welt. A. Ferdinand's Instruction für ben Hosmeister und Erzieher des Prinzen (1550, 10. September) zeigt am besten die strengen Grundsäße, nach benen Graf Leonhard von Harrach verfahren sollte. Erzh. Karl galt bei den Zeitgenossen in seiner Jugend durchaus nicht als jener energische Katholik, als welcher er in der spätern Zeit erscheint. Der englische Agent Mundt berichtet Ende 1559 an den englischen Staatssecretär aus gleich zu erörternden Gründen, der Prinz sei dem ältesten Bruder Maximilian gesinnungsverwandt. Christoph von Würtemberg bezeugt dies auch (Februar 1560) und erwähnte, Erzh. Karl habe dem Bater das eibliche Ges

löbniß verweigert — als Gemahl ber englischen Königin ber katholischen Religion treu zu bleiben. Es ist nämlich bekannte Thatsache, baß gerabe er eine Zeit lang als künftiger Gatte ber englischen Rönigin Elifabeth die Diplomatie und insbesondere ben spanischen Sof Philipp's II., beschäftigte, seitbem dieser ben Gebanken auf seine eigene Verbindung mit Elisabeth aufgab. Bald nach ber Thronbesteigung der Tochter Anna Bolepn's und Heinrich's VIII. tauchen 1559—61 die bezüglichen Correspondenzen auf. Erzh. Karl wurde in London erwartet, erschien aber nicht zur Brautschau, mas Elisabeth verbroß, obschon eine Verwirklichung bes ganzen Projectes überhaupt nicht aut benkbar ist. Um 1563 nahm im Auftrage bes Staats= fecretars Lord Cecil's (Burleigh), eines entschiedenen Gegners Leicefter's, bes Günstlings ber englischen Königin, Dr. Munbt, ber biplomatische Agent Englands in Strafburg, die Sache in die Hand. Dem Berg. Christoph von Würtemberg war die Bermittlerolle zuge= wiesen. Bis 1566 laffen fich biefe allerdings unfruchtbaren Anläufe verfolgen. Um so seltsamer muthet uns bas Wibersviel dieses Beirathsprojectes, der Blan des geistlichen Hauptes der französischen Buifen, bes Carbinals von Lothringen, an, ben jungen Habsburger mit ber ichottischen Königin Maria Stuart zu verbinben. war dies im verhängnisvollen Wendepunkte des Lebens dieser un= seligen Königin; schon zwei bis drei Sahre por ihrer Che mit Darnley (1565). Wieder erscheint König Philipp II. als Bermittler, nachdem das Project mit dem eigenen Sohne, Don Carlos, bei Seite gelegt worben mar. So burchfreuzte biefer Plan ben ber englischen heirath bes Erzherzogs und war begreiflicher Weise bem römischen Stuhle willkommener. Wir wissen, daß Maria erklärte, biese Angelegenheit ben Reichsständen porlegen zu muffen, daß sie Nachrichten über die Ginkunfte Rarl's verlangte; daß diesem der Besit Amerosterreichs in Aussicht gestellt wurde. Es gingen Geruchte von einem Bundniffe ber Habsburger zu Gunften ber Ansprüche Maria's auf ben englischen Thron. Wie grundlos sie auch fein mochten, am englischen Sofe blieben fie nicht ohne Nachhall. Auch dieses Heirathsproject verflüchtigt. Da schließt 1571 der Erzherzog die Heirath mit der wittelsbachischen Herzogstochter von Bayern, Maria, - eine Verbindung, welche in Bezug ber katholi= schen Gesinnung und streng bäuslichen Lebensart bieser Kürstin bas volle innere Verständniß beider Gatten und ein glüdliches, geordnetes Kamilienleben verbürgte. Ohne Frage mar es biefe Fürstin, welche in confessioneller Beziehung ben entscheibenbsten Ginfluß auf

ben Erzherzog nahm und seinen Zugeständnissen an die Protestanten beharrlich in den Weg trat.\*)

Die Zukunft seines Hauses orbnete Ferbinand durch die testamentarischen Verfügungen vom 17. September 1532 (Ling), vor ber in Aussicht genommenen Entscheibungsschlacht mit ben Türken, ferner vom 1. Juni 1543 (Prag), benen sich cobicillarische Berfügungen vom 4. (und 14.) Februar 1547 und 10. August 1548 (Augeburg) beigefellten. Die wichtigfte Sausorbnung fnüpft fich an ben 25. Februar 1554 (Wien); benn fie verfügt die Dreitheilung bes gangen Befiges unter bie Sohne, bie Bilbung breier Linien, feine glüdliche Magregel, welche an altere Borgange mahnt. Der Erstgeborene, Max II., besitt bas Hauptland Desterreich, Ungarn und Böhmen, ihm ift die deutsche Raiserkrone und die Oberleitung bes Hauses zugedacht. Der Zweite, Ferdinand (II.), erhalt Tirol und die Borlande jugewiesen; ber Dritte, Karl, Inneröfterreich, mit ber Steiermark als Hauptlande. Ein weiteres Cobicill vom 10. August 1555 enthält ernste Mahnungen, vor Allem an Mar, in der Glaubensfrage. Er folle seine Frau ("Gure heilige, ebeliche und fromm Gemahl") gut behandeln; die Ginigkeit des hanses wahren, wohlwollend gegen die Schweftern sein, sie nicht an Reter verheirathen u. f. w.

Das Staatswesen Desterreichs unter Ferdinand I. zeigt Anläuse zur größern Centralisation der Berwaltung, bessern Gliederung der Berwaltungsbehörden, die wachsende Bevormundung des landesfürstlichen Städtewesens und den Fortschritt polizeilicher Staatsgewalt. Bor Allem mußte das Kriegswesen die wichtigste Seite der Regententhätigseit abgeben. So kommt es zur Schöpfung des Hoseriegsrathes, der eigentlichen Centralbehörde, zu den Anfängen des croatisch=slavonischen und innerösterreichischen Bertheidigungsssystems, der südöstlichen "windischen" Militärgrenze. Für die Geschichte des Steuerwesens bildet die Epoche Ferdinand's eine reiche Quelle, denn Kriegsgefahr und Kriegsbebürfniß ließen den Fürsten und die vielgeplagten Länder nicht zur Ruhe kommen.

Die Fäben ber eigentlichen Regierungskunst liefen in bem Geheimrathscollegium ber Geheimräthe zusammen; es war bie Ministerconferenz bes Erzherzogs, Königs und Kaisers.

<sup>\*)</sup> Ueber bie obigen Heirathsprojecte vgl. bie Abh. in Hormayr's Tfcb. (1848), S. 55. f.; Schlossberger in ben Forsch. 3. beutschen Gesch., V., S. 1—69 (1865); Wertheimer in ben Ertekezések b. ung. Afab. (1875) (Sep.:A.); im Allg. auch Hurter, Gesch. K. Ferbinand's II. u. s. Eltern, I. Bb.

Wir muffen die einflußreichen Perfönlickeiten des Hofes, die Werkgenoffen der Staatskunst Ferdinand's I. an unserm geistigen Auge vorbeiziehen lassen. In der ersten, in der Lehrlingszeit des jungen fremdbürtigen Herrschers galt sein Landsmann, der Altcastilier Gabriel von Salamanca aus Burgos, für allmächtig. 1543 Reichsfreiherr, 1524 Graf von Ortenburg, bald Ranzler, mußte der allgemein Beneidete und Verhaßte schon 1525 den Plat räumen. Rein Mann reiner Hände, erward er nach seinem Sturze als Pfandgläubiger Ferdinand's auch die Grafschaft Görz.

An Salamanca's Stelle, in ber Eigenschaft eines gebeimen Raths-Bräfibenten, somit als Premierminister, tritt seit 1526 ber Welfchtiroler Bernard von Cles (Gles, Gloes) auf bem Ronsberge (geb. 1485, + 1539), zu Berona, bann in Bologna gebilbet, Doctor beiber Rechte, Procurator und Syndifus der deutschen Ration, schon unter Max I. von Bebeutung, mit neunundzwanzig Jahren Bischof der Trienter Kirche. Seit 1528 Oberfter = Rangler ober Staatsminifter, hatte er seine Sand in ben wichtigften Dingen. Gin feiner Ropf, vorschauend, bedächtig, liebte er es, ben heikelsten biplomatischen Angelegenheiten unter allerlei Vorwänden aus dem Wege au geben. 1534 rechnete er auf die Möglichkeit, Papst zu werden, boch war die Hoffnung trügerisch. Sein Landsmann, Nachfolger im Bisthum, Chriftoph von Madruggo (geb. 1512, + 1578), ein Zögling ber Baduaner und Bolognefer Hochschulen, befaß nicht ben vollen Ginfluß bes Carbinalbischofs Bernhard, aber gablte gur ersten Reihe diplomatischer Geschäftsträger. Mit breiundbreißig Rahren Cardinal geworden ("ber Cato des Cardinalcollegiums"), bekleibet Chriftoph, ber Sohn eines habsburgischen Kriegsmannes und Hofbeamten — und selbst in Fürstendiensten beimisch' — 1558 auch die kaiserliche Gubernatur im Mailandischen.

Die einslußreichsten Räthe Ferbinand's in bessen reiseren Jahren bilben einen Kreis von Deutschen, vorzugsweise aus den habs-burgischen Erblanden. Aus der Spoche Maximilian's ragt noch Sigmund von Dietrichstein herüber. Dann folgt ein Kreis von Emporkömmlingen. Dahin gehört voran Johann Hof=mann, Freiherr zu Gründühel und Strechau, Erblandhosmeister der Steiermark, dann auch Erblandmarschall Desterreichs, — ein wahrer Krösus an Gelb und Gut — (geb. um 1492, † 1564), seit 1547 im geheimen Rathe Ferdinand's die Hauptperson und "der wirklich tüchtigste Mann", wie der venetianische Botschafter Navagero, schreibt. Gegen sein Lebensende erscheint Hosmam als entschiedener Gönner des neuen Glaubens, dem sein Sohn Abam,

Amtsverwalter ber Burghauptmannschaft Steper, längst zugehörte. Den Ginfluß in ben wichtigsten Geschäften theilte Sofmann mit bem Schwaben Georg Gienger von Rottened aus Ulm (geb. um 1500, + 1577), Zögling ber Wiener Hochschule, ber er als Doctor ber Rechte, bann geheimer Hoffecretar zu Innsbruck unb, mas eben nicht häufig mar, bes Frangösischen mächtig, bann nach bem Tobe des Cardinalbischofs Cles als Vicetangler und balb als gebeimer Rath (feit 1547) immerbar wohl geneigt blieb und mit Sigismund von Herberstein, einem bereits oft genannten Diplomaten ersten Ranges, Dr. Philipp Gundl aus Passau und bem Biener Domherrn Ambros Salzer aus Pregburg zu ben bamaligen Leuchten ber Universität gehörte. Auch Gienger's Stammgenossen Dr. Jakob Jonas († 1558), früher Brofessor bes Bebraifchen zu Tübingen. feit 1541 geabelt, ber eifrigste Jefuitengonner, und Joh. Alb. von Wibmannstet aus Rellingen verbienen als Personen von Gewicht Erwähnung. Gleiches gilt von Johann Trautson, Frhr. von Sprechenstein, Raspar Freiherrn von Bolbeim und Wartenburg. Geheimrathe, Rämmerer und Landeshauptmann Ober = Defterreichs (+ 1533), von bem altern Sanns Fernberger von Egenburg († 1553), Oberftsecretar, Bicedom= und Erbkammerer in Oberofter= reich, von Sanns Leble (Loble), taiferlichem Rathe, Burgvogt gu Enns und Pfennigmeifter († 1536), Leopold Benperger, Ferbinand's I. Rammerbiener, bann Hofzahl-, Schatmeister und Burggraf in Wien († 1557), beren Einzelne noch in die maximilia= nische Epoche gurudreichen. — Bon Rriegsmännern hatten ben größten Einfluß bei Sofe die Serren Leonhard II. von Colonna=Rels (Böls, Bels), Reffe Leonhard's I. († 1530), eines wackern Landes: und Fürstenbieners in schweren Zeiten Tirols. Seit 1528 oft in Rriegs: und Friedenssachen Ungarns genannt, sobann in ber Türken: belagerung Wiens galt Leonbard II. auch viel im Rathe Ferbinand's. Sein Genoffe, und als folder noch mächtiger bei Hofe, mar Wil- . belm I. von Roggenborf (geb. um 1481, + 1541), ben wir in ben verschiebensten glanzenben Lebensstellungen und Staatsgeschäften feit 1503 bereits porfinben.

In den böhmischen Angelegenheiten genossen das königliche Bertrauen als oberste Landeswürdenträger Hof= und als Berwaltungsbeamte Oberstburggraf Johann von Lobkowic auf Tyn, Oberstbosmeister Hanns Lobkowic, der älteste auf Zbirow und Točnik und dessen Borgänger Wilhelm von Riesenberg=Swihow, den Ferdinand mit Gunst und Ehren überhäuste, Oberst-Landeskämmerer Adam von Sternberg, Johann Martinic, Burggraf am Karl-

flein, Bengel Bajic von Safenburg, Erbtruchfeß, Joachim Schlid auf Schwamberg, hauptmann ber beutschen Leben, Bladislam Lobtowic auf Chlumec, königlicher Marschall; benen fich in zweiter Linie Christoph von Genborf, oberfter Berghauptmann Böhmens († 1563), Florian von Griesped, königlich böhmischer Rammerrath und 1570 Münzmeister zu Budweis († 1589) u. A. anschlossen. Besonbers einflugreich maren jedoch Saroslam von Bernftein, an welchen Ferdinand I. ben vielbekannten Brief vom Jahre 1539 schrieb, worin er ber Errungenschaften seines Lebens und ber Stellung zur Glaubensfrage gebenkt, und in ben letten Jahren Ferbinand's Wilhelm von Rofenberg (geb. 1535, + 1592), ber Gemahl ber Fürftentochter Katharina von Braunschweig, in zweiter Che mit ber Martgräfin Sophie von Brandenburg, einer Jagellonin von mutterlicher Seite, verbunden (1561) und ein Jahr zuvor Rachfolger Abam's von Sternberg im Amte bes Oberstämmerers.

Die Summe der Herrschaftsiahre und Erfolge Ferdinand's I. läßt kein gleiches Maß für alle Theile seines Staates in Anwenbung bringen: Naturgemäß wurzelte bie landesfürftliche Ge= walt am festesten in ben beutschen Erblanben; boch auch bier bieten die Landtage das Bild einer fräftigen Haltung der Stände und das solibarische Sintreten der ganzen Ländergruppe für gemeinsame Forberungen zeigt sich namentlich in ber Glaubensfrage wirksam. Ungarns immer bebrobter, schwankenber Besit erheischte bie ichonenbste, vorsichtigfte Behandlung ber Stände. In Bohmen gewann die Monarchie burch den Ruckschlag des schmalkalbischen Krieges einen Vorsprung; um so entschlossener und widerstandsluftiger in verfassungsmäßiger Weise erscheint bas festgeschlossene Baronat Mäh = Allerdings hatte es sich zur Zeit der böhmischen Bewegung bes Jahres 1546/47 loyal benommen. Unter ber Führung Rarl's von Zierotin zogen bie Mährer Ferbinanben zu Gulfe; im könig= lichen Untersuchungsgerichte ju Brag saß ber Lanbeshauptmann 1545 ließen hier die Stände ohne königliche Genehmi= gung eine Landesordnung drucken. Als R. Ferdinand auf dem Aprillandtage bes Jahres 1550 ju Brunn ericien, um eine Dag= regel burchzuführen, welche ben ftändischen Anschauungen von Glaubensfreiheit widerstrebte, erklärte der sonst gefügige Landeshauptmann Bengel von Lubanic: "Cher werbe Mähren in Feuer und Afche aufgehen, bevor es folde Gewalt in Glaubensfachen erbulbe." Denn in Mähren blühte die kirchliche Neuerung; ber Landesbaupt= mann felbst war ben Lutheranern und Habrowaniten (Wiebertäufern) Rur sieben Ständemitglieder traten auf des Rönigs Seite, aeneiat.

und dem Landeshauptmannne, welcher zur Entrüstung Ferdinand's den Sid verlas, den er als Markgraf Mährens geschworen, brachte man unter den Augen des Königs einen demonstrativen Fackelzug.

Ferbinanb's I. Lebensgang ift bochft bebeutfam. Der Sohn bes spanischen Landes, in beutsche Gebiete verpflanzt, bequemt fich immer verständnifreicher beutscher Lebens: und Regentenan= schauung. In der zweiten Sälfte seiner herrscherzeit wiegen die beutschen Rathe und Vertrauten vor; die einflugreichsten Bersonen, ein Dietrichstein, Fels, Roggendorf, Hofmann u. A. find Freunde bes Protestantismus. Er selbst, ber ftrenggläubige Ratholit, wird von der Nothwendigkeit einer Reform der katholischen Kirche durch= brungen, er will allen Ernstes burch bebeutenbe Zugeständnisse ben Glaubensfrieden grunden. Sein angeborenes Feuer, seine gesprächige Lebendigkeit, die spanische Barte, wie fie im Anfange ber Regierung, 3. B. am Wiener = Neuftäbter Gerichtstage, auftritt, weichen immer mehr bem festen, gaben Wollen, ruhiger Freundlichkeit und billiger Strenge, bie nur felten übergreift. Minder bedeutend angelegt als fein Bruber, aber praktischer, harmonischer in seinem ganzen Wefen und barum auch geschmeibiger bem Zwange ber Verhältnisse gegen= über, ungemein mäßig im Lebensgenuffe, haushälterisch, sparfam, aber auch freigiebig, wo es galt, bienstwillige Ergebenheit zu lohnen ober zu gewinnen, fern jedem Glaubensfanatismus und jeder Selbst= überschätzung, aber beharrlich in seinen geklärten Lebensgrundsätzen und Ueberzeugungen, - zählte biefer Herrscher wenig Feinde, vielmehr einen großen Rreis billiger Beurtheiler, ergebener Diener und Bertrauten, als er, zweiundsechzigiährig, ben 25. Juli 1564 aus bem Leben ichied: - teine ungewöhnliche, große Erscheinung, aber eine geschichtliche Perfönlichkeit, die man verstehen und achten lernt.

9. Magimilian II. Deutschland und die Rachbarmächte. 10. Der Protestantismus in den Erbländern, in Böhmen und Unsgarn. 11. Ungarn und die polnische Frage. 12. Magimilian's II. Ausgang. Rücke und Borblick.

Literatur. Bal. bie Quellen u. Geschichtsmerke 3. Abschn. 1-8.

Chytraei, oratio de Max. II. imp., s. Orationes, 61 ff. Richt unwichtig ist die in böhm. Sprache 1589 ersch. Biogr. War. II. v. Warc. Bydzovius a Florentino (Život cys. Maxim.); Der Briefwechsel zw. Herzog Christoph von Bürtemberg u. Erzh., dann K. Maxim. II. v. Destert. in Le Bret's Mag., 9. Th., S. 1—262. (Bgl. Stälin, Bürtemb. Gesch., 4. Bb.) Die quellens mäßige Darstellung der Borgänge in Deutschland zunächst b. Häberlin-Senkensberg, neueste R. S., VI.—X. Bb. Die venetianischen Relationen z. Gesch. Mar. II., h. v. Fiedler im 36. Bbe. d. sontes rer. austr. d. Wiener Atab. (1870).

M. Koch, Quellen 3. Gesch. bes K. Maximilian's II. (1857 u. 1861, 2 Bbe.). Darin sinben sich 3. B. bie wichtigen Relationen Dietrichstein's über Don Carlos II. (1861); Chmel, Die Handschr. ber Wiener Hosbibliothek, II. Bb., S. 113—131 (Kammerrechnung v. 1568—1570), 260—267. Th. Strobel's Lobgebicht auf K. War. II.); Schreiben an Maximilian II. von Primus Truber und für ihn, 1560—1562, h. v. Chmel im Rotizbl. 3. Arch. s. K. österr. G., II., 199—208; 213—224; Firnhaber, Die Krönung K. Maximilian's II. 3. K. v. Ungarn (1563), Arch. f. K. österr. G., 22. Bb.; Chmel, Actenstüde 3. Gesch. d. Gesanbtschaft, welche K. Max. II. 1567 an die K. Gissabeth von England abgeschicht hat. Rotizendl., IV. (i. mehr Abth.); Dudif, Auszüge aus päpstlichen Regesten s. d. österr. Gesch. (reicht dis 1604). Arch. s. K. österr. G., 15., und K. Maximilian's II. Jagdordnung v. J. 1575, ebenda 38. Bb. (339—416). — Die Reformationsartikel des Anton Brus, Grzb. v. Brag, a. b. J. 1564, ebenda 46. Bb.

28. Březan, Žiwot Wiléma z Rosenberka (Leben bes 28. v. Rosensberg, geb. 1535, + 1592), geschr. 1609-1612.

Ungarische Geschichtschreibung. Forgach, s. o. Számostözy, rer. Hung. 11., h. v. A. Szilágyi, I. (1566—1586) (ung. Atab. b. W. Monum. hist. Hung. 1876), zur Kriegsgesch. b. Arbeiten von Sambucus, Bubina (Bizarus, Ulsa) 2c. — Bgs. auch Lazius. — Isthvánffi, XXIII. B.

Aeltere Monographieen & G. Mar. II.: Z. Gesch. seiner relig. Ueberzeugung die Diff. von S. Göz (1701), Böhme (1779), J. D. Miller (1767 u. 1783), L. Haab (1784, gegen die 1756 erschienene Schrift: Unbill. Berf. bes Erzhauses Desterreich gegen die Evangelischen).

Reuere Berte und Abhanblungen.

S. Heppe, Gefch. bes beutschen Protestantismus (1555—1581) (4 Bbe., 1852—1859); A. Eichhorn, ber Ermlänbische Bischof u. Carb. Stan. Hofius (Mainz 1854); Preger, M., Flacius Auricus u. s. B. (1859—61). (Ueber Gesch. ber protest. u. tath. Theol. bie Werte von Franc und Werner.)

Henschel, Erato von Eraftheims Leben u. ärztl. Wirfen. Dentschr. b. schles. gel. Ges. (1853); Gillet, Er. v. Er. u. s. Freunde (1860); Ginbely, Abb. über Blahoslaw, i. b. böhm. Mus. Zeitschr. (1856); Reimann, Die relig. Entw. Maximilian's II. i. b. 3. 1554—1564 (Sphel's hift. Zeitschr., XV. Bb.). Der böhm. Landtag von 1575. Forsch. 3. b. G., III. (1863), vgl. o. die Lit. 3. 7. Abschn.; Maurenbecher, Beitr. 3. Gesch. Max. II. (1548—1562). Sphel's hift. Zeitschr., 32. Bb. (1875), S. 221—297; G. Heine, Die Wahl

Marim. II. 3. röm. K., in Schmidt's Ztsch. f. G., 8. Bb.; O. Krabbe, Davib Chyträus (Rostoct 1870); Czerwenta, Gesch. b. evang. K. in Böhmen, II. Bb. Bgl. auch b. o. cit. Bert v. Klein, I.

Ungarn. Fesser-Klein, III., Szalay, IV., Horváth, III., Szilágyi, Gesch. Siebenb. i. magyar. Sprache, L; Szalay, Btr. z. G. b. XVL Jahrh. (Adalékok a magyar tört . . . .), v. Janko, Lazarus, Freih. v. Schwendi (Wien 1871).

Polnische Frage. Thab. Pilinski, Diss. über b. poln. Intert. v. 1572 bis 1573 (1861); Reimann, Die poln. Königswahl v. 1573 (in Sybel's hist. Bisch. 1864, S. 68—128); Hippe, de Poloniae post Henricum interregno 1575—1576 (Breslau 1866).

9. Siebenundbreißig Jahre gählte der Erstgeborene Ferdinand's, als er sein Erbtheil, die Herrschaft bes Landes Desterreich, ber Reiche Böhmen und Ungarn antrat, bes beutschen Kaiserthums sich unter= wand. Hinter ihm lagen die Jahre ber Jugend und ersten Mannes= zeit. Bieles, Freudiges und Herbes, war durch feine Seele gezogen. Vor Allem hing dies mit seinem religiösen Entwicklungsgange zu= fammen. Als der Bater die unliebsame Entdeckung machte, der erste Lehrer Marens, August Schiefer (Severus), sei ein Schüler und Anhänger der Wittenberger Reformatoren, entfernte er ihn (1539) vom Hofe, aber ber zwölfjährige Knabe erhielt an Beter Collatinus einen Erfat, auch in religiöfer Richtung, benn ber neue Lehrer war mit Camerarius, bem Genoffen und Biographen Melanchthon's, eng So wurzelte bald bas "Lutherthum" im Herzen Maxi= milian's, benn überall in ben Landen, auch am Hofe wehte protestantische Luft, und biefes Gelüfte bes Sohnes, vom alten Glauben zu weichen, bas Bischen Jünglingstrot und bie manchmal überschäumenbe Lebensluft, ein leichtfertiges, ftrengen Sinn verlegenbes Befen machte bem Bater Sorgen und führte zu Verstimmungen und vorübergebenden Zerwürfnissen, beren Nachweben lange fühlbar blieben. Den 13. September 1548 warb bie She Maximilian's mit ber Tochter R. Rarl's V., seiner Base Maria, einer Frau bauslichen und frommen Sinnes abgeschlossen; boch es wuchs erst mit der Zeit ein innigeres Verhältniß und wurde das beste, trop Maximilian's perfönlicher Abneigung gegen bas spanische Wesen. Balb darauf (1548-49) übernahm Max die spanische Statt= halterschaft und gab sie auf, als das Project des kaiserlichen Oheims und Schwiegervaters zu Gunsten der Thronfolge Philipp's II. in Deutschland die deutschen Habsburger erbitterte. Doch glichen sich wieber biefe Spannungen aus.

Die Reformation besaß an Maximilian keinen entschieben werk-

thätigen Gönner, aber einen bestgeneigten Freund; wie überhaupt zeitlebens politische Bedenken und Entschlusse die religiösen Ueberzeugungen Maximilian's II. durchfreuzten. Maximilian's protestan= tische Gesinnung bezeugt insbesonbere ber Verkehr mit bem Tiroler Bfaufer, 1554-1560 Sofprediger, ber zu ben Lutherfreunden zählte, die Botschaft Maximilian's vom Jahre 1555 an Melanch= thon um ein Gutachten, die Erziehung ber Rinder Maximilian's burch ben protestantisch gefinnten Schulrector Musch ler, bie Correspondenz Maximilian's z. B. mit Hanns von Ungnab und Brimus Truber und auf ber andern Seite die Beforgniß bes römischen Stuhles vor bem Regerthum Maximilian's, auf welches ber fpanische Botschafter d'Anala selbst ben Runtius 1555 aufmerksam machte, die Sendung des Cardinalbischofs Sofius von Ermeland (1559-60) nach Wien, welcher auf die Bekehrung des Raisersohnes binwirken follte. Der fortgefette Verkehr mit Pfaufer, ben Max Anfangs März 1560 zum zweiten Male entlaffen mußte, und bie allgemeine Ansicht des protestantischen Deutschlands, der Thronfolger Kerbinand's I. sei so aut wie Protestant, gestatten ben Schluk, bak bie Ausföhnungen zwischen Bater und Sohn in der Glaubensfrage nur ein außerliches Nachaeben bes Letteren bewirkten. Noch im Rahre 1561 bachte ja Maximilian ernstlich an Flucht vor dem väterlichen Zwange. Er berieth sich biesfalls brieflich mit bem Heffen und Pfälzer; die aber riethen ihm ab und ermahnten zur Abstellung katholischer Digbräuche durch seinen Ginfluß; das sei besser. Noch 1563 beharrt er auf dem Abendmable unter beiben Gestalten. Die protestantische Partei nennt er in Briefen an seinen Freund Chriftoph von Würtemberg bie "unsere".

Den 20. September 1562 kommt es zur Erbhulbigung Böhsmens an Maximilian, zwei Monate später mählen ihn die Kursfürsten zum deutschen Könige (24. Rovember), den 30. Nosvember sindet seine Krönung statt. Die Unterhandlungen mit dem römischen Stuhle schleppten sich ein ganzes Jahr hindurch, denn in Rom hatte man von der Rechtgläubigkeit des Kaisersohnes mit allem Grunde eine schlechte Meinung. Als es sich um die heikle Obesdienz formel handelte, versuchte Maximilian's Sendbote dem bedenklichen Worte "Gehorsam" in der vorgeschriebenen Formel (amorem, reverentiam, observantiam et obsequium) auszuweichen. Den 7. Februar 1564 war endlich die schwierige Angelegenheit geordnet. Ein halbes Jahr früher (1563, 8. September) hatte in Ungarn die Krönung Maximilian's stattgefunden. Damals führte der Obersthosmeister Adam von Dietrichstein seine beiden

ältesten Söhne Rubolph und Ernst, offenbar auf kaiserlichen Bunsch, an ben spanisch en Hof zu längerem Aufenthalte. Als Max Ende Juli 1564 seinem Vater in der Führung des Hauses und im Kaiserthum folgte, umgaben ihn schon zahlreiche Sprößlinge, sechs Söhne und zwei Töchter, die zu ihren Jahren kamen.

Bichtige Lebensaufgaben harren bes neuen Herrschers. Die beutsche Glaubensfrage steht voran. Aller Augen sind auf ihn gerichtet, man erwartet einen protestantischen Kaiser, bessen sörmslichen Absall vom katholischen Glauben. Daß es nicht so kam, daß Maximilian bei allem Wohlwollen für den Protestantismus, die Traditionen der habsdurgischen Politik nach außen sesshielt, war eine bittere Enttäuschung für die lutheranischen Kreise. Man darf den Grund nicht bloß in der Scheu Maximilian's vor den underechenbaren Folgen eines solchen Schrittes, in dem starken Einslusse bes eng verwandten spanischen Schrittes, in dem starken Einslusse er lag auch und zwar vornehmlich in seinem weichen vor dem fanatischen Glaubensstreite zurückschenen Gemüthe, in seiner Friedensliede und in der Besorgniß vor den politischen Uebergriffen des beutschen Brotestantismus auf Kosten des kaiferlichen Ansehens.

Mit allem Ernste betrieb Max die Erledigung der päpstlichen Bugeständnisse im Interesse des kirchlichen Ausgleiches. Schon 1565 lag es klar am Tage, daß von der Curie nichts zu hoffen sei. Das bewies die Sendung des Cardinals von Altemps, der gegen die Unionsversuche des Raisers arbeiten sollte, die Haltung des neuen Papstes Pius V. (des Dominicaners Michel Ghislieri), welcher den 7. Januar 1566 die Tiare erward, die Mission des Cardinallegaten Commendone nach Augsburg, um den Raiser abzuhalten, auf dem beabsichtigten Reichstage einen Beschluß über Bulassung der Priesterehe durchzubringen. Dem entgegen gab Maximilian dem Verlangen der Curie, die Beschlüsse des Tridentinums überall verkünden zu lassen und den Verkauf "ketzerischer Bücher" hintanzuhalten, keine Folge.

Welche Aussichten inneren Friedens bot aber die Religionssfrage in Deutschland selbst? Lutheraner und Calviner haßten sich bitterer als den Katholiken. Seit der edle höher blidende Meslandthon unter den kränkenden Verdächtigungen der ungeberdigen lutheranischen Siferer vom Schlage eines Mathias Flacius Illyricus (eigentlich Frankovich aus Albona in Istrien, geb. 1520; 1544 Professor in Wittenberg; 1557 zu Jena — starb als ruheloser Mann des Streites 1575) und der Jenenser Theologen — er sei Kryptocalvinist, dem längst verstorbenen Werkgenossen im Tode ges

folgt war (1560, 19. April), und der aleichzeitige Uebertritt des pfalgischen Rurfürsten Friedrich III. gur reformirten Bebre. bie Ausbildung bes Seibelberger Ratechismus (1562-1563) einen festen Halt bem Bekenntnisse Zwingli's und Calvin's in Deutschland verlieh, was die schroffste Trennung beiber Bekenntnisse anbahnte. überdies bie fog. synergistischen Streitigkeiten bie Mehrheit ber Lutheraner gegen die Flacianer in Harnisch brachten und seit 1562 die Aechtung der Letzteren berbeiführten. — war an ein Aufhören ber theologischen Streitlust und maßlosen Verkegerungswuth nicht zu benken, mar ein kirchlicher Friede unmöglich. Dazu tritt feit 1565—1568 die neue weltgeschichtliche Frage, der fich ankundigende Abfall ber Nieberlande von ber fpanischen Berrichaft, melder bie Sympathieen bes beutschen Protestantismus für sich hat und ben Kaiser in die unerquicklichste Lage zwischen biese Stimmung und bie Sulfeforberungen Spaniens brangt, es beginnt die machsenbe Theilnahme beutscher Fürsten zu Gunften ber Sugenotten im französischen Glaubenstriege (seit 1569). Am bedenklichsten für bie Rritif ber faiferlichen Magregeln wurden jedoch die Grumbach'ichen Sändel und ber bamit verbundene Gothaer Rrieg (1567) ber Ernestiner gegen ben albrechtinischen Rurfürsten von Sachsen. Die entsekliche Sinrichtung Grumbach's als Landfriedensbrechers und Aufwieglers in Gesellschaft Dr. Bed's (18. April 1567) war ein will= kommener Beweggrund für bie protestantische Oppositionspartei im Reiche, ihrem Grolle über ben Raifer als einen "zweiten Julian", einen papistisch geworbenen Feind bes Evangeliums Luft zu machen, - befonders als im Jahre 1570 (12. November) die älteste Tochter Maximilian's, Anna, die zweite Gattin R. Philipp's von Spanien wurde und die zweitgeborne Tochter Elisabeth (26. November) dem frangösischen R. Rarl IX. die Sand reichte. Wie grell sticht bas Lobgebicht A. Strobl's auf Maximilian vom Jahre 1560 von bem schmähenden Inhalte ber politischen Dichtungen eines Clebitius ("Nahtigal" und "Grabschrift") ab, beren Berfaffer Diakon an ber Seibelberger Christfirche war. 3m Gefühle, die Glaubens= frage sei und bleibe gründlich verfahren, zog sich Maximilian II. immer mehr von ihr gurud und feine letten Beftrebungen im Reiche hatten bie Röniasmahl feines Erstgebornen Rudolph im Auge. bie auch 1575, 27. October, stimmeneinig vor sich ging.

10. Wir verfolgten ben Gang ber Reformation in ben brei Hauptgebieten ber Herrschaft Ferbinanb's und müffen uns ben Stand ber Glaubensverhältniffe allba unter R. Max II. vor Augen

halten. Wie es sich bamit in ben Landen seiner beiben Brüber verhielt, wird anderorten jur Sprache kommen. hier moge junachst bes Landes Defterreich gebacht werben. Die Magregeln Marimilian's II. verrathen ben ernsten Entschluß, ben Gebanken ber Glaubensbuldung entschieben zu verwirklichen. Die Magregel vom 5. September 1564 verfügt ben Wegfall bes katholischen Glaubens= bekenntnisses bei ben Bromotionen ber Wiener Universität. andere Berordnung verbietet jeden priesterlichen Angriff gegen bas Abendmahl unter beiben Gestalten. 1565 wird ben Jesuiten Seminar und Convict der adeligen Jugend entzogen, welches lettere 1560 R. Ferdinand in ber alten Lanbschaftsschule gegründet hatte, und von R. Max II. ben Ständen zur Bilbung ber Jünglinge vom Berren= und Ritterftanbe übergeben. Aber ebenfo entschieben wies ber Raifer als Landesfürst die Rlagen über die Maßregeln bes Paffauer Officials, als Gewaltträgers bes Sprengelbischofs, und ibre Forberung zurud, es moge bie augsburgische Confession als bie einzig mahre und echt katholische zur Geltung kommen. klärte, ber Religionsübertritt sei burch das Reichsgesetz ber landes= fürstlichen Gewalt unterordnet. Auch verbot er ben Bienern, fich als vierter Stand mit ben Abeligen über Glaubenssachen zu verständigen, als fie ber Landmarschall Wilhelm II. von Roggen= borf dazu einlub, und stellte als Grundfat bin (17. December 1566): baß ihm allein solche Verständigung mit feinen Stadtburgern vorbehalten bleibe. In der That hielt auch die Wiener Gemeinde an biefer Stellung ben abeligen Stänben gegenüber fest. Das Jahr 1568 zeigt uns zwei Mahregeln des Raifers, welche fein Wohlwollen gegen ben Protestantismus, aber auch seine Billigkeit nach ber entgegengesehten Seite kennzeichnen follten. Das Andringen der evangelischen Stände am Wiener Landtage (1568) bewog R. Max II. jum Bersprechen ber freien Religionsübung an ben Abel Desterreich's auf beffen Gütern, im haus und Schloß, unter ber Bebingung, baß man sich von Seiten ber Evangelischen über bie Rirchen= ordnung einige. Denn auch in bas Land Desterreich mar ber ärgerliche Streit eingebrungen, ben Alacius erweckt hatte. Viele feiner Anhänger suchten bier ihre Zuflucht. 1566 unterzeichneten 19 flacia= nische Prabicanten ihr Bekenntniß; Ziegler und Josua Opis, bie Gesinnungsgenossen Haubold's und Peristerius', wurden bann ihre Chorführer und der Landmarschall begünstigte biese Richtung. Run tam es burch die Stände zu der Berufung des berühmten Theologen David Chytraus aus Roftod, bem ber Raifer ben gleich bedeutenben fachfischen Theologen Joachim Camerarius, Brofeffor

zu Leipzig an die Seite stellte. Ihre vereindarte Arbeit kam jedoch nicht zu Stande, da Camerarius nach längerem Warten auf Chyträus abreiste. Der Papst ließ nun durch Cardinal Commendone Alles anschieten, um durch Vorstellungen, selbst Drohungen (October 1568) den Kaiser einzuschückern. Auf der andern Seite bestätigte Max II. den Jesuiten (1568) den Bestand ihres Collegiums.

War nun aber ber Brotestantismus ein Stein im Rollen, fo konnte diese ängftlich neutrale Haltung des Kaisers ihn ebenso wenig zur Rube bringen, als ben Groll ber Katholischen und die Dehr= forberungen der Protestanten beschwichtigen. So verdroß es die Ober-Desterreicher, daß fie (Februar 1569) teine besonderen Zugeständniffe für die protestantische Glaubensfreiheit erlangen konnten, und Die längst evangelisch gesinnten landesfürstlichen Stäbte: Ling, Steier, Enns, Bels, Smunben, Botlabrud und Frei= ftabt barin ebenso wenig bebacht wurden als bie Schwesterorte Rieber-Desterreichs. Rachbem endlich Chytraus (1569, Januar) nach Desterreich gekommen, die Agende verfaßt und ber Raiser seiner Bestätigung ober "Conzessions-Affecurazion" Abanderungsweisungen vorangehen ließ (1570), fam es zu der wichtigen Urkunde d. Braa 14. Nanuar 1571. Sie ift eine wohlgemeinte aber balbe Daß= regel, benn sie beschränkt die evangelische Glaubensübung auf die Bersonen des Herrn= und Ritterstandes, ihr Gefinde und ihre Unterthanen, gegen einen Revers, ber allen Benachtheiligungen ber katho-Lischen Rirche vorbeugen foll. Gine gleiche Resolution erfolgte im December 1571 für Ober-Desterreich. Ueberdies follte die geheime Bewilliaung eines Confistoriums unter dem Titel "Religionsbeputation" und die Einfäumung eines Superintenbenten die Evangelischen bes landesfürftlichen Bohlwollens verfichern, gerade so wie es die Bewilliaung einer protestantischen Buchbruckerei zu Stein (1570) beamedte. Rein Glaubenstheil zeigt fich befriedigt, die landesfürftlichen Stäbte grollten über den Ausschluß von biefen Rugeständniffen, bie Rirchenagende des Chytraus erlitt heftige Anfeindungen burch bie Flacianer und trop bes taiferlichen Mandates vom März 1576 bediente sich Oberösterreich einer besondern evangelischen Kirchen= ordnuna.

Ungleich verwicklter und größeren Gepräges erscheint die Glaubensfrage in Böhmen. Hier müssen wir weiter zurückgreisen und den Gang der Religionshändel seit dem Ausgange der Empörung von 1546/47 in's Auge fassen. Der orthodoxe, katholisirende Utraquismus mit dem bekannten Mistopol an der Spize sucht der Unität, den "Brüdergemeinden", die ganze Schulbfrage aufzustante, Eines, Erses, Er

Digitized by Google

Der Pernsteiner sperrt alle ihre Versammlungshäuser. Ergh. Ferdinand II. als Statthalter hat bie Beisung zu ben strengsten Magregeln gegen die Brüder. Ihr haupt seit Roh's Tobe (+ 1547) — Augusta — sieht sich balb im Gefängniß (25. April 1548); bie königlichen Berbannungsbefehle (ben 13. Mai) zwingen seine Glaubensgenossen zur Auswanderung. Biele finden im Lande Posen gute Aufnahme; doch muffen sie bald weichen und ziehen nach Roch schlimmer broben die Zeiten zu werben, besonbers **R**öniasbera. seit ber böhmischen Königswahl Marens (1549, 14. Februar). Rur in Mähren behauptet sich die Unität ungefährbet. Wir wiffen. wie allba (April 1530) die Stände entschieden gegen jeden landes: fürstlichen Gingriff in die Glaubensfreiheit auftraten. Augusta und fein Freund Bilet schmachten in schwerer Saft im Rerter zu Bürglit, ben die Kürsprache und werkthätiges Mitgefühl einer eblen Frau, Philip= vine Welser, zu lindern sucht. 1554 verbreitet sich das falfche Gerücht von ber Hinrichtung bes Erstgenannten. Neue Manbate erscheinen; nur zu Jungbunglau, in dem Vororte biefer Genoffenschaft, halten fich die Brüber gefahrlofer. Es ift die Zeit, wo auch ber Jesuitenorben unter Führung bes Canifius seine Thatigkeit beginnt (1555, April), unbehindert durch Groll und Sohn mit gaber Ausbauer und kluger Umsicht sein Convict (1556), sein Seminar in Brag (1559) gründet.

Die protestantenfreundliche Gesinnung Maximilian's II., bes Raifersohnes und Thronfolgers erfüllt bie gemaßregelten Brüber mit neuen hoffnungen. Ihr Senbbote Jan Blaboslam fucht zweimal in Wien burch Pfaufer auf Mar einzuwirken (1555). Die Soffnungen sind aber auf lange Sicht gestellt. Doch beffert fich bie Sachlage; Ferbinand I. betritt ja felbst bie Bahn ber Zugeständnisse an ben Protestantismus; wenn er gleich in Böhmen am Relchnerthum festgehalten wiffen will; seine Strenge gegen bie "Sectirer" ftumpft fich ab. Gin wirkfamer Anwalt ber Brüber wird ber kaiferliche Hofarzt, bann Leibmedicus Maximilian's II., Johann Crato von Crafftheim, ber Breslauer Burgersfohn (geb. 1519), Schüler Wittenbergs und Luther's Tischgenoffe, bann in Leipzig und Padua zum Arzte gebilbet und von Augsburg nach Breslau, endlich nach Wien (1560) übersiedelnd und hier seit 1563 feßhaft. Crato ift eine Maximilian II. verwandte Natur. Blahos: law schreibt einmal über ihn: "An Crato fann die Frage gestellt werden, zu welcher Confession er sich bekenne. Ist er ein Calviner, ist er ein Lutheraner? Richts von allbem. Uns will er mit Anderen verbinden, felbst steht er wie ein Baum vereinsamt in ber Bufte."

1564 endet die 16 jährige Kerkerhaft Augusta's. Sein eiserner Wille bezwang die Schwäche des Körpers, widerstand den Bekehrungsversuchen der Jesuiten, namentlich des Rectors Dr. Hissem (1561), aber der eigensinnige, unfriedliche Mann war mit den Brüdern selbst zerfallen und schien dies auch sich zu bessern, innerlich blieben die Gegensätze die zum Tode des Schwerzgeprüften (1572, 13. Januar), der ganz vereinsamt starb.

Die Reiten Maximilian's II. bilben bie bes Durchbruches für bie protestantische Lehre. Die Brüber, beren Confession Crato selbst verbeffert, knupfen an die folgenreiche Entschließung des Königs vom März 1567 bie besten hoffnungen. Zum ersten Male erschien ba Max im beutschen Landtage und hob das Brivilegium der Utraquisten, bie Compactaten thatfächlich, wenn gleich nicht formell auf; von ber Macht ber Thatsachen waren sie längst überholt; ber Protestantismus sieht mit Recht in biefer Magregel die freie Gaffe für feine Rukunft in Böhmen. Aber bas Princip ber Glaubensbulbung scheint ben Brübern teine Früchte tragen zu follen. 1568, ben 29. October, gebietet ein kaiserliches Mandat die Sverrung aller Brüderhäuser und erneuert die alten Satungen; es scheint, als wolle er die Unität aus ihrer Sonberftellung und Parteizerklüftung in ben Protestantismus brängen. Die Jungbunglauer und Sandomirer Synobe (1570) soll sie selbst unter einander einigen. Es gelingt nicht. So dauern bie Spannungen fort.

Bliden wir auf die Haltung bes Protestantismus Böhmens seit 1571. Im Mai überreichen bie evangelischen Stände bie Bitte um Freigebung ber Augsburger Confession. Ihr bebeutenbster Führer ift ber Oberlandesrichter Bohuslam Felix von Saffenftein = Lob= kowic, ein reicher, gelehrter, thatkräftiger Mann. Ihm steben bie Alt-Iltraquisten: ber Abt von Emaus, Heinrich Dworsky von helfenberg, als Abministrator bes utraquiftifchen Confiftoriums, und vom Herrnstande insbesondere Johann von Balbstein gegenüber. Rührer ber Ratholiten maren Bilbelm von Rofenberg, Ladislaus von Lobkowic und Wratislaw von Bernstein. Der folgenreiche Landtag von 1575 bringt endlich die Dinge in Kluß. Noch hoffen die Alt-Utraquisten auf geneigtes Gehör bes Königs zu Gunften ihrer bevorrechteten Stellung; aber als die Vertreter bes utraquistischen Consistoriums mit friegerischer Supplit berbeigekommen, weist sie ber König mit ben herben Worten ab: "Ihr seib weber warm noch kalt; entfernt Euch und laßt mich in Ruhe."

Ein Durcheinander der akatholischen Bestrebungen beginnt, die Brüder hoffen, durch Crato an Boden zu gewinnen. Den 18. Mai

wird die lette, auf böhmischem Boben geschriebene evangelische Confession bem Raiser überreicht, welcher auch die heftigen Bredigten bes tatholischen Brobftes von Altbunglau, Wengel Fronto migbilligt. Zwischen bem 22. August und 2. September ber Landtagesession lag die Entscheidung. Das erste Mal lehnt Mar die evangelische Confession höslich ab; aber ebenso wie ihn die Geldbewilligungsfrage angesichts ber äußern Reichsnöthen und ber polnischen Frage längst in die Enge trieb, so war es jest überdies die Wahl seines Erft: gebornen Rubalph jum Thronfolger. Go fünbigt ber Raifer am 2. September bie tuchaltslose Bersicherung zu Gunften ber freien Glaubensübung ber Evangelischen an. Künf Tage später begannen bie Berhandlungen über die Wahlcavitulation, den 22. September war Rubolph bereits gekrönter König Böhmens. Den gewonnenen Erfolg suchen gleich die Protestanten zu festigen. Es kommt zur Bahl von 15 Glaubensbefensoren aus ben 3 Ständen. Hiermit war die Schutmacht bes neuen Glaubens geboten. so wie in Desterreich begann auch in Böhmen die Zeit der Arrungen: Das Ueberschreiten ber Schranken bes Bewilligten auf ber einen, die Einengung der Augeständnisse auf der andern Seite.

Ueber die Glaubenszustände im Ungarnreiche ist wenig zu sagen. Wir verfolgten sie bereits in ihrem Hauptgange die über die Tage Ferdinand's I. hinaus und haben hier nur Einzelnes nachzutragen. So erscheint in der Schlußzeit des Trienter Concils das Schreiben des Primas Rikol aus Olsh an die Kirchenversammlung von höchstem Belange (1563, 25. Mai), da darin mit schwerwiegenden Belegen für die Gestattung der Priesterehe als nothwendiges Heilmittel eingetreten wird. Wesentlich neue Erscheinungen sind nicht zu verzeichnen; nur sessigt sich der Akatholicismus beider Lager, der Calvinismus im Magyarenthum, das evangelische Bekenntniß in den Deutschstädten und im Slovakenvolke des Oberlandes. Bezeichnend ist, daß der Exprodst der Zips, Horvath von Lomnicza, in seinem Testamente K. Max zum Vormunde seiner ehelichen Kinder bestellt.

Anders, um so wechfelvoller erscheint die politische Sache lage bes Angarnreiches.

11. Wie immer, wenn ber Thronwechsel eintritt, knüpsen sich viele Wünsche, berusene und unberusene Erwartungen an denselben. So war es auch der Fall, als Max II. dem Bater im Reiche Ungarn folgte, der Protestantenfreund, der leutselige spannträftige Herrscher in der Bollkraft der Jahre. Aber die Getheiltheit des Reichsbesities, die starte Machtstellung des alten triegslustigen Sul-

tans Soliman im Ungarnlande, der nie rastende Parteifrieg und das eingewurzelte Mißtrauen der Magyaren wider die "deutsche Herrschaft", der Groll gegen das "deutsche Söldnervols" — waren Verhältnisse, in denen sich Maximilian II. nicht so zurechtsinden konnte, um den überdies widersprechenden Erwartungen zu genügen. Nur ein kriegerischer, rücksichtsloser König und durchschlagende Ersfolge waren da am Platze. Aber im Felblager sühlte sich Maximilian II. nicht heimisch und scheute kühnes Wagniß im Kampse. Auch sehlte ihm das große Geschick Ferdinand's in praktischen Staatsfragen. Ueberdies gebrach es namentlich in der ersten Zeit und auch weiterhin an ausgiedigen Kriegsmitteln; die Geldnoth blieh die Klippe der bestangelegten Unternehmungen.

Das wufte am besten sein wackerer Felbhauptmann Lagarus von Somenbi zu beurtheilen, an beffen Ramen ber Rrieg mit ben Zapolyanern feit 1565 gefnüpft erscheint. Der Abkömmling eines Schweizer Abelsgeschlechtes, bas, nach der Sempacher Entscheibungsschlacht (1386) in's Schwabenland eingewandert, hier eine neue Beimath fand, trat Lazar, 1522 zu Schwendi an ber Roth im murtembergischen Amte Laupheim geboren, in kaiserliche Dienste. Mit 28 Jahren bereits oberfter Kriegscommiffar, in ben weitern Reitläuften als tapferer Streiter vor Magbeburg und Met genannt, später in spanischen Diensten unter Egmont und bem Mansfelber, so 1558 bei Grävelingen, trat seit 1561 Lazar von Schwendi mit R. Kerbinand I. in Unterhandlungen über seinen Sintritt in beutsch: habsburgische Dienste, boch führten sie erft unter Max II. zum Abschluß. Gin Mann von Bilbung, ber auch bie Feber zu führen verstand und gewichtige Rathschläge niederschrieb, in Felb- und Staatssachen, ja auch für die evangelische Glaubenssache, ber er eifrig anhing, bas Wort klug und männlich nehmen burfte, verbiente er sich balb bas Lob ber Unbestechlichkeit und eines menschlichen Rriegers. Seine Tüchtigkeit in ber Führung eines buntscheckigen, oft schlecht ober gar nicht besolbeten Soldnerheeres verdiente nicht bie übereilten Schmähungen ber magnarischen Opposition.\*) Er

<sup>\*)</sup> Denn nicht blind war Lazar Schwendi für die politische Sachlage in Ungarn. In seinen "Bebenken, was wiber den Türken vorzunehmen und wie man sich verhalten möge", eine Denkschift v. J. 1566, die in seiner Apologie: "Summarisch gemeiner Bericht, von dem anno (15)66 die in seiner Apologie: hungarischen Kriegswesen wider den Erbseind" ihre Ergänzung sindet, heißt es z. B. . . . . " dieweil den Ungarn ohnediß das deutsche Regiment verdacht und verhaßt, so würde sich Euer Majestät, sondern Zweisel aus kaiserlichem Gemüth und Berstand besto mehr aller kaiserlichen Erzeigung und

und (seit 1568) sein Nachfolger in der Feldhauptmannschaft, Herr Hanns Rueber von Pixenborf, auch Protestant, hinterließen bei den Deutschen des Oberlandes ein gutes Andenken.

Anfang 1565 war Schwendi von Wien nach Speries gekommen. Den Kämpfen gegen die Zápolyaner unter dem wassentücktigen Stephan Bathory, die besonders um Tokaj, Szatmár, Kövár, Nagy= und Felsöbánya sich entspannen, folgten dald Friedensunter-handlungen; denn Max II. suchte den Ausgleich mit Sigmund Zápolya, wie er auch die Wassenruhe mit der Pforte im Sinne des Friedens von 1562 zu erhalten bemüht war, im Gegensate zur Kriegslust einer Ungarnpartei, deren Seele Niklas Zrinyi war, der Meister des kleinen Krieges wider den Türken.

Sigmund Rapolya spielte boppeltes Spiel; er folieft burch Bathory und Stanislaus Rifodi, ben Geliebten feiner verftorbenen Mutter, ber verwittweten Jabella, mit bem Bevollmächtigten Marimilian's, Schwendi, Frieden ohne Wiffen der Pforte; verzichtet auf ben Königstitel, erkennt Maximilian's Oberherrschaft an und verbürgt ihm ben Anfall seines Besites bei kinderlosem hingange, gleich: zeitig aber fuchte er burch Georg Befes, die Gunft ber Pforte als "erwählter Rönig Ungarns". Stephan Bathory arbeitete für ben weiteren Krieg im Rathe Zapolya's und die harten Worte bes Sultans gegen ben Senbboten Maximilian's Mich. Czernowic, später (28. Juni) ber Tob bes Beziers Ali und Mehemed Szofoli's friegerische Gefinnung kundigten einen neuen Waffengang bes alten Sultans an, ber noch am Abende seines Lebens Grokes gegen Sabsburg zu vollbringen hoffte. Gleich bie erfte freundliche Saltung ber Pforte hatte ben Fürsten Siebenbürgens veranlaßt, um Abanderungen bes Szatmarer Gebeimvertrages in Wien feilschen zu laffen und als dann Maximilian II. widerstrebt, ja die Uebereinkunft mit Rapolya bem Sultan eröffnen läßt, um ben Fürsten Siebenburgens blos zu stellen, kommt es zum Bruche. Schwendi, Andreas Bathory und Frang Ray, bann ber Führer ber fächsischen Sulfstruppen, Gleisenthal, liegen gegen Sigmund Zápolya und Hafica an ber Theiß und Szamos im Felbe. Der Tabel gegen Schwenbi's

Milbe gegen ihnen besleißen und ihnen genießen lassen: benn bereits ein Geschrei unter ihnen gehet, als ob Euer Majestät die Zeit her, weil sie regieret, keinen Ungarn ein Gnad erzeigt habe: hie gegen verheißt der Beida (Joh. Sigm. Bapolya) jedermann goldene Berge und gibt auch was er vermag, das verurssachet ihm einen großen Beisall."

Das "Bebenken" findet sich vollinhaltlich dei Janko L. Schw. S. 53—67; b. summ. gem. Bericht b. Koch B. z. G. Max. II., I. S. 86—109.

Unlust zum Schlagen erscheint mehr voreilig als begründet. Balb bricht auch an der Westseite Ungarns der Türkenkrieg los. Der Preßburger Landtag, den Erzh. Karl in Namen seines Bruders eröffnet, wird der Schauplat heftiger Beschwerden und Auslehnungen gegen die Kriegssteuer. Angesichts der großen Kriegsgesahr mußte die Kriegspülse des deutschen Reiches angesucht werden. Der Augsburger Tag bewilligt sie (1566, März, April...) für drei Jahre, doch knüpsen die Reichsstände daran die Forderung, Ungarn dem deutschen Reiche einzuverleiben, damit es, von diesem unterstützt, auch seine Lasten und Gesahren theile. Es ist ein Wiederzauffrischen des Gedankens, welchen einst um 1506 K. Max I. dem deutschen Reiche nahe leate.

Stattliche Heeresmassen sammeln sich. Die beutsche Reichshülse zählte an 40,000 Mann zu Fuß und 8000 Reiter. Aus ben beutschen Erblanden und Böhmen erschienen an 10,000 Mann. Erzh. Karl und der Banus verfügten über 12,000. Mit einem gleich starken Heereshausen steht Schwendi in Oftungarn. Rechnen wir an 20,000 ungarische Streiter hinzu, so mochte die gesammte Wassenmacht Maximilian's auf 80,000 Mann zu Fuß und 25,000 Reiter versanschlagt werden. Aber das mußte sich erst sammeln und noch gewaltiger an Zahl war das Heer Soliman's, der am 1. Mai 1566 von Stambul aufgebrochen war zur sechsten ungarischen Heersfahrt. Es sollte seine letzte sein.

Das Jahr 1566 und bessen Septembermond haben eine weltae= ichichtliche Bebeutung gewonnen. Es ift ber Rampf vor Sziget, welches an 90,000 Türken einschließen, wo Niklas Zrinni befehligt. Bom 7. August bis zum 8. September verläuft ber bentwürdige Rampf, ben Fall bes letten helbenmuthig vertheibigten Bollwertes erlebt ber greise Sultan nicht mehr. In ber Nacht vom 5. auf ben 6. September ftarb Soliman II. ber "Prächtige", einer ber Sewaltigsten, die je auf türkischem Throne geherrscht; sein Wunsch fich mit bem Sohne Ferbinand's I. in offener Felbschlacht zu meffen, ging nimmer in Erfüllung, eine Festung und ein Mann in bes Wortes voller Bebeutung hemmten seinen Weg. Der 8. September ift ber Tobes:, ber Chrentag Niflas Bringi's und seiner Getreuen, unter benen Georg Cfaty, ber Fahnentrager, ben erften Plat verbient; nächst ihm seien Bajony, Istvanffi und bie wackeren Croaten Paprutowič, Kobat und Patačič genannt. Nicht minder wacker benahm sich als Gefangener Zrinvi's Rämmerling Franz Scherend. Auch bie Frauen verstanden beroifch zu fterben. Bon folder Bflichttreue, folchem Todesmuthe, ben auch der Türke in der Behandlung der sterblichen Reste Zrinyi's an den Tag legte, schwindet die Erinnerung an die Ermordung Kahianer's von Zrinyi's Hand, an das Unruhige, Habgierige im Wesen dieses croatisch-ungarischen Landherrn; ein solcher Tod abelt das ganze Leben im Andenken der Rachwelt.

Dem Szigeter Drama, das durch viele Febern der Zeitgenossen seine Berherrlichung gefunden\*) stellt sich keine Wassenthat des starken Kaiserheeres an die Seite, das zunächst dei Altendurg und Komorn (seit Mitte August) Stellung nahm und dann vor Raad lagerte. Daß Sziget nicht entsetzt wurde, daß die große Armee auseinanderziging, siel den Ungarn schwer auf's Herz, und die vorhandene Unzyusriedenheit wuchs.

Der neue Sultan Selim II. ist dem Frieden mit Max II. geneigt; dagegen regt sich frischer der Kampf Schwendt's in Oftungarn mit S. Záposlya, dem Bundesgenossen und Basallen der Türken, mit denen nun der Kaiser den Ausgleich eifrig unterhandeln läßt, so daß den 17. Februar 1568 gegen den Bunsch des Fürsten Siedenbürgens ein Friede auf 8 Jahre zu Stande kömmt, der gegen ein jährliches Shrengeschenk von 30,000 Ducaten an die Pforte den leidigen Stand der Machtverhältnisse im Ungarnreiche im alten Stande läßt. Verantius, Teuffenbach und Wyß vollbrachten als kaiserliche Sendboten das schwierige Werk, das nicht auf den Dank Ungarns rechnen konnte, und auch den Kaiser nicht befriedigte, da die Erklärung des Großveziers zu Gunsten der Wahlfreiheit der Siedenbürger nach Zápolya's kinderlosem Tode die Aussichten auf dieses Land kreuzten.

Auf dem Preßburger Tage (Juni 1568), den Max II. selbst eröffnete, brach der Unmuth der Stände schon gegen die beutsche Sprache der Regierungsanträge als unerhörte Reuerung los. Man glaubte, der Kaiser wolle der Forderung des Augsburger Reichstages in einer hinsicht nachkommen und obschon Maximilian dieses Misverständniß zu beseitigen sich mühte und die Stände endlich dem Steuerbegehren nachkamen, wuchs die unerquickliche Stimmung. Sigmund Zápolya hegt bedenkliche Zukunftspläne. Er strebt die türkische Bermittlung an, um die Hand der Schwester des Franzosenkönigs Karl IX. zu gewinnen und sich den Beg zum Throne Polens offen zu halten, wenn der letzte kinderlose Jagellonenkönig aus dem Leben schwester. Franz Forgács, der Großwardeiner Bischof

<sup>\*)</sup> Literatur. Die Belagerung Sziget's finbet sich zeitgenössisch von Forgach, XVI. B.; Sambucus, de Gyulae et Szigeti excidio (s. s. A. bes Bonsinius), Bubina (Schwandtner I.), Bizarus, Ulloa u. A. erzählt. Bgl. Számostözy und Ischwansing (XXIII. Buch).

und Geschichtschreiber, ein hochbegabter aber vielbegehrender, empsindlicher Mann, geht als gekränkter Bewerber um den Primatialstuhl
und die Locumtenentialwürde Ungarns, die dem Verantius und Paul
Vornemisa zugefallen waren, in Zspolya's Lager über; Seorg
Vocskai, der Agent des siedenbürgischen Fürsten, gewinnt die Missvergnügten Joh. Valassalssalsen Plan, den Habsburger vom ungakischen
Throne zu drängen und sich denselben zuzuführen (1569). Schwendi's
Nachfolger im Obercommando Nordungarns, Hanns Rueder, erhielt
durch Georg Raloczy, Deregnyey und Kalnasy die Anzeige der Versichwörung; selbst von der Pforte liesen Warnungen an den Kaiser
ein, der nun seines Amtes gegen die Beschuldigten handelte. Der
Presdurger August-Landtag gestaltet sich unter diesem Sindrucke
günstiger als die früheren für die Forberungen der Regierung.

Ra bas Miklingen bes fiebenbürgischen Blanes, als bessen angeblicher Hauptanftifter Raspar Betefp gilt, bewog biefen, ben entgegengesehten Beg, ben Ausgleich Sigmund Zapolya's mit Maximilian, einzuschlagen. So tommt es zum Dublenbacher Beschluffe vom 1. Januar 1579, zur Beißenburger Abmachung bes Fürsten mit ben Stänben über bie Bebingungen bes Friebens: werkes, benn die Haltung ber Pforte in letter Zeit versprach nichts Gutes bem jungern Zavolva und seinem Lande. Bekely eilt nach Brag jum Raifer und begleitet biefen nach Speier. Er und ber Bolnische Botschafter Ronarsti vollzogen allba bie Stivulationen mit Max II. — Johann Sigmund verzichtet auf ben ungarischen Königstitel; boch bleibt er als souveraner Kürst Siebenbürgens und "Herr ber Theile Ungarns" (partes adnexae) Bihar, Wittelszolnof, Krafina und Marmarofch und eben so sein eventueller Rachsomme. Beibe Theile schließen ein Schutz- und Trutbundniß, das begreiflicher Beise vor der Pforte geheim bleiben foll. Würbe der Kürst Johann Sigmund von den Türken verbrangt werben, fo erhalt er gur Ent= fcabigung bie schlesischen Fürstenthümer Oppeln und Ratibor. R. Max wirbt für ihn um die Hand seiner Nichte, ber Tochter Albrecht's V. von Bayern. Im Falle bes erbenlosen Hinscheibens bes Fürsten burfen die Siebenburger fich ben Rachfolger mablen, ber ben Titel "Wojwobe und königlicher Statthalter ber verbundenen ungarischen Reichstheile" führen soll und zum geheimen Treueschwure an ben König Ungarns verpflichtet ift. Daß babei Raspar Bekefy an sich bachte, ist unzweifelhaft. Die bezüglichen Ausicherungen Maximilian's werden begreiflich, benn nur so ließ sich die Lösung Siebenbürgens von der Gewalt der Pforte und die Schuthoheit

Ungarns burchführen. Rühl, zögernb, wurde biefer Bertrag von ben Ständen Siebenbürgens aufgenommen; benn unter ihnen hatte Stephan Bathorn, ber Geaner Betefp's, großen Ginfluß. Boll Berbruß, daß ber stipulirte Beirathsplan an ber Beigerung Bayerns scheiterte, in beständiger Kurcht vor Racheplanen der Pforte starb der langeber kränkelnde Fürst mit 31 Jahren (14. März 1571). Der herbe Tabel Forgacs, ber seine Ausschweifungen rügt, ist nicht minber bebenklich als bas Lob feiner Tugenben burch Michael Brutus; aber das Land konnte nicht über ihn klagen. Dieser Todesfall ließ aber die Ernte Bekefp's nicht reifen; benn ichon am 25. Mai 1571 erscheint Stephan Bathory als Wojwobe gewählt, ber unangenehmfte, ber für Maximilian erstehen konnte. Der Versuch des Raisers, durch bie. Erneuerung Bekefp's bas Geschehene zu burchfreuzen, miglingt, und so findet sich Max bewogen, mit Rucksicht auf die brobenbe Haltung ber Bforte und bas Aufdämmern ber polnischen Thron= frage, ber Anerkennung Bathory's Raum ju geben, als biefer bie Anerkennung bes Speierer Vertrages und Hulbigung anbot.

Das ift ber Anlag jur Betrachtung bes Berhältniffes zwischen Maximilian II. und bem letten Jagellonen, ber in kinder-, liebe- und freudenloser Che mit ber verwittweten Schwester bes Habsburgers seit 1553 verbunden war. Der Schwager bes Sabsburgers wünschte bie Rurfürsten würde im beutschen Reiche als Oberherr Breugens; er ließ durch seine Botschaft die Gefahren dem Raifer ausmalen, welche ber ruffische Czar bereite. Iman II. Wasiliewic strebe ein Bundniß mit ber Pforte an; er baue auf bem baltischen Meere eine Flotte, Türken und Tartaren sollten Ungarn und Mähren überfallen; Dänemark bete ben Czaren gegen Schweben und Polen. Auch die Umtriebe des papstlichen Stuhles zu Gunften einer Erneuerung ber beutschen Orbensmacht wurden in Umlauf gesetzt. Maximilian II. hatte alle Urfache, bem polnischen Schwager außerlich seinen guten Willen zu bezeugen; benn er hätte ben Rinberlosen gern für die habsburgische Thronfolge gewonnen. Der Raiser nahm babei ben zweitgebornen Sohn Erzberzog Ernft in Aussicht. Darüber follte zwischen Rönig und Raiser in Breslau verhandelt werben, boch blieb Alles in ber Schwebe. Da ftarb ben 7. Juli 1572 ber lette Jagellone; es begann bas polnische Bablreich und eine neue europäische Frage.

Drei Schwestern hinterließ Sigismund August, die jüngste, unvermählte Anna, Ratharina, Schwedens Königin, und die brandens burgische Kurfürstin Hedwig († 1573), deren zweite Tochter Sophie, seit 1564 die Gattin Wilhelm's von Rosenberg wurde,

bes reichsten böhmischen herrn. Der römische Stuhl, bem Alles an ber Glaubensfrage lag, schien ernstlich die Plane Maximilian's II. förbern zu wollen. Carbinal Commendone wirbt unter ben ersten Magnaten; zu Barichau fanden Besprechungen ber öfterreichischen Bartei ftatt, Die Litthauer Stimmführer, Rabziwill von Olnka und Johann Chobkiewicz, Staroft von Samogitien, follten bei ber Babl zuerst einspringen. Commendone hatte auch gleich nach Sigismund's Tobe Max II. burch ben Nuntius Graziani aufforbern laffen, nicht bloß biplomatisch, sondern auch bewaffnet einzuschreiten. Dem widerftrebte Max II. als einem Gewaltatte. Run erscheinen mit glanzenber Ausruftung die faiferlichen Gesandten, Oberstburggraf Wilhelm von Rosenberg, ber Reffe bes verftorbenen Ronigs und ber Obertanzler Böhmens, Bratislam von Vernstein, ber eifrige Ratholit und Jefuitengonner. Aber die öfterreichische Botschaft findet nicht bie beste Aufnahme; felbst ber Bischof von Cujawien, Rara= kowski, fällt von der österreichischen Bartei ab. Unter den Mittel= personen ber kaiserlichen Botschaft suchte ber Breslauer Abt Cyrus von St. Binceng einen Ausweg barin zu finben, bag er bie ledige Schwester bes letten Jagellonen als Königin in Borfchlag bringen wollte. Mit ihr follte fich bann Erzberzog Ernst vermählen. Der papstliche Runtius in Bolen arbeitete insgeheim für biesen Plan, mabrend ber bavon burch Lasty unterrichtete Carbinal Commendone über biese "Verschwörung" des Abtes und Runtius febr ungehalten murbe. Da taucht bie frangöfische Canbibatur bes zweiten Sohnes Beinrich's II. und ber Mediceerin Ratharina, Beinrich's von Anjou, auf, beffen toniglicher Bruder Rarl IX. Schwiegersohn Maximilian's II. geworben. Der seit 26 Jahren Sofe Frankreichs lebenbe Vole Krasowski batte ben mächtigen Magnaten Aborowski bafür gewonnen und ber weltfluge, in der Runft des Bestechens gewandte Jean Montluc, Bischof von Balence, arbeitet in Bolen mit raschem Erfolge; selbst bie Schreden der Bluthochzeit, die unter den Diffibenten Polens erbitternd wirkten, verstand er ju bampfen. Montluc verspricht Hülfe gegen ben Czaren, so baß sich biefer jest geneigt zeigt, bie öfterreichische Canbibatur zu unterstützen, je mehr Frankreich an Boben gewinnt. Der Rrafauer Conföberation Kleinpolens folgt ber Barichauer Convocations-Reichstag (Januar 1573); Litthauen und Breufen steht bei Desterreich, aber im eigentlichen, vorherrschend tatholischen Bolen fiegt ber Franzose, benn ber Candibat einer Diffibentenpartei, R. Johann III. von Schweben, und bie in Großpolen auftauchenbe Reigung für einen ber Seitenzweige bes Piaften=

hauses tann nicht burchbringen. Wilhelm von Rosenberg und Stephan Bathory werben auch genannt, aber fie bewarben fich nicht ernstlich. Rom und Commendone treten ben Ruckzug an; man will fich's nicht mit bem Hofe ber Balois verberben, ber fo eben die Ausrottung ber hugenotten im Auge hatte. So kommt es im Mai 1573 jur Bahl bes Anjou; eine Thatfache, die felbst in Deutschland als Rränfung ber nationalen Ehre empfunden wurde. Aber nicht lange gab es einen Frangofen auf bem Throne Polens, benn ber Tob Rarl's IX. (1574, 30. Mai) bestimmt R. Heinrich, bei Nacht und Nebel, so zu sagen, aus Polen zu entweichen. 19. Juni entflieht er aus Kratau nach Wien und die dasige Aufnahme, bas Geleite nach Italien follten ihm beweisen, bag Diax II. fich alles Grolles entschlagen habe. Am 1. September zu Rheims als R. Heinrich III. gefront, senbet er nun Botschaft nach Polen und hier wird nach langem Streite Anfangs October R. heinrich als bes Thrones enthoben erklärt und auf den Rovember die neue Wahl gelegt.

Bieber fteigen bie hoffnungen Defterreichs. arbeitet bie Bforte für Stephan Bathorn, ben Woiwoben Siebenbürgens; ber Czar, Rosenberg, Alphons von Carrara erscheinen als Canbibaten genannt, es bewarb fich ber Schwebe, aber die öfterreichische Sache von bem Breslauer Bischofe Gerstmann, insbesonbere jeboch von B. Andreas Dubith und Johann Cobengl vertreten, gewinnt an Kestigung, obschon neben Erzherzog Ernst auch ber Tiroler Kerbinand, Maximilian's Bruber, vertreten erscheint. Die 3borowski, Czarnowski und andere Mächtige Bolens find für Desterreich, mahrend ber rührige Johann 3 amojsti, Caftellan von Belg, ber bei ber Bahl Heinrich's gegen bie Wahl eines Piasten eintrat, jest für biefelbe eifert. Es werben nun von ber antihabsburgischen Partei zwei piastische Candidaten, Johann Rostfa, Palatin von Sandomir, und Andreas Tencin von Belg, aufgestellt und als ber Senat Beiber Wahl verworfen und die Litthauerpartei vernehmlich die Warschauer Bahl Maximilian's, unterftüt von ber Mehrheit ber Magnaten und des Reichsrathes, ben Gnefener Primas an der Spite, burchgefett hatte (merkwürdig genug am gleichen Tage und zur gleichen Stunde, an welchen ber frangosische Pring zum Könige ausgerufen wurde), stellt bie Gegenpartei bie Jagellonin Ama als Regina Poloniae auf und ertlärt fich auf Zamojsti's Betreiben enblich für Stephan Bathory, ben Fürsten Siebenbürgens. Für biesen hatten die Sendboten Georg Blandrata und Martin Berzeviczy gewirkt und namentlich burch Zamojski und den Krakauer Raftellan 3 borowsti bie Galizier, Belger und fammtliche Piaftenfreunde gewonnen. Die Kraft dieser Partei lag im Reichsabel, die der österreichischen in den Senatoren Polens. So murden in der Warschauer Burg Maximilian, auf dem Markte Anna und Stephan Bathory als Rönige ausgerufen (14. December 1575). Un beibe Wahltonige schickten nun die Barteien ihre Sendboten. Aber ber Anbrzeiower Tag zeigte im Februar 1576 ben machsenben Abfall von der Sache Maximilian's, tropbem Dubith und Wilhelm von Rosenberg ihre ganze Beredsamkeit aufboten, Maximilian an die Unterzeichnung der Wahlcapitulation (der pacta conventa) die Bereitwilligkeit knüpfte, seinen Sohn Ernst mit ber Jagellonin Anna zu vermählen und Alles versuchte, Bathorn von der Rebenbuhlerschaft abzumahnen. Bathory hatte sich jedoch längst beeilt, die pacta convonta zu unterzeichnen und die Reise nach Polen anzutreten, wurde am 1. Mai 1576 zu Krakau gekrönt und vermählte sich Tags barauf mit Anna. So überholten widrige Ereignisse bie Plane Maximilian's II., und ber Tod rif ihn aus bem Leben, noch bevor er die verhängnifvolle Wahl zwischen einem Kriege mit Bathory und ber biefem verbundeten Pforte und bem Bergichte auf die Krone Bolens getroffen hatte. \*)

12. Zu ben letten Lebensarbeiten Maximilian's II. zählte die beutsche Königswahl seines Erstgeborenen. Sein vertrauter Rathgeber Lazar von Schwendi drang darauf in seinem Gutachten über die Haltung des Kaisers zu dem immer weiter um sich greisenden Kriege in den Niederlanden. Die Wahl ersolgt, wie bereits an ansderer Stelle zur Sprache kam, den 27. October 1575. Der neu ausdrechende Türkenkrieg in Ungarn (seit 1574), die Verwicklungen mit Bathory, dem glücklicheren Bewerder um Polens Krone, lassen die Hilbe des Reiches wieder nothwendig erscheinen. Auch in Böhmen soll gegen die überhandnehmende kirchliche Neuerung ein Damm gessetzt werden.

Krank war Maximilian II. auf ben Regensburger Tag (Juni 1576) gekommen. Am Tage bes Reichstagabschiebes, 12. October, starb er ruhig, gefaßt, ben Thronfolger an ber Seite, nach längerer Unterrebung mit bemselben. "Meine glücklichste Stunde ist gekommen", sprach er im Angesichte bes Todes, und b'Almazon, ber Botschafter

<sup>\*)</sup> Literatur. 3. Gefc. b. poin. Thronbewerbung Maximilian's II. vgl. noch: Rante, Franz. Gefc., I.; Oronfen, Gefc. b. preuß. Bol., II., 2.; Märder, Sophie von Rosenberg (1864); Herrmann, Gesch. b. russ. R., III.

Philipp's II., schrieb nach Spanien, bedeutend, daß seine Sendung mißlungen: "Der Unglückliche ist gestorben, wie er gelebt hatte".

In beiben Aussprüchen des Sterbenben und des spanischen Botichafters lieat ber Schlussel zu bem Seelenzustande bes Verscheibenben. Ueberblickte Maximilian II. die Erfolge seines Herrscherlebens, so mußte er ben Tob als Erlösung von berben Enttäuschungen begrüßen. Der Freund bes Protestantismus fah fich durch bas un= verföhnliche Glaubensgezänt in beffen Schoofe zurückgeschreckt und tief verstimmt. Im Herzen akatholisch, burch die Traditionen bes Hauses an den Ratholicismus äußerlich gebunden, wollte er eine versöhnenbe Mittelstellung zwischen beiben Glaubensbekenntniffen einnehmen, in einer Zeit, wo nur entschiedene Barteinahme am Blabe ichien, zögernbe Halbheit, angestrebte Reutralität beibe Glaubenslager Er, ber bie Gewaltthat \*) in Religionsangelegenheiten verwerflich fanb, wurde aus politischen Rüchsichten Schwiegervater bes Franzosenkönigs, unter welchem die von Max schwer beklagte Bartholomausnacht stattfanb\*\*) und burch bie zweite Tochter bem spanischen Bhilipp boppelt verbunden, bem Berfechter bes tatholischen Herrschaftsprincips, an beffen Hofe ber Erstgeborene Maximilian's II.

<sup>\*) \*\*)</sup> Gines ber gewichtigften Zeugnisse für Maximilian's II. religiose Dentweise bietet bas bezügliche Schreiben an Schwendi (S. Janto, S. 94): "Leiber auf biefer Welt bermagen jugeht, bag einer babei wenig Luft und Rube bat; aber Biberwärtigfeit, Untreu, Unehrbarteit ift überall vollauf. 3a es mare fein Bunber, bag einer bei biefem Befen gar bligblau und toll murbe, bavon viel ju foreiben mare. Go viel bie unrebliche That, fo bie Frangofen mit bem Abmiral und ben Seinigen tyrannifder Beife erzeigt haben, berührt, bie tann ich gar nicht loben und hab es mit berglichem Leib vernommen, bag fich mein Tochtermann zu einem folden fcanb: lichen Blutbab hat bereben laffen. Doch meiß ich fo viel, baf mehr anbere Leute als Er Selber regieren . . . Bollte Gott, et batte mich um Rath gefragt, und Gott verzeihe benen, fo baran foulbig . . . Und ift in ber Bahrheit nichts anberes, als wie 3hr vernünftig foreibt, baß Religionsfachen nicht mit bem Schwerte gerichtet fein wollen und behanbelt merben. Rein Chrbarer, Gottesfürchtiger und Friedliebenber wird anbers fagen . . . . Bas aber bas nieberlanbifde Bert betrifft, bas tann ich gleich so wenig loben . . 3ch batte es gern gut gefeben . . bag es . . nicht fo jammerlich maren verberbt worben (bezieht fich auf bie Bluturtheile Mba's) . . . In Summa, Spanien und Frankreich machen es, wie fie wollen, fo werben Sie es gegen Bott, ben gerechten Richter, verantworten muffen. Ich will, ob Gott will, für meine Person ehrbar, christlich, treu und aufrichtig hanbeln. Und wenn ich bas thue, bekummere ich mich um biefe boje beillofe Welt gar nicht".

bie entscheibenben Jünglingsjahre burchlebt. Im Reiche von ben eifrigen Brotestanten als Abtrunniger betrachtet, konnte Maximilian II. in ben eigenen Ländern ben vollen Dank ber Akatholischen nicht erwerben, benn zögernd öffnete seine hand bie Schleußen ber Ruge= ftändniffe, um sie im nächsten Augenblicke wieder anzuziehen; und boch brohten sie balb ber Bucht ber Strömung ganz zu weichen. In Ungarn muchsen die Berwidlungen, die Türkenmacht bleibt ungebrochen. Gin bofer Bauernaufstanb, bie Rolae verzweifelter Stimmung unter bem Drucke endloser Rriegsnoth und Abgabenbelaftung, ersteht 1569-70 im Alföld, im Biharer Comitate, um Debreckin und Skolnot, unter Führung bes "fcwarzen Mannes", Georg Raracfon. Allerdings wird er bald bemeistert, aber bie gefährliche Spannung ber Gemüther bleibt. Ungleich verberblicher brobte ber croato silovenische Bauernfrieg bes Rahres 1573 zu werben, beffen Schwerpunkt nach Innerofterreich fällt, und ben wir an anderer Stelle besprechen werben. Das warf in ben Augen ber Opposition neue Schatten auf bas kaiserliche Reaiment. wie wenig es auch für solche Störungen verantwortlich war und wie entschieben die Schuld ber rudfichtslosen grundherrlichen Gewalt aufiel.

In der polnischen Frage erlitt Maximilian eine boppelte Nieder= lage. Es fehlte ihm ber fraftige Arm, bas ftarte Berg jum plan-Insofern batte ber Benetianer Diplomat Tron reichen Ropfe. Recht, wenn er von Maximilian schrieb: "Sein Ropf ist warm, sein Herz talt" ("ha la testa calda ed il cuor freddo"). Aber er ift und bleibt eine Geftalt ber Geschichte, an welcher gerne bas Auge haftet, ein Mensch von Gemuth, Bilbung und freiem Blid, ein Freund ber Wissenschaft, ber ebeln Geselligkeit; jeder gemeinen That rober Gewalt fremb, bankbar für jeben Dienst, auch ben kleinsten, wie seine Rammerrechnungen anbeuten. Und die bochsten Güter bes Lebens, sittliche Ueberzeugungen, hielt er fest. Wie ihn auch bas öffentliche Leben erscheinen ließ, sein Inneres gab auch vor bem Sterben nichts preis, für bas er als Jungling entschloffen Partei genommen. Nicht umsonst heißt er Maximilian II., benn wie sehr er an Weite bes Blides und ritterlicher Thatfraft biesem nachsteht, es ist etwas von ber Art bes Urgroßvaters in ihm, die beutsche Gemuthlichkeit, ber bem innern Leben zugewandte heitere, leutselige Sinn, auch wohl bas schlechte Haushalten mit bem Gelbe. Niemand konnte ihn ernstlich hassen, Biele waren ihm ergeben, und bas Diß= lingen seiner Plane mußte auch ber schärffte Tabler zu guter Sälfte ber zwingenden Gewalt der Umstände beimessen. Die aber aus seiner Zeit in die folgende hinüberlebten, vermißten ihn immer schmerzlicher am Throne und wurden auf diese Weise seine besten Upologeten.

Nicht ohne tieferes Sinnen geht man an der Epoche von 1519 bis 1576 vorüber, um sich ber nächsten zuzuwenden, die zwischen ben Jahren 1576 und 1618 liegt. Dort fesselt ein großartig bewegtes Geschichtsleben auf allen Gebieten menschlicher Intereffen bas aeistige Auge und inmitten beffelben eine fcwungvolle, zielgerechte Politit bes haufes Defterreich, die nur in ben letten Decennien an biesem Schwunge Manches einbußt. Anders ift es mit der Folgezeit bestellt; — einer an bebeutenben Verhältnissen und Männern ärmeren, einer ichwülen, unerquidlichen Zeit, voll elettrifcher Spannungen, die nach gewaltsamer Entladung ringen. Das haus Sabsburg entbehrt bes sichern Steuermannes; innerer Unfriebe, außere Gefahren stellen eine schwere Prüfung in Aussicht, die es nicht bestehen werbe. Daß es bieselbe bestand, findet in der einigenden Macht ber Interessen, für die Theile bes Staatsganzen, in der Uneinigkeit ber Gegner und in dem festen Glauben ber Dynastie an ibren Siea seine Erklärung.

Drud son C. S. Sonlje in Grafenhainichen.

## Handbuch

ber

# Geschichte Gesterreichs

von der alteften bis zur neneften Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Susturgeschichte

· bearbeitet

noù

## Dr. Frang Ritter von Krones,

9, 8. Prosessor ber öfterreichischen Geschichte an ber Universität zu Graz, corresp. Mitglieb ber 2. L. Akabemie ber Wissenschaften zu Wien.

28. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theodor hofmann.

Preis 50 Pf. = 30 Kr. ö. W.

27.4.1912

Digitized by Goog

## Vierzehntes Buch.

#### Die Beiten Andolph's II. und Mathias' (1576-1618).

### Magemeine Literatur.

(Urfunbenfammlungen, Befchichtschreiber u. f. m.) Lünig, T., Reichsarchiv; Londorp, Contin. Sleidani (bis 1609). 3 T. (1619--1621); von bemf. ber rom. R. Maj. u. bes h. R. R. Acta publica . . . . mit Forts. pon Mager von 1546 - 1641 (Frantfurt 1665-1667) und weiterhin (bis 1691) 12 Bbe. o. Inber v. J. 1702, 4. A. (Tüb. 1739-41); D. Schabaus, Sleidani continuatio, Pars 1-4 (beutich bis 1619; jur Ueberf. bes Gleibanus f. 1. u. 2. Thl. nach Lautenbach und Beuther.) (Strafburg 1620 ff.); Gottfrieb (vgl. Abelin), bift. Chron. bis 1619 (Frankf. 1630 ff.); Leh= mann (de pace relig. acta publ. et orig., bis 1613 erich., Frankf. 1707), suppletus et continuatus bis 1648, II. Bb. bis in's 18. Jahrh. (1710 ff.); Meteranus novus mahrhaffte Befchr. 2c. reicht bis 1630. (Den Kern bilben bie Aufg. bes G. van Meteren über ben nieberl. Krieg u. b. beutschen Reichs sachen, Arnheim 1620 f. u. Amsterbam 1640 f.) P. Piasecii chron. gest. in Europa ab a. 1576-1646 (1648) (Amft. 1648); D. Chytraus, Chron. Saxoniae et vic. orbis, 1. A. Greifsm. 1590, bie 3. A. Leipzig 1611 (reicht bis 1611); Bittorio Siri, Memorie recondite (1601-1640), 1. A. 1640 ff. (Baris u. Lyon). R. A. i. Frang. v. Requier (Baris 1757-1758). Die Forts. erschien u. b. T. Merctrio overo hist. di correnti tempi.

Mich. Eitzinger, Beschreibung . . . (1597); C. Ens s. u. Specialliteratur Franz Ch. Khevenhiller († 1650), Annales Ferdinandi o. wahrhasster Beschr. K. Ferdinandi II. . . . Geburth, Ausserziehung 2c. (1578—1637) (1. A. Regensburg 1640—1646, 9 The., reicht bis 1622; 2. A., Leipzig 1716—1726, burch 3 Bbe. Tert u. 2 Bbe. Bilbnisse verm., reicht bis 1637). Kritik Khevenshiller's v. D. Runbe "Ueber die gegenw. Beschaff, der Khevenhill. Annalen". Deutsches Mus. (1777), 2. Bb., S. 403—417. — Ders.: Khevenhiller's Ferdin. Jahrb. i. e. pragm. Auszug gebr. u. bericht. (Leipzig 1778 bis 81), 4 The. (reicht nur bis 1597).

3. Barvitius (Mubolph's II. Secr.), Divi Rudolphi Imp. epp. ineditae . . . her. vom Grafen Pace (Wien 1771) (beh. bloß Papstwahlen, bie poln. Anskrones, Geich. Desterrichs. III.

geleg. u. etwas v. Türfentr.; Ang. Gisl. Busbequii epp. ad Rudolphum II. imperat. ab a. 1582, Paris. scrr. (Lugd. Bat. 1623 f.).

Ric. Frischlin, Panegyr. Rudolpho R. regi dicatus (Tub. 1577) (vgl. D. Strauß über R. Frischlin); Petri Lotichii rer. germ. sub Mathia, Ferd. II. et III. gest. (Frankfurt 1646, 1650). Außer ben Monogr. v. Gambsus, ben Panegyrisen v. Miräus, Helvicus . . . B. G. Struve, Diss. de Rudolpho II. et Mathia Imper. Jmm. Beber, Sylloge rer. praecip. temp. Mathiae Caes. in Europ. gest. (Gießen 1701).

Allg. Sülfswerke (vgl. XIII. Buch). Saberlin, D. R.-G., X. bis XXII., bie Berke v. Ranke, Dropfen, Raumer, C. A. Menzel . . . . Surter, Gefch. R. Ferbinanb's II. u. f. Eltern (1.—8. Bb. reicht v. 1564 bis 1619); Majlath, Gefch. bes R. Desterr., II. Bb. Die Specialliteratur am betreffenben Orte; insbef. 4., 6. Abschnitt.

Nachtrag 3. XIII. B., S. 267: Reitzes, 3. Gefch. b. relig. Wandslung Mar II., mit bish. ungebr. Urt. aus b. ftabt. Arch. 3. Wien (1870).

### Inhaltsübersicht.

1. Rubolph II. und seine Brüber. 2. Die beutsche Reichsfrage und Kaiser Rubolph II. (1576—1600). 3. Die polnische Thronfrage (1586—87), Ungarn und Siebenbürgen, ber Türkenkrieg bis 1600. 4. Die Berhältnisse in ben beutschen Erblanben; die Glaubensfrage und der Bauernkrieg am Schlusse bes 16. Jahrhunderts. 5. Tirol und Innerösterreich von 1564—1600. 6. Die religiöse und politische Bewegung im Ungarnreiche (1600—1606). 7. Die beutschen und böhmischen Erblande bis zum Wiener Frieden. 8. Der Thronfampf der habsburgischen Brüber (1606—1611). 9. Mathias und Minister Khlest (1611—1617). 10. Innerösterreich; die Thronfolge Ferbinand's II. und die Ansänge der großen Krise.

#### 1. R. Rudolph II. und feine Bruder.

Nebersicht: Maximilian's II. Familie (15 Kinder, 6 unmunbigen Alters gestorben).

#### Söhne:

- 2. Rubolph II., geb. 18. Juli 1552. R. v. Ungarn 25. Sept. 1572, K. v. Böhmen 22. Sept.; röm.-beutscher K. 1. Nov. 1575; Kaiser 12. Oct. 1576. † unvermählt 20. Januar 1612.
- 3. Ernst, geb. 15. Juni 1553; 1577 Statthalter bes Lanbes Desterreich u. Ungarns; 1591, Januar, bis 1593 Berweser o. Regent Innerösterreichs, statt bes minberjährigen Länbererben. 1593 O. Statthalter ber span. Rieberslambe. + hier 20. Febr. 1595 unvermählt.
- 4. Mathias, geb. 24. Febr. 1557; A. Oct. 1577 als Oberstatthalter v. e. Partei i. b. span. Rieberlande berusen. 18. Januar 1578 Einzug in Brüssel; 1581, Juli, legt er die Stelle nieder; Rücksehr nach Desterr. (im Herbste).

   Linzer Internirung. 1590 Statth. v. Desterreich. 1594 Statth. u. D.: Felbherr i. Ungarn und Bertreter des kais. Bruders im Reiche. 19. Rov. 1608 K. v. U., 23. Mai 1611 K. v. B., 13. Juni 1612 Bahl z. Raiser, 24. Juni Krönung; seit 4. Dec. 1611 mit Anna, T. Erzh. Ferdinand's (II.) v. Tirol, aus bessen 2. Ehe verm., † kinderlos 20. März 1619.
- 5. Maximilian (III.), geb. 12. Oct. 1558; 1585 gewählter beutscher Orbensmeister, gew. z. R. Polens 22. Aug. 1587; gefangen b. Bitschen 25. Januar 1588; Berzicht auf ben poln. Königstitel im Beuthen-Bendziner Frieden v. 28. Juli 1589, 1593 bis z. Sommer 1596 Regent o. Berweser Innerösterreichs, 1595 Hochmeister bes beutschen Orbens, im März 1596 z. Feldobersten in Oberungarn ernannt. 1602, 3. Juli, v. Kaiser R. zum ersten Berweser o. Gubernator Tirols u. b. Borlande bestellt, s. 1612 Regent, + 1618, 2. Nov.
- 6. Albrecht, geb. 13. Nov. 1559; Carbinal 1577; 1583 Statthalter v. Portugal; 1594—1598 Erzb. v. Tolebo und Primas von Spanien; 1595 O.= Statth. ber span. Nieberlande. 1598, 6. Mai, verlobt und 1599, 18. April, mit ber T. Philipp's II., Clara Jabella Eugenia, vermählt und mit ben span. Nieberlanden, Burgund und Charolais belehnt (6. Mai 1598 Berzichtrevers ber Insantin; C. Albrecht's interim. Stellvertr. 1598/99 in den Niederlanden: Cardinalbisch Andreas, S. Erzh. Ferd. II. v. Tirol). † kinderlos 30. Nov. 1633.
- 7. Benceslaus, geb. 10. März 1561; † als Grofprior bes kaftil. Johan-niterorbens 22. Sept. 1578.

#### Töchter:

- 1. Anna, geb. 2. Nov. 1549, † 26. Dec. 1580; Gem. f. 12. Nov. 1571 R. Philipp's II. v. Spanien.
- 2. Elisabeth, geb. 5. Juni 1554, † i. Wiener Rloster 22. Januar 1592; Gem. R. Karl's IX. v. Frankreich († 1574, 30. Mai).

Digitized by Google

Steichzeitige Sewalthaber. Päpfte: Gregor XIII. (Buoncompagni) 1572, † 1585; Sirtus V. (Beretti), † 1590; Urban VIII. (Castagna), † nach 12 Tagen; Gregor XIV. (Ssonbrai), † nach 24 Tagen (G. 1590); Innocenz IX. (Fachinetti), gew. 5. Dec. 1591, † 30. Dec.; Glemens VIII. (Albobrandini), geb. 30. Januar 1592, † 1605; (Leo XI.); Paul V. (Borghese), 1605, † 1621. — Sultane: Murab III., † 1595; Wohamed III. († 1603). Achmed I., † 1617; Mustafa I., 1618; Osman II., † 1622. — Czaren: Jwan II. Basilieiwič, 1584; Feodor I., † 1598; Boris Godunow bis 1605. Haus Romanow s. 1613.

Spanien=Portugal: "Philipp II., + 18. Sept. 1598; Philipp III. Frankreich: Heinrich III., erm. 1. Aug. 1589, bet lette Balois; Heinrich IV. ber erste Bourbon, erm. 1610, 14. Mai. Lubwig XIII. England: Elisabeth 1558—1603; Schottland, Jakob V., Stuart, 1589—1603, in England 1605, + 1625.

Dänemart-Rorwegen: Friedrich II., 1559—1588; Christian IV. (1588—1648). Schweben: Haus Basa (1577 Erich XIV. vergistet): K. Joshann (1568—1592); s. Thronsolger J. Sigismund auf b. poln. Thron s. 1587 und zugleich in Schweben bis 1604. Karl IX., + 1611; Gustav Abolph. Polen: K. Stephan (Bathory), + 1586; Haus Basa: Sigismund (1587—1632).

Rubolph II., der älteste ber Söhne Maximilian's II., die zu ihren Jahren kamen, trug ben Namen bes Ahnherrn seines Hauses und eines der bedeutenbsten Herzoge des habsburgisch-österreichischen Stammes; aber ihm war nicht ihre politische Begabung, ihre Willensfraft beschieben. Die entscheibenbste Lebenszeit, in welcher ber Charakter sich bilbet, verlebte er am spanischen Hofe Philipp's II., seines Ohms und Schwagers. Bon bort hatte er tief greifende Ginbrude von königlicher Allgewalt in staatlichen und Glaubensbingen, steifer Formlichkeit und bufteren, abgeschloffenen Berrscherthums mitgebracht, - nicht aber auch bas, mas an bem spanischen Berrscher bei aller Verkehrtheit bes Grundgebankens anerkannt bleiben muß, die unermübliche Arbeitskraft des Regenten im Großen und Kleinen. Die melancholische Gemuthsanlage, bie rege Empfänglichkeit für Wissenschaft und Runft, welche ebenso wie seine seltenen Sprachkenntnisse (Deutsch, Böhmisch, Spanisch, Frangosisch, Italienisch, Latein) an feinen Großoheim und mutterlichen Großvater, Karl V., erinnern, verbanden sich nicht mit bessen großem politischen Blice und Thatendrange; ihm war auch nichts von dem rührigen, leutseligen Wesen des Vaters eigen, wohl aber bessen empfindliches, zögerndes, schwankendes Wesen; nur steigert es sich früh bei jener Gemüthsanlage und ben unangenehmen Ginbruden ber Herrscherforgen zur frankhaften Thatenlosigkeit, zum Ueberdrusse an der Regentenarbeit, die möglichst auf andere Schultern gewälzt wird. So erlangten, abgesehen von eigennützigen Bedientenseelen, bei dem geschäftscheuen Herrscher der Frh. von Rumpf, Oberstkämmerer, dann Obersthosmeister, der Gegner Spaniens, aber eine Haupstütze der Jesuiten und der katholischen Restauration, und Paul Sixt, Frh. von Trautson, schon unter Max II. einslußreich, ein glänzender Cavalier, den Sinsluß mächtiger Günstlinge. Ein Frembling in den Angelegenheiten seiner Lande und des deutschen Reiches, stand Rudolph auch zeitlebens den Bedürfnissen der Zeit, des Staates und seiner Bölker ohne Verständniß gegenüber. Seine Talente konnten nur dem fürstlichen Privatleben zu Gute kommen.

Als ber vierundzwanzigiährige Raiser, garten Körperbaues, von vornehmer Haltung, ebel geformten, geistverrathenben Zügen, sich auf ber Burg am Grabschin einschloß und mahrend einer achtund= zwanzigjährigen Herrschaft (feit 1583) fast nie ben Ort wechselte, seinen Büchern, Runftschäten, ben eigenen fünstlerischen Arbeiten lebte, ber Blumenpflege oblag, feine herrlichen Pferbe im Marftalle ftundenlang besah, ohne eines von ihnen je zu besteigen, tage=, wochen= — ja monatelang jeden Ausgang ebenso mied, wie jede, noch so wichtige Aubienz, — gewann es immer mehr ben Anschein, ber Raiser sei ein Herrscher im Rubestande, er lebe so, wie einst Rarl V. zu St. Just lebte. Und boch fehlte es ihm nicht an hohem Selbstbewußtsein; mit bem empfindlichsten Migtrauen begegnete er jedem Anlasse, ber sein Herrscheranseben zu franken brobte. barf mohl fagen, daß er bei all' seinem strenggläubigen Ratholiken= thum die firchlichen Hoheitsrechte bes Landesfürsten der Curie aegen= über burchaus nicht preiszugeben Willens war und hierin an ben Traditionen der früheren Sabsburgerpolitik festhielt. Sein vassiver Fatalismus fand die gefährlichste Nahrung in der bamals die Welt beherrschenden Aftrologie; sie schläferte ihn ein, sie nährte feinen oft ungerechten Argwohn, mährend er vertrauensselig von Gunft= lingen und Glücksrittern ausgebeutet wurde. Er las in ben nächtigen Sternen, statt mit klaren Augen in ber Tageswelt und ihren Berbaltniffen; er suchte auf alchymistischem Wege ben Stein ber Weisen und erwarb nie auf bem Wege reicher Erfahrungen Herrscher- und Lebensweisheit. Giner ber gelehrteften und gebilbeften Fürsten feiner Zeit, gut geartet, nicht ohne Mitgefühl und fürstliche Freigebigkeit, wandelte er durch sein Herrscherleben wie einer durch den Tag mit geschlossenen Augen wandelt, mit kindlichem Ungeschick in praktischen Fragen, fremb, ja sagenhaft verschollen für seine Bölker, mit ben nächsten Verwandten, seinen Brübern, bald zerfallen, nicht gefürchtet, wenig geachtet und unbeliebt, — er sah nicht die lange sich anmelbenden Gefahren — und ebenso, wie er drei Decennien lang mit Heirathszgedanken sich trug, um bennoch einsam, unvermählt, mit bitteren Erinnerungen an seine natürlichen Sprößlinge, zu sterben, — konnte er es nie über's Herz bringen, diesen Gesahren mannhaft zu begegnen, bis es längst zu spät war.

Rurzer können wir uns über Rubolph's Brüber faffen, fie find nicht in solchem Grabe so eigenthümliche psychologische Erscheinungen, teine so problematischen Naturen. Erzh. Ernst erscheint als ftrenggläubiger Katholik von gerabem Bejen und regem Pflichtgefühle in seinen hohen amtlichen Stellungen. — Dem nächstältern Bruber bes Raisers, Mathias, war ein ehrgeiziger Sinn gegeben, aber mittelmäßige Anlagen. Braftischer angelegt als Rudolph, gefchmeis biger, aber schwächlich an Körver und Seele, wie biefer, bedurfte et eines ftarteren Geiftes zur Berwirtlichung hochstrebenber Gebanten, wie er ihn bann seit ber Uebernahme ber Statthalterschaft Desterreichs an bem Bischofe Rhlefl fand. Sein erfter felbständiger Schritt in's große Leben war die verunglückte Ginmischung in die niederlän= bifchen Wirren, als ihn eine Bartei bafelbft, unzufrieben mit Spanien, aber auch mit bem Brinzen von Dranien als Rueward, in's Land rief. Seine Rolle, undankbar, aber seinem Charafter nicht abträglich, war balb ausgespielt, benn Spanien war über biefen Schritt höchlichst erbittert und andererseits trieben die Nordstaaten (1581, 26. Juli) zur förmlichen Lossagung von ber fpanischen Herrschaft. Mathias muß nun aus bem Lande weichen und für biese Mission gegen Wissen und Willen seines kaiferlichen Brubers, bes Familienhauptes, unternommen, durch die Ungnade Rudolph's und längere Internirung bugen. Das glich sich allerbings außerlich wieber aus, ja die Baffivität Rudolph's häufte allgemach auf ihn bie einflufreichsten Stellvertretungen, aber bie gegenseitige, vielleicht angeborene Abneigung blieb, und eben biefer Ginfluß, die Greignisse in ihrer zwingenden Gewalt, auf ber andern Seite die Unthätigkeit Rubolph's lenkten bann ben Blick Mathias' einem verhängnisvollen Biele ju und ließen auch die anderen, jungeren, Bruber, Maximilian und Albert, ben Gebanken fassen, daß Mathias der eigentliche thätige Leiter des Hauses sei.

Bon biesen beiden ber kräftigere Charakter, ja von Allen ber entschlossenste, war Erzh. Maximisian (III.), ber es nie vergaß, baß sein kaiserlicher Bruber ihn so balb in ber polnischen Thronsfrage preisgab und bem bei seinem thätigen, bis zur äußersten

Rücksichtslosigkeit entschlossenen Wesen die gegentheilige Art Aubolph's ein Gräuel sein mußte. Unter allen Brübern wohnte in ihm die stärkste Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einheitlicher Führung der Angelegenheiten des Hauses Desterreich.

Minber fräftig angelegt erscheint Albrecht, ber mit ber geistzlichen Laufbahn bie weltliche vertauschte, ein friedsamer, wohlwollenber Sharakter, bessen Zumeist auf frembem Boben verläuft. Er ist ber britte ber Söhne Maximilian's, ber in ber Geschichte ber Nieberlanbe auftritt und ber Haupttheil seines Lebens verläuft barin. Der jüngste ber Brüber, Wenceslaus, starb gleichfalls im Auslande schon im siedzehnten Lebensjahre.\*)

#### 2. Die deutiche Reichsfrage und R. Rudolph II.

Literatur. Bgl. bie allg. 3. XIII. u. XIV. Buche.

Insbesonbere: Zur Reichsgesch. v. b. Wahl Aubolph's II. bis z. Wahl Ferdinand's II. (1575—1619) siehe Ranke's Werke, 7. Bb.; (Stumpf) Diplom. Gesch. b. beutschen Liga (1800); Cornelius, Z. Gesch. b. Gründung b. beutschen Liga (Münchener hist. Jahrb. 1865); Muffat, Die Berhandl. b. protest. Fürsten i. b. J. 1590 u. 1591 z. Gründung e. Union (1862); Mor. Ritter, Gesch. b. beutschen Union v. b. Borbereit. des Bundes bis z. Tode R. Rubolph's II., 2 Bbe. (1868, 1873); Briefe und Acten I. 1598—1603. II. 1607—1609 (München 1870, 1874). Quellenbeitr. z. G. Rubolph's II. (1872).

Bebeutsam war die Wandlung, die sich in den Glaubensvershältnissen des Kurs und Reichsfürstencollegiums vollzogen hatte. Außer den drei geistlichen Kurfürsten gab es nur Einen weltlichen mehr, den König von Böhmen, der in der Person des regierenden Habsburgers katholisch war und von den Reichsfürstenshäusern nur zwei, die nicht vom alten Glauben sich gewendet, Bapern und das kleine Leuchtenberg, neben dem habsburgis

<sup>\*)</sup> Literatur. Z. Gesch. ber Nieberlande in bieser Epoche: Gachard, Actes des états généraux des Pays-bas 1576—1585, I. (bis 1578) (Brux. 1861); Documents hist. inéd. concern. les troubles des Pays-bas (1578—1584), publ. par Ph. Kervyn de Volkaersbeke et J. Diegerick (Gand 1849 bis 1850); van Kampen, Gesch. d. Nieberl. (1831—32), 2. Bb.; H. Leo, 12 Bücher nieberl. Gesch., 2 Bbe. (1832—35); Motley, Der Absall ber Nieberlande u. s. w., A. bem Engl., 3 Bbe. (1857—1860); M. Koch, Unters. über bie Emp. u. b. Absall b. Nieberl. v. Spanien (1860); Holzwarth, D. Absall b. Nieberlande (1872) II. 2; Hist. de l'archiduc Albert, gouv., général de la Belgique (Köln 1693) (von J. Brušle, de Mont plein champ).

schen Sause. Alle übrigen Kur- und Reichsfürsten weltlicher Art gehörten bem evangelischen ober reformirten Befenntniffe an. ienes mit Rurfachsen, biefes mit ber Rurpfalz an ber Spite. Rum aber übertrat (1582) auch Gebhard, Erzbischof von Röln, zur neuen Lehre und verehelichte fich. Sein Blan, auch unter biefen Berhaltnissen das Erzstift zu behaupten, scheiterte zwar, und es gelangte ber bayerische Bring Ernst burch Wahl und Waffengewalt zum Besipe Kurkölns (1584); aber bald wiederholte sich in anderer Form ber Streit zwischen Protestantismus und Ratholicismus im Rampfe um bas Bisthum Strafburg (1584). Dag in beiben Fällen bie katholische Partei siegte, beweist, wie fehr sie ihre Kräfte anspannte, um nicht aus ben wichtigften Stellen gebrängt zu werben und wie sie babei vom innern Zwiespalte ber Evangelischen und Reformirten begünstigt murbe. Wir burfen bei Unbefangenheit bes Urtheils nicht leugnen, daß die katholische Bartei allen Anlaß hatte, fich fester ju verbinden, benn fie beforgte eine formliche Bertehrung ber früheren Rechts: und Befigverhältniffe. Die protestantischen Abministratoren katholischer Bisthumer, wie z. B. ber Magbeburger, also förmliche evangelische Bischöfe, wollten Rang, Sit und Stimme im Reichstage behalten, mas ebenso begreiflich erscheint, als das Widerstreben ber Katholischen, welche nur ber tatholischen Sand die Rechtmäßigkeit eines folden Anspruches zuerkannt wissen wollten. Gbenso strebten bie Reichoftabte immer mehr ben firchlichen Umschwung an, und auf bem ganzen Boben Deutschlands wachsen die Säcularisationen in größter Fülle, allerdings aus Naturnothwendigkeit, aber um so störender für die Ratholischen. Als daher ber Cardinalbischof von Trient, Lubwig (Freiherr von Mabrusso, † 1600), seit 1582 breimal als papstlicher Legat Gregor's XIII. und Sixtus' V. feit 1582 in's Reich tam, tonnte es ihm nicht schwer fallen, die Ratholischen auf die Gefährlichkeit dieser Borgange ju verweisen und zur festen Ginigung zu mahnen.

Auf ber anbern Seite klagten bie Protestantischen über bie Parteilickeit bes vorwiegend katholischen Reickskammergerichts, bes kaiserlichen Reichshofrathes, benahmen sich gegenüber ben kaiserlichen Gelb- und Truppenforberungen für ben Türkenkrieg schwierig, und nirgends erscheint ihr Mißtrauen gegen die Restaurationspläne des "Papismus" greller, als in dem Ankämpsen gegen die Sinsührung des verbesserten oder sogenannten gregorianischen Kalenders (seit 1583).

Bei biefer Spannung war bereits ber Reim zu ben beiben großen Fürstenbundnissen gegeben, beren eines, bas Bundniß ber

Reformirten, die sogenannte Union, die "Correspondirenden" wie fie sich nannten — balb nach jenem Torgauer Fürstentage (1591, 13. Februar) bestimmtere Gestalt gewinnt, auf welchem sich ber fächsische Kurfürst Christian I. (1586, + 1591) und ber Kurpfälzer Johann Kasimir, Oheim und Vormund Friedrich's IV. (bis 1593), mit Brandenburg, Beffen, Braunschweig, Anspach, Medlenburg und Magbeburg über ein Bundniß einigten. Denn gleich liefen wieber bie Wege Sachsens und ber Pfalz unnabbar auseinander; die lettere stellt fich an die Spite bes Bunbniffes, bas 1594 ju Beilbronn, 1598 zu Frankfurt als "Union" anhebt. Später wird ihre Seele, ober boch ihr planreichster Führer, Chriftian, Fürft von An= halt-Bernburg, die rechte Sand bes Pfälzer Unionhauptes. Um diefelbe Zeit erwuchs aber auch ben Katholischen ber bedeutenoste Herzog Maximilian von Bayern (geb. 1572), bem 1597 fein Bater Wilhelm bie Regierung abtrat, weitaus überlegen bem turpfälzischen Better und später bas Saupt ber Liga.

Und zwischen ben sich bilbenben Heerlagern ber Parteien, inmitten ber steigenben Reichswirren sah ber Kaiser mit verschränkten Armen aus ber Ferne zu. Aber ihm war auch ber schlaue Gebanke nicht eigen, ben Kampf zu schüren und als Dritter ben Rugen zu ziehen.

### 8. Die polnifche Thronfrage. Ungarn und Siebenbürgen; der Türkentrieg bis 1600.

Literatur (vgl. XIII. Buch; insbes. Abschnitt 11). Die poln. Thronfrage: Caro, Das Interregnum Polens i. J. 1587 und die Parteikämpse der Häuser Zborowski und Zamojski (Gotha 1861); E. v. Mayer, Des Olmüter B. Stan. Pawlowski Gesandtschaftsreisen nach Polen (1861); Sieniawski, De interregno, quod kuit in Polonia post Stephani regis discessum, pars II. de comitiis ad novum regem elig. a. 1587 . . . . habitis, Bresl. Diss. (1869) (der sich besonders an Szujski, dzieje Polski, III., in Bezug der Quellen und der Aufsassum sehnt und gegen Caro und Mayer polemisirt). Das Urkundliche in Dagiel, Cod. dip. Polon., I. u. b. Ciampi, didl. crit., I. Ueber die anderweitigen Quellen s. b. cit. Monographieen.

3. bie Gesch. Ungarns: Pray, epp. procerum, III. Urfunbl. in Hatsvani (Horváth) Brüsseler Arch. (Monum. Hung., II. A.), 3. Bb. — u. Simonyi, Londoner Arch., Monum. Hung., V. Bb.; Török-magyar. államokmánytár, h. v. Szilábi u. Szilágyi a. a. D. Die Briese Stephan Báthory's v. 1576—1585, h. von Otvöß i. 8. Bbe. bes Magyar. tört. tár; Kovachich, Vestigia comitiorum Suppl. III.; Katona, XXVII,

XXVIII. Bb. (worin auch bas Tagebuch Zavobigty's, vgl. Bel, Adpar. ad hist. Hung., u. Gebaftian Tötölyi's Aufzeichnungen benütt ericheinen).

Die zeitgenöff. Chroniken, abgef. v. b. in Rovachich, ser. rer. hung. minores abgebr., v. Joh. Decin (Decius) aus Barona (h. v. Tolby i. 17. Bbe. ber ser. Monum. Hung. 1866) (1592-1598, lat.); Gr. Stephan 3lleshajn (1592-1603); Franz Mifó v. Hibvég (1594-1613) (h. v. Kazinczy im 7. Bbe. ber ser. Monum. Hung. 1863, in magyar. Spr. gefchr.). Die von Tolby u. b. N. Sárospataki magyar kronika (1523—1615) herausg. Jahrbucher find, wie er felbst fpater einfah, bem Dath. Laszlo o. Laczto von Szepfi juge= borig, richtiger gejagt, mit beffen Chronit ibentifch. Diefe gab mit anderen maaparifch gefchr. zeitgen. Jahrb., z. B. bem Memoriale bes Frang Szabo, Graf Emer. Mifó in ben Beitr. 3. fiebenb. Gefch. (Erdelyi tort adatok, I.) heraus. Sjám o šťözn f. o. I., II., vgl. Szalárbi, siralmas magyar kron. (trauernbe ung. Chronit) (Befth 1852). Sauptquellen find überbies f. Siebenburgen: Bolfg. Bethlen (IV., V.) f. o. bas Chron. Fuchsio — Oltardo-Lupinum (f. o.); Jitfthuanffy, bas in Gf. Remeny : Traufchenfels "Funbgruben" (f. o.) Befammelte; Diles, fiebenb. Burgengel (1670); Ratona a. a. D .; Fessler Rlein, 4.; Majlath, G. b. Magyar., 3., 4. Bb., Gefc. Defterr., 2. Bb. Bgl. auch Engel, Gefc. b. Rebenl. b. ung. R., 4. Bb.; horvath, 3. Bb; Szalan, 4. Bb.; Teutich, Gefc. b. fiebenb. Sachfen; Szlagni, Sammer, 5. Bb.; Binteifen, 3. Bb.; Bran, dissert., VII., in annales Hung.; Satvani (Sorváth), Raizok a magyar tört., S. 502-511 (Actenm. Darft. b. Berichwörung gegen Sig. Bathorn, 1594); Bf. Remenn über bie gef. Bunbn. R. Rubolph's II. und Sigismund Bathory's im Uj magyar muz. (1855). Bgl. s. Abh. über ben wallach. Bojw. Wichael im tört. tar, III. (1857). Die speciellere Lit.=Ang. i. Teutsch, "Abrig b. Gefch. Siebenburgens", 3. Aufl. Das Quellenmäßige 3. Gefc. b. Türkenkriege in b. Sammlung v. Reusner, rerum memorab. in Pann. gest. - Ortelius redivivus: Chronologia o. hist. Beschr. aller Kriegsempor. u. f. w. i. D.= u. U.=Ungarn, auch Siebenbürgen mit ben Turfen v. 1495 bis gegenw. 3t. (Murnberg 1604) 3 Thle. Bgl. auch hormanr's Arch., 13. Bb., und bas für bie ganze Gefch. b. Türkenherricaft in U. wichtige Wert v. Salamon, A magyarorz. a török hoditas koraban. (1864). Bgl. auch bie Monographieen: Gablman, Mansfeldiana militia Hungara. (Frankf. 1597); über Abolph v. Schwarzenberg: Ber= ger, b. Fürstenhaus Schwarzenberg, Defterr. Revue, XI., XII. S. (1866), Sep.-A. Morath, Btr. 3. rhein. Linie bes F.-B. Som., Berg'icher Gefch.: Ber. 1877. In jungfter Zeit bietet bie Monogr. Schuler von Libloy's "Aus ber Turtenund Jesuitenzeit vor u. n. 1600, bift. Darftell., jumal Fürften= und Boltsgeschichte i. b. Rarpathenlanbern" (Berlin, Grieben, 1877) manches Belangreiche.

Chronologifche Ueberfichten ber Ereigniffe Siebenburgens unb Ungarns (1576-1600).

Biebenburgen. 1576: Chriftoph Bathorn, Rachfolger seines Br. Stephan's, bes poln. Bahlt., in ber Bojwobichaft Siebenburgens (1579, 26. Mark, Albert huet, geb. 1537 als Sachsengraf, vom Filrftenwojwoben

anerkannt). 1581, 28. Dai: + Chriftoph B., Rachfolger f. 9j. Sohn Sigis: mund - Regentichaft - 1585 Statthalter Johann Gecgi (+ 1588) (1586. 13. Dec., + ft. Stephan B.). 1588, Dec.: Mebiafcher Lanbtag; Sturm gegen bie Jesuiten. Berbannung berfelben. 23. Dec.: Regierungsantritt Gigis: mund B.'s. Beziehungen a. R. Rubolph II. und bem Bapfte. 1590, Rop .: Ginführung bes gregorian. Ralenbers. 1591, 10. Juni: Albert Buet's Apologie f. bie fachfische Ration am Beißenburger Tage. 1594: Sigismund B.'s Geheim= fenbungen an R. Rubolph II. Die Berichwörung gegen ben Fürsten. 27. Juli zieht fich berfelbe nach Rovar gurud. August 27., 29.: Der Torbaer Bluttag. 1595, 28. Januar: Brager Bundniß und Erbvertrag mit R. Rubolph II., von ben ung. Stänben bestätigt. 5. Marg: Sigismund B.'s Berlobung mit Maria Christina, T. Erzh. Rarl's v. Innerofterreich; 6. Aug.: Beigenburger hochzeit. Sigismund's Reife nach Brag u. Inner-Defterr. October, fiegreiche Rampfe Bathorn's und bes mall. Bojmoben Dichael gegen bie Turten. Machthohe Bathory's. 1597, 23. Dec.: Reuer Brager Bertrag. Ceffion Siebenburgens. 1598, 23. Marg: Berlautbarung ber Abmachung. 10. April: Abbantung S. Bathory's. Aug.: Sig. B. wieber Regent. 1599, Aug.: Reuer Ceffionsantrag an b. R. (April), Carbinal Anbr. Bathory (29. Marg: hulbigung ber Stanbe). Dichael, Bojwobe ber Ballachei, gegen A. Bathory. Der Carbinal-Bojwobe 1599, 29. October, vor Bermannstadt geichlagen, ben 3. Nov. getöbtet.

Ungarn. 1577: Die ung. Krone nach Prag gebracht. 1578, Aug., Sept.: Preßburger Tag. Erzh. Karl z. O.-Besehlshaber ber croat.-wind. Militärgrenze u. Erzh. Ernst zum Statthalter Ungarns bestellt. 1581—82: Preßburger Tag; R. Rudolph's II. persönl. Erscheinen., besgl. 1582—83. 1583, 11. Januar: Erneuerung bes Türkenfriedens auf 8 Jahre. 1592: Neuer Ausbruch ber Feindsseligkeiten. 1593: Reichstagsbeschlüsse Angesichts bes Türkenkrieges.

A. 1594: Erzh. Mathias Statthalter. Rämpse mit bem Großvezier Sinan Pascha und bessen Unterbefehlshaber. Felbhauptmannschaft bes Grasen Rarl v. Mansfelb seit Oct. 1594. 1595: Sieg ber Kaiserlichen 4. Aug. vor Gran — Tob bes Mansselbers (14. Aug.). Erzh. Mathias O.-Befehlshaber. 1596, März: Erzh. Marimilian z. O.-Besehlshaber ernaunt; s. Stellvertreter Graf Abolph v. Schwarzenberg und Felbhauptmann biesseit ber Donau: Nistas Palffy. 13. Oct.: Erlau von ben Türken erobert. 23. October: Der Sieg ber Kaiserlichen bei Mezö-Keresztes verwandelt sich zum Schlusse in eine Nieberlage. 1598, März bis October: Schwarzenberg's und Palffy's Ersolge und Eroberungen. 1599, Sept.: Ersolglose Unterhandlungen mit bem neuen Großvezier Ibrahim.

Der Tod des volnischen Wahlkönias Stephan Bathory (13. December 1586)\*) eröffnet bem Hause Habsburg neuerdings bie Ausficht auf ben Thron Bolens. Die wichtigften Manner Angefichts ber Entscheidung waren ber Kronkangler Bamojski, Berwandter bes verstorbenen Königs, ein entschiebener Gegner Desterreichs, und beffen Rivale 3boromsti, ber Raftellan von Gnefen, mit Gorta, bem Balatin von Posen, ber Bahl Erzberzog Maximilian's (III.) ergeben. Aber auch die anderen Sabsburger, seine Brüber, Ernft, bem die hohe Geistlichkeit gewogen war, für bessen Erhebung bereits 1572 burch ben kaiserlichen Bater gearbeitet murbe, und bem gegenwärtig ber Raiser und ber spanische Hof am meisten geneigt sich zeigten; Mathias und ihr Better Ferdinand, Erzh. Karl's Erftgeborener, bewarben sich. Gerade diese mehrfeitige Bewerbung war bem Saufe Habsburg nicht günstig. Ueberdies candidirten der russische Gar Reobor, Carbinal Andreas Bathorn (Bischof von Ermeland feit 1589), ber mit seinem ältern Bruber Balthafar, als Reffen Stephan Bathory's, bes Polenkönigs, im Jefuitencollegium zu Bultusk feine Erziehung gefunden, — und ber schwedische Kronpring Sigismund, wie wir wissen, ber Sohn einer Jagellonin und R. Johann's III., bem sich Zamojski und sein mächtiger Anhang, endlich auch ber

# \*) Das Haus der Bathory von Somlyó in seinen letzten Ausläufern.

Andreas, Graf von Stephan "ber Großfüßige" (nagylabu), Fürst Siebenb. Wahl-Szatmár, Sza= bolcs, Comm. p. Großmarbein, † 1563. fonig Polens, **†** 1586. Stephan, Balthafar, Andreas, v. Großw., 1594 bin= d. j., Carbi= bann gerichtet nalbischof, 1599 als Ruber: als Ber= Curiä, ichmörer. Rurft Gie= **† 1601.** benbürgens ermorbet. 1. Andreas. 2. Sabriel, Fürft Siebenbürgens Sophie, Gem .: (1608-1613),Georg Ratoczy II., ermorbet Fürft Siebenbur: 27. Oct. 1613, gens, † 1661. ber lette Bathorn.

Chrifloph, FürstBojwobe Siebenbürgens,
+ 1581.

Sigismund, Fürst-Bojwobe Siebenbürgens, + 1613, März,
5. Gattin Christ. v. Desterr.,

f. Gattin Christ. v. Desterr., † 1651; s. Schwester Griselbis, mit bem poln. Magn. Zamojski verheir., † 1590. Oheim v. mütterlicher Seite war Stephan Bockkai, Kanzler Bathory's, geb. 1557, † 1606 als Fürst Sieben: bürgens u. Oftungarns. Inefener Erzb. Karnkowski als Ueberläufer von der österreichischen Partei anschlossen. So konnte denn auch der kaiserliche Orator Stanislaus Pawlowski, Bischof von Olmüş, die Sachlage nicht beherrschen, und die Bersuche der Oesterreicher, Jamojski zu gewinnen, schlugen sehl. So kam es den 19. August zur Wahl Sigismund's Wasa, welche auch die Sympathieen der Curie für sich hatte, da schon der Vater, K. Johann von Schweden (1580), heimlich zum Katholicismus übergetreten war, und acht Tage später zur Gegenwahl Maximilian's durch die Magnaten: Woronecki, Gorka, Zborowski, Wartin Ostrorog von Lemberg, den Kastellan von Kamieniec, und die beiden wichtigen Litthauerführer Radzivil.

So mußten balb die Waffen zwischen dem Wasa und dem Habsdurger entscheiben. Maximilian beeilt sich zum Kriegszuge nach Krakau (October 1587), das bereits seinem Gegner gehuldigt. Bei Bicse, den 28. Januar 1588, am schlesisch polnischen Gemärke geschlagen und gefangen, befindet sich der Erzherzog in seindlicher Hand und muß dis zum Frieden von Beuthen=Bendzin in der Warschauer Haft verbleiben. Unter päpstlicher Vermittlung schließt der Kaiser (9. März 1589) zu Beuthen den Präliminarvertrag mit K. Sigismund, worin er im Namen Maximilian's (III.) auf den polnischen Thron verzichtet. Im Mai und Juli erfolgt die beidersseitige Beschwörung des Friedens; den 14. September wird Maximilian frei, aber er grollte dem Bruder, der ihn und seine Sache preisgegeben habe.

Die polnische Thronfrage bilbet eine wichtige Spisobe ber Geschichte Desterreichs, aber ihr Ausgang war unfruchtbar für das Haus Habsburg. Folgenreicher gestalten sich seine Beziehungen zu Siebenbürgen.

Auf bieses Land, bessen Rückerwerbung ben Händen Maximilian's II. entschlüpft war, übte die polnische Königswahl seines Fürsten-Woswoden Stephan Bathory keinen geringen Einsluß. Folgte ihm auch sein Bruder Christoph in der Würde, so blieb doch Stephan eine Art Schutherr Siebenbürgens. Es war die Zeit, daß an die Spitze der Sachsen Siebenbürgens als Sachsengraf Albert Huet trat, ein wackerer, beredter Mann, dem die Vertretung der Rechte und Freiheiten seines Stammes am Herzen lag. Die Zeiten waren leidlich; sie blieben es noch, als der mindersjährige Sigismund Bathory dem Vater in der Herrschaft solgte, zunächst von einem Dutend ständischer Räthe geseitet, dann von dem wackern Géczy vertreten, der als Gubernator im gesegneten

Andenken Siebenbürgens blieb. Nicht lange darauf starb Sigismund's Oheim, der Polenkönig Stephan, und bezeichnend ist es, daß er dem Neffen seine Lieblingsschöpfung, die Jesuiten colonie im Lande, zu Schutz und Schirm wider die wachsenden Angrisse der "Arianer" (Unitarier), Calviner und Lutheraner an's Herz legte.

An anderm Orte werden wir der Berbreitung der Gesellschaft Jesu im Rarpathenreiche gebenken, hier genüge die Andeutung, daß ihr Schulwesen im Lande gedieh, ihre machsende Thätigkeit die Furcht por bem "Papismus" im Lande wedte und schon am Debiascher Landtage einen beftigen Sturm ber akatholischen Stände berauf-Es tommt zur Berbannung der Resuiten; aber nur mit Wiberwillen läßt fich ber junge Fürft bas Decret abringen, und das Verharren des politisch einflugreichen Ordensbruders Alfonfo Carialia als Beichtvaters an feiner Seite fprach flat genug für Sigismund Bathory's innerfte Gefinnung. harnischte Auftreten ber Stände am Torbaer Tage in Dieser Angelegenheit war keine freundliche Begrüßung des Antritts des felbständigen Fürstenregimentes Sigismund Bathory's, und biefen Einbruck konnte auch die ziemlich rasche Annahme des gregorianischen Ralenbers burch die Stände ber brei Nationen nicht gang verwischen. Zwischen biefen Nationen bürgert sich wieber Unfriebe ein. gyaren und Szofler erlauben sich Unbilben gegen die "privilegirten" Sachsen; die mannhafte Schutrede Albert Suet's bekampft am Beißenburger Tage bie Hoffart ber nachbarlichen Landsaffen, welche in feinem Stamme ein "friegsrechtlich erworbenes Gigenthum" erbliden wollen, die Nachsommen ber von ben "Humen" vertriebenen "Sachsen". Wie naiv und vergriffen auch bie hiftorische Deduction der langen Rebe Huet's im Gelehrtenlatein fich anläßt, ihr Kern war gut und von treffender Schärfe. Suet verficht bas gute Recht ber Sachsen und ihren Ruhm als Rähr= und Wehrtraft des Landes. — Gegenüber bem Spotte, die Sachsen seien nur Ruzügler, "Schufter, Schneiber und Rürschner, nicht Kriegsleute und Reichsvertheibiger", ruft ber Sachsengraf bem jungen Fürsten zu: "Arbeit sei Gebot Gottes und es sei weit rühmlicher, Rurschner, Schuster und Schneiber zu heißen, als Dieb, Mörber und Lotter". Dennoch verstünde ber Sachse, wenn es Noth thate, auch die Waffe Der Ebelmann solle sich an Tugenben ebel bünken. au führen. Der Fürst sei herr bes Landes und burfe nicht bulben, bag man bie Sachsen frante, die bann gern für ihn in ben Tob zu geben bereit seien. Es sind dies Ausführungen, beren Grundgebanken auch ein beutscher Chronift Rlausenburgs entwidelt (1568), und auf die Magyarengelüste, bas Deutschthum ber Städte zu schäbigen und in beren Schooß einzubringen, anschaulich hinweist. \*)

Um biese Reit innerer Gegensätze mar ber junge Kürft, bem es weber an Begabung noch Ehrgeiz, wohl aber an Festigkeit und Selbstbeherrschung fehlte, ber Berwirklichung eines Planes nabe, ben unstreitig die papstliche Curie und ihr Organ, ber Refuiten orden, forbern halfen. Sigismund Bathory empfand bitter bie Unbotmäßigkeit bes meift akatholischen Stänbethums und bas Erniedrigende ber Basallenstellung zur hochmuthigen, launenhaften Pforte. Er fucht ben Unfchluß an Ungarn, an Raifer Ru= bolph II. Gegen 1594 reifte bie Frucht ber geheimen Botichaften nach Prag; es mar jur Zeit, als bie Curie ben Fürsten burch seinen Better, ben Cardinalbischof Andreas, jum Türkenkriege aufmahnen ließ und für das Bündniß mit R. Rudolph II. arbeitete; aber eben jest war auch bie Berichwörung wiber ben jungen Fürsten im Gange; ihr gehörten mächtige Familien, die Kendi, Kovacsóczy, Deat, Gerendi u. A. mit bem Better bes Rurften Balthafar Ba= thorn an ber Spite, bem es nach ber Herrschaft gelüftet. ber Fürst am Torbaer Tage mit bem Schwerte bes Henkers bazwischen fuhr, — wollen wir nicht loben, wir können aber ebenso wenig über einen Act ber Nothwehr ben Stab brechen. Denn, wenngleich feine actenmäßigen, richterlichen Beweise über bie Verschwörung por= liegen, eine Opposition war vorhanden, ihre Anschläge sind burch zeitgenössische Aufzeichnungen verbürgt, und die Rlucht des Fürften aus Siebenburgen nach Rövar erklart sich burch die ebenso wenia widerlegte Geheimanzeige bes lopalen Sachsengrafen huet von bem Plane biefer Opposition, aus Furcht vor bem Türken ben bei ber Pforte längst verhaßten Fürsten und Jesuitenzögling preiszugeben. Aber bas Rankespiel, welches Sigismund Bathory anwendet, um bie Gegner sicher zu machen und ohne Verhör und Ueberführung auf ben Blod zu bringen, mußte auf bie Torbaer Vorgänge bas gehäffigste Licht werfen und an die Tradition mahnen: Sigismund Bathory fei (1573) mit einer "blutigen Sand" gur Belt gekommen, wie ber fächsische Chronist Miles ergählt. Erst 1595 wurde nach= träglich das ständische Verdict über die Schuld der Hingerichteten Run aber will Sigismund Bathorn, ber "Tyrann" und "Bapist" in den Augen der Opposition, die Abmachung mit R. Ru=

<sup>\*)</sup> Die lat. Originalrebe in Seivert's Nachrichten von siebenburg. Geslehrten (1785), S. 190—204; die beutsche Uebers. in Wiles' siebenb. Würgsengel (Hermannstadt 1670), S. 152 ff. Die Klausenburger Chronik s. in Kesmény's Fundar., I., S. 88 ff.

bolph beschleunigen. Es ist die Zeit der stolzesten Lebenspläne Sigismund's. Die Abmachung mit dem Kaiser mahnt an die Bersträge von 1570. Kaiser und Fürst verbinden sich gegen den Türken in Krieg und Frieden und zwar im Sinvernehmen mit den Woswoden der Wallachei und Moldau, welche damals S. Bathory's Oberherrlichkeit anerkennen (f. w. u.).

Siebenbürgen gewährleistet Ungarns Oberhoheit und bleibt im bisherigen Gebietsumfange. Stirbt Sigismund Bathorn, für dessen Bermählung mit einer Tochter Erzh. Karl's II. ber Kaiser sich verbürgt, ohne männliche Leibeserben, so fällt Siebenbürgen an die ungarische Krone und wird sammt ben ostungarischen Antheilen von einem Siebenbürger als Wojwoden verwaltet. Balb barauf begiebt sich der Großwarbeiner Hauptmann und Biharer Obergespan Stephan Bocskai, der Mann einer glänzenderen Jukunft, nach Grazzur Brautwerbung und Maria Christina reist nach Weißenburg, woselbst die unselige Hochzeit mit dem Fürsten Siebenbürgens stattsindet.

Ein eigenthumlicher Fluch laftet jeboch auf bem Wefen Sigismund Bathorn's; es ift, abgesehen von feiner Neigung zur Verstellung, bie launenhafte Unbeständigkeit, die sich nie des Besitzes eines Gutes zu freuen vermag, sondern sich bessen mit frankhaftem Ueberdruffe zu entäußern sucht, um bann aleich wieber mit fieberhaftem Begehren beffen Ruckerwerbung anzustreben. Er vernachläßigt seine Gattin, er hält sich biefelbe fern, um in ber Trennung nach ihr leibenschaftlich zu verlangen, ebenso ergeht es ihm mit Siebenbürgen Schon 1594 schrieb er (wie es heißt) an seinen Ohm, ben Carbinal Andreas Bathory, er wolle nach Italien, um ba ein Stillleben zu führen und feinem Better Balthafar bas Fürstenthum gu= wenden. Allerdings schwankte hier ber Boben unter seinen Füßen, ber Türkenkrieg im Herbste 1595 von bem Fürsten und bem wallachischen Baiba Michael siegreich geführt, nahm auf bem ungarischen Schauplate 1596 eine schlimme Wendung. Bathorn's Stellung als Fürft ist doppelt bedroht; da befällt ihn nach einem neuen vergeblichen Anlaufe zum Türkenkriege Ueberdruß an der Herrschaft. So kommt es zur neuen Abmachung mit R. Rubolph, burch ben Jefuiten Alfons Cariglia vermittelt, welche ben Gintausch Oppelns und Ratibors, ber immer wieber auftauchenden Aequivalente für Siebenbürgen, und einer Rente von 50.000 Thalern für Bathory präliminirt. Auch bie Chefcheibung und der Cardinalshut bewegten als feltsame Bunfche fein unklares Gemüth. Im nächsten Frühjahre wird ber unerwartete Bertrag verkun= Anzwischen war auch am Kaiserhofe ber Blan aufgetaucht, ben biat. Erzh. Maximilian als Fürsten Siebenbürgens aufzustellen, boch

verflüchtigt er wieder; denn der Erzherzog schwankte und sein kaiserlicher Bruder mißtraute bem Sanbel. Fürft Bathorn aber verläßt, jum Spotte ber Gegner und jum Aerger aller Wiberfacher habs: burgischer Frembherrschaft über biefen "Rarrenstreich", bas Land, nachdem er Gelb zusammengerafft, Correspondenzen verbrannt und fich aebehrbet hatte, wie ein falliter Geschäftsmann, ber bem Ruin entgeben will. Der Raifer batte ju Bermaltern Siebenburgens ben Erzh. Mar und S. Bathorn's Gattin, Maria Chriftina, beftellt, und badurch ben Chrgeis ber einflugreichsten Männer bes Landes, Bocstan, Kornis und Jofita, gefrankt, welcher lettere aus Groll mit bem wallachischen Wojwoben Michael in Verbindungen trat, welche biefer jedoch felbst bem Raiser verrieth, um sich beffen Gunft gu erwerben. Den 10. April 1598 fand die förmliche Uebergabe bes Landes an die kaiserlichen Commissare statt und balb barauf verläßt Fürst Sigismund bas Land, um die Berrichaft ber ichlefischen Fürftenthumer anzutreten. Nun aber, in Schlefien eingetroffen, bereut er bitter ben Tausch, er findet sich hintergangen, benachtheiligt, und ein Sahr fpater ift er wieber in Siebenburgen, bas, in ber Mehr= heit ber Stänbe antihabsburgifch, von ber Wirthschaft ber faiferlichen Commissäre schlecht erbaut mar, und vereinigt sich wieber mit ber verstoßenen Gattin, welche inzwischen bie machtlose Regentschaft an= getreten hatte (20. August 1598).

Aber es mährte kein halbes Jahr, so wiederholte Bathorn bas Abermals wird an ben Kaifer Anfangs Januar frühere Sviel. eine neue Botschaft nach Prag entfendet, hier die Erneuerung bes Bertrags von 1595 ober die Cession von 1598 vorgeschlagen. Inzwischen überläßt aber S. Bathorn bem Carbinale Anbreas Bathorn bas Land; ja er hatte auch ben Erzh. Maximilian, ber bereits in Raschau eingetroffen war und sich ungarische Tracht beftellt hatte, einlaben laffen! Es war ein Rantefpiel, um für bie neue Ueberraschung dem Raifer und bem Lande gegenüber Zeit ju gewinnen; bann entweicht Ende Februar 1599 Sigismund Bathorn aus Siebenburgen in's Polenreich zu seinem Schwager Zamojsti, wie ein Abenteuerer, ber zwischen den eigenen Launen und benen bes Schicffals haltlos umberschwankt. Seine bebauernswürdige Gattin, Erzh. Maria Christina, manbert in bie Beimath gurud und schlieft ihr Leben im Kloster zu Hall.

Dem Carbinalfürsten war aber kein langes Herrschaftsglud beschieben. Dies nöthigt uns mit einigen Umrissen ber Beziehungen Siebenbürgens zur Molbau und Wallachei zu gebenken.

Im erstgenannten Wojwodate war Peter bem Lahmen ein Krones, Gefch. Desterreichs. III.

Emporkömmling, Naron (1591) gefolgt und mit Siebenbürgen, mit dem Raiser in Beziehungen getreten; der römische Stuhl betrieb ein Waffenbündniß zwischen Siebenbürgen, der Moldau und Wallachei; im hintergrunde barg sich die kirchliche Unionsfrage; die Gesellschaft Jesu, welche seit 1595 das Verbannungsbecret beseitigt sieht und in Siebenbürgen wieder sesten Boden saft, arbeitet an der Bekehrung der Nicht-Unirten zum römischen Glauben.

Die bebeutenbste Perfonlichkeit in diesen Zeitläuften ift un= ftreitig Michael, ber mallachische Wojwobe, Sohn bes früheren, brittletten Gewalthabers Petraschto († 1587), das Prototyp einer reichbegabten Barbarennatur von eiserner Willensfraft und Stirne, ber als Banus von Krajowa, dem Wojwoden Alexander (1591 bis 1592) verbächtig, nach Siebenburgen floh, von hier aus ber Aforte und ber englischen Diplomatie empfohlen, ben Grofvezier Sinan Bascha bestach und Alexander stürzte, um bann als "Michael Bajba ber Tapfere" sein Gewaltregiment anzutreten. So fommt. zur Zeit als ber Türkenkrieg in Ungarn nicht ungünstig anhub (1593) und B. Clemens VIII. die Mostowiter, Serben und Bulgaren zum Kampfe gegen ben Türken aufmahnen ließ, kaiserliche Sendboten die Rosaten von Ginfällen in die Molbau abbringen follten, auch bas Maffenbunbniß Sigismund Bathory's, Maron's und Michael's (1594, November) ju Stanbe. hört man aus Buturescht und Jaffy von Riebermetelungen ber Türken; vom Ausbruche bes Krieges mit ber Pforte, in welchem sich namentlich Michael tapfer behauptet. Nun will die Pforte die Wolbau und Wallachei in türkische Statthalterschaften (Raimakamate) verwandeln. Naron aber war vor ben Kojaken in die Wallachei gefloben, hier von den Siebenbürgern (1595, 19. Mai) gefangen und in ihr Land geschleppt worben, wo er zu Bincz (1597) starb. Es ist die Zeit, in welcher Sigismund Bathory ber Machthöhe zusteuert, benn er nimmt nun ben Titel "Rönig von Siebenburgen und Rascien, Wojwobe ber Molbau und Wallachei" (!) an, er beforbert Stephan "Rezwan" ("Winzer") — auch "Hofman" genannt, ben Sohn einer Molbauerin und eines Zigeuners, (einst in polnischen Rriegsbiensten, bann Bertrauter bes Wojwoben Aaron, - jur Usurpation der Gewalt in der Moldau, und wird von diesem als Oberherr anerkannt. Auch Michael, vom Turken bedroht, findet sich bamals burch ben Vertrag vom 20. Mai 1595 in biese Rolle; er schwört bem Abgeordneten Sigismund's den Eid der Treue, bringt seine Familie nach Sermannstadt in Sicherheit und führt bann, mit Siebenbürgern und Moldauern verbündet, ben Griftenzkampf gegen

bie Türkenmacht weiter, ber trot ber neuen Wirren in ber Moldau, welche Rezwan gegen ben polnischen Schützling Zamojski's, Jeremias Mogila, heimriefen, in bem glänzenden Siege ber Siebenbürger und Wallachen am 27. October und 8. November bei Giurgewo an ber Donaubrücke seinen einstweiligen Abschluß findet. Großvezier Sinan Pascha überlebte nicht lange seine Niederlage († 3. März 1596).

Nun mar aber die Moldau unter dem grausamen Mogisa der Verbindung mit Siebenbürgen beigetreten und der Wechsel des Kriegssslückes in Ungarn, die Wandlung im Wesen Sigismund's begünstigte den Shrgeiz des Wallachenfürsten Michael, der im Türkenkriege glücklicher war, als der siebenbürgische Kanzler Josika, der "Verräther". Schon damals suchte Michael Fühlung mit der Pforte, um die Wojswobschaft aller drei Karpathenländer (Siebenbürgen, Wallachei, und Woldau) zu erlangen. Als K. Rudolph Siebenbürgen durch seine Commissäre übernehmen ließ, schlossen sie mit dem mächtigen transalpinischen Nachdar zu Tergowischtje (9. Juni 1598) ein Abkommen. Michael schwört dem Könige Ungarns den Sid der Treue.

Als der Better Sigismund Bathorn's, Cardinalbischof Anbreas, die gefährliche Fürstenwürde Siebenburgens übernimmt und in vertrauensfeliger Unthätigkeit bie Gefahren herantreten läßt, bemüht, ben Wojwoben in ein Bundniß zu ziehen, und von biefem burch faliche Schwüre getäuscht, ben gefährlichften Reind nicht abnt, bricht über ihn bas Berberben herein. Der Raifer, ben auch Michael für sich bearbeitet, läßt gegen Siebenburgen ruften, aber auch ein Bündniß mit Andreas Bathorn burch ben papstlichen Legaten Malaspina verhandeln. Der erste am Plate ift Michael, trot ber Abmahnungen seiner Mutter und Gemahlin. Die Bürfel fallen. Im October 1599 fteht Michael's Beer an ber Lanbesarenze. Den Friedensanträgen fest er bie Forberung entgegen, ber Carbinal= fürst solle zu Gunsten Sigismund Bathory's abbanten, Rriegsent= schädigung zahlen und wieder geistlich werden, Treue dem Raiser Michael will ben Rampf. Am Schellenberge bei Hermannstadt findet bie blutige Entscheibung statt. Sie tostet bem Cardinalfürften Schlacht und Leben. Denn auf ber Flucht erschlagen ihn zu St. Tamás die erbitterten Szekler. Michael ist thatsächlich herr Siebenburgens und die Anerkennung feiner erblichen Statt= halterschaft burch ben Raifer (1600, 11. Februar) beweist, daß fich ber Brager Hof längst in bas Unausweichliche bestmöglichst zu finden suchte, um boch ben Titel der Herrschaft im Lande festhalten zu fönnen.

Wir haben nun ber Verhältnisse Ungarns zu gebenken. Ihr Schwerpunkt ruht im Türkenkriege. Wir mussen baher um bes allseitigen Verständnisses der Sachlage willen uns den Bestand der Türkenherrschaft vor dem Ausbruche des Krieges und die Ausbildung des ungarisch=österreichischen Vertheidigungssystems vor Augen halten.

Unter Sultan Soliman II. († 1566) finden wir 25 Sand sich afate auf dem Boden Ungarns und der füblichen Nachbarschaft mit Ofen-Pesth, Gran, Stuhlweißendurg, Fünststichen, Szegszárd, Siklós, Mohács, Pozsega, Veßprim im westlichen Donaugebiete, Neográd und Hatvan, an der Schwelle des westungarischen Berglandes; Csanád, Temesvár, Lippa und Becskeret im südöstlichen Lande als vornehmsten Stütpunkten, denen sich jenseits der Donau im Süden Belgrád, Szendrö u. A. anreihen. Ueber zwei Drittstheile Ungarns sehen wir also die osmanische Herrschaft aussgebehnt.

Ihr gegenüber und mit Rücksicht auf das Weitergreifen derselben war die Bildung eines Grenzwehrspitems ein Gebot der Nothwendigkeit nicht bloß für Ungarn-Croatien (oder im ursprünglichen Sinne Slavonien), sondern auch für das unaufhörlich bedrohte Innerösterreich. Der gewöhnliche Weg der Türkeneinfälle führte aus Bosnien nach Hochcroatien und von da weiter in die Gotschee, in's Krainerland, nach Istrien, Görz oder, an der Save und Drau hinauf, nach Untersteiermark und Nordkrain, wo die Grenzorte Gurkseld und Nann wichtige und immer gefährdete Uebergangspunkte bildeten.

Schon in ber mittelalterlichen Epoche, wie Manche annehmen bereits unter Béla IV., sicherer seit K. Ludwig I., lange vor der Türkengefahr, bildete Zengg (Senj) einen wichtigen Bertheibigungsplatz, als Borort einer eigenen Zupe. Mathias Corvinus, der bereits mitten in der Strömung jener Gefahr stand, gewahrte in den hochländischen Thalungen Croatiens: Likka und Krbava—wichtige Gehiete für ein Bertheibigungssystem und siedelte hier türkenssüchtige Sübslaven an, die, unter den Hauptmann von Zengg gestellt, die Freiheit ihres nichtunirten Bekenntnisses genossen, wenn sie es nicht vorzogen, als Predawci (Uebergetretene) katholisch zu werden.

Ju Anfang bes 16. Jahrhunderts gab es schon serbische Flüchtlinge um Kopreinitz, Bélavár, St. Georgen (Sv. v. Juri) in Oberslavonien. Hier entstand das nicht unirte Kloster Marca: ein religiöser Mittelpunkt dieser schismatischen Ansiedler.

Unter ben beiben letten Jagellonen bilbet bie Eroberungspolitik

ber Osmanen eine Eristenzgefahr ernstlichster Art für Ungarn und muß auch die beutschhabsburgische Dynastie als Inhaberin bedrohter Nachbargebiete und eventuelle Erbin bes Ungarnreiches tief berühren. Wir faben unter Maximilian I. einzelne Thatfachen, Die bas Solibarische ber Interessen Croatiens und Innerösterreichs bezeugen; unter Ferbinand I. kommt bies allmählich jum Durchbruche. Die meift bebrobten Krainer baten 1520 ben Erzherzog, ihnen bas Bermögen ber stillliegenden St. Georgsritterschaft, ja auch bes Rhodiser und beutschen Ordens in seinen Landen zu Zwecken ber Grenzvertheibigung anweisen zu wollen. Im Jahre 1522 überläßt R. Lubwig II. seinem Schwager Kerbinand die Vertheidigung ber croatischen Grenze mit ben Bororten Bengg, Rliffa, Rnin, Stradin, Oftromizza, Litta, Krbava, und auf frainerischer Seite beginnt die Regierung eine der bisher meift vernachlässigten Maßregeln, bas Runbich afterwefen, einzurichten. Zwei Sahre fpater foließt Ferdinand mit Riklas Brini einen Bertrag, worin ihm biefer Magnat wichtigs Burgen an ber Unna und Bergwerke zu Grenzwehrzwecken eintauschen foll. Man siebelt immer mehr türkische Ueberläufer an. Der madere Banus Berislavic (Beriflo) mar geftorben (20. Mai 1520); ihm folgte Torquato Karlovič, Graf von Arbava (Corbavia), er und andere Magnaten, z. B. die Zrini, unterhielten Mannschaften, und Benedig nahm sie mitunter in Solb (condotta). Zum oberften Felbhauptmanne biefer Gegenden murbe 1522, 10. Mai, Graf Niflas Salm beftellt; Ferbinand I. wollte icon 1523 den Ungarnkönig zur Ueberlaffung von Croato = Slavonien bestimmen. An Salm's Stelle trat Niklas Jurisic. Es war bie Zeit ber größten Gefahr, bie im Jahre 1526 gipfelt.

Die Croaten wollten bamals ernstlich unter Ferdinand's I. Kriegsbefehl sich stellen, sie verzweiselten an Ungarn. Wir kennen die der Mohacser Schlacht folgenden politischen Schwankungen dieser Gediete. Im Parteikampse konnte ein Vertheibigungswesen nicht gebeihen. Seit 1528 nimmt die Sache einen entschiedenern Anlauf, soweit es die immer schwierigeren Finanzmittel erlaubten. Damals trat Katianer von Katenstein an Jurisic's Stelle und befehligte die Grenzwehren in ihrer wichtigsten Ausstellung zwischen Warasdin und Kopreinit. 1530, 24. März, erscheint er als Feldhauptmann der drei innerösterreichischen Länder; auch eine Flotille an der Mündung der Zermagna in die See bei Novi taucht auf, mit hieronymus von Zara als Admirale, an dessen Stelle jedoch Katianer balb den Niklas Rauber haben wollte (1532).

Jest kündigt sich auch immer deutlicher in den ständischen Acten der Krainer und Steiermärker die wachsende Ausgabenspost für die Grenzwehren an; ein Hauptgegenstand der Landtagsshandlungen. Es waren nothwendige Opfer, deren Größe von der Gefahr des Augenblickes abhing. Gleichzeitig treffen wir auch schon die Ansiedlung bosnischervatosferbischer Türkensslüchtlinge (Uskoken — Entsprungene) in der Metlik (Möttling), am Karst, in der Umgebung von Sichelburg (Schumberk), vor Allem um Zengg an. 1533 vertauscher Kazianer seinen Posten mit der Feldhauptmannschaft in Ungarn, Hanns Püchler (22. August 1533) trat an seine Stelle.

Seit 1536 wuchs das Befestigungswesen der Vertheidigungs: grenze, welche von Zengg über den Rücken der kleinen Kapella zur Unna, dann bis zu deren Mündung in die Save, an dieser dis zum Ausstusse der Lonja und an der Ilsva in gerader Linie zur Drau lief. Die topographischen Momente kamen an anderer Stelle zur Sprache (I. Bb. 360—365 und 495—96).

Katianer's Rieberlage auf dem Zuge vor Effeg (1537) war einerseits ein großer Schlag, mußte aber anbererseits nachhaltigere Anstrengungen zu Gunften ber Grenzwehren bewirken. Epoche knüpft sich an die Bestallung des bestverdienten Niklas Rurific jum oberften Kelbhauptmann ber nieberösterreichischen und windischen Lande, bem Grasmus von Thurn als hauptmann von Bibac und oberfter hauptmann über alle croatischen Grenzorte, ferner Sigmund von Beichfelberg als Rapitan von Agram an bie Seite gestellt wurden (1537, 19. October). Damals tam es zur ersten bleibenden und privilegirten Riederlaffung türkenflüchtiger, nicht unirter Serben unter ihrem angestammten Wojwoben im Slavonifchen, insbesondere zwischen ber Drau und obern Casma, und so begann alsbald auch der erste feste Kern der "windisch=steieri= ichen Militärgrenze", ober ber Warasbiner, ober Ropreiniger, wie sie nach ben beiben Hauptorten genannt wurde. Ferbinand unter= hielt außer ben Besatzungen in ben einzelnen festen Pläten auch 300 leichte Reiter und ebenso viel Nasabisten als Bemannung ber Flottill-Schiffe (Nasaben). Man entließ nun auch die allgemein verhaßten spanischen Söldner ober "Spanioler". 1539 trat an Thurn's Stelle ber vielversprechende Sanns Lenkovič, mabrend balb barauf (Anfang 1540) Sanns Unanab in ber oberften Felbhauptmannschaft ben Jurific ablöfte.

Für die Stellung der windischeinnerösterreichischen Militärgrenze wurden die Jahre 1555—1558 entscheidend. Am Cillier Aus-

schußlandtage ber innerösterreichischen Länder vom Juni 1555 lehnten die Stände die Berantwortung der Grenzwehren ab, 1558 übernahm sie förmlich der Landesfürst, aber die Opfer für deren Erhaltung nahmen mit den Jahren zu, während das Gebiet durch die türkischen Eroberungen sich verengte. Seit der Schöpfung des Hoffriegsrathes bildete die Militärgrenze einen Hauptgegenstand seiner beaufsichtigenden Thätigkeit. Bon wichtigem Belange ist das Ergebniß der kaiserlichen Grenzcommission vom Jahre 1563; es tritt klarer zu Tage: die Natur der Grenzmilizen der besoldeten Ussokenschaaren zu Pferde oder Haramien und der undesoldeten Masolen, welche für den Nutzgenuß von Grundstücken dienten. Immer mehr füllte sich die windische Grenze mit Uekoken aus dem Gebiete von Zengg, ja selbst aus der kleinen Wallachei; und neben ihr bildet sich immer stetiger die eigentlichervatische Grenze aus.

An der Spite beider steht dann Hanns Lenkovič, mit dem gewöhnlichen Site im Thurm zu Križanič an der Korana, süblich von dem späteren Karlstadt. Ein innerösterreichischer Kriegsrath tagt ihm zur Seite und in jedem der beiden Grenzwehrgebiete befehligt unter ihm ein Oberstlieutenant oder Unterhauptmann, im Windischen Szekely (Zäck), im Croatischen Herbart VIII. von Auersperg.

Um uns von den Auslagen für diese Grenzwehren einen Begriff zu machen, genüge die Angabe, daß 1564 die windische an 144,000 Gulben, dazu 10,000 Gulben Baugeld; die croatische 152,900 Gulben und 10,000 Gulben Baugeld kostete, wozu die Steiermärker 150,000, die Kärntner 73,000, die Krainer 60,000 zahlen und überdies den Abgang, 29,900 Gulben, becken mußten.

Bu ben schwierigsten Händeln zählte seit dem Tode Ferdinand's I. die Auseinandersetung über die Grenzwehrkosten zwischen K. Maximislian II. als Könige Ungarns-Croatiens und Erzh. Karl, seinem Bruder, als Herrn Innerösterreichs. Die endgültige Regelung des ganzen Bertheidigungswesens schleppte sich in die Zeiten Rudolph's II. dis zum Bruder Tage von 1578 fort. Hier kam es zu einem genaueren Boranschlage der Jahreskosten, die mit 312,354 Gulben, (159,858 auf die croatische, 152,496 Gulben auf die windische Grenze) bezissert wurden. Erzherzog Karl wird den 25. Februar zum obersten Besehlshaber ober Generale der beiden Grenzen bestellt, die Berwaltung Croato-Slavoniens zwisschen der Krone von Ungarn und dem Generalate getheilt.

Den Banus ernennt ber König und biesem ist unmittelbar bie croatische Grenze unter ber Oberaufsicht bes Generalates zugewiesen Ein innerösterreichischer Hoffriegsrath wird zur Rothswendigkeit. Karlstabt, 1578 im Baue begonnen und zu Ehren bes Erzherzogs benannt, erwächst zum Hauptorte ber croatischen oder Banalgrenze, neben Warasbin, dem älteren Vororte der windischen Grenze.

Wir können nun der Angelegenheiten Ungarns und der Wechselsfälle des Türkenkrieges kurz gedenken. Das persönliche Ersscheinen des Kaisers auf den Landtagen von 1580—1581 und 1582—83 machte die immer wieder erneuerten Klagen über die ausländische Soldateska und ihre Heerführer etwas verstummen und die Stände bewiesen sich den Forderungen der Krone gegenüber gefügiger. Daß der Kaiser dann Jahre hindurch keine Ständeverssammlung einderief, hatte seinen Grund in dem Wesen Rudolph's und in dem Streben, dem von den Ungarn eifrig in seiner Wirksamkeit versochtenen Reichsrathe weniger Einsluß zu gewähren, andererseits den Beschwerden der Landesvertretung auszuweichen. Bald zeigt sich der Türkenfriede unhaltbar, denn der Großvezier Sin an Pascha wollte den Krieg. So mußte wieder ein Reichsetag einberusen werden, der nicht ohne Schwierigkeiten verlief.

Der Türkenkrieg ging im Jahre 1593 — 94 nicht ungunftig für die taiserlichen Waffen in Scene, benn ber Mansfelber, aus ben Rieberlanden berufen, mar ber Stellung als Relbhauptmann burchaus gewachsen, und sein Tob nach bem entscheibenben Siege bei Gran ein bedauerlicher Verluft, ben Erzh. Mathias ebenso wenig wie fein Bruber Maximilian erfeten konnten. Das Jahr 1595 nahm für die Türken eine verhängnifvolle Wendung, auch das nächste versprach ben faiserlichen Waffen Gunftiges bis zu bem verbangnifvollen Schlage bei Megofereftes vor Erlau, wo ber Renegat Mohamed Cicala die Nieberlage bes Türkenheeres, unter verfönlicher Kührung bes Sultans, burch seinen Reiterangriff auf bas plundernde Christenheer in einen Sieg verwandelte. wichtigfte Bunkt an ber Schwelle bes öftlichen Berglandes, Erlau, war bereits seit zwei Wochen in Türkenhand und die sväteren Erfolge Schwarzenberg's und Palffy's gegen Raab, Palota, Befprim, Tata u. a. D. vermochten biefen Berluft nicht auszugleichen. Unter furchtbaren Verwüftungen ber Osmanen, welche ber flavonische Renegat, Großvezier Ibrahim, entbot, und ber Sarbar Dohamed Satundichi befehligte, verfloß bas Rriegsjahr 1597 ohne entscheibenben Erfolg. Günftigere Aussichten erfchlok bas nächste.

ben kniserlich-ungarischen Waffen, unter Führung des wackern Reichsgrafen Abolph von Schwarzenberg, von der rheinischen Linie des alten Hauses, und seines tüchtigen Waffengenossen Niklas Palffy, deren Eroberungen wir oben bereits kurz berührten. Selbst ihr October-Angriff auf Ofen versprach Erfolge. Wie wenig entscheidend dies auch Alles war, wie entsetzlich auch die Tartaren Ober-Ungarn verheerten und die Söldner des schneidigen Generals in Oberungarn, Georg Basta, zum Kückzuge nach Kaschau zwangen, — noch weniger konnten sich die Türken glänzenz der Wassenthaten rühmen; am wenigsten der Großvezier selbst, als er im Herbste 1599 an die Spitze der Heerführung trat. Trostlos immerhin war der Ausblick in die Zukunst eines underechendaren Krieges, den die trügerischen Friedensangebote des Großveziers nur zu verschleppen, nicht endigen zu wollen schienen.\*)

# 4. Die Berhältniffe im Lande Defterreich. Die Glaubensfrage und der Bauernfrieg.

Literatur (vgl. die Lit. 3. XIII. Buche, 10. Abschn.). Hammer: Purgs ftall, Gesch. des Cardinals Khlest (1847 ff.) (4 Bbe. mit massenhaften Urkdn.); Oberleitner, die evangel. Stände Desterreichs unter Maxim. II. u. Rubolph II. (1564—1597) (1862); Kersch aumer, Cardinal Khlest. (1865.)

Ueber ben Bauernfrieg: Lind, Ann. Claravall. (Zwettl); Hanthaler, Fasti Campililienses (Eilienfelb); Preuenhuber, Ann. Styrenses (Steper); die firchl. Topogr. v. Nieber=De., 3. B. die Abth., welche von Zwettl u. Lilienfelb hanbeln; M. Fischer, Merkw. Schicfl. des Stiftes Klosterneuburg (1818). 2. Bb.; Hormanr's Arch. (1816, Nr. 144, 1835 Nr. 241—242) (Rich. Strein's Guet-

<sup>\*)</sup> Literatur. Ueber ben Bestanb ber Türkenherrschaft in Ungarn: Hammer, Das osman. Reich I.; Staatsverfassung n. Gesch. bes osman. R.; Salamon a. a. D. Die magyar. Uebers. e. türk. Hofchr. ber Wiener Hosbibl. "sicherster Beg zur Erkenntniß ber Stäbte und Reiche" aus bem A. bes 17. Ihrh. v. Gabr. Balinth in Szkzabol 1870, S. 233 f.

<sup>3.</sup> Gesch. b. Milit. Grenze siehe bie Werke von hitinger, Fraas, Czörnig, Ethnogr. bes österr. R. II.; Utjesenović, Baniček; bie Ausst. v. Rukuljevič im V., VIII., IX. Bb. bes Arkiv; Oberleitner, österr. Finauzen u. Kriegsw. im Arch. s. K. österr. G. XXII. Bb. Chmel, Habsburg. Archiv 1846. 2. H. (vgl. Notizenbl. 1855, 1858); Buchholt, Gesch. Ferb. I. 8., 9. Bb.; Hurter, Gesch. R. Ferb. II. u. s. Estern. I. Bb.; Rabics, Herbart VIII. v. Auersperg (1862); Muchar, Gesch. b. H. Sem. 8. Bb.; Dimit, Gesch. Krains II.; Krones, Btr. z. K. b. steierm. Landstagsw. 2. Epoche a. a. O.

bebundhen wegen ber Paurn Aufstand ao. 1598) u. Taschenb. 1846, S. 102 f.; R. Haselbach, ber nieberöft. Bauernfrieg v. E. bes XVI. Jahrh. (1867). Bgl. auch Kurz, Bir. z. G. bes L. De. o. b. E., Prit, Gesch. D.-De., II. Bb.; Czerwenka, Die Khevenhüller; Oberleitner a. a. D.

Die Verhältnisse bes Glaubens im Lande Desterreich hinterließ Maximilian II. in einer unhaltbaren Schwebe. Denn ber Ausschluß ber landes fürstlichen Stäbte von dem Genusse freier Religions: übung galt diesen als unerträgliche Beschränkung und war natur= gemäß auch bem protestantischen Abel ein Dorn im Auge. Auf ber anbern Seite mar nun aber bie gegenwärtige Regierung, ber Raifer und beffen Statthalter Erzh. Ernft, eifrig tatholisch und feft entschlossen, über die von Max II. verbrieften Zugeständnisse nicht um eines Haares Breite hinauszugehen, vielmehr nach Thunlichkeit bie Restauration des Katholicismus herbeizuführen. Das Alles ließ schon 1577 Frrungen zwischen ber Regierung und ben Ständen unvermeiblich werben und das Reformationsbecret ber Regierung vom Jahre 1578 galt ben Protestanten als Losung eines Rampfes, in welchem ber seit 1567 auftauchende Klosterrath; ber Bischof von Wien und ber Passauer Metropolit, durch seinen Official bas eine Brincip, und die Horner Versammlung der akatho: lischen Stände seit 1580/81 bas andere Princip vertraten, eines Rampfes, in welchem jeboch eine wichtige Baffe ben letteren zur Berfügung ftand: bas landtägliche Bewilligungsrecht ben Geld= und Aufgebotsforberungen ber Regierung gegenüber. Wie erregt bie Stimmung in ben lanbesfürstlichen Orten mar, beweist am besten bie Scene zwischen ben Burgern Wiens als Bittstellern und bem Erzh. Ernft im Jahre 1579. Die ftanbifch beschloffene Bifitation ber protestantischen Gemeinden ergab in Nieber-Desterreich (1580) ben Bestand von mehr als 100 Ortschaften im Viertel o. M.=B., von nabezu ebenso vielen im Biertel u. M.=B., an 90 im Viertel o. W.=W. und an 50 im Viertel u. W.=W. — im Ganzen gab es also nicht viel weniger als britthalb hundert herrschaftliche Dörfer und Märkte des evangelischen Glaubens, welcher allerbings auch in katholischen Patrimonialgemeinden um fich griff und leibige Streitigkeiten veranlaßte, überdies ben Gegensat ber orthodoren Lutheraner und Flacianer zeigt, und seit 1583 auch unter ben stark verbreiteten Klacianern eine ärgerliche Spaltung offenbart.

Aber auch in der katholischen Sphäre treffen wir auf einen höchst bemerkenswerthen Gegensatz. Der Klosterrath, seit K. Rubolph II. aus weltlichen und geistlichen Mitgliedern zusammengesetzt, versocht

stets vor Allem das Princip ber landesfürstlichen Aufsichts= gewalt in firchlichen Dingen. Satte ichon R. Max I. wiber bie papstlichen Bannbullen geeifert, Ferbinand I. (1549) gegen alle Eingriffe geiftlicher Gerichtsbarkeit in die weltliche Verwahrung eingelegt, die Prälatenwahlen möglichft überwachen laffen. Rlosterrathe als staatlicher Institution lebte somit ber traditio= nelle Geift ber habsburgischen Bevormundung des firchlichen Wefens. Er hatte 3. B. um 1568 ben Grundfat verfochten, Rlofterguter feien Rammergüter, um baburch bie Besteuerung ber Klöster mit 300,000 Gulben begründeter zu machen und sich gegen die Verwahrungen ber Prälatenschaft in einer langen historischen Deduction gewendet, worin unter Anderm die wichtige Concession des P. Nicolaus V. vom Jahre 1455 betont wirb, Erzherzoge Desterreichs bedürften bei ber Besteuerung der Pralaten und des Klerus keineswegs der Zustimmung der Orbinariate. Der strengste und charaftervollste Vertreter diefer Anschauung von der landesfürstlichen Machtvollkommenbeit in firchlichen Dingen mar ber faiferliche Rath, später hoftammerpräfibent Bolf Unverzagt, Freiherr ju Cbenfurt und Ret, ber, bem Würtemberger Lande entstammend, Würden und Ehren in Desterreich fand und burch feine entschloffene Haltung bem Ramen gerecht wurde. Ihm gegenüber ftand bamals als Mann ber Kirche ber Paffauer Official Rhlefl, geboren zu Wien 1553, Sohn eines Baders, mit 18 Jahren Zögling bes Jesuitenorbens, ber zu Ingolftabt bas Licentiat erwarb, 1579 Priefter, 1581 Domprobst zu St. Stephan und Kanzler ber Universität, bann Abministrator des Bisthums 2B.- Neustadt geworden; seit 1597-1600 als Official des Bassauer Bisthums, Rlostervisitator und General= reformator, — für die katholische Restauration und gegen die Gingriffe des Klosterrathes mit der ihm eigenen rudfichtslosen Seftigkeit eintrat. Hochbegabt, mit eiserner Arbeitstraft ausgestattet und auch im Besitze ber Mittel, seinem Chrgeize bie Wege bei hofe zu er= fcliegen, war Rhleft bie Seele ber Magregeln, welche zahlreiche landesfürstliche Ortschaften bem Katholicismus wieber zwangsweise gewannen, die unbefugten protestantischen Brädicanten ächteten und gegen die Ginschleppung atatholischer Bücher und Tractate auftraten. Seit 1596 - 97 fteht er bem Erzh. Statthalter Mathias immer näher, bis er endlich beffen Gewissens- und staatlicher Beirath wird, bie Triebfeber ber Bolitif bes Wiener Hofes, ber bem Brager als= balb an Ginfluß ben Rang ablauft. Das war bann bie Reit, in welcher Rhlefl immer mehr ben Mann ber Rirche mit bem Staats= manne vertauscht.

Aber noch eine bebeutungsvolle Erscheinung taucht am Schlusse bes Jahrhunderts (1594—1597) im Lande Desterreich ob und unter der Enns auf — der Bauernkrieg. In Ober-Desterreich tritt das religiöse Moment stärker in den Vordergrund, in Nieder-Desterreich das sociale, hüben und drüben ist aber der Hauptton, das Ankämpsen der Grundunterthänigkeit gegen ein Uedermaß ihrer Lasten wider die Grundherrschaft, unverkenndar, ein Wiederaussehen der großen Bewegung des Jahres 1525—26 in engeren Kreisen. Jedensals zeigt es sich deutlich, daß die tiesliegendsten Keime socialer und religiöser Unbotmäßigkeit durch die siegende Gewalt damals nicht entwurzelt werden konnten.

Beginnen wir mit Ober-Desterreich. Die Wibersetlichkeit ber protestantenfreundlichen Unterthanen bes Collegiatstiftes Spital am Pyhrn zu Windisch = Garften, gegen bie katholische Reftauration (1586) erscheinen als Vorboten ber oberöfterreichischen Bewegung. Seit 1594 fündigt fie fich deutlicher an. Sie beginnt ju St. Beter am Windberge (Mai), wo die Bauern ben Probst Georg von St. Florian bebroben: wenn er ihnen nicht "einen" beutschen Berrgott reichen wolle, so moge er sich nur gleich entfernen. Im September hat der Aufstand bereits das ganze Mühlviertel ergriffen. Aufruhr mächst weiter; ben 12. Juli 1595 versammelnt sich die Stänbe gur Berathung von Gegenmitteln, ben 24. August erscheint bas faiferliche Patent, bas alle Zusammenrottungen verbietet. Der Aufftand erfaßt bas Hausructviertel, allgemach erscheint bas ganze Land in Aufregung. Die Bauern, in Rurzem bis an 3000 unter Waffen, einigen fich über eine Beschwerbeschrift an ben Raifer gegen die Herrichaften. Die Stände ruften und beschulbigen die fleineren Landstädte der Mitwissenschaft am Aufruhr. Unterwerfungs= termine werden gesett (November 1595), es fommt zu blutigen Gefechten bei Bell, Griestirchen, Reumartt; neuerbings erscheint (6. December) ein faiferlicher Erlaß; als lette Unterwerfungefrift wird ber 10. Januar 1596 verkundigt, boch noch im December bes Jahres bedrohen die Bauern Steper, Enns ift voll Beforgniß. Inbeffen hatte im Wefentlichen icon Gottharb von Stahrenberg den Aufruhr abgethan.

Der nieberösterreichische Bauernkrieg ist gewissermaßen eine Wieberholung und Fortsetzung des Aufruhrs im Lande o. d. E. Während aber hier zunächst katholische Pharrer und geistliche Grundherrschaften angeseindet erscheinen, sind es in Unterösterzeich vor Allem die Herrenschlösser. Die Grundobrigkeiten hatten sich gewöhnt, die Kriegshilfen den Bauern rücksichtlos aufzulasten;

eine lange Musterkarte von Abgaben und Frohndiensten \*) erfüllte bie Unterthanen mit machsenbem Grolle und nicht minder that bies bie Rücksichtslosigkeit ber im Lande einquartierten Soldner. Im Winter von 1596 auf 1597 gab es schon ernftliche Zusammen= rottungen, wider welche bas kaiferliche Ebict v. 3. Januar 1597 auftrat. Der Landtag foll Abhülfe ichaffen. Bier Untersuchungs: commissare werden bestellt, ber Abt von Melt und brei protestantifche Abelige, barunter ber hochgebilbete Richard Strain, Frb. von Schwarzenau, beffen literarische Hinterlaffenschaft eine wichtige handschriftliche Geschichtsquelle jener Tage abgiebt. Un ber Donau junachft, bei Perfenbeug, Pogftall und Spit brach ber Sturm gegen die besonders verhaften Grundherren Honos und Rogenborf los; aber bald tobt er in allen vier Vierteln bes Landes, im B. o. b. M., besonders um das Kloster Altenburg, und auf bem Boben bes Wienerwalbes in ber Gegend ber Klöfter Gaming, was icon 1545 bebroht mar, Seitenstetten, Lilienfelb, Melt, um Wilhelmsburg, St. Polten, Ibbs, Bochlarn, Seisenstein. Das Hauptheer ber Bauern bes Wienerwalbes schwoll bis auf 15,000 an; seine Organisation mar gut, es fehlte nicht an tüchtigen Kriegsleuten, nicht an Ingenieuren in seinen Reihen; Ueberredung und Gewalt brachten ein Dorf um das andere zur Theilnahme. Als Anführer bes hauptheeres und einzelner Schaaren erscheinen ein Safelgruber, Georg Steinhauer, Schulmeifter zu Neufelb, neben ihm als Kähnrich ber Schneiber Taubermann, Andreas Schremfer, Sebalb von Schachenhof, Binber, Marchgraber u. A. Sie hatten eine ausführliche Liste ihrer Beschwerden entworfen und einzelne Aeußerungen befagen beutlich, daß ihnen die "schweizerische Freiheit" bes Bauernstandes als Ziel vor Augen schwebte. Besonders charafteristisch erscheint die Thatsache, daß die Solatnechte und Erginappen bes Innerbergischen im nachbarlichen Steierlande ben zwischen Melt und Bochlarn lagernben Bauern schrieben: Ihrer seien 60,000 Mann! 40,000 "Schipl" (Schuten) und 20,000 "Belleparter"; fie wurden zu hilfe kommen, man möge nur zu allererst bas "Pfaffennest" Melt angreifen.

<sup>\*)</sup> In ber Rlagschrift ber ober= und unterösterr. Bauern erscheinen als Abgaben: Freigeld, Erbsteuer, Rauchsanggeld, Hausgulben, Holz-, Schreib-, Rust-, Wäsche-, Ueberland-, Amtsgeld; ferner Rüchenbienst, bie gezwungene Anfeilung aller Felbfrüchte an bie herrschaft; Zapfenmaaß, — als Frohnen: 20—30 tag. Robot in ber Erntezeit; Holz-, Wein-, Dung-, Fuhrrobot; Holz-haden, Ziegelschlagen, Dachbeden, Flachscultur, Krauthauen, Rübengraben, Botengange, Feuerwachen, Besorgung ber herrschaftlichen Hunde u. s. w.

Die erzherzogliche Regierung entwickelte eine große Rübrigkeit in ber Bekampfung bes Aufftanbes, auch bie Stände liegen es an Gegenmaßregeln nicht fehlen, nur ist die Engherzigkeit und Gelbstsucht unverkennbar, mit ber sich bie Grundherrschaft wider alle gründliche Bebebung bes lebels, gegen zeitgemäße Concessionen stemmt. Die hauptarbeit in der Bewältigung des Aufstandes hatten bie Obersten Rollonitsch und Morawsky (Moraczky); leterer sprengte bie Aufammenrottung, mit Bögstall als Mittelpunkte, bort wo ber Aufruhr zunächst begonnen (März-April) auseinander. An Hinrichtungen ließ man es nicht fehlen. Doch beweisen die kaiferlichen Maßregeln, das Rescript vom 8. Mai ober das sogenannte Anterimale für Oberösterreich, daß die Regierung die Nothwendigkeit einer Ginschränkung ober genaueren Normirung ber grundherrlichen Forberungen einsah und den socialen Charafter ber Bewegung nicht verkannte.

Der Bauernkrieg felbst gab Unlaß zu gegenseitigen Anklagen ber Glaubenstheile. Die katholische Restaurationspartei, mit Rhless an der Spite, gewahrte barin die schlimmen Früchte des protestantischen Libertinismus und Reperthums, die evangelischen Stände binwieder die leibigen Folgen der katholischen Gewaltmakregeln, des "tyrannischen Bapismus". Die Regierung wurde um Freigebung bes Glaubens allüberall, aber vergebens, bestürmt. Bemerkenswerth ift bie Rolle ber Lanbstädte ober und unter ber Enns. Besonbers bort war der Protestantismus Regel; auch nach dem Ausgange bes Bauernfrieges leifteten alle Bororte bes Traunfreises, Goisern, Hallstadt, Afchl u. s. w. Wiberstand gegen die Rekatholisirung. Lange sträubte sich Stadt Steier, und die strittigen Berhältniffe in Ling schleppten sich in's nachfte Sahrhundert hinüber; benn bier wurzelte das ständische Regiment; man läßt das erzberzogliche Glaubenspatent vom Landhause abnehmen, fünfzig Bewaffnete bie Bache beziehen und erklären, in Glaubenssachen habe die Lanbschaft freie Hand.

Auch die niederösterreichischen Lanbstädte zeigen in den Jahren 1586 — 98 eine starke Parteinahme für den evangelischen Glauben. Sehr hartnäckig äußert dies der freisingische Markt Waidhofen an der Ydds; Krems, das 1578 rekatholisirt worden war, entwindet sich der Glaubenssessell wieder (1581); ebenso der Schwestervort Stein und troß aller Strafmaßregeln behauptet sich die vershohlene Anhänglickeit an das Lutherthum.

Fassen wir die confessionell=politischen Zustande bes Landes Desterreich am Schlusse bes 16. Jahrhunderts in's Auge, so ist es

unverkennbar, daß sie einer Entscheidung entgegentrieben. Regierung zeigt in ber Erledigung ber ftanbischen Begehren vom Sahre 1599 ben ernftlichen Entschluß, ben Protestantismus möglichft einzuschnüren. Rhlefl, in seiner Doppeleigenschaft als Abministrator ber beiben Bisthumer 28.=Neuftabt und Wien (feit 1598), und Domprobst Böttinger, Bertreter bes Ergh. Leopold von ber fteiermärtischen Sabsburgerlinie, ber (1598) mit zwölf Jahren Coabiutor bes Baffauer Bischofs geworben, - arbeiteten entschieden in biefer Richtung. Die papstliche Bulle vom Jahre 1600 verbot bei Strafe bes Bannfluches die Aufhebung ber Communion unter beiben Gestalten; bies mar bas beutlichste Anzeichen ber papstlichen Re= tractationen gegenüber ben früheren Zugeständnissen. In biefer Richtung begegnen sich Kirche und Regierung, - im Gegensate zu ber Sachlage in den Tagen Ferdinand's I. und Maximilian's II. Es handelte fich nun barum, ob die landesfürftliche Gewalt in bem bevorstehenden Schlußkampfe mit dem ständischen Principe, der confessionellen und politischen Opposition, die Machtmittel und die stramme einheitliche Thattraft werbe aufbieten können, beren es bei ber Geschlossenheit und bem Selbstgefühle ber abeligen Lanbschaft bedurfte. Daran mar jedoch billig ju zweifeln. Denn wie die Dinge lagen, gab es eine Doppelregierung: bas Biener Regiment bes Erzherzog : Statthalters Mathias mit ben Rathen Unverzagt. Rhuen, Meggau, Berberftein, Thurn, Rrenberg, Breiner an ber Spite, benen Bischof Khlest immer mehr ben Rang abläuft, und ben Prager Raiferhof. Die Gegenfate tonnten nicht ausbleiben und fie icharften fich, als außere Gefahren und machtige innere Bewegungen ber Zwietracht im Sause ber Söhne Maximilian's II. zur tief gehenden Berruttung bes Staatswesens bie Sand reichten.

## 5. Tirol und Juneröfterreich v. 1564—1600.

Literatur. 1. Tirol. Brandis, Gesch. b. Landeshauptl. Tirols, IV. A.; Beißegger, histor. Gemälbe o. biogr. Schild. aller herrscher u. Brinzen bes boll. Erzh. habsburg v. Aubolph I. bis M. Ther., 4. Bb. Die biogr. Ausster Erzh. Ferdinand (II.) und Philippine Welser in ben Almanachen: Klio u. Euterpe v. Jahre 1804 und Urania (1818 ss.); J. Mich. Welser, Kachr. über Philippine Welser v. Augsburg, Gem. bes Erzh. v. Desterr., Landesss. in Tirol 1548—4580 (1864); Hormayr's Arch., I., II.; Zoller, Gesch. u. Denkw. d. St. Innsbruck (2 Bbe. 1816, 1825), 1., 2. A.; A. Primisser, Kurze Rachricht von dem f. k. Raritätenkabinete zu Ambras in Tirol. Mit

158 Lebensbeschreibungen . . . . Innsbrud (1777); vergl. Die f. t. Ambraser Sammlung (Wien 1819). A. Jäger, Beitr. z. G. b. Berhanbl. über die erbsällig geword. Grafsch. Tirol nach dem Tode des Erzh. Ferd. II., Arch. s. österr. Gesch., 50. Bb. (1873). Bonelli, Monum. eccl. trident. u. Notizie, 3. Bb.; Durig's Auss. im Progr. d. Innsbr. O.-Realsch. (1863—64); Bidermann, Die Italiener i. tirol. Prov.-Berbande (1875). Sinnacher, 7. Bb.; 3. B. Schöpf, Joh. Nasus, Franzisk. u. Beisbisch. v. Briren (1534—1590), Bozner Gymn.-Progr. (1860); A. Wolf, Lucas Geizkosser (1873).

2. Steiermark, Baruten, Brain. Beitgenöffifche confestionelle Streitfcriften: a) protestantische von David Rungius (1601), Bericht u. Erinnerung von ber tyrann. bapftischen Berfolgung bes b. Evangelii in Steiermanrt, Rarnbten, Rrain; A. Hanaverus), Vera solida et perspicua relatio historiae tristissimae persecutionis, quae in illustri Styria eiusque metropoli Graecio contra orthodoxos etc. furore Jesuitorum instituta et peracta est (1601); b) fathol. hauptschrift: Jafob Rofoleng, (Stainzer Probft) Gründlicher Gegenbericht auf ben falfchen Bericht und vermeinte Erinnerung Davibis Rungii u. f. w. u. fein Diarium u. grundl, Bericht von ber in ben 3. 1598-1601 in Stegerm., Rarnten und Rrain vorgen. lanbesfürftl. Reformation (Beibes Grag 1607). Bal. auch ben Auff. in hormant's Ard. (1817), G. 269: "Die Springer und Berfer in II .- Steier"; Raupad, Balbau a. a. D.; Cafar, St.= u. R.= 3. b. Stm., 5., 6. Bb.; Hurter a. a. D., 1.-4. Bb., Robitich a. a. D.; Bergmann, Debaillen, II. Bb.; Rinbermann, Btr. 3. Baterlandstunde f. Inner=Defterr. Bewohner, 2 Bbe. (1790 f.), 1. Religionszwift zw. Erzh. Rarl u. ben fteier. Stänben (bezieht fich vorzugsweise auf bie Brabicanten homberger und Rraper); 2. Schr. bes Gen. Franz Borgia an Erzh. Rarl L., bie Besuitennieberlassung in Grag betreffend; 3. Fragment e. Chronit b. Stabt Rlagenfurt; A. v. Muchar, Urt. g. Gefch. b. fteir. Reform., Sorm. Arch. (1819), Rr. 109 ff.; Imof, E. Episobe a. b. Gesch. b. Gegenref. i. Stm., Mitth. bes bift. B. f. St., 12. Beft.

Beinlich, Gesch. bes atab. Gymn. i. Graz a. a. D.; Luschin, Bilber aus ber Reformationsgesch. in Steierm.: 1. M. Caspar Kraber, Zeitschr. f. beutsche Culturgesch., Neue F. (1873). Bgl. auch bie Arbeiten über Repler, z. B. v. Reitlinger u. A. herrmann, Sob. b. Gesch. Kärntens, 2. A., II. Bb. (1853); Lebinger a. a. D.; Aelscher, D. Gegenres. i. Kärnten. Kärntn. Bolfstal. (1873); Kinbermann s. o.; Czerwenka, Die Rhevenhüller.

Für Krain bilben bie Borarbeiten und bas Bert über Gesch. Krains von Dimit, II. Bb., die gegenwärtig beste Darstellung bes Reformationszeitalters in Krain, aus vielen hanbichr. Quellen geschöpft.

3. Gesch. bes Bauernkrieges v. 1573: Rabič, Herbart VIII. von Auersberg 1528—1575 (1862); Krones, Actenm. Btr. 3. G. bes wind. Bauernaufft. v. J. 1573 in ben Btr. 3. K. steierm. G., V. J. (1868). Die vollständigste Materialsammlung in Rackti's Monographie, veröff. i. 7. Bbe. ber Starine, Agramer Atab. (1875) im Sep.-A. (187 Actenst.).

Eirol in den Jahren 1564—1602. Ferbinand v. Tirol (vgl. XIII. B., A. 8), geb. 14. Juni 1529 ju Ling, + 24. Januar 1595.

1. Gem.: Philipp. Belfer ("Frein von Zinnenburg"), geb. 1527 zu Augsburg (ihr Bater und die beiben Oheime 1532 vom Kaiser in den Ritterftand erhoben); 1547/48 Bekanntschaft mit Erzh. Ferdinand II.; 1557 Spe; 1561 v. K. Ferd. I. anerk.; 1576, Aug., Aufhebung des Spegeheimnisses durch ben römischen Stuhl; † 13. April 1580.

Kinder bieser Ehe: 1. Andreas, geb. 15. Juni 1558 auf Schloß Bkeznic in Böhmen; 1576 Carbinal=Diacon; 1580 Coabjutor bes B. Briren; 1587 Abministr. ber Kl. Murbach und Lübers; 1589 Bisch. v. Kosinit; 1591 Bischof v. Briren; 1598 Statth. ber span. Nieberlande; † 12. Nov. 1600. 2. Karl, geb. 22. Nov. 1560 auf Schloß Bürglit in B. — "Markgraf von Burgau"; 1578 kämpst in ben Nieberlanden; 1594—1604 kais. Feldhauptmann in Ungarn; 1601 verm. mit Sibylle, Brinzessin v. Jülich; † 12. Nov. 1627. 3. u. 4. Philipp u. Marie, Zwillinge, geb. 7. Aug. 1562 ebenda; starben früh.

2. Gem. seit 1582, 14. Mai: Anna Katharina, T. bes Herz. Wilhelm v. Mantua;  $\dagger$  3. Aug. 1620.

Rinber ber 2. Ehe: 1. Anna, geb. 4. Oct. 1585, † 15. Dec. 1618; seit 4. Dec. 1611 Gemahlin R. Mathias'. Die zwei jungeren Schwestern starben balb; bie eine als Kind, bie andere als Ronne.

Als Erzherzog Ferdinand II. die Herrschaft Tirols und der Borlande persönlich antrat, waren bereits dritthalb Jahre über den Tod seines kaiserlichen Vaters hinweggegangen, und von dem neuen Landesherrn als Statthalter Böhmens zu Prag verledt worden. Den 17. Januar 1567 hielt Erzh. Ferdinand II. seinen Einzug in Hall und Innsbruck und froh wurde dessen das Land; die widerspenstigen Roveretaner und ihre Nachbarn, welche nur von einer kaiserlichen, nicht fürstlich-tirolischen Abhängigkeit etwas wissen wollten, waren längst (Frühjahr 1567) gezwungen, sich dieser Sonderbestrebungen zu entschlagen und den Unterthanseid zu leisten.

Die breißigjährige Herrschaft Ferdinand's in Tirol offenbart breierlei bebeutsame Erscheinungen: bas Wiederausleben ber alten Streitfrage über das Verhältniß der Hochtifte zum Lande, die lebhafte Erörterung der Finanzlage im Schooße der ständischen Versammlungen zwischen der Landschaft und dem Fürsten und das Durchgreisen der katholischen Restauration. In allen brei Erscheinungen macht sich ferner die Kräftigung des landesfürstelichen Ansehans und Sinflusses als Endergebniß geltend.

Noch zu Ansang ber herrschaft Ferdinand's II. lagen beibe Landesbisthümer, Briren und Trient, in Einer hand und Carbinaldischof Christoph von Mabruzzo beeilte sich, nach K. Ferdinand's I. Tobe von K. Maximilian II. (1564, 2. Aug.) ein Exemtionsprivilegium zu erlangen. 1567, 14. Nov., gab Krones, Gesch Ocherreichs. III.

er ju Gunften feines Reffen Lubwig bas Trienter Sochstift auf. Diefer hatte allerbinge furz porber (11, Oct.) ju Innebrud nach langerem Strauben mit bem neuen Lanbesfürften ein Uebereintommen abgeschloffen, worin er die fammt: lichen ber Lanbeshoheit Sabsburgs gunftigen Bertrage amifchen bem Dochftifte Trient und ber Grafichaft Tyrol (feit 1363) anerkannte, - benütte aber balb bie bezügliche Beigerung bes Domcapitels zu einem geharnischten Protefte und jur Beschwerbe bei ber Curie und bem Raifer. Ergh. Ferdinand II. blieb jeboch feft, ließ fich auch burch bie Mahnungen Roms nicht beirren, Trient - allwo eine ftarte Burgerpartei ibn als "Befreier" begrußte - mit Rriegsvolt befegen und hatte bie Genugthuung, bag, als sein faiserlicher Bruber Mar II. bie verwickelte Angelegenheit 1571 vor ben Reichstag brachte, bie fog. "Speyrifche Notel" zu seinen Gunften entschieb, mas von bem Raiser 1. Oct. 1576 neuerbings gegen bie Beschwerben bes Carbinalbischofs bestätigt murbe. Erft 1578-79 fam es ju gutlichen Berftanbigungen zwischen beiben Theilen und jum halben Siege jedweder Partei. Der Trienter fügte fich nämlich ben Pflichten ber Lanbstandfcaft, erklarte jeboch, bag feine Rachfolger an feinen Unterthanigkeitseib nicht gebunben seien und erlangte (1577) von R. Rubolph II. bie Bestätigung bes obenermahnten Freiheitsbriefes, ju Gunften gerichtlicher Reichsunmittelbarkeit (jus de non appellando). Auch bei Briren feste es Bermidlungen ab. Unter bem Coabjutor (f. 1552) und Bermanbten bes Carbinalbischofs Christoph v. Mabruggo, Thomas (+ 1578, Juli), Grf. von Spaur (+ 25. Februar 1591), traten fie allerbings wenig bervor, mohl aber unter beffen nachfolger Anbreas von Defterreich, bem Erftgeborenen Ferbinanb's II. aus ber Ehe mit Phi= lippine Belfer. hier ftanben fich alfo Bater und Sohn als Lanbesfürft 'und Bijchof gegenüber und vergebens mabnte Erfterer ben bigigen Rirchenfürften ab, bie gesammte bobere und niebere Berichtsbarteit und Sulbigung bes gefammten im Bisthumslande feghaften Abels in Anspruch ju nehmen. Thatfachlich allerbings tonnte ber Carbinalbifcof feine "unerhorten Reuerungen", wie fie bie Lanbicaft nannte, nicht burchfeben, aber ber Form nach überbauerte ber bezügliche Streit lange bie Regierung Ferbinanb's II.

Die Lanbtage Tirols in biesem Zeitraume zeigen am besten, wie sehr die Stände bemüht waren, die wechselnden Geldopfer abzuwehren, — so insbesondere 1573 die Uebernahme der landesfürstelichen Kammerschulden, 1582, 1586 die Zahlung des Schenkpfennigs, der Nebenhülfen (jährlich 30,000 Gulden) und der Vermögenssteuer und 1594 die außerordentliche Leistung für den Türkenkrieg, — aber all' ihr zähes Sträuben, ihre Verwahrungen, ihr Pochen auf das ihnen 1573 endgültig zugesicherte Selbstbesten ung srecht konnten nur Ermäßigungen der Ansprücke des Landesfürsten, bewirken.

Erzh. Ferbinand II. trat, getreu seiner bezüglichen Erklärung bei Uebernahme ber Herrschaft, von den Innsbrucker Bätern ber Gesellschaft Jesu, und von seinem Vertrauten Johann Nas aus Eltwangen in Ostfranken, Weihbischof von Brizen († 1590), einem zweiten Thomas Murner, aufgemuntert, für bie Berftellung ber fatholischen Glaubenseinheit Tirols in die Schranken, aber er suchte dabei auch thunlichst den Wirkungsfreis landesfürst= licher Gewalt zu erweitern, bas geiftliche Wesen in Allem und Sebem zu bevormunden. Das zeigen feine Sticte zu Gunften ber Rirchenvisitationen und Reformen geistlichen Lebens seit 1572, seine itrengen Maßregeln gegen Wiebertäufer und alle sonstigen Sectirer und Reter, seine Verfügungen wider glaubensfeindliche Bucher u. f. w. Das Gelingen einer burchgreifenben Rekatholisirung Tirols, wo noch por nicht langer Zeit die protestantische Strömung so mächtig war - wurzelte in der Abgeschlossenheit des Landes, in der Nachbarschaft bes katholischen Bayerns, in bem einigen und beharrlichen Rusammenwirken der landesfürstlichen und kirchlichen Gewalt, welche Die Träger bes Afatholicismus theils ftrenge ftrafte, theils jur Flucht aus bem Lande zwang und beren Agitationsmittel lähmte, endlich im Gemüthsleben bes Bolkes, bas in ber machsenben Roth ber Zeit sich an die Gnadenmittel ber alleinherrschenden Kirche immer aläubiger und zäher zu klammern Anlaß fand.

Denn ber Glanz ber Hofhaltung bes pracht= und kunstliebenden Erzherzogs, des Stifters der reichen Ambraser Sammlung, sein ritterliches Wesen, seine kostspielige und rücksichtslose Weidmannslust, nahmen den Sädel des Landes oft über Gebühr in Anspruch und belasteten in letzter Linie die Schultern des gemeinen Mannes. Auch Züge der Härte mischen sich mit der leutseligen gastfreien Art dieses Habsdurgers und als seine erste Gattin, die geliebte Philippine, aus dem Leben schied, treten in der zweiten See mit dem höheren Alter Ferdinand's II. körperliche Gebrechen, Verdrossenheit und düsterer Sinn stärker hervor.

Der Tob Ferbinand's II. erweckte bei bem Umstanbe, daß seine Söhne erster She nicht erbfolgeberechtigt waren, einen vorübergehens ben Streit der Ansprüche seiner fürstlichen Seitenverwandten. K. Rubosph II. wollte als Senior und Haupt ber Familie sich der ganzen Erbschaft unterwinden, während die innerösterreichische Linie, die Regentinwittwe Maria, im Namen ihres Sohnes Erzh. Ferdinand's (III.) eine Erbtheilung durchsehen wollte. Das aber widerstrebte der Anschauung sämmtlicher Glieder der österereichischen Hauptlinie. So kam es, daß Rudolph's II. Brüder, und auch der bayerische Vormund Erzh. Ferdinand's von InnersDestereich, H. Wilhelm, mit Vollmacht vom 10. April 1596 dem Kaiser die interimistische Verwaltung Tirols und der Vorlande überstrugen. Aber auch die Stimmung der Landschaft war ebenso abs

hold dem Gedanken einer Erbtheilung, als von der Ansicht geleitet, daß ein festerer Anschluß an die übrigen Länder, unter Wahrung der provinziellen Einheit und Autonomie, Bortheile in politischer, administrativer und finanzieller Richtung bieten müsse.

Die brei offenen Landtage, welche ber Raiser 1596—1601 einberief, beren ersten Erzh. Mathias, ben zweiten Carbinalbischof Andreas, ben britten Erzh. Maximilian als Stellvertreter bes Raifers eröffneten, bieten das Schauspiel ziemlich erregter Verhandlungen. in benen die Lanbschaft nicht bloß bas Gebahren bes verftorbenen Kürsten einer scharfen Kritik unterzog, sondern vor Allem jeder Mehrbelastung zum Vortheile ber habsburgischen Kriegsführung in Ungarn wider die Türken beharrlich widerstrebte; gerade aber am letten ber brei Landtage ergab sich eine leibliche Berftanbigung zwischen ber Regierung und ben Bertretern Tirols und bewies, baß Erzh. Maximilian III. ben Ständen willfommen war. Prager Endvergleich vom 5. Februar 1602, burch welchen die Un= theilbarkeit Tirols und ber Vorlande festgesett erscheint, die Ginkunfte zwischen der öfterreichischen und steiermärkischen Linie in bem Verhältniß von 5:4 getheilt wurden und die Verwesenschaft unter beiben Habsburgerzweigen abwechseln sollte, bescheerte den Tirolern und Vorberöfterreichern in ber Person bes genannten Erzberzogs einen seiner Aufgabe gewachsenen Regenten.

Inner-Gesterreich von 1564—1602. Erzh. Rarl, geb. 3. Juni 1540, † 10. Juli 1590 (vgl. XIII, A. 8). Gem. s. 26. Aug. 1570: Maria, T. H. Albrecht's V. v. Bayern, Schwester H. Wilhelm's; † 30. April 1608.

Rinber aus biefer ,Ghe:

- 3. Marie Christine, geb. 10. Nov. 1574; 6. Aug. 1595 verm. mit Sigismund Bathory, Fürsten von Siebenbürgen (vgl. XIV. B., 3. A.); † 6. April 1621 als Nonne zu Hall.
- 6. Ferbinanb (III.), geb. 9. Juli 1578 (vgl. w. u. 10. A. u. XV. B.). Gesammterbe ber habsb. ö. Ll. j. 1619 u. Raifer.
- 8. Georgia Maximiliana, geb. 22. März 1581, † 20. Sept. 1597 als Berlobte K. Philipp's III. v. Spanien.
- 10. Maximilian Ernft, geb. 17. Nov. 1583, † 19. Febr. 1616 als Deutich= Orbens-Comthur.
- 11. Margaretha, geb. 25. Dec. 1584; 1599, 18. Apr. verm. mit R. Phi-lipp III. v. Spanien; + 3. Oct. 1611.
- 12. Leopold, geb. 19. Oct. 1586; Bischof v. Passau 1605—1625; v. Straßburg 1607—1625 (j. w. u. XV. B.).

- 13. Maria Magbalena, geb. 7. Oct. 1587; feit 19. Oct. 1608 verm. mit Cosmo II. Medici, Großh. v. Toscana; + 1631, 1. Nov.
- 14. Conftanze, geb. 24. Dec. 1588; feit 11. Dec. 1605 verm, mit Sigis-munb III. (Bafa), R. v. Bolen († 10. Juli 1631).
- . 15. Karl, geb. 7. Aug. 1590; B. v. Breslau 1608; B. v. Briren 1613; Hoch- u. Deutschmeister 1619; + 26. Dec. 1624.

Bewegter als in Tirol und den Vorlanden erscheint das staatliche Leben Inner=Desterreichs, die leitenden und treibenden Kräfte desselben offenbaren härtere und zähere Kämpse, äußere und innere Gesahren greisen hier tief ein und das Ergebniß der ganzen Spoche zeigt sich als mächtige Wandlung des gesammten politischen und kirchlichen Wesens der genannten Ländergruppe, vor Allem des Hauptlandes Steiermark, auf welches wir in unserer Darstellung den Grundton legen müssen.

An anderer Stelle war bereits bes jungften Sohnes R. Ferdinand's I., Erzherzog Karl's II., gedacht. Als ihm bas väterliche Erbe zufiel, stand biefer Sabsburger im 24. Lebensjahre, an ber Schwelle bes eigentlichen Mannesalters. Obschon ftreng katholisch erzogen (Propft Hafenberg hatte ben bezüglichen Unterricht geleitet), war Karl bennoch, wie wir anläglich bes englischen Beirathsprojects zu bemerken Gelegenheit fanden, confessionellen Zugeständniffen grundfäklich nicht abgeneigt; überhaupt schien sich auch in ihm etwas von ben Anschauungen bes Baters über die Nothwendigkeit des kirch= lichen Ausgleiches, aber auch von ber Unantastbarkeit landesfürftlicher Rechtsgewalt in firchlich = weltlichen Dingen zu verkörpern. Reisen nach Frankreich, an die italienischen Sofe von Ferrara und Mantua, auch Mabrid hatten feinen Gefichtstreis erweitert und ber Umftand, baß er im Rahre 1562 für einige Reit, als der kaiserliche Bater zu Regensburg weilte, die Regentschaft in Ungarn und ben öfterreichischen Ländern übernahm, 1563 bem ungarischen Krönungslandtage vorsaß, — war ber Einweihung in ben Ernst politischer Lebenspflichten förberlich. Rarl mar eine prattische Natur, ohne Schwung; aber Reftigkeit, beharrliche Arbeitskraft und ber fittenftrenge Sinn für häusliches Leben blieben ihm eigen. Noch bevor der Bater aus dem Leben schied, trat Erzh. Rarl bie Huldigungs= reise nach Steiermark, Rarnten und Rrain an. hier überall, wie wir miffen, mar ber Protestantismus unter ben abeligen Ständen in den Nororten mächtig, aber auch im offenen Lande weit verbreitet. Die Landschaften zeigten fich entschlossen, die übliche Gibesleiftung bes neuen herrn ju Gunften ber Rechte und Freiheiten ber Länder in diesem Sinne abzuändern. An Stelle bes herkömmlichen:

"So helfe mir Gott und alle Heiligen" — sollten am Schlusse vie Worte und "das heilige Evangelium" treten und neue Zugeständnisse afatholischer Glaubensfreiheit den Regierungsantritt einweihen. Mit Festigkeit verwahrte sich der Erzherzog gegen jede solche Reuerung; dies ersuhren die Steiermärker (20. März 1564), Kärntner (10. April) und Krainer (28. April) sattsam, als sie mit solchem Begehren an Karl herantraten.

Es war vorauszusehen, daß es bald zu mündlichen und schrift= lichen Kämpfen zwischen ben Lanbschaften und ber neuen Regierung Denn ber Erzherzog wollte feinen Schritt von ber kommen werbe. trabitionellen Politik ber Habsburger in ber Kirchenfrage zu Gunften bes Protestantismus weichen, ber romische Stuhl arbeitete unablaffig an einer Beseitigung bes noch 1564 erneuerten Rugestandniffes ber utraquistischen Union und vollzog dies thatsächlich 1566; andererfeits fühlte ber neue Berricher nur zu balb, bag in ben Bestrebungen ber Stände zu Gunften bes Evangeliums auch bas Ankampfen wiber bie landesfürstliche Gewalt und ihre Magregeln fich Dagegen fühlte sich aber ber Protestantismus als ber thatfächlich herrschende und nicht bloß gedulbete Glaubenstheil, und die Türkengefahr, die wichtige, aber auch schwierige Stellung bes Ergberzogs als Oberbefehlshaber ber minbisch erroatischen Grenze (val. XIII. B., 3. 11., XIV. B., 3.) nöthigte ihn, sich bes guten Willens ber Stände versichert ju halten, die ja, um ein geläufiges Bild gu brauchen, bie Schnur bes allmächtigen Steuerfadels und bas Beft zum Aufgebote in der Sand hielten.

Außerbem war auch Karl nicht blind für ben tiefen Berfall bes katholischen Klerus in ben Landen, wie er am grellften aus den Bisitationsprotocollen des Patriarchates Aquileja für die südlichen Gebiete hervorgeht, und auch für die oberen Lande in den Salzdurger Synodalacten, in den dischösslichen Maßregeln und vor Allem in den ernsten Vorwürsen seine Belege sindet, die der Erzherzog selbst Ansangs 1568 der Versammlung der katholischen Geistlichkeit in Graz über die Mißwirthschaft in kirchlichen Dingen, Vernachlässigung des Gottesdienstes, über das Leerstehen der Klöster und den Verfall aller Sitte zu machen dringlichen Anlaß fand, allerdings ohne sichtlichen Erfolg. Ueberdies war Karl noch 1566 gewillt, an dem Zugeständnisse des Laienkelches sestzuhalten und allen gegnerischen Sifer in der Praxis zu verdieten, wie dies am besten aus seinem Schreiben vom 3. Januar 1566 an den Görzer Pfarrer Math. Marzina hervorgeht.

Aber bie Stände Inner = Defterreichs verfpurten balb bie fefte

zurudbämmenbe Haltung bes Erzherzogs, ber ben Gebanken an eine vermittelnbe Religionsconferenz fallen ließ.

Der langathmige Notenwechsel ber Steiermärker mit ber Regierung seit 1565 verräth in den Gegenerklärungen des Regenten seinen ernstlichen Unmuth, der nichts von der "wahren Lehre" des Protestantismus, nichts von den "Merkzeichen des göttlichen Zornes" über das Verbot des evangelischen Glaubens wissen will. Die ständische Erklärung im Decemberlandtage 1567 hatte sich in solchen Auslassungen ergangen, um in der Steuerfrage den Regenten mürber zu machen. Im Krainer Lande verspürt der Protestantismus 1565—1567 an den Ausweisungsbesehlen gegen die Prädicanten, insbesondere gegen Primus Truber und Weirler, den landessürstlichen Ernst und schließlich fügen sich doch die drei Ständekörper Inner=Desterreichs den Forderungen Karl's, ohne neuer Zugeständenisse theilhaftig zu werden.

Die Abreise bes Landesfürsten nach Spanien (1568, 23. Dct.), um im Namen des Kaisers dem K. Philipp II. ein friedliches Ueber= einkommen mit Frankreich und den Niederlanden anzurathen — und seine achtmonatliche Abwesenheit wollten nun die protestantischen Stände ber Steiermark jur Erweiterung ihres landschaftlichen Schulwesens in Graz und zu neuen Verständigungen über ben nächsten landtäglichen Feldzug ausnüten. Ihre Berordneten hatten noch vor ber Abreise Karl's ben Versuch gemacht, eine Magregel einzurathen, welche bem Gelbbebürfnisse ber Regierung und bem eigenen Bortheile entgegenkommen follte. Man wies nämlich auf das viele Gold und Silber in den Klöstern und schlug vor, bas beste Heilmittel ber Gelbnoth läge in ber Einziehung und landes= fürstlichen Verwaltung der vielen schlecht verwalteten geistlichen Stiftungen. Dhnebin hatte Erzh. Rarl icon Anfangs 1568 verfügt, daß jeber Bralat ein genaues Berzeichniß seines Rlosterver= mogens bei Hofe einzureichen habe. Die Saltung bes katholischen Bralatenstandes suchte sowohl bem Protestantismus als ben landes= fürstlichen Ansprüchen in dieser Richtung thunlichst entgegenzuwirken.

Als der Erzherzog im Hochsommer 1569 heimkehrte, kam es bald zu einem heftigen Zusammenstoße des Regenten und der steiersmärkischen Landschaft. Sine starke kathalische Agitation macht sich am Hofe geltend; der Erzherzog solle das unbotmäßige Reperthum austilgen, der alleinseligmachenden Kirche zur ausschließelichen Geltung verhelfen. Karl beräth sich mit dem kaiserlichen Bruder. Max II. widerräth jeden Gewaltact und alles unfruchts dare Actengezänk. Am Rovember-Landtage knüpsen die Stände jede

Gelbbewilligung an die Zulassung von Prädicanten in die Städte und Märkte, der Erzherzog bezeichnet lettere als ausschließlich ihm unterthänig. Kein Theil will nachgeben, endlich verschießt man die Erledigung der Glaubenssache auf den nächsten Landtag, bewilligt aber die Gelbforderungen nur unter der Bedingung, daß, wenn es zur Vergewaltigung nur Sines Prädicanten käme, die Verordneten der Landschaft die Pflicht hätten, jede Zahlung einzustellen.

In biesen erregten Verhandlungen liegt gewissermaßen bie Signatur aller weiteren; zwischen Landesfürsten und Ständeschaft währt ein Krieg, ben nur Waffenstillstände und zweifelhafte Compromisse unterbrechen.

Die katholische Actionspartei, als beren Seele wir den Kanzler Wolfgang Schranz bezeichnen bürfen, gewann nun aber bald mächtige Berbündete an der Gemahlin des Erzherzogs und an dem Orden der Gefellschaft Jesu.

1571, ben 26. August, murbe bie bayerifde Daria bem Sabsburger angetraut. Er gewann an ihr ein treues, bausliches Cheweib, bie forgliche Mutter einer bebeutenben Rinberichaar; aber mit frauenhafter Inbrunft ber romischen Rirche unbedingt ergeben, wollte fie auch die werfthatige Bundesgenoffin ihres unbebingten Sieges merben. Dan murbe irren, wollte man ben Ergherzog bei ber folgenschweren Berufung ber Jesuiten in's Land und in ben weiteren Dagregeln zu Bunften ber fatholifchen Restauration am Bangelbanbe feines Cheweibes benten. Karl war zu viel Mann und Charafter, als bag er eine ber eigenen Ueberzeugung wiberftrebenbe Richtung eingeschlagen haben murbe; aber bie Gattin und bie Umgebung suchten ibn rafcher vorwartszubrangen. Schon im Januar 1570 hatte fich Rarl an bas Biener Jesuitencollegium um Faftenprebiger gewenbet. Pater Stephan Rimel, bann Salvator Cantabrus ericheinen in Grag; im Mai 1571 auch ber rebegemanbte Forfter. Das Marchen, es habe Rangler 2B. Schrang bie ersten Jesuiten, als Ritter verkleibet, in bie Grager hofburg geschmärzt, mag gleichzeitig im Boltshaufen entstanben sein und jebenfalls regte fich balb tiefe Erbitterung gegen bie "schwarze Brunft" als Borboten "papiftifcher Rante und Gewaltthaten". Auch an ben Orbensgeneral Frang Borgia manbte fich ber Ergherzog, boch gab ihm ber Secretar hiero: nymus Natali nur allgemeine Buficherungen, benn bie Orbensleitung wollte junachst bie Sachlage und bie Stimmung am Sofe grundlicher austunbicaften. Im herbste 1571 erschien ber Biener Provinzial Magnus in Graz. Es hanbelte fich um die bleibende Stiftung eines Jesuitencollegiums in ber Lanbeshauptstadt; ber erzherzogliche Rammerfadel mar jeboch nicht gut bestellt. Die Pralaten follten nun berhalten und waren von biefen Zumuthungen nicht gut erbaut. Dem Reuner Abte murbe bas Geschäft bes Gelbfammeins übertragen, boch entichlug er fich icon 1574 ber unbantbaren Aufgabe. Auch ber Calgburger Erzbischof tam foldem Anfinnen minder freundlich entgegen.

Der Landesfürst war längst entschlossen, den Jesuiten als Vor-

tämpfern bes Katholicismus eine gesicherte Stätte in feiner Residenz einzuräumen und hatte ichon bezügliche Magregeln getroffen. gerade die schroffe Haltung ber Lanbschaft in der Glaubensfrage bestärkte ihn barin. Als Ende 1571 ber Landtag wieder zusammen= trat und bas Schulbentilaungscapital nur bann flussig machen zu wollen erklärte, wenn eine "Religionströftung" erfolgt fei, bie Brälaten bagegen bemüht waren, Angesichts ber protestantischen Unbotmäßigkeit, ihre eigene Loyalität in's gunftigfte Licht ju ftellen, löste ber Erzherzog ben Landtag auf. Seine feste Haltung entsprach ben Rathschlägen seiner beiben Brüber, an bie er sich um Rath gewendet. Als die Stände wieder auf ben 1. März 1572 einberufen murben, verblieb Rarl bei ber Erflärung: "Er wolle bem Glauben feiner Bater getreu bleiben, die herren und Ebeln icboch in ihrer Ueberzeugung nicht stören"; zu einem anderartigen Rugeständnisse ließ er sich nicht herbei. Doch auch von jeder weiteren Zwangmaßregel rieth ihm ber tirolische Landesfürst ab; mohl aber moge er, um die Opposition ju schwächen, die landes= fürftlichen Märkte und Stäbte in bem Religionshandel von bem Abel getrennt halten. Man sieht, daß sich die Glaubensange= legenheiten Inner = Defterreichs, voran ber Steiermart, bem Wefen nach auf ber gleichen Linie bewegten, wie im Nachbarlande Defter= reich unter ber Herrschaft R. Max II. Der Abel wollte allerdings von einer solchen Trennung nichts wissen und verlangte eine allge= meine Religionsaffecuranz; aber Karl wich nicht zurud und beschränkte in der Bacification vom 24. Februar 1572 die Glaubensfreiheit auf die abeligen Stände und ihre Angehörigen.

Für die Wiedererhebung des Katholicismus sollte nun vorzugsweise die Jesuitenansiedlung mit ihren geistigen und moralischen Wassen sorgen. Wenn in Graz, wo es beim Regierungsantritte des Erzherzogs unter 15,000 Bürgern, den Hos eingeschlossen, kaum mehr als 200 Katholische gab, die Wenigsten zur Communion unter Siner Gestalt gingen, die Frohnleichnamsprocession unmöglich war und die Dominikaner die Aufforderung zu Predigten mit der Erklärung abgelehnt hatten, die fähigeren Priester seien Wälsche und die anderen zu solchen geistlichen Werken untüchtig, — wenn hier 1572 durch die Thätigkeit der Jesuiten und die Energie des Hoses wieder die erste Frohnleichnamsprocession seit langem möglich wurde, — und an der 1573 den Jesuiten übergebenen Stadtschule an der St. Aegidienkirche bald 200 Schüler sich einfinden, — so konnte dies in der That als eine bedeutsame Errungenschaft der römischen Kirche gelten.

Um so mehr beeilte sich ber protestantische Abel, diesen bedenklichen Erscheinungen zu begegnen. Schon am 1. Juni 1574 konnte
er seine höhere Schule im Parabeis zu Graz, im Eggenberger Stift, das 1568—1569 erworben und binnen vier Jahren
zu diesen Zwecken ausgebaut war, als einen "Samen- und Pslanzgarten der Religion", dessen sich "das ganze Land trösten" solle,
eröffnen und bald auf das Gedeihen derselben unter tüchtiger Leitung
fernher geholter Lehrmeister mit Befriedigung hinweisen. Auf der
andern Seite wurden am Brucker August-Landtage dem Erzherzoge
lange Beschwerdeschriften wider die Jesuiten "als neuen und unerhörten Orden, der Alles verdorben habe" unterbreitet und darin
geklagt, daß im Lande eine förmliche Inquisition ihre arge Wirthschaft beginne. Karl vertheibigte die Jesuiten, welche bereits 155
Collegien besähen, und wies die Zumuthung inquisitorischer Maßregeln mit Entschiedenheit zurück.

Der "Kampf um ben Glauben" wird 1575—76-in ber Steiersmart, in Krain und Kärnten zwischen ben Landschaften und bem Fürsten ergebnißlos geführt. Wenn sich bennoch 1578 ber Erzeherzog zu bebeutenden Zugeständnissen veranlaßt sah, so lag die Ursache in politischen Vorgängen, deren wir nun im Zussammenhange gebenken müssen.

Die Türkengefahr Innerösterreichs ruhte nicht. 1570 hatte ein neuer Beutezug der Osmanen in die Poik stattgefunden; bald hieß es wieder, die Türken rüsteten zu wiederholtem Sinfalle. Dazu gesellte sich 1572 — 73 der Ausbruch eines gefährlichen Bauernkrieges.

Die croatisch flavonische Bevölkerung am süblichen Semärke bes Steierlandes, im Osten Krains und in der croatischen Rachdarschaft befand sich angesichts der Türkennoth und der wachsenden Lasten der Grundunterthänigkeit in gedrückter, grollender Stimmung. Es bedurfte nur eines örtlichen Anstoßes und der Agitation entschlossener Unruhstister, um diese Stimmung zur unseligen That auszustachen. Das ganze darüber jett vorliegende Actenmaterial bezeichnet die Gewaltthätigkeiten des Magnaten Franz Tahy, Pfandinhabers der croatischen Grenzherrschaft Sossed, und seine mehrjährigen Irrungen mit der Gemeinde Stupica als nächsten Anlaß des Ausstandes, der sich dann von Kaisersberg aus in die südöstliche Steiermark erstreckte, andererseits in das Warasdiner Gebiet Croatiens weiter eindrang und das nordöstliche Krain erssaste.

Runachft hatten bie Gemeinben ber herrichaft Soffeb (Szomfzebvar), Stupica, Berbowec, Stupnit im Frubjahre 1572 bei bem Raifer als Ronige Ungarns bie Abhulfe ihrer Beschwerben gegen ben tyrannischen Pfanbherrn angesucht. Doch zogen fie balb ben Aufftand por, an beffen Spite fich ein fuhner Mann Elias Gregorie (auch Mia, Bellia geschrieben) aus Ribnit in ber Metlit, ju Berbowec anfaffig, ftellte; er hatte gegen bie Turten gebient unb war einigemal in ihre Sanbe gefallen, baber er auch ben Beinamen "Bribeg" (Ueberläufer), führte. Datto Gubec (Gobec) aus Stupnica, Iman Raffa = net (Bafanicz) und Iman Magait traten an feine Seite; auch ber Pfarrer ju Berbowec ericeint als einer ber hauptrabelsführer und fein haus als Berathungsplat ber Aufftanbifden. Die Oberleitung icheint Gubec angestrebt ju haben, benn es hieß, bie Bauern wollten ibn jum "Ronige" aufwerfen, wie auch ber Bertraute bes Gregorie, Michael Guffetie, aussagte. Es mag bies aber eben fo Gerebe fein, wie bas Siftorden vom "Bauerntaifer" Mia (b. i. Elias Gregoric). Emiffare regten nicht ohne Erfolg bie minbifche Bauern= icaft jum Losichlagen auf. Balb bangte ben unvorbereiteten Lanbichaften por ben nach Taufenben gablenben Bauernhaufen. Bon Rann aus, bem naturgemagen Mittelpuntte eines folden Aufftanbes , brang bas Beer bes Gregoric gegen Montpreis-Borberg por; feine Genoffen follten Gurtfelb an ber Save jum Baffenplate machen und bie Ginwohner bes Lanbftabtchens tamen ihnen willig entgegen. Auch in Croatien follte bie Bauernschaft weit und breit in ben Aufftanb getrieben werben. Bezeichnenb ift bie Aussage verhörter Bauern: "man habe bie Aufschläge, bie Tacz (Berzehrungsfteuer) u. A. abthun, bie wiberfpenftigen Grundherren besiegen, fobann ju Agram eine faiferliche Stelle aufrichten, alle Gefälle, Binfen und Steuern felbft einforbern und bie Grengen vermahren wollen, ba bie herren barum gar nicht fragten." Es ftedt barin bas wie immer unflare Programm einer politisch=focialen Bewegung. Im Januar 1573 ausbrechenb, murbe ber Aufftanb nicht ohne Dube im Februar bewältigt. Die Bauernhaufen erlagen vor Gurtfelb ber Ustofenmilig unter Thurns Gubrung, por Peilftein (8. Februar) ben vereinigten croatifchefteier= martifchen Schaaren unter Alapi, Bringi, und Georg von Schrattenbach; gleiches Loos ereilt bie haufen bei Ofic u. a. a. D. Enblich mar benn boch bie gefetliche Macht, bas Lanbesaufgebot, bie Golbnerschaar bes Raifers ben friegs= untuchtigen Schaaren überlegen. Die Sauptleute merben ftrengen Strafen aufgespart. Die entsehlichfte traf ben Gubec ju Agram; er erlitt bie Martern, unter benen einft Dogla feine Seele aushauchte. Gregoric bufte gemeinschaftlich mit Georg Gruffetic ju Bien bas Berbrechen ber Emporung. Wie immer jog man bie Furchtbarteit bes Strafens ber grundlichen Befeitigung gerechter Beschwerben por, an benen es auch por biefem Aufstande nicht fehlte. Dennoch gab fich in manchem Urtheile gleicher Beit bie volle Erbitterung über Taby's grundherrliche Frevel tund und als im November von neuen Unruhen bie Rebe mar, versuchte man, - wie es ber Erzherzog langst einbringlich betont hatte - bie Untersuchung ber ichreienbsten Gebrechen, eine Revision ber Urbare und ber grund: berrlichen Gerichtsbarteit.

Ein schweres Jahr kam 1575 über Innerösterreich; bei Bubaschti an ber Nabonja erlag ber wackere Heerhausen bes Grenzobersten und Landeshauptmannes von Krain Herbart VIII. von Auersperg im ungleichen Kampse mit dem beutelustigen Sandschakbeg von Bosnien (22. September); ber tapfere Führer und mancher Genosse, 2000 Mann, sielen unter den Streichen des Feindes, Biele geriethen in Gefangenschaft, darunter auch Herbart's Sohn, Wolf Engelbrecht, der 1577 wie so mancher Andere mit großem Gelde gelöst werden mußte.

Seit langem hatte man keinen so schweren Schlag erlitten. So wuchsen bes Erzherzogs landesfürstliche Sorgen und die Grenzege gefahr school die Glaubenszwiste gewissermaßen in den Hintergrund. 1577—78 an die Spize der gesammten Grenzwehrversassung gestellt, mußte Karl sich des guten Willens der Innerösterreicher versichern. Schon am Regensburger Reichstage (1576) betonten die Ausschußgesandten den Anspruch auf Reichshülse als Deutsche und Glaubensgenossen und bei den Wiener Berathungen (5. August dis 24. September 1577) ließen sie den Erzherzog das Gewicht ihrer Stellung in der Grenzfrage verspüren.

Am folgenschweren Bruder Generallanbtage Inner= öfterreichs (1578, Januar, Februar) erzwangen bie Stänbe bie mundliche Erklärung bes Erzherzogs (9. Februar), daß er fich wohl bie volle Gewaltbefugniß in ben landesfürftlichen Stäbten, Märkten und Gutern vorbehalte, aber "nicht ber Meinung fei, bie Prabicanten und Schulen in Grag, Laibach, Rlagenfurt und Bubenburg zu vertreiben"; er wolle bie Burger auch nicht beschweren in ihrem Gewissen und wie bisher ihnen von der Religion wegen nicht ein harchen frümmen. Für bas Alles burge fein Wort. Gelang es nun auch ben Ständen nicht, eine urkundliche, bie Nachfolger bes Landesfürsten binbenbe Erklärung zu erlangen, so gewahrten boch die Stände in jener munblichen Busage eine gunftige Erledigung ihrer Beschwerben, einen Sieg, ben sie ausgefochten, und verewigten ihn burch die Denkmunge, beren Gepräge bie bebeutungsvollen Worte: "Gaudet patientia duris", "Gebuld überwindet das Schwerste", trua.

Aber gerade das Bruder Religionslibell bilbet einen verhäng = nißvollen Wendepunkt in der Stellung der protestantischen Landschaften, einen faulen Frieden, die Quelle leidiger Gehäfsigkeiten. Denn das Gewährte stand in keinem Verhältnisse zum Begehrten und im Widerstreite mit den thatsächlichen Errungenschaften des Protestantismus; dagegen regte er das katholische Varteilager zu

ben äußersten Anstrengungen auf, bem Erzherzoge klar zu machen, wie hoffärtig und maßlos ber Protestantismus seinen Erfolg ausebeuten wolle. Gerade in dem Verhältniß der landes fürstlichen Orte zur evangelischen Lehre lag der Quell leidiger Mißverständenisse zwischen dem Regenten und den Ständen und schon 1579 schrieb Karl an seinen Bruder in Tirol, er sei überzeugt, "es handle sich um Beseitigung des Sehorsams in weltlichen Dingen". Der Papst, der Nuntius in Prag, der Münchner Hof, im Einverständenisse mit der Erzherzogin Maria, den Jesuiten und ihrer Partei setzen alle Hebel in Bewegung; sogar die Möglichkeit des Bannes wurde leise angedeutet. Ein eigener Nuntius sür Innerösterreich, Malaspina, erscheint in Graz.

Mit schwerem inneren Kampse stand Karl inmitten der Bewegung. Ferdinand von Tirol faßte die Sachlage vom strengen
Standpunkte der Landesherrlichkeit auf. Er rieth dem Bruder,
gemachte Zugeständnisse müsse man halten, aber jedweden unberechtigten Singriff in fürstliche Rechte scharf zurückweisen, die Städte,
Märkte, die Druckereien strenge überwachen. Käme es zum Aufruhr,
so möge sich Karl durch Bündnisse namentlich mit Bayern stärken
und sehlendes Geld durch Anlehen bei dem Cardinalbischose von
Trient oder bei dem spanischen Könige ausbringen. Vor Allem sei
für tüchtige Käthe, auch aus dem geistlichen Stande, Sorge zu tragen.
Der Münchner Hof war jedoch für eventuelle Zurücknahme des Bewilligten eingetreten.

Als nun ber Erzherzog in bem Erstehen protestantischer Rirchen an zehn bebeutenden Orten ber Steiermark, &. B. in Marburg. Cilli, Rabtersburg, Rotenmann einen Uebergriff gewahrte, ju Rrainburg, Ratschach, Weigelburg, Rabmannsborf, Möttling und Wippach im Rrainer Lande mit Nachbrud gegen ben Protestantismus einschritt und in Rärnten ähnliche Irrungen zu Tage traten; ber von ber Gesellichaft Resu gepflegte Mariencultus immer entschiebener als Ginigungsmittel gegen bas Lutherthum von höchfter Stelle aus geforbert murbe, ließen bie gemeinfamen Religions : beschwerben ber brei Länder (1579) nicht lange auf sich warten. Der Rampf brach mit boppelter Beftigkeit los; es feste beiberfeits im Landtage harte Reben; ber Erzherzog flagte bie Stände rebellischer Stimmungen und Rante an und bie Maglofigfeit ber Ausfälle einzelner protestantischer Prediger mußte die steiermärkische Landschaft Die Ausmeisung bes Brabicanten Rrager, eines felbft rügen. Defterreichers von Geburt (1580), aus Graz galt als Vorbote ber katholischen Reaction, und als im November die Stände in ber

Grenzvertheibigungsfrage abermals bie frühere Tattit aufnehmen wollten, antwortete Karl barauf mit ber Aufhebung ber Bruder Zugeständniffe, welche ber Protestantismus weit überschritten habe.

Wohl nöthigte die Geld- und Kriegsfrage ben Erzherzog, einen Augenblick wieder einzulenken. 1581, 3. Februar, erklärte er, es fei "aus gewichtigen Urfachen bas Decembervatent (1580) aufaehoben und Alles beim Alten belaffen", bas war aber nur eine turze Waffenruhe. Karl fah fich immer mehr in bem Gebanken an Die tatholische Gegenreformation bestärkt. Die Maireise nach Brag in Begleitung ber einflufreichen Rathe Georg Rhevenhüller und Johann Kobenzl, nach Dresben, von da nach Prag und dann zurud nach Brud a. b. M., ber hierortigen Zusammenkunft mit ber spanischen Braut Erzh. Albrecht's und Ferbinand von Tirol folgte bas Berbstedict gegen die protestantischen Bücher, beren an 12,000 verbrannt wurden und der gegenreformatorische Erlaß an den Grazer Stadtrath vom April 1582. Im Berbste zeigt die Berhaftung und Gelbbufe bes Bürgermeisters Strafberger, bes Stabtrichters Holzer und des Stadtschreibers Pangrießer, wie entschieden der Erzherzog einzugreifen gewillt mar. Das hatten auch die Abgeordneten der protestantischen Stanbe Inneröfterreichs auf bem Augsburger Reichstage erfahren, wohin fich Karl im Mai 1582 begab. Ihre Beschwerbeschrift, die Verwendung glaubensfreundlicher Reichsstände, änderten nichts am Entschluffe bes Landesfürsten, beffen Rath nunmehr burch ben allmächtigen Kangler 2B. Schrang und ben erzherzoglichen Beichtvater, über Anregung des bayerischen Hofes, von ben akatholischen Elementen gründlich gereinigt wurde. Ebenso lohnt Rarl die reichsfürftliche Intercession tühl und scharf ab. Als bie protestantischen Stände fich gegen ben gregorianischen Ralender heftig abwehrend verhielten, zwang fie Rarl burch energische Maßregeln zur Annahme besselben (1583).

Schwill und erregt war die Stimmung in Graz, es setzt Reisbungen, Schlägereien ab; ein protestantischer Localdichter, der "Ensenpeisser", sprach von einer geplanten "parisischen Hochzeit", von einer Wiederauflage der Bartholomäusnacht gegen die Evansgelischen. Das war nun allerdings eine bodenlose Hyperbel; aber die Haltung des Erzberzogs wurde immer schroffer.

Balb beginnt die katholische Gegenresormation ihr Werk. Die landesfürstliche Glaubenscommission: Regierungsrath Dr. Jöchlinger, Primus Banzl, ein Mann von Sinfluß bei Hose, und der Vertreter des Salzburgers, Erhard, tritt in Obersteier ihre Wanderung an; der neue Secauer Bischof Martin Brenner

(seit Ende März 1584) ist ein Freund durchgreifender Maßregeln. Im Kärntner Lande kündigt sich zu St. Beit und in Bölkermarkt die katholische Restauration an; besgleichen bald in Krain, 1585—86 zu Radmannsdorf, Beldes, Wippach u. a. a. D. Der Buchdrucker Georg Wibmanstetter, von der Regierung nach Graz berusen, mit Gehalt und Wohnung versehen, soll als landessfürstlicher Typograph der katholischen Sache dienen und so der protestantischen Presse und Bücherverbreitung entgegengewirkt werden.

Bon befonderer Bebeutung erscheint jedoch bie Gründung ber Grager Sochicule burch ben Erzbergog. Jahre 1585 ertheilten Raifer und Bapft hiezu die Genehmigung, balb wurde unter ber Leitung ber Jesuiten ber Unterricht in ber Philosophie und in den freien Künsten eröffnet, 1586, den 14. April, die förmliche Ginweihung der Universität vollzogen. Ihr folgten die papstliche Bestätigungsbulle und das Raijerdiplom. Der erz= herzogliche Stiftungsbrief vom 1. Januar 1587 befagt: "Zur Segung und Pflanzung guter freier Kunfte ber Jugend, auch gemeinem Wefen jum Beften", habe ber Erzherzog beschloffen, in seinen Erblanden "eine Gelegenheit anzurichten", wodurch auch "übriger Untosten, so etwa auf die Rugend in Verschickung berselben auf die fremden Universitäten und Studia aufläuft, erspart werden möchte"... Bei "schwörer Ungnab und Straf" sollen fortan alle Landleute ihre Söhne an ber Grazer Hochschule studiren laffen. So tam es zu ber Stiftung einer katholischen Landesuniversität in ben Sänden ber Gesellschaft Jesu; als Sort bes alten Glaubens follte fie zugleich einen Riegel bem geistigen Berkehre mit bem Protestantismus ber Universitäten Deutschlands vorschieben und bas heran= wachsende Geschlecht der Landsaffen in den Grundsäten der tatholischen Restauration erziehen. Zunächst trat ihr Wettstreit mit ber evan = a elischen Schule auf die Tagesordnung.

Aber diese katholische Restauration war kein leichtes Werk, das mußte der Erzherzog bald erkennen. Die Glaubenscommissionen hatten schwere und gefährliche Arbeit. Die Scenen zu Gröbming und Haus im Ennsthale, die Flucht des Abmonter Abtes vor den erbitterten Bauern, die Tumulte zu Radkersburg und Klöch, zu Schwanderg (1584—85) zeigten dies am besten. In Graz versbrüderten sich 2000 Bürger zum Schutze des Glaubens. Zwischen Judenburg und Oberwölz erlebte der Erzherzog selbst auf der Jagd (1588) eine bewegte Scene. Aber auch die Landtage der Steiersmärker (1588—89) schwiegen nicht; es gab gefährliche Reden; in Kärnten und Krain widersetze man sich den landeskürstlichen

Magregeln und fuchte nach einer Berftändigung zum gemeinsamen Vorgeben. Als 1590 ber Erzberzog in Graz die Gegenreformation ernstlicher in Angriff nehmen wollte, gab es bedenkliche Gabrungen, ber Nuntius Malaspina mußte sich vor ber Strafenjugend auf bas Dach ber Stadtpfarrfirche flüchten und wurde auf offener Straße mit Waffen bebroht. Schwer fiel bies Alles bem frankelnben Landes= fürsten auf's Berg. Er suchte Beilung ber körperlichen Gebrechen im Babe zu Mannersborf bei Larenburg und begab sich zu biefem Zwede mit ber ganzen Familie im Mai nach Defterreich. Während seiner Abwesenheit setzt es immer mehr Tumulte in Graz ab, so bebenklich steht Alles, daß Karl an die Rückehr benken muß. Körperlich gebrochen, stirbt er ben 10. Juli 1590, kaum heimgekom= men, und wie die Dinge lagen, schien fein Lebenswert gebemmt und verfolgt. In seinem letten Willen fand sich allerbings bie bebeutsame Stelle - fein Rachfolger folle "bas schädliche Secten= wesen im Lande so viel wie möglich ausreuten", ein Ausbruck, ben ein späteres Codicill fallen ließ; jedenfalls mar bem Erben bie Wieberaufnahme ber katholischen Restauration an's Herz gelegt.

Die Sahre ber inner=öfterreichischen Regentichaft und ber Minberjährigfeit bes Erftgeborenen, Ferbinanb, 1590 -1595, erscheinen gewissermaßen als Feuerprobe ber inneren Lebenstraft zweier Brincipien, die mit einander in gabem Rampfe lagen, ber tatholischen Fürstengewalt und ber protestan= tischen Stänbeautonomie. Die religiösen Intereffen maren ber Schauplat eines Streites, in welchem beibe Theile um bas Maß staatlichen Ginflusses rangen, und in der That zeigten sich die brei Lande jett, bei bem neuen Herrenwechsel zu einem gemeinsamen und möglichst geharnischten Vorgehen entschlossen. Als baber bie vormundschaftliche Regierung unter Suhrung Raifer Rubolph's II. als Hauptes ber Familie: bie Erzherzogin=Wittwe Maria, Erzh. Ferdinand von Tirol und Herzog Wilhelm von Bayern ben Erab. Ernft jum Statthalter bestellten, maren bie brei Lanbe entichloffen, fich folibarifch auf ben Boben ber Bruder Bacifi= cation vom Jahre 1578 zu stellen, und ben Grazer Berathungen entsprang die Botichaft an ben Raifer, beren Beschwerben insbeson= bere gegen die Jesuiten und die Erzherzogin-Wittwe gerichtet waren. Der Kaiser nahm begreiflicher Weise die Angeschulbigten in Schut, verwies ben Ständen ihre "hitigen Anzüge" und ertheilte ben 18. Januar 1591 dem Erzh. Ernst die Vollmacht zur Gubernatur.

Der Statthalter hatte am Grazer Februar - Landtage einen harten Stand; wohl trat er mit Festigkeit auf, aber bie Stände-

versammlung ging ergebnißlos auseinander und Ende 1591 mußte der Kanzler Schranz dem ständischen Grolle weichen. Ueberdies schien der Kaiser bereit zu sein, den ständischen Abgeordneten die Errungenschaften des Jahres 1578 zu sichern, was nicht bloß die Mißstimmung der katholischen Hofpartei, der Erzherzogin-Wittwe und ihres Bruders, sondern auch lebhaften Widerspruch der Erzherzoge Ernst und Ferdinand von Tirol wachrief, welcher letztere die ganze Frage als rein politische auffaßte und die wachsende Unbotmäßigkeit der Stände besorgte. Auch der neue Februar-Landtag vom Jahre 1592 benahm sich schross und erst im März bequemten sich die drei Landschaften zur Hulbigung aber gegen ausdrückliche Verbürgung der Glaubensfreiheit.

Es war hohe Zeit, daß die Strömungen des innern Staatslebens ihr Bett fanden; denn gerade damals brach der Türken: krieg im nachbarlichen Croatien los und zwar nicht zum Heile der Christen. Erst der glänzende Sieg der Juner-Desterreicher und Croaten bei Sisset (22. Juni 1593), wo Andreas von Auersperg, Abam Rauber, Ruprecht von Eggenberg, einer der begabtesten und thätigsten Kriegsobersten der rudolphinischen Zeit, Abel von Graswein u. A. sich ihre Lorbeeren holten, mäßigte den Türkenschrecken, der wieder durch die Niederlage von Klissa (1595, 17. Mai) ausselbte.

Als im Sommer des Jahres 1593 Erzh. Ernst in die Niederlande abging, um hier an Alexander Farnese's Stelle zu treten, bestellte der Kaiser seinen dritten Bruder Maximilian III. zum Statthalter Inner-Desterreichs. Ende September 1597 empfing derselbe die Huldigung, sand sich aber nicht gut in seiner Rolle zurecht, da Maria und der Bayernherzog Wilhelm nicht selten seinen Vorkehrungen abgeneigt waren. Schon Ende September 1594 erbat er seine Entlassung. Die Erzherzogin-Wittwe plante schon damals die Abberusung ihres Sohnes Ferdinand aus Ingolstadt, um in seinem Namen die Zügel der Herrschaft sühren zu können. Bis zum März 1595 verharrte der neue Gubernator auf seinem unerauidlichen Vosten, die Krise war nur verschoben.

Es ift hier ber Ort, ben Blid vom Gewirre bes politischen Lebens einer erfreulicheren Thatsache zuzukehren. Bir haben wieberholt ben geistigen Berfehr und Berband Innerösterreichs mit Deutschland angebeutet und wollen nun als erlauternber Beispiele zweier bebeutsamen Thatsachen gebenken; bie erfte betrifft bas Krainer Land, bie zweite Steiermark.

In Laibach bestand schon 1563 eine lanbschaftliche Schule, beren Ausgestaltung und Orbnung seit 1575 beutlicher vor Augen tritt. Seit ber Bruder Rrones, Geld. Oesterrachs. III. Pacification (1578) schien ihre Hebung im protestantischen Geiste und nach bem Muster ber beutschen Schwesteranstalten nothwendig. Die innigen Beziehungen Krains zu Tübingen und zum Schwabenkande, die wir aus der Geschichte bes Primus Truber kennen, veranlaßten die Krainer Stände zu der Bitte (1582) an den Bürtemberger Landesfürsten, ihnen den "gelehrten Doctor Nicodem us Frischlin" als Leiter der Schule zu überlassen. Schon den 27. Juli erscheint der bekannte Humanist und Dichter in Laibach, um hier seines neuen Amtes zu walten und fühlt sich bald ganz heimisch. Leider konnte der rast- und ruhelose Mann nicht lange sessgehalten werden; sein bewegliches Naturell trieb ihn bereits 1584 aus dem Lande.

Zehn Jahre später, im Frühsommer 1594, zog sein jugendlicher Landsmann, Johannes Repler aus Tübingen in ber steiermärkischen hauptstadt ein, an beren lanbschaftliche Schule ihn die Stände berusen hatten. hier wirkte bei mäßiger Besoldung, mit dem Unterrichte in der Arithmetik, Rhetorik und in den Classikern betraut, der Schöpfer der modernen Astronomie sechs Jahre frisch und unverdrossen, als Lehrer und Kalenderschreiber, hier arbeitete der große Geist an den bahnbrechenden Ideen, die das "Geheimniß des Weltbaues", wie sich sein Erstlingswerk betitelt, erleuchten halfen, hier bestellte er (1597) den eigenen heerd burch die Ehe mit Barbara, Tochter des Johst Müller zu Mühleck bei Graz, und verlieh den lehten Jahren der landschaftlichen Schule durch sein Dasein und Wirken einen bleibenden Glanz.

Es war im März bes Jahres 1595, als Karl's Erstgeborner, Ferbinand, aus Baperns Universitätsstadt heimkam. 16. Lebensjahre, follte er noch bis zum Sommer 1596 bem Erzh. Mar die vormunbschaftliche Regierung überlaffen, boch diefer lehnte selbst die Weiterführung des kostspieligen und undankbaren Amtes ab. So behielt sich benn ber Kaiser bas Entscheibungsrecht in wichtigen Fällen vor und bestellte zum Rriegsoberften ben Freiherrn von Eggenberg. Im Mai erkannte Inner-Desterreich die Herrschaft Ferbinand's an, boch follte erft nach erlangter Großjährigkeit bie Sulbigung stattfinden. Als biefer Augenblick im Juli 1596 eintrat, machten die Stände Schwierigkeiten, benn die Gefinnung des neuen Herrschers in kirchlichen Dingen ließ ben **Brotestantismus** wenig Gutes befahren. Enblich leisteten Steiermärker Anfang December 1596 in ber Grazer Burg, Kärntner zu Klagenfurt, 28. Januar 1597, die Krainer zu Laibach, ben 13. Februar biefes Jahres die Hulbigung. Reine Lanbschaft ließ es an Vermahrungen zu Gunsten ber Glaubensfreiheit fehlen; aber sie mußten sich bennoch zur bebingungslosen Hulbigung wie unter Erzh. Rarl bequemen.

Das Jahr 1596 eröffnet bie zweite Epoche ber tatho= lischen Gegenreformation. Der junge Landesfürst kennt nur Einen selig machenden Glauben, dagegen keine Verpflichtungen gegen den Protestantismus. Schärfer noch als der Bater faßt er die katholische Restauration als Gewissenspflicht auf und gewahrt in ihrer rücksichtslosen Durchführung das einzige Mittel, der landesfürstlichen Gewalt eine unangreisdare Stellung zu sichern. Der Glaubenseiser und das Selbstgefühl des Herrschers geben keinem andern politischen Bedenken Raum. Ihm zur Seite sieht die Regentinmutter, deren Glaubensgefühl der Sohn theilt, ein Rathscollegium eifriger Katholiken, mit dem Obersthofmeister Balthasar Frh. von Schrattenbach an der Spize, und es sehlt nicht an Männern des Hoch- Klerus, welche zur Durchführung der gegenreformatorischen Idee Umsicht und Thatkraft vollauf besaßen.

Bevor jedoch Ferdiand an fein schwieriges Wert ging, mußte er sich bei bem Raifer biesfalls rechtfertigen. Denn erregter als je mar die Stimmung ber brei Landschaften, die ersten Restaurationsmaßregeln ber Regierung stießen da und bort auf entschlossenen Biberftand; in langen Beschwerbeschriften suchten Die Brotestanten Inner-Desterreichs ben Brager Hof gegen bas Grazer Willfürregiment einzunehmen. Der Erzherzog fuchte bem Raifer seinen Stanbpunkt flar zu machen. Die Bruder Bacification fei für ihn nicht binbend, ber Protestestantismus habe sich felbst über sie hinweggesett; sein landesfürstliches Unsehen bedürfe ber Wiederherstellung, benn ein Geift der Empörung gehe durch die Lande, als wolle man eine "Republid nach Schweizer ober Hollander Art" anstreben und maßlos seien die Eingriffe der Stände in das Patronats= und Boatei= recht bes Fürsten. Der Prager Hof bestritt nicht bie Zwangslage bes Landesfürsten, die Berechtigung ber katholischen Restauration, aber er warnte vor ben unberechenbaren Folgen gewaltsamen Gin= Ferdinand jeboch war solchen Bedenklichkeiten, die auch fo mancher im Grazer Regimente begte, unzugänglich, überbies mar auch die Wiener Regierung und ihr bischöfliches Saupt Rhlefl mit bem Auftreten Ferbinand's gang einverstanden, wie feine Correspondeng mit ber Regentinmutter und beren Ginladung nach Graz erweisen. Die Reise nach Italien (April 1598) follte ihn für die Aufnahme bes schwierigen Werkes fraftigen. Er reift über Benebig nach Loretto, an den bekannten Wallfahrtsort, wo er das Gelübbe abgelegt haben foll, die Regerei auszurotten; zu Ferrara traf er mit bem Bapste zusammen und weilte auch in Rom; über Florenz kebrte er bann wieber beim.

S war ein entscheibenber Augenblick für bie Geschicke Inner=

österreichs. "Man erwartet die Zurückfunft unsers Fürsten aus Italien mit Zittern", schrieb am 11. Juni 1598 Kepler ahnenden Geistes an seinen Lehrer und Freund Mästlin in Tübingen. In der That sollte es nun zur durchgreisenden Wandlung der Bershältnisse kommen.

Bir muffen bier innehalten, um bie firchlichen Buftanbe Inner-Defterreichs zu murbigen. Unfer gubrer ift ein verläglicher Gemahremann, Monfignor Francesco Barbaro, bamals (1593) vom B. Clemens VIII. jum Bisitator ber öfterreicischen Brovingen ber aquilejifchen Diocese bestellt, in seinem Berichte an ben romifchen Stubl. Barbaro fand bie Rlofter im argen Berfalle, ben Lanbflerus burchmeg im Concubinate (manchen Seelforger in öffentlicher Ebe), bem Lafter ber Trunkenheit fehr allgemein ergeben, vielfach rob und unwiffenb. Dagegen fei bas protestantifche Brabicantenthum un: gemein rubrig und von ben Stanben materiell geforbert; beshalb fei es nothwendig, ben Lanbichaften bie Bermenbung ber Steuergelber in biefer Binfict thunlichft ju verleiben. In Rrain fei ber gange Abel bem Regerthum ergeben, fo auch bie große Debrzahl ber Burger; bie Bauern aber hielten am beiligen Glauben feft, eine Ericheinung, welche auf ben Confervatismus bes Land: mannes binmeift, aber auch mit bem bebeutfamen Antagonismus zwischen Abel: und Burgerthum, anbererfeits Bauernicaft fich berührt. In ber gleichzeitigen Meußerung eines Rrainer Abeligen : "Wenn uns Turten und Benetianer nicht umbringen, fo werben es unfere Bauern thun", spiegelt er fich am beften ab. Ueberbies bemertt Barbaro an anderer Stelle, bag gerabe bie Noth bes Lebens bie ftanbige Türkengefahr bas Landvolk frommer mache. In Steiermart, bejagt ber weitere Bericht, gebe es neben ber großen Debr= beit protestantischen Abels boch eine gute Angahl Ratholische; bie Burgericaft fei jur Balfte feberifch, bie Bauern burchweg tatholifch. (Wir burfen babei nicht pergeffen, bag Barbaro nur ben aquilejifden Sprengel ber Steiermart, alfo bas minbifche Unterland tennen lernte.) In ber Salzburgifden Dioceje, Mittel- und Oberfteier ftanben bie Dinge gang anbers. In Rarnten feien Abel, Burgericaft und die Mehrheit ber Bauern teterisch. Aehnlich haben wir uns die Glaubensverhaltniffe in Mittel= und Oberfteier zu benten.

Wir muffen biesen Anbeutungen Barbaro's über bie kirchlichen Zustände noch eine Bemerkung anschließen. Inmitten ber römischen Kirche und bes Protestantismus treibt auch bas Schwärmerthum üppige Keime. Wie einst die Noth ber Zeit und sriebensuchenbe Gemüthsangst die Geister ober Flagellantenschaaren wachrief, so erstand damals auf dem Boden des slovenischen Krains und Untersteiers die seltsame Secte der "Springer, Werfer, Stifter oder Marterer". Die Bindin Maruscha, als Vissonärin, gilt als Urheberin diese in Manchem an das ertreme Methodistenthum Amerika's mahuenden Bahmwites. Aus katholischen Bauernkreisen hervorgehend, sordert er bald das Einschreiten der Kirche und der gesehlichen Macht heraus, denn die Zahl der Schwärmer wächst bedrohlich. Zu Zgg, Planien, Ossenze, Karner-Bellach, im Gediete von Lack, in der untern Steiermark, zu St. Leonhard in den windischen Büheln,

finben wir biese theils harmlosen, theils unbotmäßigen Fanatiker, mit benen bann bie Gegenreformation aufräumt.

Man sieht, die katholischen Restaurationsmaßregeln Erzh. Karl's hatten wenig durchgegriffen, die Hauptarbeit blieb dem Sohne vorbehalten. Lernen wir seinen geistlichen Rathgeber und Vollemachtträger in dieser Richtung kennen. Der bedeutendste Kopf war unstreitig Georg Stobäus (von Palmburg). 1532 zu Neisse in Schlesien geboren, seit 1572 Bischof von Lavant, ein humanistisch gebildeter Mann — weltklug und beredt — stand er noch in voller Kraft, als ihn das Vertrauen der neuen Regierung 1597 zum Landesverweser in Abwesenheit Ferdinand's bestellte. Er blieb der wichtigste Rathgeber Ferdinand's bei dem schwierigen Werke und sein gleichzeitiges Gutachten darüber bezeugt den staatsmännischen Geist des Mannes.

Man folle fo lange als möglich Baffengewalt meiben, benn bas fei bie Betehrungsart ber Rafenben, aber auch bas "eitle Rinberfpiel" unfruchtbarer Glaubensbisputationen moge vermieben werben. Borerft muffe ber Ergbergog feine lanbesfürstliche Autoritat einseben, Die Gewalt bleibe lettes Mittel. Gute Bejete und bie Ginführung geordneten Staatshaushaltes, wirtfame Befampjung ber Theuerungsverhaltniffe murben ber Regierung in ben Augen ber Allgemeinbeit bie beste moralische Stute verleigen. Da bas Lutherthum in ber Steier= mart alle Stänbe umfaßte, fo fei ein Borgeben gegen alle auf einmal unftatt: haft; querft muffe man mit ben "hirten ber Beerbe", mit ben Brabicanten aufraumen. Dan muffe ben Stier bei ben Bornern faffen, junachft Grag, bas Sauptquartier ber Prabicanten, und fobann bas übrige Land faubern. 200 fatholische Solbner, in die Stadt gelegt, boten bazu die handhabe. 218 Enbe 1598 in ben hoffreisen bie Frage angeregt murbe, ob nicht bie Gin= richtung einer Glaubensinquisition zeitgemäß fei, wiberrath bies Stobaus. Eine Inquisition sei nur bort am Blate, mo bie Secte geheim mirte und aufgespurt werben muffe, nicht aber bort, wo fie offen auftrete, ja ihre Anbanger bie bochften Stellen befleiben. Dan muffe bas abfichtliche Dar= tyrerthum ber Sectirer vermeiben. In ben italienifden Gebieten Inner Defterreichs: Borg, Grabista, Tolmein, Fiume, Trieft, Ibria, Mquileja u. f. w. fonne fie nuten; in Steier, Rarnten und Rrain bagegen nur Schaben bringen.

Es fehlte bem Lavanter Bischofe nicht an protestantenseinblicher Strenggläubigkeit und eiserner Consequenz, wie auch sein späteres Verhalten zeigt, aber er war eben eine biplomatischer angelegte Natur, als sein College Martin Brenner aus Dietenheim in Schwaben, ber sogenannte "Reterhammer", welcher bem Secauer Bischofe Sigismund von Arzt († 1584) in bem wichtigen Amte gefolgt war und vor Begierde brannte, die Hand an's Werf zu legen. In zweiter Linie standen der hitzige Grazer Stadt=

pfarrer, Loreng Sonnabenber, icon gur Beit bes Ingol= stadter Aufenthaltes Hofcaplan und Günftling Ferdinand's, ben aller= bings bie heftigen Angriffe ber Prabicanten und Stiftslehrer nicht wenig reizten, und ber Leibniber Bfarrer, bann (1596) Stainger Brobft, Jacob Rofoleng, ein wichtiges Glieb ber Glaubens= commission und ihr Geschichtschreiber, ber bem fpateren Projecte eines Grager Bisthums perfonlich febr nabe ftanb. untergeordnete Rolle mar ben Jesuiten=Rectoren, Sauer und Neufirch, zugewiesen. Dem Lavanter an Begabung in weltlich-tirchlichen Dingen ebenburtig, aber schneibiger in feinem Befen mar ber Laibacher Bifchof, Thomas Rron (Chron), geb. gu Laibach 1560, Sohn eines protestantischen Rathsherrn und Reffe Sitnit's, ber bann als Regierungsrath in Graz auftaucht; an ber Wiener Sochschule gebilbet, burch ein Krankheitsgelübbe für ben aeistlichen Stand gewonnen und balb Laibacher Domherr geworben; 1547 als ein hoffnungsvolles Ruftzeug ber tatholischen Rirche jum Landbischofe Krains ernannt. Im Ginvernehmen mit ber Gefellschaft Jesu, beren erste Niederlassung zu Laibach 1596 erfolgt war, ging Krön an die Ratholisirung im nächsten Kreise und bei ber aroßen Gegenreformation ber nächsten Zeit war ihm eine ber ersten Stellen jugebacht. Die Bischöfe von Freising und Brigen als Großgrundbesitzer im Krainer Lande halfen mit und das Batrigrchat Aquileja verfügte Bisitationen in gleicher Richtung.

Der geistlich = weltliche Feldzug gegen ben Protestantismus begann jetzt im größeren Maßstabe. Der kaiserlichen Richtintervention wußte sich Erzh. Ferdinand zu versichern.

Das erste landesfürstliche Decret vom 13. September 1598 versügt die Ausweisung der lutherischen Prädicanten binnen vierzehn Tagen aus Graz und allen landesfürstlichen Orten; der Besehl wird Angesichts der Gegenvorstellungen zehn Tage später erneuert und verschäft; das dritte, brohendste Decret vom 28. September, dem Hauptmann Parabeiser mit 300 Kriegsknechten nöthigensalls Nachdruck geben sollte, hat die gewünschte Wirkung. 17 Prediger verlassen noch vor Sonnenuntergang Graz; binnen acht Tagen sollen sie auch das Land räumen. Den 22. October erging an die Laidacher die gleiche strenge Weisung. Der December brachte endlich das Entschedichenbste, den erzherzoglichen Besehl, das die Bürger sämmtlicher landes sürstlicher Städte zur katholischen Lehre zurücksehren, oder nach Verkauf ihres undewegslichen Gutes und Abgabe eines Zehnten auswandern müßten.

Der Erzherzog war auf Wiberstand gefaßt, und bie Stände

mußten begreifen, daß nur einheitliches strammes Vorgehen ihrer Zukunft frommen könne.

An 200 Sbelleute Kärntens und Krains fanden sich am 19. Jamuar 1599 im Grazer Landhause ein, und brei Tage später empfing Ferdinand die große Bahl ber Vertreter seiner brei Hauptlande. Das Wort führte Chrenreich von Saurau, Landmarfchall ber Steiermark. Seiner Rebe gebrach es nicht an Schärfe und Gewandtheit, aber sie änderte nichts an der Gesinnung und an den Maßregeln des Fürsten und seiner Rathe. Ferdinand's Mutter war allerdings Ende 1598 mit ihrer Tochter Margaretha, ber Braut R. Philipp's III. von Spanien, über Italien und bann zu Schiffe nach bem Pyrenäenlande gereift, aber fie blieb mit bem Sohne in eifriger Correspondenz. Mit Freude begrüßt sie die Magregel Ferbinand's, "bie Anechte Barabeifer's wurden ben Grazern allerbings nicht schmeden"; fie ermuthigt ben Sohn, Angefichts bes Grazer Ofter-Landtages auszuharren. "Er möge ben Ständen nur beherzt bie Bahne weisen, bann wurden sie schon fügsam werben." In ber That fprach fie ein mabres Bort. Die landesfürftliche Macht und ber Ratholicismus waren weit fester verbundet als die Stände und der Protestantismus; was nütten alle ihre Dupliken und Repliken, ihre Sülferufe an die Glaubensgenoffen in Defterreich, welche nur Bebauern äußerten, und gelegentliche Bermittelung in Aussicht stellten. Die Fürstengewalt rubte auf zu festen Rechtsgrundlagen, als bag ber Gebante einer stänbischen Revolution zur siegreichen That werben konnte. Die Mehrheit ber Stänbe felbst scheute vor ihm gurud.

Ferdinand beantwortete ben Grazer Ofter=Landtag mit ber Hauptresolution vom 30. April 1599, die den Ständen schaff den Text las: "es sei ihre Gewohnheit, über Alles beim Kaiser Klage zu führen, dem Rechte des Landesfürsten zuwider, der in seinen Landen frei schalten könne"; er nahm den 13. October gewaltsam von der evangelischen Stiftskirche und Schule im Paradeis Besit; ihre Theologen und Lehrer, darunter auch Kepler, mußten auswandern. Wohl bot sich dem berühmten Manne an der Grazer Universität Gelegenheit unterzukommen, aber er wollte nicht sein Loos von dem der Glaubensbrüder trennen, noch unter den veränderten Verhältnissen sein Inneres verleugnen, und wandte 1600 dem Lande mit schwerem Herzen sir immer den Rücken, um balb an dem Prager Raiserhose eine neue Stätte wissenschaftlicher Arbeit zu sinden.

Die bewaffneten Glaubenscommiffionen begannen

in den drei Ländern, junächst in der Steiermark ihren Bekehrungs= feldzug. Es war teine leichte Arbeit, wie die Scenen in Gifenerz, in Auffee, im Ennsthale, ju Rabtersburg, - Reumarkt und an anderen Orten verrathen. Mit gemischten Empfin= bungen lesen wir ben Bericht bes Apologeten ber Gegenreformation, bes Probstes Jacob Rosolenz. Ihm entnimmt man am besten bie Ausbreitung und Rähigkeit des Brotestantismus im Lande. Grag felbst führte ber erzherzogliche Befehl vom 27. Juli bes Jahres 1600 bie Entscheibung berbei. Bier Tage später mußte fich jeber Bürger bei Strafe von 100 Ducaten in ber Stadtpfarr= firche zum heiligen Blut einfinden, wo auch der Erzberzog mit Nachbem ber Bischof Brenner die glänzendem Gefolge erschien. Bekehrungspredigt gehalten, mußte Jeber Stand und Glauben an-Die Mehrzahl erklärte fich für ben Ratholicismus. Kūr bie Unentschiedenen murde ein zweiter Termin festgesett. Am 8. August hatte die Bürgerschaft einen feierlichen Glaubenseib abzulegen. 10,000 lutherische Bücher murben unter bem Schloß= berge verbrannt. Schon früher hatten die strenasten Verordnungen ju Gunften ber Rekatholisirung bes Magistrats, ber Innungen, bes Bürgerrechtes Blag gegriffen. 3m Großen und Kleinen blieb dies Form der örtlichen Gegenreformation allüberall. Im Rrainer Lanbe mar Bifchof Rron die Seele ber harten Daß= regeln und sie griffen 1600—1602 burch; in Kärnten sette sie ber Stedauer Rirchenfürst Brenner 1601—1602 mit Erfola in Scene, wenn auch noch 1604 viel zu thun übrig blieb.

Die Dentidrift ber inner-öfterreichischen Stänbe vom 24. Februar 1600, als Antwort auf die landesfürstliche Re= solution, hielt ben Stein im Rollen nicht auf. Sie stammt aus einer Zeit, in welcher die Gegenreformation erft in ber Steiermark gründlich aufgeräumt hatte und die beiden anderen Länder noch weniger bavon berührt erschienen. Dehr noch als ihre umftänbliche Bertheibigung des Glaubens und feiner Freiheit, als die Zurudweisung ber Anwürfe gegen die Longlität der Stände und das Be= nehmen ber Prabicanten fesseln uns die Ausführungen, daß sich Steiermart und mittelbar auch bessen Schwesterlande auf Grundlage bes rubolphinischen Privilegiums von 1277 unter bem "Schute bes beiligen römischen Reiches" befänden, von welchem sie als Leben herrührten, daß alle brei Länder eine politische Union und bas Band gemeinsamer Interessen umschlinge und daß man ihnen die Appellation an ben Raifer, als bas bochfte Saupt und ben Aeltesten des Hauses Desterreich, überdies als Monarchen der Christenheit nicht ungnäbig vermerken durfe. Der Erzherzog verwies (28. Juli 1600) den Ständen unter ernsten Drohungen "solche trutige, unbedächtige und ganz schimpfliche Anzüge" und ließ die Deputation der Ausschüsse gar nicht vor. Man wandte sich nun an den Kaiser, doch von dieser Seite war nichts zu hoffen.

Noch rührten sich die Stände auf den Landtagen, noch einmal fand Anfangs 1603 eine Versammlung der Ausschüsse der brei Provinzen in Graz statt und am 20. October erging eine Bittschrift, von 237 protestantischen Ständegliedern unterzeichnet, an den Erzherzog, der denn doch insbesondere Angesichts der Eventualität massenhafter Auswanderungen bedenklich wurde, und ein Exemplar des Actenstückes nach Rom sandte. Da war es sein Rathgeber Stodäus, der ihn zum rückschen Ausharren mahnte. Nichtssei jett so verhängnisvoll als das Zaudern. Deshalb habe ihn auch der Schritt der Eurie gegenüber beunruhigt, schrieb er dem Cardinal Aldobrandini, denn man verbreite das Gerücht, "Kom wanke aus Besorgniß für den Erzherzog". Der Sieg müsse ausgesochten werden. Mit der angedrohten Auswanderung werde der Abel nicht Ernst machen, sondern sich schon zur Kücksehr in den Schooß der Kirche bequemen.

Wir werden noch einmal auf die Ergebnisse der Gegenreformation Ferdinand's von Inner-Desterreich zurücksommen. Wie unfertig auch im Einzelnen, wie bedingt in ihrem Ersolge, war sie doch im Großen und Ganzen äußerlich gelungen, denn nicht um die innere Wandlung der Herzen handelte es sich dabei, sondern um die Autorität der römischen Kirche, um den Sieg der Landeshoheit. Vergebens sucht die protestantische Landschaft die Reste der früheren Errungenschaften zu wahren und zu bergen, die slücktigen Prädizanten auf ihren Schlössern unterzubringen. Allgemach müssen sie meichen; das Project mit der abeligen Schule zu Schwamberg im Sulmthale mißlingt. Die Jesuiten und ihre marianischen Brüderschaften gewinnen immer mehr Boden und als Hüter des katholischen Glaubens helsen die neu errichteten Kapuzinersklöster mit.

Eine neue Gestalt gewinnt bas staatliche Leben Inner=Desterreichs. Die Stände der brei Lande haben eine Riederlage erlitten, von der sie sich nicht wieder erholten; mit ihren bedeutenden Kraftäußerungen ist es vorbei; ihre regsten Geister wandern aus, die große Mehrheit bequemt sich den gewandelten Vershältnissen. Der offene Verkehr mit dem protestantischen Austlande bleibt unterbunden und an Stelle des lebhaften politisch-kirch=

lichen Streites, der bei all' seinen Schattenseiten die Geister weckt und nährt, tritt auf dem Felde politischer und geistiger Interessen ein mechanisches Stillleben der drei Lande ein und fördert ihre Abschließung vom großen Strome der Ereignisse, nicht zu eigenem Vortheile und nicht zum Besten des Ganzen. Das geistige Leben stagnirt, wie überall, wo es an Bewegung, an Stosswechsel gebricht, und die ruckweisen Auswanderungen, volkswirthschaftlichen Sindußen an Arbeitskraft und Intelligenz, die Schwächung deutschen Volksthums in den windischen Landestheilen erzeugten Nachtheile, deren Gewicht kein geringes war und noch fühlbarer wurde.

Ueberficht bes wichtigsten örtlichen Ganges ber Gegenresormation, 1599-1602.

### 1. Steiermart. (Grag 1599-1600.)

1599 Herbst, im Oberlanbe: Leoben, Gisenerz, Aussee, Schladming, Rotenmann; Bald, Kallwang, Neumarkt. In Untersteier: Mured, Radbersburg, Klöch, Halbenrain, Bindische Bühel (Springersete), Bindenau, Bettau, Gilli, Sachsenselb, Windsschaft, Mahrenberg, Arnsels, Leibnis. 1600 Frühj.: Obersteier: Peggau, Frohnleiten, Brud a. d. M., Leoben, Knittelselb, Gr. u. Kl. Lobming, Obbach, Beißlirchen, Zeyring, Unzmarkt, Frauenberg, Neumarkt, St. Leonhard, Heiligenstadt, Spital, Ranten, Schöber, Payerdorf, St. Georgen, St. Lorenzen, St. Isen, St. Cäcilia, St. Ruprecht, Stadt Murau. Kainachsthal: Boitsberg, Poik, Hirschegg, Madriach, Ligist. 1600, Mai: Oft-Steiermark: Hartberg, Anger, Burgau, Felbbach, Fürstenseld, Gleisborf, Pirkseld, St. Ruprecht a. d. R., Stubenberg, Baiz. Obersteier: Gisenerz, Radner, Abmont, St. Gallen, Hieflau, Irdning, Liezen. Mürzthal: Mitterndorf, Mürzzusschlag, Kapsenberg, Kindberg.

### 2. Rärnten. 1601-1602.

Gmund, Spital mit 11 Nachbargemeinben, Gailthal: 16 Orte; Millftatt, Beissenfels, Gurt, Strafburg, St. Beit, Bolfsberg, St. Andrä, Böllermarkt, Felbkirchen, Billach, Klagenfurt.

#### 3. Rrain. 1598-1602.

Bippach, Krainburg, Laibach, Stein, Rubolfswerth, Möttling, Laas, St. Canzian, Krainburg, Rabmanusborf, Kronau, Weissenfels, Affling (Hammersgewerksleute). In Belbes hatte bereits ber Brixner Bischof bie Rekatholisirung burchgeführt, besgleichen ber Freisinger auf seinen Besitzungen.

6. Die religios - politifche Bewegung in Ungarn - Ciebenburgen, 1600-1606. 7. Die deutschen und bohmifden Erblande bis jum Biener Frieden (1606). 8. Der Throntampf der habsburgifden Bruder, 1606-1611. 9. Mathias und Minifter Rhlefl, 1611-1617. 10. Die Thronfolge Perdinand's II. und die Anfänge der großen Rrife, 1617--1618.

6. Bgl. o. bie allg. Quellen= unb Monographieenlit. 3. XIV. B.; 3. A. bas Quellenmäßige insbef. Iftvanffy XXXIII.; 28. Bethlen XIII.; Sibvégi Dito (1594-1613) in ben Monum. Hung., 7 Bb.; Laczto (Sárospataki); Illyésházi; Számostözi (II. Bb.); B. Böjthy, de rebus gestis Gabrielis Bethlen, b. Engel, Monum. Ungrica; Bal. Drugeth (Homonnay) Diarium, b. Szirman, Notit. hist. comit., Zempl. I.; Zawobsity, Diarium (1586-1624) und Bocatius (poëta laur. u. Raschauer Stabtrichter, Atgen. Bocstay's, in Bel.: Adpar. ad hist. Hung.). Die Bipfer Quellen in Bagner's Anal. Scepusii s. et prof., 1-4. Bb. (biefer Theil ber Leutschauer Chronit blieb noch Dicr.); bie fiebenburg. in ben Samm= lungen von Remeny-Trauschenfels, Dito. Bon tath. Seite bie Chronit bes Betho (-1626), fortgef. u. h. von Spangar. Intereff. Material enth. auch Rovacich, Sammlung ungebr. Stude und serr. minores. gur bie Gefc. Siebenburgens in ben erften 7 Decennien bes 17. Sahrh. wirb ber Schägburger Rathichreiber G. Rrauß in feiner fiebenb. Chronit v. 1608-1665 eine Quelle ersten Ranges (f. b. A. in ben Fontes rer. austr.).

Bon beuticher Seite ber bereits citirte Ortelius redivivus u. C. Ens: rerum hung. historia . . . . u. a. a. 1604 (Coloniae 1604); fortgef. -1608 (ebenda). Daran schließt sich: succincta nuperi motus austro-hungarici narratio u. fama austriaca (1627) u. A.

Die Quellen z. Gefc. b. Sefuitenorbens i. Ungarn jener Tage, junachft in bem eigenen Organe bes Orbens: Litterae annuae societatis Jesu (1581-1614 in mehreren Abtheilungen, e. 3. Rom, Florenz, Reapel, Antwerpen) und Socher, hist. prov. austr. S. J. f. o.

Ueberbies: Benigni, Mofes Gzeteln, gurft von Siebenburgen (im fieb. Boltstal. 1843); Joh. Nagy (Várfalvi), ausführl. Abh. in Századok, 1869 über benf. Gegenstand (vgl. o. b. Monogr. v. Souler:Libloy); Bobhrabgfy, Das leben Jueshan's im Magyar muzeum (1856, VI.); Franti (jest Fraknói), Pázmány Péter es kora (Beter Bázmán u. f. 3. 1570-1621), A., I. B., 1868, ein Sauptwert. Bon bemf.: ein Auffat über ben Biener Frieden v. 3. 1606 in ben Györi fuzetek, b. v. Rath und Romer, III. S.; bengl. über biefen Begenstand: Satvani (D. Sorvath) in ben Raizok, 512 ff. (ausführlich); Jafjan, p. a. sz. k. v. szavazatjoga gyüléseken (bas Stimmrecht ber f. Freiftabten auf ben Reichstagen) (1842 bef. f. bie Beit von 1582 ff.); R. von Borvath Sajnif b. fürftl. Saus Gigterbagi (Defterr. Revue, 1865, 4. Bb.).

R. Razy, S. J. hist. regni Hung., I. (1601-1637), geb. 1737 3. Tyrnau (eig. foll Timon, f. Orbensbr., ber Bf. fein); Ratona, hist. crit., XXVIII. u. XXIX. Bb. (1601 ff.); Engel, Gesch. b. u. R. II. u. G. Ung. IV. (gut brauchbar); Fessler-Klein IV.; Horváth III.; Szalay IV.; Majláth, De. G. 2. 3., Gesch. B. M. III.; A. Szilágyi, Erdélyorság-tört. (Gesch. Siebenb.), II.; Leutsch, 2. A., 2. Thl. Ueber die Türkei: Hammer, Zinkeisen a. &. D.

- 7. und 8. Bgl. die Lit. 3. 1. u. 4. A., insbes. Hammer, Kerschbaumer (Khlest); Chlumeczky, Karl v. Zerotin; Hurter, Philipp Lang,
  Kammerdiener Rudolph's II. (1851); Stülz, Charakt. des Frhr. v. Lichernembl im Arch. f. K. ö. G., 9. Bb.; Hauptwerk: Ginbely, K. Rudolph II.
  und s. Zeit (v. 1600—1612), (Prag, 1863 f.). (Die von diesem Forscher zu
  Simancas gesammelte Actenmasse harrt noch der Berösse.) Dazu die ung. Litt.
  s. o. In neuester Zeit haben für die Beleuchtung der Controverse zwischen Gindely
  und Altmeister Ranke (Ges. W. 7. Band, 3. Reichsgesch. v. d. Wahl Rudolph's II.
  dis z. Wahl Ferdinands II.): über das Berhalten der Union zur österr. ständ.
  Bewegung Opel i. d. Ausse. "Die Gründung d. Union" (Preuß. Jahrb. 33 Bb.)
  und F. Brand (z. Gesch. d. ö. Unruhen v. 1608—1609 i. i. Zusammenh.
  mit d. kurpfälz. Politik.) gute Arbeiten geliesert. (Kremser, L. D. Realsch.
  1876); Hanka, Die Corresp. zw. K. Rudolph II., dem ung. K. Math., dem
  Erzh. Leopold u. Albrecht. Abh. d. böhm. Ges. o. W. (1847) S. 4. Bgl.
  auch die Lit. zu 10.
- 9. Ginbely über ben österr. Reichstag zu Linz i. J. 1614, Sitzungsberb. Wiener Ar. hift. Kl., 40. Bb. Ueber bie ung.-siebenb. Berh. s. bie Lit. z. 6., serner bie wichtige Abh. v. Firnhaber in ben Wiener akab. Sitzungsberichten, hist. ph. Kl. 28, 34. Bb.; und bie auss. Ginleitung von Salamon z. s. Monogr. Ket magyar diplomata a tizenhet századból. (zwei ung. Diplomaten 1627) (Pesth, 1867). (Die Abh. v. A. Szilágyi f. XV. B.)
- 10. Ranke a. a. D. (vgl. auch bie Lit. bes XV. B.) u. Ginbeln, Gesch. b. böhm.-m. Brüber, 2. B., und die Wahl R. Ferdinand's II., Sihungsb. b. Wiener Akab., 31. Bb., und Gesch. des 30jähr. Krieges, I. A., (1869); Stieve, der Ursprung des dreißigjähr. Kr. I., der Kampf um Donauwörth (1875); und das bereits cit. wichtige Werk von Ritter, Gesch. d. Union, II. Band.

Ein ziemlich ergiebiges Berzeichniß "ber Zeit- und Flugschriften aus ber ersten hälfte bes XVII. Jahrh." (aus bem bezüglichen Borrathe ber Univ.-Bibl. u. ber Joann. Bibl. zu Graz, bann bes steierm. L.-Arch.), veröff. v. Zwiedinets Subenhorst im Jahresprogr. ber Grazer L. O.-Realsch. (1876). Bgl. auch bessen Monogr. über "Fürst Christian ber Andere von Anhalt-Bernburg u. s. Bez. z. Inneröst." (Graz, 1874), worin sich ergänzendes Mat. z. ber Abh. von Krebs sindet. (S. w. u. XV. Buch.)

Die ältere Literatur jur Gefch. ber protest. Bewegung ber beutschen und ber böhmischen Erblande in Beber's Lit. b. b. St. G. I., S. 241 f., 271, 398-402.

6. Jenseit der Lejtha, im Ungarnreiche, regten sich die Stürme, welche bald mehr als je den Machtbestand Habsburg Desterreichs

erschüttern sollten. War schon zu Ende bes abgelaufenen Sahr= hunderts die allgemeine Stimmung gewitterhaft, so wuchs mit dem Sintritte des neuen dies Bängliche und Unerquickliche der öffentlichen Ruftande. Die Bewegung ber Parteien wird ftarter; in bem Lager ber Brotestanten, insbesondere ber Calviner, reat sich immer mehr bie Besorgniß vor einer tatholischen Gegenreformation, binter welcher die Papisten und ber "beutsche" Kaiser stäten, und einigt sich mit bem überlieferten Saffe gegen bas Regiment ber "Ausländer", mit ben ftanbigen Rlagen über bie Wirthschaft ber schlecht gezahlten Söldnermilig, über die machfenden Kriegs= auflagen und das Aussichtslose bes Rampfes mit ber Pforte, welche in awei Drittheilen bes Reiches ben Herrn spielte. Die Deutsch= Brotestanten, die Lutheraner ber toniglichen Stabtgemeinben Dber=Ungarns, theilten jene Beforgniffe in ber Glaubensfrage und nicht grundlos; sie burften auch mit einigem Rechte über bie Noth der Zeit und das Unzulängliche des landesfürstlichen Schutes klagen. Ueberdies hatte seit Ferdinand I. die Regierung selbst, ohne es au wollen, ber Berfesung bes beutichen Altburger= thums und ber machsenben Magyarisirung ber ober = ungarischen Freistäbte Vorschub geleistet, indem sie, wie wir dies an dem michtiaften Bororte Ober : Ungarns, an Rajchau, am beften feben, die Ansiedlung magnarischer Neuburger als Bebel städtischer Rahr= und Wehrkraft und willkommene Mehrung ber eigenen Parteigänger an-Andererseits war die politische Gegnerschaft, die zapolnanische Bartei früherer Tage, bemüht gewesen, in den von ihr bezwungenen Deutschorten eine Schwächung ber Altburgerschaft und die Magnarifirung ber Rathsbehörben in's Wert zu feten. Jest lag bies in ben Bunichen ber tatholischen Sierarchie Ungarn's, insofern baburch die Katholisirung dieser Vororte bes Lutherthums angebahnt werben konnte.

So verschlimmerte fich gleichen Schrittes mit ber machsenben Nothlage und Furcht vor nahen Zwangsmaßregeln ber Krone und bes tatholischen Sochtlerus auch bie politische Stimmuna. Die lopale Haltung ber Deutschorte Ober = Ungarns und boch waren sie wichtige Stützunkte bes habsburgischen Regimentes. Denn auch ber katholische Magnare hatte stets Rlagen genug über basselbe auf bem Bergen.

Wer unbefangen die Sachlage prüfte, mochte allerdings einen großen Theil biefer Beschwerben unbegründet finden. Denn, mas bie Autonomiften anftrebten, mar eine Gefährbung ber Gefammt= ftaatsibee: - awischen biesem Begriff von "Selbstregierung" und

ber Lösung Ungarns vom Reichsverbande gähnte keine allzubreite Rluft. Die Soldnermiligen im Lande waren eine fürchterliche Landplage, insbesondere die verhaften Wallonen, aber ein not b= wendiges Uebel. Die Regierung bedurfte einer Stüte und noch mehr schlagfertiger Mannschaft für ben endlosen großen und kleinen Rrieg mit ber Pforte, und biefe, in Ungarn warm gebettet, hatte leichtes Spiel mit geheimen und offenen Aufreizungen ber ungarischen Richt wenige mochten sich verlockt fühlen, turkische Unterthanen zu werben, benn manches Sanbichakat mar gut verwaltet und ber Osmane war bis zur Indolenz bulbsam gegen jeden fremden Glauben; er fummerte fich bloß um die regelmäßige Fullung bes Steuerfadels. — Defterreich-habsburg hatte es endlich an großen Anstrengungen für ben Türkentrieg nicht fehlen laffen; riefige Summen, große Menschenmaffen aus ben beutschen Erblanden insbesondere aufgewendet; daß die Ergebnisse nicht ben Wünschen entsprachen, hatte in der militärischen Uebermacht und Schlagfertigkeit der Bforte, in der Unzulänglichkeit der ungarischen Wehrtraft und in dem leibigen Antagonismus zwischen ben Stänben und ber Regierung weit mehr seinen Grund, als in ber über Gebühr verlästerten Schwerfälligkeit und in bem Mangel an Pflichtgefühl ber kaiserlichen Relbobersten. Denn über solche Borwurfe zeigen sich die Leistungen Schwarzenberg's, Ruprecht's von Eggenberg, eines Roß= wurm (bes Trunkenbolds und Spielers, wie ihn Illeshazy hämisch nennt) u. A. erhaben. Den Gräueln ihrer Solbatesta zu steuern, war eine übermenschliche Aufgabe; wer die Ratur folder "Rriegsgurgeln" fich vor Augen halt, ber begreift bies. Rur Solb und Beute fesselten sie an die Kahne des Kriegsberrn — und nur zu oft gebrach es an Mitteln, die bringlichsten Forberungen zu befriedigen.

Der Arebsschaben ber bamaligen Regierung Ungarns lag in ber Zersahrenheit bes Herrscherhauses, in seinen halben, kurzsichtigen Maßregeln. Der Kaiser, einsiedlerartig in ber Prager Burg einzgeschlossen, gemüthskrank, sah die Dinge nur mit fremden Augen, handelte nur nach dem Kopfe Anderer. Er wollte die katholische Gegenresormation Ungarns, um mit der Herrschaft des Protesstantismus in Obers und Ostsungarn auch den Heerd der politischen Opposition zu beseitigen, — und wußte ebenso wenig die eigenen Machtmittel abzuschäßen, als die zweckbienlichen Wege zu wählen; er wollte sich als Herrscher zeigen und schon wußte man, in vertrauten Kreisen nicht bloß, sondern allgemein, wie schlecht die kaiserlichen Brüder auf Rudolph II. zu sprechen waren, wie er ihnen mißtraue. Andererseits ließ er die wichtigsten Geschäfte in den Händen des

Biener Sofes, feines Brubers Mathias. Es gab ein Doppelregiment, und das war vom Argen. Ginheit des Herrscherwillens und erfolgreiche Thatfraft fehlten und gerade im Karpathenreiche mußte dieser Mangel bes rubolphinischen Regimentes boppelt verhängnifvoll werben.

Allerdings schien um 1600—1602 die kaiserliche Bolitik mit gunftigem Winde zu fegeln. Die Pforte mar unter bem neuen Serbar, bem Großvezier Ibrahim, einem flavonischen Renegaten, nicht aludlicher als unter bem früheren Oberbefehlshaber Moham= med Saturbichi, ber mit ber Schnur für fein Miggeschick bußte. Bor Stuhlweißenburg erfochten (15. October, 1601) bie Raiserlichen, unter bem Berzoge von Mercoeur und Rogwurm, von Erzh. Mathias unterftust, einen glanzenden Sieg, und wenngleich Erzh. Ferdinand v. Steiermart die Belagerung von Ranischa vorschnell und fluchtartig aufgab, Stuhlweissenburg wieder in Türkenband fiel (1602, 29. August), so hielt man boch in West-Ungarn bie Türken in Schach; 1604 bequemte fich ber neue Sultan Ahmed zum erfolglosen Friedensangebote und die Raiserlichen unter Georg Basta nöthigten ben Ofener Bezierpascha Lala Mohammeb, von Gran mit 70,000 Mann wieber abzuziehen.

Ja, felbst Siebenburgens Wiebervereinigung mit ber ungarischen Krone schien gesichert. Gerabe bier aber brach bie verhängnifvolle Bewegung los, welche bas habsburgifche Ungarn mit sich fortriß. Wir muffen nun biefer Wechselfälle turz gebenten.

1599, 20. Nov., mar ber ichlaue Gemaltmenich Dichael, ber "Ballache", jum taiferlichen Rathe, Statthalter und Obercommanbanten Siebenburgens ernannt worben; es begann ein Buthen mit falter Graufamteit gegen bie Bathorpaner, beffen bie Sahrbucher bes Landes icaubernd gebenten. Der Butherich habe ben Ständen auf bem Beigenburger Tage (Januar 1600) feinen Gabel gezeigt mit ben Borten: "Sebet, ihr Siebenburger, mein Privilegium!" Aber er mar ichlau genug, bie brei Rationen burch verschiebene Runfte feiner Berrichaft gefügiger ju machen, ja, er verftanb es, ftrenge Mannszucht zu halten. Als ibm am 11. Februar 1600 bie erbliche Statthalterschaft in ber Ballacei zugefichert ericeint, versucht er fich auch ber Pforte und Polen gegenüber ju beden. Die faiferlichen Bollmachttrager, David von Ungnab und Dichael Szefely (Betel) burchichauten balb Michael's Berhaftfein, bie. ehrgeizige Gelbft: fucht bes Bojmoben. Diefem gelingt ber Felbjug in bie Molbau, bie Stanbe Siebenbürgens hulbigen ihm (20. Juli 1600), ber Raifer, bie Pforte fenben ibm bie urfundliche Anerkennung. Aber eben jest, ba ber Bojwobe bie beutsche Reichsfürstenwürde und bie wichtigften Grengfesten Oft-Ungarns verlangt, wirb bem Raifer bie Gefährlichfeit Michael's flar gemacht; bas ift ber Augenblid, in

welchem Ungufriebene: Mofes Szefely, fein Felbhauptmann, ber Mann ber Zufunft Gabriel Bethlen u. A. auf ben Sturz bes Gewaltmenichen warteten.

Georg Bafta, Freiherr von Gult, ber faiferliche Felbhauptmann, ein Belicher von Caftalbo's Schlage, friegstüchtig, eifern, rudfichtslos und abgefagter Reind ber ehrgeizigen Plane Dichael's, bie feinen eigenen Bunfchen nach ber militarifchen Dictatur in Siebenburgen wiberftrebten, - verftanbigt fich in aller Stille mit ben Begnern bes Ballachen; icon ben 21. September fteht er im Lager por Thorba, um ben "fürchterlichen Absichten" bes Wojwoben ju begegnen, und bei Mirisglo (18. September 1600) fieht fich Michael von Stephan Claty und Bafta gefclagen und zur Flucht in bie Ballachei gezwungen. In biefem Mugenblide ericeint ber rubelofe Sigismund Bathory abermals im Lanbe Siebenburgen, um jum britten Male in ber allgemeinen Berwirrung bie leichtfinnig verschleuberte herrschaft an fich ju reigen, mabrent eine fiebenburgifche Deputation am Brager Sofe für bie Uebernahme ber Berricaft burch Erzh. Maximilian III. ober eine gurftenwahl fich verwenden will. Sigismund Bathorn will bem zuvorfommen. Es gelingt ihm in ber That (27. Marg 1601). Ingwischen mar ber planreiche Bojmobe Dichael nach Bien, bann nach Prag geeilt. hier weiß er wieber ben Kaifer für fich zu gewinnen, ja, Berüchte gingen, ber Raifer fei entichloffen, bie Tochter Michael's, Florita, jur Frau zu nehmen, biefelbe, welche 1599 ber rantevolle Wojwobe bem abenteuernben Sigismund Bathory angetragen. Die Fronie ber Geschichte lagt nun Michael und Bafta vereinigt ben neuen Ginbringling befämpfen. Bei Gorofalo (1601, 3. August) erfechten fie ben Sieg über Bathory's Beer, bas Dofes Szelely befehligt und wieber gebehrbet fich ber Ballache als Trager ber Bollmacht. Er gettelt Berbinbungen mit ber Pforte an, ruft bie Szefler gu ben Baffen; Bafta benutt bies jeboch jur Rechtfertigung feines Gemaltitreiches gegen ben Bojwoben. Derfelbe wird in feinem Lager von Bafta's Ballonen überfallen und erichlagen (19. August), und ber hohnvolle nachruf ber Zeitgenoffen beweift, bag man in biefer That bes taiferlichen Generals eine Erlofung von bem "Tyrannen und Räuber" erblidte. Nun ift ber faiferliche General herr ber Sachlage und Sigismund Bathory entfolieft fich (Juli, 1602), mit bem Raifer einen neuen Bertrag einzugeben und als Benfionar und Internirter Rubolph's II. fein bewegtes Leben in Bohmen (in Raubnit) ju fchließen.

Aber bas eiserne Schredensregiment Basta's, bessen Beichtvater Pater Marietti, aus ber Gesellschaft Jesu, bem Protestantismus gefährlich werben konnte, traf auf ben alten Groll gegen bie beutsche, papistische herrschaft, und ber Pforte, die keinen Augenblick die Dinge aus den Augen verlor, mußte es willsommen sein, daß der Bassengenosse Bathory's, Moses Szekely, den Sturz der beutschen Herrschaft plante und zum Kampse gegen Basta sich erhob. Zu günstiger Zeit, als Basta Kriegsvölker nach Ostellngarn entließ, siel Moses mit türkisch-tartarischen Hilfstruppen aus dem Banate in's Land ein und wurde zum Fürsten ausgerufen (April 1603); Basta weicht aus dem Lande. Aber Scherban Radul, der Boswobe der Ballachei durch Basta's Gunst, täuschte den Emporkömmling; plöslich siel sein Felbherr Racz über ihn her und vor

Drud von C. B. Schulge in Grafenhainichen

## Handbuch

ber

# Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Custurgeschichte

bearbeitet

Don

### Dr. Frang Ritter von Krones,

. 8. Projeffor ber österreichigen Geschichte an ber Untversität zu Graz, corresp. Mitglied ber f. 8. Atabemie ber Biffenschaften zu Wien.

29. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theobor Hofmann.

Preis 50 Pf. = 80 Kr. 5. W.

Digitized by Google

37.4.1912 88'

Digitized by GOOS

Rronftabt fanben (17. Juli 1603) Sjefely und feine Genoffen Rieberlage und Tob; nur Gabriel Bethlen, Szefely's Gunftling, entrann bem Berberben.

Bafta's Wieberericheinen vollenbet bie Rieberwerfung bes Aufftanbes. Bir wollen nicht bie Apologeten bes "fluchwürdigen" Regiments Bafta's abgeben, ber nun an ber Spibe eines Rathes von gehn Mitgliebern bie Gemalt neuerbings in bie Sanbe nahm, wir wollen unbebingt einraumen, bag, wie ein Siebenburger Sachse fcreibt, "ber fromme Raifer Rubolfus nicht mußte, bag seine Bölter nicht desensores (Bertheibiger), sonbern devastatores und devoratores (Bermufter und Bergehrer) maren", - aber bag in Zeiten ichlimmfter Sungersnoth, wie folde 1602 und 1603 für Siebenburgen maten, ber Relbberr einer roben, ichlecht gezahlten, Mangel leibenben Solbatesta ben ichlimmften Stand hatte und bag jeben feiner Schritte bag und Berbacht freugten, ift eben jo unleugbar. Dit Dube hielt er ben militarifden Gehorfam aufrecht, bie furchtbarften Strafen mußten aufgewendet werben. Ueberbies mar Bafta nicht blind für bie politifche Sachlage, wieberholt betont er bie Anarchie und Selbft= gerfleischung bes lanbes; er mar fein Reind bes Sachfenvoltes, er murbigte ihre Bebeutung fur bie Rrone, er rieth bie Ginführung beuticher Coloniften, logar bie fatholijche Restauration mieb er, mo fie in bisber longlen Rreifen erbitternb wirfte. Aber ein auf Schreden gegrunbetes faiferliches Solbatenregiment bing in ber Luft, bavon überzeugte man fich balb, benn ber Abel, Dagpare und Szefler, haßte es, ber Sachje beflagte es, und fand fich ber rechte Mann, fo ftand Alles für bie Sabsburgerherricaft ichlimmer als juvor.

Dieser Mann war Stephan Bocstan, ber Berwandte ber Bathory, wiederholt Botichafter bei Rubolph II. und durch getäuschte Hoffnungen erbittert, ein reicher, angesehener Magnat, der vorsichtig und schlau, von Ost-Ungarn aus die Strömung der Ereignisse versolgte. Als den taiserlichen Besehlshaber (März 1604) der Türkenkrieg nach Ungarn ruft, wenig Besahung im Lande ist, schlägt Bocskay's Partei los, ruft ihn zum Fürsten aus (17. April), und die Pforte, mit der in seinem Namen Gabriel Bethsen unterhandelt, gedietet den Siedenbürgern (18. October), Bocskay, als Schütlinge des Sultans, Heeressolge zu leisten.

So beginnt die Erhebung Siebenbürgens und findet an der ungarischen Insurrection den willsommenen Verbündeten.

Hier im Ungarlande hatte sich die Regierung inmitten der alls gemeinen Gährung bedeutende Widersacher erweckt. Jedenfalls muß der Magnat Stephan Illeshayn, der Annalist seiner Zeit, ein politisches Talent ersten Ranges genannt werden. Vollblutmagyare, Calviner, durch und durch Feudalherr, Feind der bürgerlichen Freisheit, wie er sich den Städtchen Bazin, Modern und St. Georgen gegenüber zeigt, und versteckter Oppositionsmunn, ein verschlagener Ropf, nicht mählerisch in seinen Mitteln, gerieth er in einen Hochsverrathsproces und rif seinen Gegner, den k. Personal I60, durch Vorweisung eines compromittirenden Briefes, worin dieser seinen

23

Unmuthe als Ungar über die Berkehrtheiten ber Hofregierung Luft macht, — in den leidigen Handel. Während der Schlaukopf sich dei Zeiten nach Polen zu drücken verstand und nur als Abwesens der verurtheilt wurde, ereilte den kaiserlichen Personal Kerkerhaft und Gütereinziehung. Illesházy's Gesinnungs: und Glaubensgenosse Balentin Homonnay, aus dem reichen Magnatengeschlecht Drugeth (Drugetto), dessen Altvordern einst mit K. Karl Robert in's Land gekommen, — eine "Säule" im Lager des calvinischen Ungarns, rüstet im Oberlande zur Aussehnung gegen die Versstügungen des Kaisers, vornehmlich in der Glaubensfrage.

In der That war der Augenblick zur katholischen Restau= ration nicht glüdlich gewählt und ber Stellvertreter Bafta's, als Obercommandant Nordungarns mit Raschau als Waffenvlate, Bar = biano be Belgiojofo, ber boppelten militarifch=politifchen Auf= gabe nicht gewachsen. Als nun die Regierung vom Erlauer Bifchofe, ber seinen bamaligen Sit ju Jagó (36g) hatte, bearbeitet, — ben Dom ju Raschau ben protestantischen Burgern entziehen ließ und bem Mandate vom 11. November 1603 die gewaltsame Ausführung (Januar 1604) folgte, widerhallten die Artschläge, mittelft beren bie bewaffnete Commission bie Rirchenthur erbrach, in gang Oberungarn als laute Vorboten ber "papistischen" Tyrannei, welche fich auch schon im Zipser Lande regte. Diesem Greigniß folgte ein zweites, verhänanifvolles, auf politischem Kelbe. Als nämlich ber Pregburger Landtag vom Februar 1604 unter bem Borfibe des Erzh. Mathias mit bitteren Rlagen anhub und die Brotestanten ungebulbig über die porenthaltene Erledigung ihrer Reli= gionsbeschwerben, unter feierlicher Rechtsvermahrung auseinander gingen, wollte ber Raifer burch einen Machtspruch bie confessionellen Gravamina von den Landtagen verbannen und mählte die unzweck= mäßigste, nämlich verfassungswidrige Form, indem er (1. Mai) an die Bestätigung der 21 Artikel des Landtagsabschiedes einen 22. eigenmächtig anschloß, wonach bie Einbringung solcher Beschwerben fortan ber Hochverrathstrafe verfallen sollten.

Das war die richtige Losung für die oberungarische Opposition. Am Galzecser Parteitage erklären Lalentin Homonnay und Genossen die Landtagsbeschlüsse als ungültig und ihren Widerstand gegen Steuerzahlung und Truppenstellung als verfassungsmäßig. Die oberungarischen Malcontenten verständigen sich rasch mit Bocskap, hinter welchem die Pforte steht.

Rasch brängen sich bie Ereignisse. Als Belgiojoso gegen Bocskap zieht, sieht er sich balb von den Hajdukenmilizen verlassen, beren

Anhängerschaft ber Gegner zu gewinnen versteht. Bon Didsgyör eilt Belgiojoso, am Angriffstriege verzweifelnb, zurud, um bas Oberland zu beden, aber Rasch au verschlieft ihm bie Thore. Bocstan's Bortrab, die Hajdukenobersten Lippan und Blasius Németh, besehen ben wichtigen Borort ohne Muhe und ihr Manifest (October 1604) entbietet bas unzufriebene Ungarn unter Bocstay's Banner. felbst folgt balb nach und beruft eine Ständeversammlung nach Raschau (12. Rovember). Nun sollte Basta die kaiserliche Sache retten. Wohl schlug ber tapfere Rriegsmann ben Obersten Németh und beffen Hajbuten bei Osgyan im Gömorer Comitate, aber zu schwach, ben Rampf vor Kaschau aufzunehmen, muß er gegen Eperies zurudweichen und balb nach bem vergeblichen Angriffe auf Total mit seinem abgebetten, halb verhungerten Beerhaufen Oftungarn preisgeben, ben Rudzug in ben Westen antreten. Seine Rolle war ausgespielt. Die kaiferliche Herrschaft im Oberlande weicht aus ben Rugen, ber Terrorismus ber siegenden Bartei treibt die Unentschlossenen unter die Rahne des Aufstandes und schüchtert die verlaffenen Anhänger ber gesetlichen Macht ein. So wurden beifpiels= weise bie Eperieser bebrobt, man werbe ihre Stadt wegen ihrer Anhänglichkeit an die kaiserliche Sache zerstören lassen, wie einst "Argentina von Attila zerstört warb" (!).

Der bestürzte Raiser versucht burch die auf ben 6. Januar 1605 nach Bregburg einberufene Ständeversammlung ben Sturm ju beschwören; Alles liegt nun in ber hand seines Brubers Mathias. Der Landtag kömmt nicht zu Stande. Gine Delegation begiebt fich nach Wien, eine Botichaft bes Erzherzogs an Bocstan; erstere findet ben hof in heller Bestürzung, lettere wird ausweichend abgefertigt. Mit ber kaiserlichen Sache in Siebenburgen ist es vorbei, Ma= gnaren und Szefler rufen Bocstan auf bem Tage in Szereba (22. Februar 1605) jum Fürften aus. Nur bie Sachfen halten treu zur habsburgischen Herrschaft, fie bleiben bie einzige Stüte ber taiferlichen Rathe; aber ihre Biberftanbstraft erlahmt balb, bie Begner gewinnen festen Ruß am Sachsenboben, bie Bulferufe, Die Botichaften ber taiferlich Gefinnten find erfolglos. Go bequemt fich ben 4. Juli bie sächsische Ration zur Anerkennung bes neuen Gewaltherrn. Am meisten mochte bies bem alten Sachsengrafen Albert Suet († 1607) bas Berg beschweren.

Drei Monate früher war auch schon in Oftungarn ber Bürfel gefallen. Dorthin hatte Bocskay im Einvernehmen mit Balentin Homon nay, Magócfy, Dersky, Szécfy, Nyáry, Dezsewfy, Perényi und anderen Magnaten die "Baterlandsfreunde" nach

Digitized by Google

Szerencs beschieben, um hier die "Beschwerben der Nation zu prüsen." Hier, den 20. April, wird Bocskap zum Fürsten Ungarns ausgerusen, im Hintergrunde steht die Anerkennung der Pforte, das Atnameh des Sultans, und kriegerische Beschlüsse, die Aechtung Aller, die es mit dem Batersande nicht halten würden, — erscheinen auf der Tagesordnung. Das war die Zeit, in welcher die früheren Proscribirten der Regierung, die "Märtyrer der nationalen Sache", ihre Rechnung sinden konnten. Der bedeutendste unter ihnen, Illes hazy, stand bereits im Mai 1604 vom Krakauer Erile aus mit Erzh. Mathias in Correspondenz; jett sollte er bald als "Bermittler" den "Ketter des Hauses Desterreich" unterstützen. Doch devor wir den Faden der Ereignisse weiter spinnen, müssen wir den Blick nach einer Reihe verlausender Thatsachen diesseit der Leitha zurücklenken.

7. Das haus Deutschhabsburg ftanb mit bem Beginne bes 17. Sahrhunderts in ber ungünstigsten politischen Stellung. Die Machtverhältniffe Best: Europas hatten sich verhängnifvoll ge= manbelt. Die tatholische Schwestermacht, Sabsburg=Spanien, erleibet seit bem Frieden von Vervins (1598) eine ftarke Demuthigung ju Gunften Frantreichs, unter bem Bourbonen Seinrich IV., ber seinen protestantischen Glauben geopfert hatte, um bie geeinigte Macht bes Staates für hochfliegende Entwürfe zur Verfügung zu haben. Balb gewinnt sein Gebanke, bie Rarte Europa's ju anbern, festere Gestaltung und freiere Bahn. Die Zertrummerung ber fpanischen und beutschen Sabsburgermacht muß als Sauptarbeit solcher Plane erscheinen, die Berbindung Beinrich's II. mit ber protestan= tischen Gegnerschaft bes habsburgischen Raiserthums in Deutschland stärker aufgefrischt werben. Dies scheint leichter und fruchtbarer als je, benn wie fehr verliert Rubolph II. im Bergleiche mit einem Rarl V., mit seinem Großvater Ferbinand I.! Zudem hat fich eine viel= versprechenbe Ginigung ber Fürsten bes reformirten Bekenntniffes unter ber Aegibe bes Pfalzer Rurfürsten gebilbet, wir treten ben Anfängen ber Union gegenüber. Stand auch bie Rerfetung ber Macht bes Hauses Habsburg-Desterreich burch bas Bündniß mit dem unzufriebenen Protestantenthum seiner Länder nicht auf dem Programme bes Beibelberger Conventes (1603, Februar), fo befeelte dieser Gebanke boch balb genug die rührigsten Agenten ber keimenden Bor Allem muß bier bes Fürsten Chriftian III. von Anhalt = Bernburg gebacht werben. Der begabte, unftete Pring, ber, feitbem er unter Beinrich's VI. Fahne im letten Glaubensfriege gefochten, an bem Frangofenkönige feinen Gonner befaß, gablt gu jenen Berfonlichkeiten, die wir politische Projectenmacher nennen

bürfen, abenteuernde Diplomaten, die unerschöpflich in ihren Plänen, abspringend und wenig wählerisch in den Mitteln der Ausführung, gerade in dem Schwierigsten den Reiz für ihre spannkräftige Unternehmungslust sinden. Wir dürfen den Geist und die Findigkeit des Anhalters allerdings nicht unterschätzen und bald werden wir ihn inmitten der österreichischen Wirren allüberall als Lenker des geheimen Feldzuges gegen das Haus Habsburg erblicken.

Die protestantischen Rieberlande mußten in Habsburgs Desterreich die katholische Schwestermacht Spaniens mißtrauisch beosbachten und fürchten. Aber auch Benedig, seit jeher ein schwieriger Rachbar Desterreichs; durch ewige Jrrungen an den Grenzen, durch Consticte im Bereiche des Handels, des Meersalzvertriedes, durch ständige Reibungen mit den Uskokenansiedlungen KüstensCroatiens und deren seeräuberischen Gelüsten übellaunig geworden, war mit der Zertrümmerung der habsburgischen Macht, oder doch mit deren äußerster Schwächung einverstanden; theils um daraus Gewinn zu ziehen, theils um die kürfische Eroberungslust in anderer Richtung abgelenkt zu sehen. Venedigs Politiker, Paolo Sarpi, der deskannte Kämpser gegen das Papsthum und die Trienter Concilsbeschlüsse blieb Habsburgs abgesagter Widersacher.

Die Pforte, ber alte Gegner Habsburg-Desterreichs, betrachtete Siebenbürgen-Ungarn noch immer als Bereich ber bequemst gelegenen Erfolge. Polen, unter bem Wasa Johann Sigismund (1587—1632), war kein Feind, aber auch kein sicherer und ausgiebiger Freund ber österreichischen Nachbarmacht.

Aber auch die katholischen Potenzen, auf beren Freundschaft von Hause aus ober in Folge bestehender Berbindungen gezählt werden durfte, der Papst, Spanien und das verschwägerte Haus Bayern-Wittelsbach hatten ihre besondern Tendenzen und Wünsche. Clemens VIII. (Albobrandini, 1592, † 1605) und Paul V. (Borghese, 1605, † 1621) waren auf das opathische Wesen Rusdolph's II., auf seine zögernde, bedenkenreiche Blaubenspolitik schlecht zu sprechen.

Der spanische Hos — Philipp III. -- konnte es bem Kaiser nicht vergessen, daß er die Schwester, In nin Clara Jsabella Eugenie, mehr als anderthalb Jahrzehnte mit dem Sheverlöbniß hinhielt, dis man, des Zögerns müde geworden, sie dem jüngsten Bruder zur Frau gab. Zu dieser persönlichen Verstimmung gesellte sich die politische Verurtheilung der Untüchtigkeit Rudolph's zu einer entschiedenen Politis, welche die Interessen Spaniens fördern konnte. Das Haus Wittelsbach = Napern unter dem thatkräftigen Herzoge

Maximilian, dem natürlichen Haupte einer katholischen Liga Subbeutschlands, vergaß, allen verwandtschaftlichen Beziehungen zum Trop, die alte Rivalität mit Habsburg nicht, ging die eigenen Bege und war gleichfalls dem rudolphinischen Regimente abgeneigt.

So frommte benn mehr als je bem Hause Desterreich Eintracht und entschiedene Haltung. Doch diese wichtigsten Machtbebingungen fehlten. Das Mißtrauen bes Raifers gegen bie nächsten Verwandten hielt ber machsenben Gemuthstrantheit gleichen Schritt. Andererseits warb unter bem maßgebenben Ginflusse Bischof Rhlefl's ber Ebr= geis bes G. Mathias, fein Streben, auf Roften bes Anfebens Rudolph's eine Rolle ju spielen, sein Begehren, die Nachfolgefrage bei Reiten geordnet zu miffen, burch biefes Migtrauen nur noch aufgestachelt und gesteigert. Erzh. Maximilian III., ber i. b. 3. 1600-1601 bas Fürstenthum Siebenbürgen gerne in seine Sand genommen hätte, grollte bem taiferlichen Bruber ob feiner biesfälligen Schwankungen, verurtheilte die Lethargie Rudolph's II. und näherte fich immer mehr, als Statthalter Tirols und ber Borlande, bem älteren Bruder Mathias, als eigentlichem Träger ber hausintereffen. Der fteiermärtische Sof mar auf ben Charatter ber faifer= lichen Bolitit und bas Laviren Rubolph's in ber Frage ber inner= öfterreichischen Gegenreformation zu Gunften ber Stänbe folecht zu sprechen. Nicht wenig aber verbroß Alle bie Gunftlingswirthschaft am Prager Hofe, ber allmächtige Ginfluß, ben gang niebrige Creaturen, wie ber Rammerbiener Philipp Lang, ausübten.

Bor Allem aber machte bie Nachfolgefrage ben Bermanbten bes Raisers früh genug zu schaffen, benn Rubolph II. schien un= vermählt bleiben zu wollen. Schon nach Ernst's Tobe (1593), als Mathias ber nächste Anwärter ber Rachfolge wurde, taucht biefe Frage auf; 1599 regte sie Erzh. Maximilian III. bei Mathias an. Im Jahre 1600 trafen die beiben Genannten mit Ferdinand von Steiermark in Schottwien zusammen und verhandelten die Form, in welcher man diesen heiteln Bunkt mit K. Rubolph II. in's Reine bringen follte. Spanien interesfirte fich fehr bafür. Sein bamaliger Botschafter, Don Guillen be San Clemente, arbeitete am Prager Hofe an einer Löfung ber Frage im Sinne feiner Regierung und verkehrte ftark mit bem taiferlichen Geheimschreiber Barvitius (bem Biemontesen Barbice). Es follte nämlich gerabe ber jungste ber Brüber Albrecht's, ber Gemahl ber Infantin, als Nachfolger burchgesetzt werben, wie die Madrider Instruction vom October 1601 an ihn besagt. Auch ber Papst blieb nicht zurud. Clemens VIII. schrieb in ber Sache eigenhändig an ben Raiser (1601, 22. November),

boch mit ber vorsichtigen Wenbung: "wen immer ber Kaiser zu seinem Rochfolger bestimme, ber werbe ihm genehm fein", benn bas Oberhaupt ber nach Wieberherstellung ber katholischen Ginheit ringenben Rirche wollte ben Raifer um so weniger verstimmen, als damals Rubolph II. einen entschiebenen Anlauf zur Gegenreformation unternahm und biesfällige bestimmte Zusagen nach Rom burch ben jungen Carbinal-Fürstbifchof von Olmus, Frang von Dietrichstein, eines ber bebeutenoften politischen Talente und fatholischen Regierungs= mann ersten Ranges, machen ließ. Wie übel aber ber Raiser bas erzberzogliche und spanische Drängen in bieser Frage aufnahm, beweist am besten ber zufolge beffen ichon 1600 erfolgte Sturz ber bisber allmächtigen Perfonlichkeiten: Rumpf und Trautsohn, an beren Stelle nun Otto Cavriani aus Mantua, ber Geheimrathprafibent Beinrichs Julius, Bergogs von Braunschweig, und ber entichloffene, geachtete Ratholikenführer Bohmens, Rangler 3bento von Lobkowic in ben Borbergrund traten.

Spanien war aber je weiter, besto entschiebener gegen Rubolph's II. Regiment eingenommen, so baß schon Ende Januar 1603 San Clemente unumwunden sich äußerte, nur bie Absehung Rubolph's könne allen diesen Schwierigkeiten die Spize abbrechen. Andererseits interessirten sich aber auch die gegnerischen Mächte zunächst für die Thronsolge im Reiche. Heinrich IV. von Frankereich und die ihm befreundeten calvinischen Reichssürsten, Pfalzund Hespen, waren überhaupt für den Ausschluß der Habsburger vom Throne Deutschlands und es hieß, dem französischen Könige werde nur Max, der Bayernherzog, genehm sein!

Run aber brach 1604/1605 mit ber siebenbürgische ungarischen Bewegung eine große Gefahr für Habsburgs Desterreich herein; die Schaaren der Insurgenten, von türkischen Streifcolonnen unterstützt, zeigten sich wiederholt an der March und Drau. Rudolph II. rührt sich nicht, Mathias nimmt die Dinge in die Hand; der Kaiser sucht sich die Brüder möglichst fern zu halten. Gegen Erzh. Maximilian III., von welchem im antikaiserslichen Lager Deutschlands als Thronfolger Rudolph's im Reiche die Rede ging, spricht er von seinem Lebensüberdruße, Mathias sucht er durch ein Heirathsproject zu schrecken. Nach Tirol, Savoyen, Toskana, Würtemberg gelangen Anmeldungen des Kaisers als Freiers; doch war es nicht ernstlich gemeint.

Als mun die Gefahr den Höhepunkt erreicht, Bocskay auch zum Fürsten Ungarns gewählt erscheint, versammeln sich die Erzh. Mathias, Max und Ferdinand zehn Tage später (10. Mai)

in Ling und besprechen hier die kategorische Erklärung, der Raifer möge für die gemeinsame Machterbschaft entschieden und pflichtmäßig eintreten, fonst müßten fie bafür forgen. Rhleft, ber Rathgeber Mathias, war, wie sein Schreiben an ben bayerischen Hof (2. Mai 1605) befagt, absichtlich fern geblieben, um "allem ungleichen Berbachte" aus bem Wege zu geben. Als aber die Erzberzoge beim Raifer vorsprachen, erhielten sie die ungnädige Antwort, ihn fürder mit solchem Anbringen verschonen zu wollen. Sie verhandeln breimal vergeblich; ebenso nublos war die von ihnen nach Brag überbrachte Denkichrift vom 10. December 1605. Es scheitert ihr Bersuch, eine Rurfürstenversammlung nach Mühlhausen auf ben 22. August au berufen und so einen Druck auf ben Raifer auszuüben, Dagegen hatte Bocstay feinen Agenten Johann Botak (Bocatius) aus Rotichau in ber Laufit, 1594 Schulrector ju Speries, faifer: licher Poëta laureatus, bann Stabtrichter in Raschau, nach Deutsch= land gefendet, wo man ihn aufgriff und als Gefangenen nach Brag schaffte, besgleichen ben Rangler Ratay an ben Polentonig abgeben laffen, und sich an ben Pfälzer brieflich gewendet. Wie schlecht ba= mals Rubolph auf die Rathe Mathias' zu sprechen mar, beweist fein Schreiben an ben Bruber vom 3. November 1605: er möge in ben kaiserlichen Sachen den Khlesl, den Trautsohn und den (aleichfalls schon ungnäbig entlassenen) Cavriani nicht brauchen, benn fie seien nicht bes Raisers Räthe.

Mathias war nun bereits auf bem Wege, die Gefahr bes Hauses durch einen Compromiß mit der ungarischen Beswegung zu bannen und barin zugleich ein Mittel der eigenen Ershöhung auf Rosten des kaiserlichen Bruders zu erhalten. Ilseshäzi und Georg Thurzo, die Führer der deutschprotestantischen Partei Oberungarns, verhandeln mit Bocskay, dessen Site Raschau und Karpfen sind. Nun will in der zwölften Stunde der Raiser seinem gesährlichen Bruder das Heft der Staatsregierung aus den Händen winden; seine Botschafter, Althan, die Gebrüder Molart, und Cesare Gallo gehen an den Ofener Pascha ab, um der Pforte einen Separatsrieden abzulocken; diese aber ist zu schlau, um ihren Schützing Bocskay preiszugeben; sie fordern (December 1605) von Komorn aus den Letztern zu Berhandlungen auf, doch lehnt sie dieser ab, da bereits die Negotiationen mit Erzh. Mathias im Zuge seien.

So ist die Präliminarübereinkunft vom 9. Februar 1606 mit Bocskay das Werk des Erzherzogs. Ihr Schlußartikel: der Kaiser solle den Frieden seierlich bestätigen; die Ständeschaft Dester=

reichs, Böhmens, Mährens und Schlesiens und Erzh. Ferbinanb, im Namen ber Steiermart, beffen punktliche Befolgung urtunblich verbürgen, mas auch bie ungarische Reichsvertretung thun werbe, enthält ein ungemein bebeutsames Moment, bas ber folibarifden Saftung ber Bropinzialstänbe als Burgen eines Staatsfriebens.

Wenn sich Rubolph zur Bestätigung ber Präliminarien herbeiließ (21. März), feinen Bruber Mathias zum bevollmächtigten Gubernator Ungarns einsetzte, und ihm bann wieber bie Ertheilung ber Bollgewalt verweigerte, so waren bies Wibersprüche und Stimmungs: wechsel, und vor Allem war es ein bedauerliches Reugniß der Un= fähigkeit Rudolph's, die verworrene Sachlage zu beherrschen. mußte benn die Uebereinkunft ber Erzberzoge zu Bien, vom 25. April 1606, ben vertrauten Kreifen erklärlich erscheinen. Dieser Bertrag überwies bie thatfächliche Regentengewalt bei ber hochbebrohlichen Gefahr bes Hauses und aus Gründen, die ben Raiser, "einer gewissen Indisposition und Krankheit ber Seele, bie ihre gefährlichen Unterbrechungen hat", zeihen und "ber Herrschaft über Reiche und Provinzen minder genügend und tüchtig" erfcheinen laffen, Erzherzog Mathias als "Saupt und Saule bes Saufes", qu= folge natürlicher Ordnung und laut Haussatzung R. Ferdinand's I. Spanien hatte fich bereits bafür ausgesprochen, bie Canbibatur Erzh. Albrecht's fallen gelaffen, und biefer felbst trat (9. August 1606) bem geheim zu haltenben Vertrage bei. So lief benn eine öffentliche Scheinherrschaft, neben einem verbecten wirklichen Regimente, in ber ungarischen Frage einher.

Die brobenben Bewegungen ber Bocstayaner nöthigten jum Abschluffe bes endgültigen Friedens. Als nun Mathias auf seine bringliche Gingabe an ben Brager Sof (vom 1. Mai) keine genügende Antwort erhält, beruft er auf ben 23. Mai eigen= mächtig bie nieberöfterreichischen Stände, und forbert fie auf, ihm beizustehen, ba ber Raifer seinen Vorstellungen tein Gebor gabe. Das war ber erste entscheibenbe Schritt bes Erzherzogs, sich ben Ständen in die Arme zu werfen, und wir begreifen die Erbitterung bes Brager Hofes über biefe Wendung. Doch wir muffen nun, um flarer ju feben, ber ftanbifden Bewegung Defterreichs, Mährens und Böhmens gebenten.

Im Lanbe Defterreich o. u. u. b. E. mar bie Glaubensfrage ebenfo brennend, als fie es in Inner-Defterreich gewefen; befonbers feitbem 1599 bie Petition ber atatholijden Stanbe um Berftellung ber freien Glaubensubung vom Prager Sofe abichlägig beichieben worben, und ber Bapft (1600) bie Communion unter beiben Gestalten bei Strafe bes Bannfluches verboten batte. Erg. Leopold, Abministrator bes Bisthums Baffau, nahm, trop ber Abmahnung Mathias', bie Bollgiehung bes papftlichen Decretes übereifrig in bie Ganbe und bewirkte nur, bag Taufenbe von Katholischen nun protestantisch wurden, zum Aerger bes Wiener hofes, bem auch bie Digachtung bes lanbesfürftlichen Ruffichtsrechtes nabe ging. Um biefelbe Zeit (1600-1601) brach ein gefährlicher Aufstand im Salztammergute, zufolge ber tatholischen Gegenrefor: mation, aus und murbe nur mubfam gebampft. Erzh. Mathias, bem Rhleft bie Bege ber Staatstunft vorschrieb, wollte (1603) bie Burudnahme ber protestantischen Glaubensfreiheit bem Raifer einrathen, benn bie Saltung ber protestantifden Stanbe ericbien ber Regierung bebenklicher als je und bem Ministerbischofe bie Errungenschaft gerbinanb's von Steiermart in ber Glaubens: frage lodenb genug. Als nämlich bie öfterreichischen Protestanten 75 Rirchen und Filialen ber tatholifden Rirde ausliefern mußten, fanbten fie aus ihrem Mittel (1603), ben herrn Bolfgang von hoffirchen an alle protestan: tifden Bofe Deutidlanbs, um fich beren Intervention beim Raifer gu verfichern. Daß bie Regierung babinter noch mehr besorgte, zeigte fich balb ba biefer Abgeordnete balb nach feiner Rudfehr (A. 1604) gefänglich eingezogen wurde. Ja, in ihrer Eingabe an ben Raifer v. J. 1604 erklaren bie Stanbe beiber öfterr. Lanbe, baß fie fich Ehren und Gewiffens halber bem taiferlichen Religionsebicten nicht fügen tonnten, fonbern lieber Alles, felbft ben Tob gu erleiben gewillt seien. - Da fam bie Befahr bes habsburgifchen Reiches 1604/5 bem Gegenteformationsprojecte Rhlefl's in bie Quere, ja balb fieht fich Mathias bewogen, bie Bunft ber Stanbe für fich ju gewinnen. Es fehlte ihnen nicht an bebeutenben Gubrern. Als ber Erfte barunter barf mohl grh. Anbreas von Tichernembl, auf Winbed und Schwertberg, genannt werben, ber lette feines Gefchlechtes, ein Calviner entschiebenfter Art, entschloffen, berebt, beffen ichriftlicher Nachlag und Briefmechfel mit bem protestantischen Deutschland ben ftrammen Feubaliften und Berfechter ber Abelsoligarchie flar erkennen läßt; bie Jörger, bie Stahremberg u. A. ftanben ibm gur Seite.

Bon besonberer Wichtigkeit erscheint die ständische Bewegung Mähren s, bes Landes der "eisernen Barone". hier gewahren wir zunächt den national = sprachlichen Puritanis mus in voller Blüthe, den haß gegen das Deutsche, in der altsässischen Abelschaft ausgeprägt, oder, wo ein solcher haß mit weltmännischer Bildung unvereindar blieb, doch ein absichtlich betontes Borziehen der slavischen Rede und Correspondenz. Benn der alte herr von Pernstein einem seiner Söhne zurnt, da er deutsch sprach — "er möge lieder bellen wie ein hund", — so ist das ein Ausspruch nationaler Bornirtheit. Benn aber der weltmännisch gebildete, maßvolle Karl von Zierotin, nachmals Landeshauptmann, seine deutschen Sprachkenntnisse gern verleugnend, den deutschen Bororten die deutsche Amtsecorrespondenz übel nahm, so war dies Ausstuß eines nationalpolitischen und autonomistischen Princips. Im mährischen Landrechte gab es nur Eine officielle Sprache, die slavische. Die Kraft des Abels wurzelte in akatholischen Geschlechtern, utraquistischen, protestantischen Glaubens, vor Allem aber in den Reihen der böhmisch-mährischen Brüder, der Union. Im Landrechte war nur die Winder-

zahl katholisch und es ift leicht begreiflich, bag bie politische und nationale Opposition vorzugsweise protestantisch war, während die Ratholiken mehr zur Regierungspartei zählten.

Seit 1594 treten bie Parteien einanber icharfer gegenüber. Die Ratholifen, an ihrer Spite Sigismund von Dietrichstein und Labislaus von Berta, Dberfttammerer, welcher, in Spanien gebilbet, am liebsten spanisch fcrieb, ein eitler, fittenlofer, aber entichloffener, fluger Mann, erhielten einen gefürchteten Begner an Rarl von Bierotin, einen ber erften mabrifchen Landherren. In ber Brübergemeinbe gut geschult, im Auslande vielseitig gebilbet, auch mit bem Rriege als Baffengenoffe ber Sugenotten unter Beinrich IV. vertraut, mar er heimgekommen und ftellte fich balb an bie Spite ber Autonomiften und Berfecter protestantischer Glaubensfreiheit. Als ber friedliebenbe vermittelnbe Lanbeshauptmann Friedrich von Zierotin (1598) ftarb und ihm Joachim von Saugwit folgte, trachteten bie tatholischen Regierungsmanner obenangutommen. Die Saltung bes hofes, bie Ratholifirung ber Liechtensteiner, ber wegen Untenntniß ber flavifden Sprache vergebens angefochtene Gintritt bes Carbinalbifcofs Dietrichstein in bas Lanbrecht, maren gunftige Aussichten. Rirchenfürft mar ein entschiebener und geschickter Trager ber gegenresormatorischen Ibee. Man verflicht Rarl von Bierotin (1599/1600) in einen hochverraths und Glaubensproceg, aus bem er allerbings gerechtfertigt hervorgeht, bringt bei ber Besetung ber oberften Lanbesftellen mit Ratholiten burch und weiß endlich ben Zierotin burch Bieberaufnahme ber Sapungen R. Blabislam's II. gegen bie bobm.=mabrifden Bruber aus bem Canbrechte ju brangen. Berta wirb Lanbeshauptmann. Das mar aber auch ber Bobepuntt ber Erfolge biefer Partei und nun folgte ber Rudichlag. Geit 1603 ift R. v. Bierotin auf ben Lanbtagen thatig; bie machfenbe Schmache bes rubolphinifchen Regimentes begunftigt bie Opposition, die icon ben Gebanten bes bewaffneten Biberftanbes faßt; bie Sachlage v. 3. 1606 bewirft bas Busammengeben ber mabrifchen Bewegungs: partei mit ben Defterreichern und Ungarn. -

Minber erregt mar bas Parteileben in Bohmen, boch bereitet fich auch hier eine Rrife por, wir brauchen nur bie Jahrbucher bohmifcher Gefcichte (1602-1623) bes protestantischen Zeitgenoffen Baul Stala von 3hot burch: zublättern. Auch hier zeigten fich feit bem wichtigen Landtage v. J. 1601 einerfeits bie Repreffimmagregeln ber Regierung gegen ben Protestantismus und bie Brüberunion, andererseits bie Aufregungen bawiber im Bachsen, fo 1602 in ber Stadt Brag, im Lanbrechte. Um 1602 murbe ein "Manbat Jesus Chriftus", gezeichnet von bem "Evangeliften Johannes, Rangler bes Ronigreiches Chrifti" - und ein Lieb zu Ehren Suffen's in protestantifchenationalen Kreifen verbreitet, was allerbings bem Berausgeber Sirt Balma bie Berbannung eintrug. bem Lanbtage von 1603 erhob fich ber Ritterftanb gegen bas faiferliche Religionsmanbat. Ms Bertreter ber protestantifden Glaubensintereffen murbe Bengel Bubomec von Buboma bestellt - ein ernfter, tief angelegter Charafter, Calvinift bis jum Fanatismus, burch und burch Puritaner in feinem Wesen und Rernbohme, ber von seinen Reisen auch bie Renntnig bes Orientes mitbrachte. Er mar für bas Protestantenthum Bohmens bas, mas 3bento von Lobkowic, ber Gemahl einer Spanierin, nach bem Urtheile San Clemente's ber beste Kopf seiner Partei, für ben Katholicismus war, — ein charaktersfester Führer. Mehr auf die Bortheile hösischer Beliebtheit Bebacht nahmen die Katholisen: Herr Jaroslaw Bokita von Martinic, meist Smecansky genanut, und der Geschichtscher seiner Zeit, Herr Slavata von Chlum und Koschunzberg, der Erbe der Neuhauser, Convertit, — boch treten sie in ihrer Bedeutung erst später hervor. Unter dem Herrenstande waren Mathias Thurn, Joachim Andreas Schlick, Leonh. Colonna=Fels, Wenzel Raupowa (Ruppa) Häupter der protestantischen Partei. Doch zunächst muß der letzte der gütergewaltigen Rosenberge und der Ginzige des Hauses, der vom Katholicismus absiel, Beter Bok, ein alter Wollüstling und Freund der "Wissenschaft, die den Stein der Weisen suchen such und in regem Briefwechsel mit dem protestantischen Auslande stand, erwähnt werden. Sein Wirfen schließt mit dem Todesjahre 1612.

Alles ließ sich zu einem energischen Anlause gegen bie zwiespältige Regierung an, benn bie Ereignisse jenseits ber March wirken auch auf Bohmen zurud und im Rathe bes halb willenlosen, halb leibenschaftlich erregten herrscherk stritten sich zwei Parteien, bie entschiebenen Katholiten vom Schlage bes Lobtowit, welche mit eiserner Consequenz ben Protestantismus bekampfen hießen und solche, bei benen ber politische Gesichtspunkt ben religiösen bei Seite schob; zu ihnen zählte z. B. ber Reichshofrathssecretar hanewalb (huniwalb).

Das mar bie Sachlage, als Mathias ben 29. Juni 1606 ben inhaltschweren Wiener Frieden mit Bocskay und ber Biener Insurrection schloß. Sein erster und wichtigster Paragraph bob thatsächlich ben verhängnisvollen rubolphinischen Zusapartikel vom Jahre 1604 auf und gewährte bem Protestantismus freie Religionsübung, allerbings mit ber bebeutsamen Klausel: "ohne Nachtheil ber katholischen Kirche". Die übrigen Bestimmungen trugen, so gut es ging, ben Forberungen bes "Fürsten" Bocstan und ben politischen Beschwerden der Ungarn Rechnung. Siebenbürgen und acht Comitate Oftungarns, ben wichtigen Baffenplat Rafcau eingerechnet, erscheinen Bocokay für Lebenszeit zugesprochen. Friede felbst solle auf einem neuen Tage im August 1606 seine Bestätigung durch die Stände Desterreichs, Böhmens und Mährens als beffen "Bürgen" finden. Voll Unwillen über bas eigenmächtige Gebahren seines Brubers fandte ber Kaiser ben Reichshofraths-Lice-Präsidenten Strahlenborf nach Wien; er könne biefe "neuen, theil= weise gottlosen, theilweise bem Gibe und bem Gemiffen zuwiber= laufenden, die Ehre und bas Intereffe bes ganzen beutschen Bolfes verletenben Artikel nicht annehmen". Gebrängt burch bie Dacht ber Thatsachen, überliftet vom Wiener Cabinete entschloß sich enblich ber Raifer zur Bestätigung bes Wiener Friedens, aber unter einer Rlaufel, über welche sich Mathias hinaussette.

wurde die unbedingte Anerkennung des Präliminarvertrages vom 21. März unterschoben und in der Zeit vom 7. — 24. September die Auswechslung der Ratificationsurfunden, die Garantie der Stände sämmtlicher deutsche beitschmischen Lande, eingeleitet.

Im Zusammenhange mit dem Wiener Frieden stand das Abstommen mit der Pforte, das Ende October dei Komorn an der Mündung des Zsitva-Flusses (Zsitva torok) unter Beiziehung der Bevollmächtigten Bocstay's zu Ende geführt wurde (29. October). Es ist ein zwanzigjähriger Türkenfriede, bessen Bortheile allerdings der Pforte zusallen, der aber zum ersten Wale eine diplomatische Gleichstellung der verhandelnden Mächte zeigt, welche disher der orientalische Stolz nicht hatte einräumen wollen. Beide Theile, Rudolph II. und der Sultan, sühren als "Bater" und "Sohn" den Kaisertiel und ersterer leistet ein= für allemal der Pforte ein Sprengeschent von 200,000 Thalern. In der That war es kein Friede, dessen sich das Wiener Cabinet rühmen durste, denn der Türke behauptet seinen ganzen Herrschaftsbesitz und erscheint als thatsächlicher Oberherr Siedenbürgens und Ostungarns.

Aber wenn Khlesl Anfangs 1606, voll Mißtrauen gegen Ileshäyn, Angesichts der Friedenshandlung schrieb, in Bezug der Religionsfrage "werde man in den sauren Apfel beißen mussen", und dadurch zu erkennen gab, daß man gezwungen war, den katholischen Standpunkt der politischen Nothwendigkeit zu opfern, so mußte man auch den Türkenfrieden um jeden möglichen Preis eingehen. Jest verweigert aber Rudolph die Bestätigung des Zsitva-Toroker Bertrages, er will die Hand des gefährlichen Bruders lähmen, aber was alles Drängen nicht vermag, dewirkt die Bestechung seines allgewaltigen Kammerdieners Ph. Lang, und in dieser Thatsache liegt die bitterste Berurtheilung des kaiserlichen Regimentes.

8. Der Thronkampf zwischen ben beiben Brübern war nun unvermeiblich, benn die entsesselte Opposition ber ungarisschen, österreichischen und mährischen Stände gegen das rudolphinische Regiment ließ sich ebenso wenig zurückbämmen als die Begierde Mathias' nach der Herrschaft, und unser Mitgefühl für Rudolph's Lage wird nur zu sehr durch den Einblick in die Verkehrtheiten und groben Schwächen seiner Pläne und Entschließungen, in die Thatenslosigkeit des nun vielgeschäftigen unseligen Herrschers geschmälert. Für diesen hervordrechenden, zunächst diplomatischen "Bruderzwist im Hause Habsburg" hatten nicht bloß die katholischen Mächte ein ausmerksames Auge, sondern vor Allem die protestantische Actions

partei im Reiche, und zunächst die Kurpfalz, mit der die Erzh. Mathias und Maximilian in Correspondenz traten. Als Agent dieser Partei, der sich dilbenden Union, zunächst auf eigene Faust, erscheint Christian von Anhalt geschäftig. Er stand mit Peter Bot von Rosenberg in vertrauten Beziehungen, dei denen auch perssönliche Interessen sich zeltend machten. Durch den Rosenberger und den Agenten Hock tritt der Fürst von Anhalt mit Tschernemblund Zierotin in Beziehungen, desgleichen auch mit den Führern der Ungarn, welchen er jedoch nicht sonderlich traute; — obschon Bot von Rosenberg gegen den Leibarzt Anhalts, Dr. Croll, sich äußerte: "Ungarn nähert sich von selbst dem Reiche, ohne das es nicht bestehen könne". Anhalt war es auch, der zum Scheine für die deutsche Thronsolge Erzh. Maximilian's warb und diessfalls mit Heinrich IV. sich verständigt haben mag.

Die eigentliche Entwicklungszeit ber Union und ber Liag. unter welchen Namen wir die bewaffneten Bundnisse ber pfälzischen Brotestantenpartei und ber tatholischen Fürsten, mit Bayern an ber Spite, unterscheiben, murbe ber Donaumörther Sanbel (1607), nämlich bas eigennütige Ginschreiten Maximilian's von Bayern gegen die protestantische Reichsstadt Donauwörth, und ihre Geburtsstunde ber Ahaufer Unionstag (1608, 4. Mai), wenngleich erft 1610 zu Schwäbisch = Hall (3. Februar) bie feste Ausbildung der Union und im Jahre 1609 (10. Juli) zu München, 1610 in Burzburg bie Liga, bas "Bertheibigungsbundniß" ber Ratholifch en fich vollzog. Rebenfalls richtete die sich entwickelnde Union — bas Bundnif ber "correspondirenden Stände", wie fie sich eigentlich nannte, — sein Augenmerk auf die Berwicklungen in Sabsburg-Desterreich, benn die gelegentliche Einmischung tonnte ben eigenen Interessen förberlich werben. Aber von einem bestimmten Plane bes activen Gingreifens konnte bei einer folden Föberation, welche erft ben Boben fich zu fichern und Mittel zu beschaffen hatte und langfam, bebächtig vorging, noch nicht die Rebe sein, so daß wir, wie bereits gefagt, 1607 bis 1610, ja auch fpater, ben Fürften von Anhalt in feiner Agitation auf bem Boben Desterreichs nicht als Bollmachtträger ber Union, sonbern als Politiker aus eigenem Antriebe und auf eigene Rech= nung ansehen müffen.

Wir können ben Thronkrieg Rubolph's II. mit Mathias am besten von bem verhängnißvollen Preßburger Januartage (1608) batiren, auf welchem Mathias mit ben kaiserseindlichen Ungarn sein Bündniß vollzieht und trot ber Proteste der Sendboten Rubolph's II. zum "erblichen Gubernator" erwählt erscheint. Ilés=

házy und Thurzó stehen ihm zur Seite. Bald barauf (Februar) erfolgt bie Foeberation ber Ungarn, Defterreicher und Mährer, beren lettere Actionspartei unter Rierotin's Kührung (December 1607) auf bessen Schlosse zu Rossis ihre weitere Taktik berathen hatte. Auf das Reich und bessen Mediation zu seinen Gunsten baute Rubolph II. vergebliche Hoffnungen, wie der Erfolg feiner Botschaft an ben Regensburger Tag zeigt, ebenfo mar ihm ber Berfuch, eine Partei zu bilben, die Hajduten zu gewinnen, mißglückt. bewegten Märztage zu Brunn., die Thätigkeit des oppositionellen Rumpfparlamentes in Aufterlit, die Bergeblichkeit ber Gegenanstrengungen des faiferlich gesinnten Landeshauptmannes Berka, das Erfolglose ber Sendung bes Cardinalfürstbischofs Dietrichstein und Slavata's (29. März) nach Mähren, — und ber Sieg ber Partei Bierotin's am Gibenfcuter Tage (April), wodurch ber Genannte nach Berka's Sturze und in Kolge ber Nechtung ber Raifer= lichen an die Svipe ber äußeren Angelegenheiten trat, waren einander brangenbe Ereignisse, welche in ihrer inneren Verkettung beweisen, bak nächst Ungarn bas Mährerlanb ber zweite Beerd ber Bewegung gegen Rubolph II. war, bem fich Defterreich naturgemäß als britter anreiht.

Mathias entschließt sich nun, Angesichts ber ohnmächtigen Prager Gegenmaßregeln, Unterhanblungen und Drohungen (Dietrichstein war zweimal in Wien erschienen) zum entscheidenben Losschlagen mit ben ihm verbündeten Ständemehrheiten der drei Länder. Seines Bruders Maximilian war er sicher, des andern, Albrecht, insofern, als dieser von der Ferne den Dingen ihren Lauf ließ und am Prager Hose seinen Agenten und Aufpasser bloß zum sleißigen Bezichterstatten verhielt. Nur der steiermärkische Erzh. Ferdien and war auf das Zusammengehen Mathias' mit der protestanztischen Aufstandspartei schlecht zu sprechen und verwahrte sich in einem "hisigen Handbriefel" gegen das Benehmen Mathias' zum Kaiser, lenkte aber später wieder ein.

Dem franken Gemüthszustande Rudolph's, dem wirren Wechsel von zorniger Aufwallung und Verzagtheit, Hoffnung und lebens: überdrüßiger Verzweiflung gingen die einander widersprechenden Rathschläge seines Cabinets zur Seite. Vor Allem sollte durch den Vorschlag eines Congresses der Erzherzoge, unter Vorsit des Kölners und Herzogs Max von Bayern, Zeit gewonnen, die Verzmittlung der Reichsfürsten und bewaffnete Hülse Bayerns, Sachsens und Brandenburgs angestrebt werden.

Mathias, ber bereits mit einem ständischen Beere ber Ungarn,

Mährer und Desterreicher seit 19. April vor Znaim in Mähren stand, blickte den Zweck der neuen Botschaften Dietrichstein's, Sternsberg's und Kolowrat's durch. Er sorderte schon unumwunden die Abdication Rudolph's und brauchte vor der kurpfälzischen Mediation keine ernstliche Sorge zu haben. Er war über Tresbisch, Iglau gegen Deutsch brod vorgerückt, stand also Ansangs Mai auf dem Boden Böhmens, welches Land troß innerer Gährung es verschmäht hatte, ungeachtet alles Drängens sich der Action der drei anderen Provinzen anzuschließen, sich von ihnen "majoristren" zu lassen. Am meisten hatte die Böhmen das eigenmächtige Aufstreten Mährens verdrossen, und diese ablehnende Haltung veranlaste Zierotin zur späteren herben Bemerkung, er kenne die Böhmen, sie wollten immer und überall den "Kopf" spielen und Rähren-die Rolle der "Schleppe" (ocas) zumuthen.

Den 10. Mai befand sich Mathias vor Czaslau und ftellte seine kategorischen Forberungen an den kaiserlichen Bruder, der, rathund hülflos - benn Tilly, bamals in taiferlichen Diensten, verfügte blog über 1200 Mann, - fogar nach Sachsen flüchten will. Bährend bie unerquidlichsten Berhandlungen zwischen Czaslau und Brag geführt werben, und hier ber spanische Gefandte Clemente Alles aufbietet, um ben taiferlichen Ministerrath gefügig zu machen, fammelt fich ein ftanbifches Beer ber Bohmen, um bie Invafion bes Erzherzogs einzuschüchtern, vor Allem aber bem Raifer nabe zu legen, baß fein ganges Beil auf Bohmen rube und er ben confessionellen Forberungen ber Stände nachzugeben gezwungen sei. Bom 23. Mai ab, an welchem Tage Rubolph II., förperlich und geiftig gebrochen, im Brager Landtage erfcbien, befand er fich nun in boppelter Zwangslage. Noch widerstrebt er ben Landtags= postulaten, noch versucht er sich ben Forberungen bes Brubers zu entwinden, beffen Bevollmächtigte, Bifchof Lopes von Befgprim, Niklas Thurzo, Gundaker von Liechtenstein, Tschernembl, Zierotin Zahradecky und Andere, die Thronentsagung Rudolph's und sein Rubeleben in Tirol (26. Mai) forberten. Die böhmischen Stänbe waren burch biese Botschaft, beren bebeutenbster Sprecher Zierotin war, verstimmt, Rubolph versucht auf bas Beer und bie Ungarn insbesondere zum Abfalle von Mathias einzuwirken; als aber ber Erzherzog am 5. Juni gegen Sterbohol (1/4, Stunde von Prag) vorrudt und bas Gerücht bie Berftartung seines Beeres bedrohlich ichilbert; die auswärtige Diplomatie (ber Nuntius, Spaniens Botichafter, Erzh. Albrecht's Agent u. A.) zur Nachgiebigfeit rath, und ber lette Antrag Rubolph's: Er wolle auf Mähren verzichten

und Mathias zum Erben Böhmens einsetzen, — seine begreisliche Zurückweisung erfährt (14.—21. Juni); endlich auch Erzh. Maxi=milian als Vermittler eintrifft, nachdem der Genannte und Erzh. Ferdinand eine kurfürstliche Vermittlung angerusen hatten, — entschließt sich Rudolph zur Abtretung Desterreichs, Ungarns und Mährens an seinen Bruder Mathias im sogenannten Czas=lauer oder Sterboholer Vertrage (25. Juni). Es war eine der schwersten Stunden seines Lebens.

Allerdings hatte Mathias sein angestrebtes Ziel erreicht, aber die nächste Zukunft führte den Beweis, daß die Bundes genofsensich aft der Stände mit inhaltschweren Zugeständnissen erkauft und entlohnt werden mußte, und daß zu dem inneren Widerspruche des katholischen Herrschaftsprincips und der Ansprüche des Protestantismus die bedenkliche Frage sich gesellte, ob Mathias und sein Rathzgeber Khless im Stande seien, die revolutionären Gewalten zu besichwören, die sie gegen Rudolph II. zu hülfe gerusen hatten.

Dicht an ben Czaslau-Liebener Vertrag zwischen Rubolph II. und Mathias reiht sich ja das Sterboholer Bündniß der Stände Defterreichs, Ungarns und Mährens (29. Juni 1608), bald nach dem Aufbruche Mathias' — nach dem Plane Zierotin's abgeschlossen. Es sollte die feste Grundlage einer constitutionellen Versassung der genannten Länder im feudal-aristokratischen Sinne werden. Denn Zierotin, der dann immer mehr in die Bahn einer conservativen Politik einlenkt und der radicalen Strömung gegen die Monarchie abgeneigt sich zeigt, bachte auch sichon an ein Reichsparlament, das die ständischen Vertreter der einzelnen Länder umfassen sollte.

Bunachst errang Mähren, in seiner ganzlichen Sonderstellung zu Böhmen, auf bem Brunner Hulbigungstage vom 30. August 1608 bie vollständige Wiederherftellung bes "ftanbifch-feubalen Staates", begnügte sich jedoch in ber Glaubensfrage mit bem Tolerang= standpuntte Maximilian's II., ber bem Atatholicismus bin= reichenden Spielraum bot. Ilm so mehr stachen biese Vortheile ben Desterreichern in's Auge; auch sie rechneten auf gleiche Augeständnisse und die Borner Berfammlung ber protestantischen Autonomisten, unter Tichernembl's Führung, machte ber Regierung schwere Corge, benn fie verlangte freie Religionsubung, Bestätigung fammt= licher Freiheitsbriefe und ausnahmslose Amnestie. Aber gerade die halb abwiegelnbe, halb vertröftenbe haltung ber Stände Ungarns und Mährens gegenüber bem Ansinnen ber Desterreicher, man folle aus folidarischer Bundespflicht für fie und gegen ben Rrones, Befd. Defterreichs. III. 24

Digitized by Google

Hof auftreten, - schließlich die Thatsache, daß die Desterreicher eine weitere Bergögerung ber ungarischen Krönung zu Gunften ber eigenen Sache nicht durchzuseten vermochten, — bewies, daß die Sterboholer Einigung ber Stände nicht so burchgegriffen hatte, um bie Interessenvolitif der einzelnen Länder in Allem und Jedem solidarisch zu gestalten und daß, wenn die gemeinsame Gefahr vorbei mar, - ber Separatismus, ober Particularismus, ber Brovingen wieder zu Tage trat. Andererseits mar die deutsche Union noch felbst zu schwach, um für die Desterreicher fraftig Partei nehmen zu können, beren Sendbote Albrecht Schenk von Limburg (Ende October) die Kurpfalz und Genoffen um Intervention anrief. An= halt felbst, der Vollmachtträger der Union, überzeugte fich als Gast Beter Wot's von Rosenberg in Wittingau, es gabe in Bohmen mehr "Furcht als Rath"; überdies mochte ihn verstimmen, daß bloß bas haupt ber Desterreicher, Tichernembl, ber Ginlabung bes Rosenbergers Folge gab, mährend Zierotin sie abgelehnt hatte. Damals bachte auch Anhalt an die Umwandlung der Länder Sabsburg=Desterreichs in Provinzen mit einem Erzherzog = Statt= halter und einem ständischen Barlamente als Beirathe.

In bem verbrießlichen Hanbel ber Horner mit Mathias mertte man auch, wie biese burch bie offene Drohung, ben Kaifer als Schiederichter anzurufen, bas Wiener Rabinet einschüchtern wollten; dies bot bann der rubolphinischen Restaurationspolitik eine willkommene Sandhabe.

Wir muffen nun ben ungarischen Verhältniffen unfer Augenmerk zuwenden. Den naturgemäßen Ausgangspunkt bilbet Siebenbürgen.

Stephan Bocstay batte im Dec. 1606 eine Barteiversammlung nach Rajchan einberufen, beren Beschlüsse sich zunächst gegen die Rlausel des 1. Artikels ber Wiener Pacification ("sine damno ecclesiae catholicae" "ohne Nachtheil ber katholischen Kirche") kehrten und die ganze Berfassungs: und Berwaltungsfrage im national-protestantischen Sinne zu regeln sich bemühten (22. Dec.). Er konnte auch nicht ben perfonlichen Groll gegen bie Sabsburger verwinden, ber fich burd bas Gehlichlagen bes ursprünglichen Planes (A. 1606), bie Sanb ber Erah. Marie Dagbalene ju gewinnen, nur gemehrt haben mochte. Gine Boche später mar Bocktag eine Leiche (29. Dec.), und ber unerwiesene Berbacht, fein Geheimschreiber Ratay, beingichtigt bes Bertebres mit bem faiferlichen Soje, habe ihn vergiftet, führte bie Nieberfabelung bes Ungludlichen auf offenem Plate ohne Urtheilsipruch herbei. Der lette Wille Bocstan's (17. Dec.) hatte für Siebenburgen bie ftete Bahl eines Magyaren jum Fürften als politische Nothwendigfeit bingefiellt und feinen Freund Balentin Somonnan in biefer Richtung empfohlen. Diefer bemühte fich auch gleich um bie Gunft ber Pforte und trat im Prange ber herrschaftsgelüste so heraussorbernd auf, daß die Siebenbürger barin ein Zeichen ber Gewaltpläne Ungarns gewahrten, und, Angesichts dieser Stimmung. Bocskay's Statthalter, Sigismund Raktoczy, ungeachtet seines hohen Alters ben Entschließ saßte, seinem Schwiegersohne, Balentin Homonnan, das Spiel zu eigenen Gunsten zu verderben. Wohl gesang es ihm, die Siebendürger sur seinen Fürstenwahl am Klausenburger Laub tage (17. Febr.) zu gewinnen, die Anertennung des machtlosen Kaisers zu erstangen, und ben türksichen Tschausch zu verleiten, den Bestallungsbrief des Großherrn für Homonnan durch Einftellung des Namens Kakoczy zu sälschen, — aber nun erhob sich ein neuer Rebenbuhler, Gabriel Bathory, der Sohn Stephan's und Better des vormaligen Fürsten Siebenbürgens, Sigismund, angesehen und reich geworden durch die Erbschaft der Bathory vom Ecseber Zweige, und sand an Gabriel Bethlen einen Förderer seiner Pläne.

Palentin Homonnay verglich sich (Juni 1606) mit bem Schwiegervater, bem die Pforte die Anerkennung als Fürsten Siebenbürgens beharrlich verweigerte, aber Rakoczy begriff nun balb, daß er sich in seiner Stellung nicht behaupten könne und räumte den 5. März 1608 seinen Plat dem glücklicheren Bewerber Gabriel Bathory, ben am gleichen Tage die Bahl der Siebenbürger auf den Thron des Landes berief. Den 24. Juli erlangte Lakhory die vertragsmäßige Anerkennung der Stände Oberungarns am Kaschauer Tage, dem Aleshay, der mächtigste Mann im Nathe der Ungarn, vorsaß und, am 16. Aug. die von Bethlen erwirkte Bestätigung der Pforte. Die Stände Siebenbürgens ratissicirten den Bertrag (22. Sept.). — Rakoczy starb nicht lange darauf; doch hatte er seinen Hause den Weg zu einer glänzendern Zukunst vorgezeichnet. Der in seinen Entwürfen getäusche Homonnay solgte ihm 1609 im Tode, auch eine "große Säule des Glaubens", deren Tod eine calvinische Chronik — als Erzsolg "papistischer Känke" verdächtigt und bestagt. So blied Siebenbürgen wieder aus unbestimmte Zeit der Bereinigung mit Ungarn entzogen.

In Ungarn aber lag die wichtigste Entschiung des habsburgischen Bruberzwistes, und der Preßburger Bahl= und Krönungs= landtag, den Mathias auf den 29. September 1608 einberief, wurde zum Schauplate heißer Kämpse der Autonomisten, andererseits der Protestanten mit den Versechtern des Katholicismus mit der Regierung um die günstigste Fassung des Jnauguraldiploms. Mathias und Khlesl befanden sich in der schwierigsten Lage, denn jene waren noch vor Kurzem Verbündete gegen Rudolph II. gewesen und beherrschten die Wahlsache, während diese, in kirchlicher Beziehung die Gesinnungsgenossen des Wiener Hoses, auf die Parteinahme der Regierung zählten; überdies versuchte die kaiserliche Diplomatie durch Pactiren nach beiden Seiten, dem Erzherzoge den Gewinn des Länderabtretungs-Vertrages gründlich zu erschweren und auch die österreichischen Protestanten griffen durch ihre Vertreter störend ein. Das Hauptverdienst, Mathias den Weg zur Krone

geebnet zu haben, gebührt Iléshazn, bessen schlaues Auftreten bie Katholischen in den Wahn brachte, er sei nahe daran, einer der Ihrigen zu werden; — doch mußte sich der neue Landesfürst zu wichtigen Zugeständnissen bequemen, die das Inauguraldiplom zu einer äußerst wichtigen Verfassungsurkunde gestalteten. Denn darin blieb die wichtige Beschränkung der protestantischen Glaubensfreiheit aller Reichsstände, die landessürstlichen Orte eingerechnet, — die bewußte Klausel — weg, und die andern Artikel wahrten nicht bloß die nationale Autonomie, sondern erneuerten das Verdikt des Weichens gegen die Niederlassung und Besitsfähig= keit des Jesuitenordens in Ungarn.

Dies nöthigt uns zu einer furzen Darlegung ber bisherigen Geichide ber Gejellichaft Zeju im Karpathenreiche.

Die erste Anfiedlung ber Zesuiten unter bem Primas Diah j. 1561 gu Inrnau, bem Lieblingsfige ber Graner Rirchenffirften feit bem Falle ibres eigentlichen Refibengortes in Turfenhand und fortan bem vornehmften Gorte und heerbe bes Katholicismus, - hatte fich in ben Lagen Dar' II. nicht gunftig gestaltet, benn Lagar Schwenbi mar fein Freund bes Orbens und ber Brotestantismus griff im Oberlande immer mehr um fich. Der Tyrnauer Ctabt= brand v. 3. 1567 vernichtete bas Lejuitencollegium und fo entichlof fich ber bamalige Orbensgeneral, Franz Borgia, ben unbanfbaren Boben ber Thatigfeit feiner Genoffen porberhand aufzugeben. Nahegn 2 Jahrzehnte mahrt biefe Selbstverbannung bes Orbens, bem aber balb bie (Bunft bes Polenfonigs Stephan Bathory eine gunftigere Statte feines Birfens in Siebenburgen erichließt. Unter feinem Bruber Christoph erlangen bie Zesuiten f. 1579 bie Aufnahme in Rolos: Monofter, Rlaufenburg und Beifenburg, mo fie Collegien errichten und guten Bufpruch haben; fpater allerbings erzwingen bie Protestanten Siebenbenburgens bie Lanbesverweifung bes gefährlichen Orbens, boch bleibt fein Ginfluß auf Gigismund Bathorn ungebrochen.

1585—1587 bejast ber Orben auch eine "Resibenz" zu Großwardein und eine "Mission" (bie als ständige und ambulante unterschieden werben) in Széplat, an ber äußersten Grenze bes türkischen Gebietes, wohin die Zesuiten ihre Thätigkeit zu verpflanzen nicht faumten, und rechnete sie bamals zu feisner "polnischen Provinz".

1589 in den Tagen des Ordensgenerals Claudius Aquaviva (1581—1615) erlangten die Bäter der Gesellichaft Zesu einen neuen Halt an der Abtei Thurócz, im gleichnamigen Comitate des nordwestlichen Ungarns, durch die ersolgreichen Bemühungen des Kasocsaer Erzbischofs Georg Orastovich bei dem kailerzlichen Hose, so daß der Orden 1592 bereits 8 oberung. Domicise der "österreichischen Provinz" mit mehr als 300 Genossen zählte. Der Unterricht, die Seelsorge, vor Allem der Beichtschuhl und der marianische Cultus sind ihre Wasse gegen den herrschenen Protestantismus und sie verstehen es dieselben mit Geschied zu schärfen, — auch mit gelegentlichen Feilwundern gläubige Seelen zu gewinnen, wie

uns bie "Jahresbriefe" bes Orbens ergählen. Denn nicht geräuschlos, sonbern auf weitgebenben Ruf berechnet mar ftets bie Thatigfeit ber Gesellschaft Jelu.

Schon broht ber Reichstag v. J. 1593 sie aus bem Thuróczer Probsteigute zu verdrängen, aber die Gesahr wird tlug beseitigt; ebenso gehen sie 1594 aus einem schweren Processe ungeschädigt hervor und greisen immer weiter um sich in ihren Missionen, die schon dis in das Zempliner Comitat sich erstreden und so manchen Grundherrn, manche verwittwete Ebelsrau für sich gewinnen. Der Sefretär der ungarischen Hossaustei, Tidurtius Himmelreich, ist ein gesälliger Freund des Erdens und verschaft ihm längst versallene kircheliche Ruhungen und Rechte. Das Gymnasium der Thuróczer Mission (1588 von K. Rudosph II. gestistet) konnte schon 1596 die "Rhetorik" erössnen; in den Gespanschaften Thurócz, Liptau und Sohl zählt der Orden wachsende Besitzungen.

Sein Sauptsit mirb f. 1598 ber Ort Sellne in ber erftgenannten Bespanicaft. hier begegen mir als erstem Rector bem aus ber Gefchichte Siebenburgens wohlbefannten Spanier Alphons Cariglia (Carigli). Die Gonner= icaft bes Neutraer Bifchofs Frang Forgach, nachmals Brimas von Gran, und anberer Rirchenfürsten erleichterte bem Orben feine Wege. Bis nach Garos, in bie Marmarofd, nach Szatmar reicht feine Miffion; fie beginnt nun in ber polnischen Bips. Bon 1600-1602 hatte fich bie Schülergahl zu Sellye auch von 200 auf 400 Stubenten erhöht; namentlich ift es bie jungere Abelsgeneration, bie barin vertreten 'ericheint und am 13. Febr. 1600 bas Reft ber neubegrunbeten Marienbrüberschaft burch bie große Tragobia "ber Damascener" beging, woran fich am Charjamftage bie öffentliche Gelbftgeifelung von 16 Orbensgenoffen ichloß. Es ift bies ein überall wiebertebrenbes Bilb bes für bie Außenwelt flug berechneten Lebens ber Zesuitenanstalten. Bon besonderer Bichtigfeit murbe bie Orbensmiffion in Leutschau, bem Bororte ber Bips, und in Rajcau, mo fie über Aufforderung Ergherzogs Mathias 1604 ihre Thatigfeit begann, balb aber burch bie Bewegung bes Schlußjahres an beiben Orten jeben Salt verlor.

Denn nun ereilt die Orbensgenoffenschaft in Ungarn die förmliche Mechetung burch ben Biener Frieden v. J. 1606; vor bem fiegenden Proeteftantismus flüchten ihre Mitglieder nach Defterreich und, da auch hier der Boben ungunftig, in's Bayernland. Dagegen hatte fie gerade in bem vershängnisvollen Jahre 1606 zu Agram, im Croatenlande, festen Fuß gefaßt und hier ein rasch aufblühendes Collegium gegründet.

Ten Graner Primatialstuhl bestieg ihr Gönner Franz Forgach und als sich das Inauguralbiplom v. J. 1608 abermals gegen die Zesuiten mit einer scharfen Bestimmung wendet, tritt einer der bebeutenbsten Köpse des Erdens als Bertheidiger desselben mit Bort und Feder in die Schranken, der Ebelmann Peter Pazman von Panaß, geb. 1570, 4. Oct., zu Gr.= Barbein, der Sohn calvinischer Eltern, den an dem Collegium zu Klausen= burg die Zesuiten für den Katholicismus und ihren Orden gewannen. Nach Krakau als 17 jähriger Noviz gesendet, dann (1589) zur Weiterbildung und aus Gesundheitsrücksichten an's Collegium in Wien übersiedelnd, gelangte er von da 1592 nach Rom, erscheint dann um 1597 als Prosessor am Grazer

Jesuitencollegium; 1602 sinben wir ihn auf bem Gute bes Neutraer Bischofs Raboschnia. Es beginnt alsbalb seine theologische Polemik mit bem Präbikanten St. Magyary, woran sich ber Beginn jener katholischen Schriftstellerei in ber Muttersprache tnüpft, die Pazman's Bekehrungseiser so ungemein sörberte und ihm zur hervorragenden Bedeutung in der magyarischen Literatur verhals. 1607 verläßt er, auf der vierten und obersten Stufe des Orbens angelangt, die Grazer Universität für immer, um in Ungarn, als Schükling und rechte Hand des Primas Forgach, für seinen Orden einzutreten. Er wird das bedeutendse Rüstzeug der katholischen Partei, mit dem schonungslosen Eiser bes Convertiten, der den protestantischen Ergenern die Schmähungen mit gehäustem Waße vergilt und einen wachsenden Einfuß in den Abelskreisen sich erobert.

Die Wahlcapitulation ward abgeschlossen und von Mathias feierlich bestätigt; Illesházy gelingt es, trot der Einsprache der Cesterreicher die Krönung herbeizuführen. Am 17. Nov. wird er selbst zum Palatin gewählt und am 19. d. Mathias gekrönt. Der Friede mit der Pforte soll erneuert werden, was thatsächlich (1610) bei der Pforte durchzusehen gelingt.

Nicht lange genoß Illeshäyn der Früchte seiner Bestrebungen; er starb schon den 5. Mai 1609, und nun begann neuerdings der Kampf der Katholischen und Protestanten um das Palatinat. Doch lettere drangen mit der Wahl ihres Führers, Georg Thurzó, (Sohn des Franz Thurzó und der Katharina Bringi) durch, den Khless minder fürchten zu müssen glaubte. Der Fünste dieses Namens in der Reihe seiner Geschlechtsgenossen, geb. 1567, gebot Thurzó über eine nicht gewöhnliche Vildung und ein großes Ansehen dei den evangelischen Glaubensverwandten, wie und sein Biograph und Epilogist Abrahamides und der Geheimschreiber Zawodski in dem zeitgeschichtlich wichtigen Diarium erzählten.

Es war bies zur Zeit als in Defterreich der Kampf des katholischen Cabinetes mit den protestantischen Ständen in der Glaubenssfrage neu entbrannte. Mathias wollte da seine "erdherrlichen Rechte" geltend machen; Erzh. Bischof Leopold, Khless und der kaiserliche Rath Althan, mit dem neuen spanischen Botschafter im Bunde, zeigten sich sogar entschlossen, gegen die "ketzerische Horner Berssammlung" und ihre drohende Haltung eine Berständigung zwischen Mathias und dem Kaiser anzubahnen; aber die Partei der lavirensden Politiker im Wiener Rathe — die Trautschn, Meggau, Molart, Harrach, Liechtenstein — waren für Nachgiebigkeit, denn die Sachslage sei kritisch; eine Erklärung der Horner zu Gunsten Rudolph's II. könne gefährlich werden. Ueberdies septen der neue Palatin Thurzo, vor Allem jedoch Zierotin, das ganze Gewicht

ber Persönlichkeit für Concessionen an die österreichischen Glaubensverwandten ein, und am 14. März zeigte sich überdies eine längst an gefuchte und Monate hindurch überlegte Botichaft ber Union in Nach schlaflosen Nächten, in welcher Mathias in lebhaften Controversen mit seinem Beichtvater klagte "es sei schon so weit mit ihm gekommen, zwischen Seelenheil und Reich mählen zu muffen" entschloß er sich ben 20. März zur Capitulationsresolution, welche ben Standpunkt Maximilian's II. in ber Glaubensfrage offenbart, aber, ebenso wie biefer, bie Stäbte von ben anbern Ständen getrennt hält, welche Scheibung die Gemeinden felbst insgesammt, nur Ibbs und 3wettl ausgenommen, bem Abel gegenüber fest= zuhalten sich bereit erklärten. Erzh. Leopold nennt in einem Briefe an feinen Bruder Ferdinand Wien ben "Ort ber Berbammniß" und diese Urkunde eine "verfluchte verdammliche Resolution". Wir begreifen aber, daß die öfterreichischen Protestanten unter Führern wie Tschernembl einer war, sich mit bem Errungenen nicht zufrieben gaben, und die Ungarn — nach bem Wortlaute bes Gesetartikels vom Jahre 1609, ber ihre, mit ben Ständen Defterreichs und Mährens, unter Buftimmung bes Königs, abgeschlossenen Bundnisse als bleibend rechtsfräftig erklärte, — wieber zu interveniren sich bemüßigt fanben. Das Gleiche geschah von Mähren aus. So tam es ben 27. Februar 1610 ju einer neuen Resolution Mathias', ber auch ben landesfürstlichen Stäbten als "brittem Stande" die freie Religionsubung verburgte, und bas Princip ber Gleichberechtigung bei ber Aemterbesetzung achten zu wollen aussprach. Die urtundliche Form biefer Zusicherung erschien allerbings ungenügend und jebenfalls war es nur eine burch bie Umftände erzwungene Gabe, welche bas Wiener Cabinet gelegentlich zurückzunehmen gewillt mar.

Best aber lagen die Dinge fo, daß Mathias und Khlefl aller ftorenden Gegenströmungen sich entschlagen mußten, benn Ruboph II. ber tief gefränkte Raifer bot Alles auf, um ben Bestand ber jungen Berricaft feines Brubers ju erschüttern.

Runachst muffen wir ber Sachlage in Böhmen um 1609 gebenken. Sie wird von einem Zeitgenoffen mit ben Worten treffend gezeichnet: "Man wolle in Brag ein böhmisches Horn aufführen".

Denn ähnlich wie bie österreichische Actionspartei Mathias gegenüber immer lauter ben Anspruch auf Erkenntlichkeit erhob und mit begreiflichem Neibe bie Zugeftandniffe bes genannten habsburgers an Mähren und Ungarn ansah, - fühlte fich ber protestantische Böhme als Vertreter bes einzigen Hauptlandes, welches von Rudolph nicht abgefallen sei, und boch in ber Glaubensfrage weit geringere Concessionen in Händen habe als das "abtrünnige" Mähren. Das sollte anders werden; man hatte ja den Kaiser in der Gewalt, er mußte den Wünschen der Böhmen endlich willsahren, wollte er nicht auch diese Provinz seinem Bruder in die Arme treiben. Lag es ja boch vielmehr in seinem Plane, das Verlorene wieder zu gewinnen.

Die Geschichte ber Ertheilung bes vielberufenen Dajestäts = briefes an Böhmen fpielt fich vom Januar bis Juli bes Jahres 1609 ab. Der Rampf um benfelben war gabe, benn bie fpanisch = römische Bartei im Rathe bes Raifers, mit bem Gefandten Philipp's III. Zuniga und bem Runtius an ber Spite, die Idenko von Lobkowit, Slavata, Martinic, Attams u. A. miberriethen beharrlich jebes Zugeständniß an die Keter. "Wenn Mathias seinen Unterthanen ben Weg zur Hölle bahnt, - foll es barum Rudolph auch thun"? — meinte Lobkowit. Dagegen riethen die "Bolitiker": Oberftburggraf Abam von Sternberg, hagenmüller, hanewalb . . . zu kluger Nachgiebigkeit, benn bie Staatsraison erheische Opfer. Ebenso begegnen wir im andern Lager zwei Parteien, beren eine, von Budowec angeführt, bie rabicalen Fortidrittsmänner aus ben Kreisen ber Calviner und Brüber, wie: Thurn, Fels, Bubna, Raupowa und, in Sinficht politischer Agitation, auch ben zweibeutigen Ränkespinner, Wenzel Kinsky von Whynic einen mahren Denichen für Alles — Anhänger ber Ausgleichsidee — umfaßt, während bie Gemäßigten an ben Lutheranern Stephan von Sternberg und Joach. Andr. Schlick ihre Vertreter besitzen; doch gab sich diese Partei in ben Augen ber Stände burch ben fälschlich ber Regierung zugeschriebenen Interimsvorschlag eine empfindliche Blöße.

Ende März ging es schon sehr bewegt in Prag zu; Anschläge ber Regierung werden herabgerissen, Stimmen, "der König tauge nichts, man müsse einen andern haben", werden laut. Das Heft ber ständischen Bewegung hat der unerschütterliche, ernste Budowec in Händen, auf seinen Vorschlag versammelt man sich im Neustädter Rathhause. Am Hose bekämpsen sich die gegnerischen Ansichten. Auch fremde Sinstüsse machen sich geltend, die Unionsglieder, Kurspfalz und Brandenburg, empsehlen dem Kaiser Nachgiedigkeit; besonders thätig ist die Botschaft des Kurfürsten von Sachsen, der überhaupt am meisten kaiserlich gesinnt erscheint; es ist dies Christian II., leider ein Trunkendold und unsläthiger Schlemmer, der sich rühmte, seiner Zeit vom Kaiser in Prag so gastlich geshalten worden zu sein, daß er nie nüchtern wurde. Selbst K. Mathias sande ein Schreiben an den kaiserlichen Bruder, von

bessen Aufrichtigkeit Rubolph II. wohl wenig erbaut sein konnte. Am meisten fürchteten die Stände den stachelnden Einsluß des spanischen Gesandten, der von jeder Nachgiedigkeit abrieth und Spaniens Huse, offenbar Geld, in Aussicht stellte. Daß Rubolph II. ihm am 11.12. Mai die erwartete Audienz verweigerte, ließ erwarten, die vermittelnde Partei dei Hose, insbesondere Hanewald sei durche gedrungen. Die Rolle des verlogenen Hebers zwischen dem Hos und den Ständen spielte Wenzel Kinsky, der in vertrauten Kreisen das Project einer ständischen Republik entwickelt. Ende Mai erscheint Erzh. Leopold, von Hagenmüller berufen, um einen Ausgleich zwischen Rudolph und Mathias zu bewirken.

Den 29. Mai wird die geharnischte Denkschrift der akatholischen Stände der Regierung entgegen gehalten, welche immer nur Zeit gewinnen will und Beschwichtigungsversuche in Scene sett. So aufstandsluftig gestaltet sich die allgemeine Stimmung, daß ein ständischtig gestaltet sich die allgemeine Stimmung, daß ein ständisches Manifest durch einen Ausschuß von 30 Directoren, 10 aus sedem Stande: Herren, Rittern und Städten, die allgemeine Bewaffnung organisiren läßt, an deren Spize Graf Mathias Thurn, Fels und Bubna treten, eine Conföderation mit Schlesien angebahnt wird und das Gleiche Mähren gegenüber zur Sprache kommt; allerdings ohne Erfolg, denn hier vergaß man nicht der schroffen Haltung Böhmens im verstossenen Jahre. An die Ausschung des Landtags knüpsen sich Straßenscandale, Gerüchte von einem bewaffneten Bündnisse mit der Union und dem Eintreffen Christian's von Anhalt, der sich an die Spize einer revolutionären Regierunng stellen solle, kommen in Umlauf.

Endlich bringt die vermittelnde Partei und Sachsen bei Rusdolph II. durch, und den 9. Juli erscheint der verhängnisvolle Majestätsbrief, verhängnisvoll, da seine Bestimmungen, auf den Religionsfrieden Maximilian's II. vom Jahre 1575 gegründet und ängstlich den Ausdruck Protestanten vermeidend, nur vom "Utraquismus" sprachen, nicht nur von den Bünschen der akatholischen Partei, sondern als ein Anachronismus auch von den thatsächlichen Berhältnissen überholt, den Keim folgenschwerer Misverständnisse in sich bargen, und von den Katholikenführern wie Lobkowic, Martinic und Slavata als sündhafte und erzwungene Nothmaßeregel ohne bindende Kraft angesehen wurden. Dies trat in dem heftigen Wortwechsel zwischen Martinic und Budowec klar genug an den Tag und was Letzterer Jenem vorwarf, er und seine Genossen seien vaterlandsseindliche Schleppträger der römischen Kirche, war der Ausdruck der herrschenden Meinung von diesen Männern

in protestantischen Kreisen. Anbererseits bot sich in der Uebergabe bes utraquistischen Consistoriums und der Universität an die protestanztischen Stände und in der Anerkennnung ihrer 30 Glaubenszbefensoren eine bedenkliche Wasse wider die Regierung dar. Die Duelle folgenschwerer Frrungen wurde jedoch der Artikel, der vom Rechte der Akatholischen: Kirchen und Schulen zu errichten, handelt\*), denn er stellt die seste Schranke nicht ausdrücklich hin, welche das Resormationszeitalter mit den Worte: Cuius regio illius religio — "Wessen das Gebiet ist, dessen ist auch der Glaube" — zu bezeichnen pslegte. Zu der Schußsene fand sich auch Christian von Anhalt mit einer Botschaft der Union ein, welche gegenüber dem Kaiser in dem Donauwörther Handel klagdar auftrat. Zedensfalls war er erschienen, um auch mit den Glaubensgenossen und politischen Freunden in Böhmen neue Fühlung zu gewinnen.

Der Umstand, daß ber Majestätsbrief nur vom Utraquismus sprach, und bie innere Nothwendigkeit einer firchlichen Einigung der Evangelischen und der Brüder, auf Grundlage des Glaubensbekenntnisses v. 3. 1575, als "ntraquistische Christen", sührte zur wichtigen Unionsurfunde v. 28. Sept. 1609; ihr folgte die Einrichtung des Consistoriums (6. Oct.) und die Wahl der 24 Desensoren des Consistoriums und der Universität, je 8 aus dem Herren-, Ritter- und Bürgerstande. Das Directorium des Desensores ward in die Hände des Grasen 3. A. Schlid gelegt, doch war er kein Freund der Brüder.

Die Jahre 1610—1611 vollenden die Geschicke Rudolph's II. Es ist die Zeit, in welcher er neue geheime Verhindungen mit den abgetretenen Provinzen anzuknüpfen bemüht ist und den verhängniße vollen Entschluß saßt, mit der Unterwühlung der usurpirten Herrschaft seines Bruders Mathias eine Abanderung der Thron:

<sup>\*)</sup> Derselbe sautet im beutschen Terte: Im Fall auch jemand aus den vereinigten dreyen Staenden dieses Königreiches sub utraque über die Kirchen und Gotteshaeuser, deren sie allbereit im Besitz seyn und die ihnen zuvor gestaendig, dabey sie friedlich gelassen und geschützt werden sollen, es sey in Staedten, Maerkten, Dörfern oder anders wo. noch mehr Gotteshaeuser und Kirchen zum Gottesdienst oder aber Schulen zu Unterrichtung der Jugend aufbauen lassen wollte, werden solches sowohl der Herrn- und Ritterstand, als auch die Prager, Kuttenberger und alle andern Staedte gesamt und sonders iederzeit geraum und frey thun können, ohne aller maeniglichs verhindern.

Ueber bie Literatur bes Majestätsbriefes vgl. Pelzel, Sbb. b. G. Bohm. 3. A. II. — böhm., beut., lat. Tert b. Slawata, I., 376 ff. Lgl. Skala, I., 243 f.

folge zum Nachtheile ber eigenen Brüber zu verbinden. Allerbings war es im April 1610 zur Prager Fürstenversammlung und zu einer Aussöhnungsverhandlung auf brieflichem Wege zwischen Rubolph und Mathias gekommen, boch mar bies täuschenber Schein, und auch die feierliche Abbitte ber Erzherzoge Ferdinand und Max im Namen Mathias' (9. October) brach nicht ben Stachel. Erzh. Leopold erscheint am Brager Hofe als Berjönlichkeit, die bei diesem Plane Rudolph's in Aussicht genommen wurde. Ueberdies sollte bie feit bem Majestätsbriefe immer hoffartigere Ständemacht gebrochen und eine katholische Reaction eingeleitet werden; benn an Stimmen hiefür fehlte es nicht im Rathe bes Raifers. Allerbings haben wir dafür nur gegnerische Aussagen, aber es ist unichwer einzusehen, baß Groll gegen seine Brüber und bie akatholischen Stände ben Raifer beherrichen mußten. Das geeignete Mittel hiezu bot bas fogenannte Baffauer Rriegsvolt, feit ber Julich = Cleve'ichen Erbichaftsfequestration\*) burch ben Raifer, im Solbe bes Erzh. Bijchofs Leopold von Passau, benn biefes Heer kostspieliger und zuchtloser Miethlinge, 12,000 Mann stark, unter bem Befehle bes Feldmarichalls, Grafen von Althan und ber 3 Oberften: Hoffr. R. Graf Alwin von Sulz, Graf von Trautmannsborf und Loreng Ramée, ließ fich fo am beften beschäftigen und im kaiserlichen Dienste vom Lande Böhmen er= nähren.

<sup>9 1609, 25.</sup> März ; Herzog Johann Wilhelm von Jülich: Cleve: Bergs Ravensberg, blöbsinnig geworben, unter Curatel, nach zwei kinderlosen Ehen; Enkel A. Ferdinand's I. v. mütt. Seite. (1. Gem.: Jakobäa v. Baben: Baden, hinger. 1597; 2. Gem.: Antonie von Lothringen, T. H. Karl's II.)

Erbichaftsanwärter:

<sup>1.</sup> Joh. Sigmund, Rf. v. Branbenburg, Gem.: Anna, Muhme &. Joh. Wilhelm's.

<sup>2.</sup> Bolfgang Bilb. Bfalggr. v. Reuburg, Gem : Anna, Schwester besf.

<sup>3.</sup> Joh. Georg I., Rurpring v. Sachjen, Gem.: Magbalena Sibylla, Schwester bess. (überbies Belehnungsaufpr. f. 1485 — 86 v. Sachsen festgehalten).

<sup>4.</sup> Die fachf. Ernestiner (1527, Rf. Joh. Friedr. I. verm. mit einer Muhme Joh. Bithelm's: Sibylla.

<sup>5.</sup> Die Pfalzgrafen von Zweibruden als Göhne einer britten Schwester bes Erblassers: Magbalena.

<sup>6.</sup> Karl von Desterreich, Markgraf von Burgau, Erfigeb. Erzh. Ferbinand's II. von Tirol, f. 1601 mit einer Muhme bes Erbelaffers vermählt.

<sup>7.</sup> Die Grafen von Revers, f. Engelbert, († 1506) Bruber Johann's II.

Der Einbruch bes Lassauer Kriegsvolkes (Ende 1610, A. 1611) in's oberöfterreichische Land, bas langere Zeit nicht mußte, ob es ber Schauplat biefer Jeinbfeligkeiten bleiben folle, bas Auftreten des Herzogs von Braunschweig, Ramée's Bogern, andererseits Althan's Borauseilen nach Prag, Mathias' Zurudhaltung trop bebeutender Ruftungen, ließen erst später erkennen, bag Rubolph bie mahre Bestimmung ber Sölbner verschleiern wollte, Mathias jedoch ben Sachverhalt burchschaute. Deshalb erhielten bie Paffauer freien Durchzug, um von Ober-Defterreich weiter ben Weg nach Böhmen Nun bot sich bem R. Mathias ber beste Grund, ber einzuschlagen. Ankläger seines kaiserlichen Bruders zu werden. Allerdinas sollte ber Braunschweiger Bergog Beinrich Julius als Bevollmächtigter Rubolph's an Mathias (Anfang 1611) die Sache officiell rechtfertigen, aber, wie begreiflich, ohne Erfolg. Als nun aber die Schaaren Ramée's (Ramauf, b. i. Raumauf, wie ihn ber Bolkswit taufte) im Februar Böhmen von Westen her überschwemmten, am 14. Februar am weißen Berge vor Brag stanben und balb barauf die Kleinfeite besetzen, brach eine mächtige Bewegung in und um Prag los. Die vereinigte Alt= und Neuftadt betrachten das Paffauer Kriegsvolk als Landesfeinde, die Stände ruften ein Beer, große Bauernhaufen,

<sup>(† 1521)</sup> Gerg. v. Julich: Cleve-Berg. Ueberbies erhoben auch herzog heinrich v. Bouillon und ber Reichsgraf v. Mandericheib Ansprüche.

Die Hauptbewerber Pfalz-Renburg und Brandenburg beriefen sich: Ersterer auf die Erklärung ber Kaiser Karl V. und Ferd. I. seit 1546, diese Länder seien Beiberlehen; letterer auf das Testament des Erblassers. Gegen ihren Provisionalvergleich v. 29. Mai 1609, versügt der Kaiser die Sequestration durch seinen Better Erzh. Leopold. Die Union arbeitet 1610 gegen den Kaiser; Leopold wirdt Truppen; Spanien sendet auch solche. Heinrich IV. von Frankereich will eben bei so günstiger Gelegenheit losschlagen und wird 1. August 1610 ermordet. 1615 wächst die Berwicklung und erst 1624 kommt es zu einem ges beihlicheren Erbschaftsvergleiche.

Literatur. Den (Frbfolgestreit behandelt die franz. Monogr. von Rousset (1738—39) im Ganzen; mit besonderer Rücksicht auf Brandenburgs Preußen: v. Schaumburg (1859), und Hasset. 1863); mit solcher auf Sachsen: Ritter (1873, akad. Abh.). Ueber das Passauer Kriegsvolk: die Monogr. v. F. Kurz. Schick, d. B. K. i. d. Beitr. z. G. d. L. o. d. E. 4. Bb. (1809). Später (1851) erschienen als Ergänzung (Prag) Schick, des pass. K. i. Böhmen dis z. Aust. desselben 1611. (Massath, II., 332 ss., des nutte es noch i. Mser.) Lyd. Hanka, Corresp. zw. K. Andolph 2c. i. B. des pass. K. 1845. Hammer, Khles, I.

wie einst in der Hussichen des genannten Stadttheilen beginnt, und der Kaiser, ein Gefangener auf seiner Burg, den die Aussagen des gefangenen Rathes Erzh. Leopold's, Franz Tengnagel (seit 5. März dis 15. April 1611), in den Augen der Stände schwer compromittirten (auch Martinic und Slavata wurden in scharfes Verhör genommen), — mußte bald erfahren, daß die Stände zwei Gesandtschaften an Mathias abgehen ließen, um ihn durch die zweite Botschaft sörmlich zum Beistande aufzusordern. Es war das beutlichste Anzeichen des Abfalles Böhmens von Rudolph II. Bald räumen die allerwärtscher bedrohten Söldner, vom Kaiser selbst mit 300,000 Gulden abgesertigt, die Hauptstadt, und suchen unter großen Verwüssungen den süblichen Ausweg aus dem Lande.

Mathias war jedoch schon im Anzuge; ben 15. März stand er bei Iglau, ben 24. dieses Monats traf er vor Prag ein. Und nun spinnt sich ein Ret von Unterhandlungen, Vermittlungen; eine beutsche Fürstengesandtschaft findet sich ein (23. April), und von allen Seiten bestürmt, ergiebt sich ber hilflose Kaiser in sein Loos, auch der böhmischen Krone zu Gunsten des Bruders zu entsagen (Abmachungen vom 11. April bis 15. Juni). Zu den Persönlichkeiten, welche diesen Ausgang zu beschleunigen versstanden, gehörte der bereits bekannte Agitator Wenzel Kinsky.

Rubolph's II. Herrscherleben war zur Neige. Ihm verbleibt ber Kaisertitel, die Prager Residenz, und 300,000 Reichsgulden als Ruhegenuß sollen seinen Hoshalt bestreiten. Die Form einer freis willigen Abd ankung sollte den äußeren Anstand wahren; richtiger aber zeichnet die Bolksüberlieferung den Gemüthszustand Rudolph's II., der die Feder, womit er die erzwungene Abdankung unterschrieb, zerbissen und zu Boden geworsen habe, um dann auf den Balkon zu treten und einen schweren Fluch zu sprechen über Prag und Böhmen, das ihn so undankbar verrathen. Noch einmal hoffte der tödtlich gekränkte Kaiser das Rad seines Geschickes rückläusig zu machen, der Herzog von Günderode sollte die protestantische Union zur Bundesgenossenschaft gegen Mathias werben; aber der Tod (20. Jasuar 1612) ersparte dem Unseligen noch weitere demüthigende Entetäuschungen.

In der That liegt ein tragisches Moment in den angedeuteten Vorgängen. Es ist nicht die Größe der gestürzten Herrscherpersönstickleit, die erschütternd wirft, denn Rudolph II. war ein schwacher, gemüthskranker thatenloser Fürst, — wohl aber der Gedanke an sein langsam vorwärtsschreitendes Verhängniß, das er selbst bes

schleunigen hilft, an die Fülle bitterster Ersahrungen, die er seit 1604 einheimsen muß und welche in seiner gänzlichen Entthronung durch den Bruder gipfeln, endlich die Thatsache, daß selbst die Stadt Prag, sein ausschließlicher Sit, dessen Gewerbs- und Kunstleben er hob wie kein zweiter Herrscher seit Karl IV. zum rücksichts-losen Geaner wurde.

Sine richtige Weissagung lag in einer zeitgenössischen politischen Dichtung aus den Jahren 1605—1606, welche den Kaiser mahnt, sich um seine Erbländer zu kümmern, Wien nicht zu vernachlässigen und balb dahin zu kommen. Nicht lange werde er sich sonst König von Ungarn schreiben. Die Böhmen frügen gar nicht viel nach ihm:

"Traw Inen nicht, ich rath's dir vürwar, Du steest bei inen in großer gevar. Lito, Cito, Cito balb auf Wien, So wird bein Regiment wohl sten, Wo solches nit bald wird gescheen, So hastus wahrlich übersehen."

9. König Mathias war nach der Prager Krönung vom 23. Mai in die Lausit und nach Schlesien gezogen, um hier die Huldigung der genannten böhmischen Kronländer zu empfangen (Ende August und September 1611). Der Tod Rudolph's II. erschloß ihm die Thronfolge im Reiche. Zu Frankfurt im Juni 1612 als Kaiser gewählt und gekrönt, steht er am Sipsel der Wünsche; aber auch die Sorgen häusen sich. Die Ereignisse in Sieben bürgen zung arn nehmen seine ganze. Ausmerksamkeit in Anspruch: der Sturz Gabriel Bathory's und Gabriel Bethzlen's Emporkommen.

Gabriel Bathory — eben so starken Leibes als maßloß in Genußsucht und herrscherwillfür, balb verhaßt beim abeligen Magyaren, Szekler und bem Bürger bes Sachsenlandes —, ber "tolle Fürst", wie ihn auch balb ber Türke nannte, — war bem Wiener hose begreislicher Beise nicht genehm. Aber auch bie Woswoben ber Moldau und Ballachei, Constantin und Rabul Scherban, waren übel gestimmte Basalen bes übermüthigen Fürsten. Zwischen ihnen und bem Wiener hose kam es zu Berständigungen, wobei auch die Gesellschaft Zesu eine politische Rolle übernimmt. Die Verschwörung bes hochabels, ber Kendy, Kornis, Sennyen u. A. v. J. 1610 (März) mißlingt, die Meisten entstommen, Einige versallen der Rache Bathory's; Sigmund Kornis und Szarmassight entsommen in die Ballachei. Bathory will nun über den ihm gefährlich bünkenden Kadul Scherban als Gönner und Beschützer der siebendürgischen Ausstlendspartei hersallen. Zunächst muß er sich jedoch den Kilden gegen Ungarn

beden und es tommt gur Daroczer Zusammentunft mit Palatin G. Thurgo (1610, 8. Juni); boch besorgt er balb eine Baffenerhebung Ungarns und ruftet itarfer; Imreffn, fein Bevollmächtigter, bahnt indeß einen Bergleich an. Run foll bie Beerfahrt gegen ben Ballachen an bie Reihe tommen. Auf bem Buge babin überrafcht er bas mehrlofe hermannftabt, - benn mer "Siebenburgen beberrichen wolle, muffe bie Thorichluffel hermannstadts in ber Saiche haben". Mit Lift und rober Gewalt entwaffnet er (17. Dec.) bie Gemeinde, bie um jeden Breis hochverratherischer Plane überwiesen werben foll. Der fluge "Sann" (Burgermeifter) von Kronftabt, Weiß (geb. 3. Mebiafch 1569), ichafft fich mit Gelb Bathorn vom Salfe, aber nur fur ben Bug nach ber Ballachei, welche Bathorn ichonungslos verheert; benn bann hatte Rronftabt, beffen Burger "wie bie Mäufe" abgesperrt und bewacht lebten, für bie Mannichaftszehrung und bie Bolluft bes Fürften ju forgen; bie Apotheterefrau Balf jog ben Gelbitmorb ber Entehrung vor. Drum nannte ber Pfarrer und Chronift von Rronftabt, Chriftian Lupinus (Bolflein) ben Borort bes Burgenlanbes "Neu-Babylon". 3m Marg fehrt Bathorn als Sieger aus ber Ballachei gurud, im Mai follte ber Molbauer befriegt werben, boch fommt wieber Rabul Scherban an bie Reibe, und im Juni foll Rronftabt bas Loos hermannstabts theilen. Bor biefem Geschide bewahrte es bie Umficht und ber Muth feines Ruhrers Beig, ber fich ber Sajbutenichaaren bes Fürften entschlug und Rabul Scherban zur eiligen Sulfe entbot. Kronftabter Ballachen und polnische Reiter vernichteten bann (8. Juni) por ben Thoren ber Stadt bie Sauptmacht bes herbeieilenden Bathorn, ber mit genauer Roth bem Berberben entrinnt. Gein Plan, von ber Pforte auch mit ber Ballachei belohnt zu werben, mar gescheitert; bie Türken festen Dichne als neuen Wojwoben ein, ben Rabul aus bem Lanbe ju brangen bemubt ift.

Run wird wieder Germannftabt bie Ruftfammer Bathory's und ber Tummelplat feiner Gewaltthaten.

Sier erwartet er ben boppelten Angriff. Denn auch ber Biener Sof und bie ungarifchen Reichsftanbe hatten Rrieg gegen ben fiebenburgifchen Buthrich beichloffen; Sigmund Forgacs mar mit foniglichen Schaaren in's Land gefallen und reichte Rabul Scherban bie Banb, Allein bie Pforte wollte und fonnte ihr oberherrliches Recht über Siebenburgen nicht preisgeben. fie lagt ihre Truppen in's Land ruden. Rabul und Forgacs gieben fich nun (22. Mug. 1611) von hermannftabt jurud; Babriel Bathorn, beffen Sajbuten= Felbherr Ragy inzwischen ben ungarischen Buzug gefchlagen, fühlt fich wieber als herr ber Sachlage. Seine Begner machen am Rudzuge in Rronftabt halt, und Forgace lagt es bem ungarischen Ronige Treue ichworen. Dies Alles foll nnn bas Burgenland fürchterlich entgelten, benn balb ericheinen Bathory und Omer-Baicha vor ben Mauern Rronftabts. Aber bas fluge Bort feines Berfechters, Dichel Beiß, bestimmt ben milben Turfenführer bie unertragliche Tyrannei bes Fürsten nicht zu unterftugen, benn nur biefer, nicht ber osmanischen Sobeit wolle man fich entschlagen. Als ber Bafcha abzieht (12. Sept.), fühlt fich Bathory nicht ftart genug, die Stadt ju bezwingen, er lagt es nur ihre Bororte entgelten und tritt ben Weitermarich an. Aber feine Sajbuten bebrangen Ofts ungarn, und bie allgemeine Stimmung Ungarns gegen ben Rrieg bestimmt

König Mathias und ben Palatin Thurzó zu Friedensverhandlungen mit Bathorn, welche ben Loka jer Ausgleich (27. Dec. 1611) herbeiführen.

Das mar ber Sohepunft bes gurftenlebens G. Bathorp's; nun follte es balb abmarts gehen. War icon die Sinrichtung feines verbienten Sajdufen : führers Naan eine unfinnige That mahnwitigen Argwohns, fo erwuchs ibm in ber Perfon feines begabteften Rathes und Sachwalters, Mabriel Bethlen, ber gefährlichfte Begner, als biefen bie Beforgniß vor einem Gewaltstreiche bes Fürsten zur Glucht nach Deva und von ba nach Temesvar, an ben Soi bes bortigen Pajchas, bestimmte. Wir möchten nicht in Abrebe ftellen bag Berblen in Berbindung mit jener ungufriebenen Abelspartei Siebenburgens fanb, bie bas Schicffal ihrer Benoffen v. 3. 1610 rachen wollte, benn fein porichauenber Beift burfte bie Unhaltbarfeit ber "tollen Birthicaft" Bathorn's langft erfannt haben. Aber er mar ein vorsichtiger Rechner. Richt er, fondern ber Bote bes Gurften an bie auch icon übellaunige Piorte, Anbreas Gecgy, murbe ber Unfläger und Nebenbubler bes Gurfien. Der Divan erffart fich fur Becgy, aber ber Türfe wollte nicht viel eigener Mittel fur bas zweifelhafte Unternehmen aufwenben, sonbern gunadit bie Sachlage und Stimmung bes Lanbes abwarten. Aber bie Dinge fteben nicht am besten fur Gecgy und beffen entschiebenfte Berbunbete, bie von Bathorn töbtlich gehaften Kronftabter. Denn ber gurft meif bie Grengpajchas zu gewinnen, & Mathias icheut bie neue Ginmischung und ben Bruch bes Friedens. Go fallt bie Enticheibung v. 16. Oct. 1612 vor ben Mauern Marienburgs für Bathorn gunftig aus. Gecan wird balb vom Strome ber flüchtigen Ballachen und Raigen fertgeriffen; Beiß fallt in ber Schlacht; mit ihm fterben auch 29 madere Boglinge ber Rronftabter Lateinichule. "Er that bie Pflicht, bie er bem Baterland schulbig mar", beißt es auf ber Denfmunge ber Rronftabter jum Gebachtniß ihres madern Stabtrichters.

Mlein nun fühlte auch Bathorn, es fei bobe Beit zur Umfehr auf feinen gewaltjamen Begen. Der "Sochverrather" Bethlen weilt als fein gefährlicher Anflager in Temesvar, ber Abel grout insgeheim. Bathory will fich nun ber gunftigern Stimmung ber Sachfen verfichern, mit ihnen Frieben machen. Gegen bie Abneigung ber Pforte joll ibn ein Bunbnig mit Mathias und Ungarn beden, benn ber neue Großvegier, Rajuh, ift friegerijch gefinnt, bas erfuhr ber Wiener Botichafter Regroni. Go fommt es ben 24. Dec. 1612 gum Bertrage Bathory's mit Mathias. Darin ericheint bie Anerfennung ber Oberhobeit Ungarns, feitens Bathorn's und gegenseitige Baffenhulfe verburgt, überbies in einem geheimen Artifel Amnestie fur Rronftabt und alle Emporer, Bieber: aufnahme ber Jefuiten und ber Schut ber romifchen Rirche burch ben Fürsten, zugestanden. Der Pregburger Landtag (Febr. Marg 1613) und ber von Bermannftabt (M. Mai) ratificirten bieje Uebereinfunft, welche bas freie Bahlrecht Giebenburgens nach Bathorn's Tobe anertennt; am 13. Mai erließ der Fürst die Amnestieurtunde. Auch Geczy wurde wieder in Gnaben aufgenommen.

Aber ichon im Sept. 1613 vollzog fich bas Geschied Bathory's; zu ichwer hatte seine Willfürherrichaft auf bem Lanbe gelastet und jeden Glauben an eine aufrichtige Umtehr erstidt. Den "Tollen" gab bie Pforte preis. Gabriel

Bethlen mar zu Conftantinopel am 1. Mai als "Rönig", b. i. Fürft Sieben= burgens ausgerufen worben; benn er verfprach ben Turfen Jeno und Lippa auszuliefern. Wohl versucht Bathory ben brobenben Sturm burch bobere Un= gebote (11. Juni) zu beschwören. Die schlaue Antwort bes Divans täuscht ben Fürsten; er verfaumt ausgiebige Ruftungen. Mitte August erwartet am eifernen Thore Affender-Baicha ben Augug bes Tartarenchans ber Bojwoben ber Molbau und Ballachei über bie Torzburger Gebirgefente, und noch im letten Augenblide taufcht fich Bathorn über bie Große ber Gefahr, bis es gu fpat mirb. Den 80,000 Mann Tartaren und Türfen fonnen bie 10,000 gusammengerafften Rrieger bes Gurften nicht Stanb halten; er giebt fich nach Rlaufenburg gu= rud und flieht bann por bem nachrudenben Bethlen nach Grogmarbein (Mitte October 1613). Sier empfangt er bie Losjagung ber Siebenburger von feiner Gewaltherrichaft (21. Oct.); bie Nachricht von Bethlen's Bahl am Rlaufen= burger Tage (23. Oct.) erreichte ibn wohl nicht mehr, benn auf einem Spazier= ritte endet er (27. Oct.) unter ben Streichen ber Solbaten, welche zu biesem Brede Abaffy, ber Totager Commanbant, von Niflas Forgacs Bathory ju Bulfe gesenbet, Becgy und bie Sajbutenoberften Sgilafy und Nabanni gebungen hatten. Privatrache Gecgy's und bie Furcht ber Anbern, Bathory wolle Großwarbein ben Türken übergeben, wirften babei gufammen.

Das war ber Ausgang bes letten vom Mannsstamme ber Bathory, — eines Geschlechtes, bas, aus ber arpabischen Bergangenheit herrüberragenb, gerabe in ben letten Jahren seines Bestandes noch bedeutende Bertreter zeigt, bedeutend in ihren Anlagen und leider noch mehr in ben Launen und Berirrungen ber Leidenschaft. Das Gräßlichste in dieser Richtung ofsenbart das Leben Elisabeth's, ber Schwester Christoph Bathory's, die seit 1603 als Wittwe Nadasby's auf dem oberungarischen Schlosse Eseithe ihre Mägde mit grausamsten Martern quälend in den entsetzlichen Wahn versiel, daß frisches Jungsrauenblut die körperliche Schönheit erhöhe und nun im Blute vieler geraubten Opser zu baden ansing. Erst im Jahre 1611 kanen diese grausen Geheimnisse an's Licht und das Magnatengericht (1611) verurtheilte das unmenschliche Weib zu ewigem Kerker. Die Nichte des Fürsten Gabriel, Sophie, blieb der lette weibliche Sprößling des Hauses und versippte es mit den späteren Erben seiner siedenbürgischen Fürsten-würde, den Raktory's.

Zwei Tage nach seiner formellen Wahl (25. October 1613) empfing Gabriel Bethlen Fahne und Keule aus ber Hand Istenber-Baschas; boch mußte auch Arab ben Türken geopfert werben.

Der neue Fürst, ber bereits seit Bocskay's Tagen die Verhältnisse seines Landes und die Politik der Nachdarschaft, des Eultans und Kaisers, mit scharfem Geiste ersaßte, hatte keine leichte Aufgabe, die Grundlagen seiner Macht zu legen, Siebenbürgen zu beruhigen, die Unersättlichkeit der Pforte abzuwehren, und den Revindicationsplänen Ungarns und des Wiener Hoses die Spize zu bieten. Daß ihm am Mediascher Landtage vom Februar dis April 1614 die Pacification Siebenbürgens gelang, war einekrones, Gels. Ocherreiss. III.

Digitized by Google

Wirkung seiner nüchternen und Alles abwägenden Lebensmaxime, die — baar jedes Idealismus, jeder moralischen und confessionellen Beschnstlichkeit, — an geistiger Bildung und maßhaltendem Wesen ihr Steuer besaß. Ganz im Gegensaße zu Gabriel Bathorn, bessen unerträgliche Tyrannei im heißen Blute und überschäumenden Kraftsgefühle lag, — ist Gabriel Bethlen der kaltblütige, groben sinnlichen Leidenschaften fremde Politiker, biegsam, aber auch hart wie Stahl, der da weiß, der Erfolg sei Meister der Dinge, und der nur behaupte die Herrschaft, welcher im eigenen Lande ein gesehliches Regiment sühre, dessen Wohlstand fördere und die Außenwelt mit den Wassen der List und Gewalt im rechten Augenblick zu bekämpsen verstünde.

Die Gefandten Bethlen's nach Ling, wofelbst fich Raifer Mathias Anfang 1614 befand, erhielten eine ausweichende Antwort; Bethlen folle zuvor Großwarbein als Pfand ber Treue Siebenburgens ausliefern und die ben Turfen jugesprochenen brei Festungen nicht Die Gegenbotschaft bes Raifers traf jeboch im Mai gu Rlaufenburg auf eine entschloffene, biejen Forberungen abgeneigte Stimmung ber Siebenburger. Der Biener Bof beichloß nun nach bem Blane bes Minifterbischofs Rhlefl und bes Sof= friegeratheprafibenten Dollart, Die gefährliche Berrichaft Bethlen's. bes Türkenschützlings, ju untergraben. Balentin's Bruber, Georg Somonnan, jungft burch bie Bemubungen bes Sefuitenorbens tatholisch geworben, sollte als Gegner aufgestellt werben; Rabul Scherban und bie Sachfen fich gegen ben neuen Rurften verbinben. Denn bas fcmer geprüfte Sachfenvolt mar gegen Bethlen nicht ohne Grund migtrauisch, benn er, ber Magyare und Calviner, zögerten nur allzu lange mit ber Anerkennung bes Freithums ber fächfischen Universität, für welches biefe am Schäfburger Tage (Enbe'1613) bundesmäßig eintrat.

Aber ber Geldpunkt machte dem Wiener Hofe Sorgen und noch mehr die Abneigung des akatholischen Ungarns, den Palatin an der Spike, gegen den ganzen Plan. Bethlen hinwieder konnte sich auf die Pforte verlassen, deren Gegenbotschaft nach Wien sehr entschieden auftrat. So konnte nur eine Geminnung sämmtlicher Länder des Hauses Habsdurg-Desterreichs für einen Krieg mit der Pforte und Bethlen eine günstigere Lösung der schwebenden Frage herbeisühren. Dies war der Anlaß zur Einberufung des Linzer "Reichstags" vom Juli 1614, wie wir die dort statthabende Bersammlung der Abgeordneten sämmtlicher Länder des Hauses Habsdurg, nennen dürsen. Daß sich dieser Reichstag, insbesondere die ungarische Ständebotschaft, für den Frieden aussprach, und die

Regierung enblich, aus Furcht vor ben Consequenzen ihres eigenen Schrittes, ben Weg schriftlicher Unterhanblungen mit ben einzelnen Stänbeförpern betrat, ohne einen bessern Erfolg zu erzielen, — war thatsächlich eine Niederlage bes Hofprojectes und insosern ein Sieg ber ständischen Friedenspolitik, welche in der Kriegsbereitsichaft bes Hofes das Wittel gewährte, nach innen zu monarchischer aufzutreten; sie fand den entschiedensten Versechter an Zierotin, dem Landeshauptmanne Mährens. Andererseits aber war es diesem Chorführer des aristokratischen Constitutionalismus nicht gezlungen, sein zu Sterdohol (1608) eingeleitetes Ziel: eine reichsparlamentarische Einigung sämmtlicher Ländervertretungen gegenüber der Regierung — zu erreichen und die Vereitlung dieses Planes ersscheint als kein geringer Erfolg der Khleslischen Politik.

Das Fehlschlagen bes Linzer Projectes, Die Stimmung ber Ungarn, die Schwierigkeit im beutschen Reiche, bei bem Bavfte und ben katholischen Mächten wirksame Unterftugung für einen großen Rrieg zu finden, brangten ben Wiener Sof in ben vorläufigen Ausaleich mit Bethlen und in die Erneuerung des Friedens mit ber Bforte. So tam im Mai 1615 ber Tyrnauer Vertrag mit Bethlen zu Stande. Siebenburgens Freiheit der Fürstenmahl bleibt anerkannt; die oftungarischen Antheile feiner Berrichaft steben unter ungarischer Oberherrlichkeit. Rönig und Fürst leisten sich aegenseitig Hulfe, ber Wiener Friede von 1606 gilt vor Allem in ber Glaubensfrage; Sußt und Rövar werben an Bethlen übergeben; beibe Theile haben die unbotmäßigen Sajduten zu überwachen. Im Sommer bes Jahres verhandeln die Abgeordneten ber Bforte, beren neuer Bezier (feit 1614) friebensgeneigter ift, zu Wien bie Erneuerung bes auch 1612 bereits bestätigten Bertrags von Bsitvato= rot (1606); - bie größte Schwierigkeit boten bie ftrittigen Grenzpunkte. Was aber am bedeutsamsten erscheint, ift die Annäherung ber Botschaft bes Sultans und ber Wiener Regierung in einem Punkte, in ber Befahungefrage. Wenn ber türtifche Botichafter Ahmeb als Rrebsichaben bes Friedensbestanbes bie unbänbige ungarische Mannschaft und ihre wenig verläglichen Anführer bezeichnete und bem Raifer rieth, Die Grenzfistungen beutschen und bohmischen Truppen mit Commandanten gleicher Bertunft zu übergeben, - fo erscheint bies als beste Ehrenrettung ber von ungarischer Seite viel geschmähten und viel verleumbeten ausländischen Befehlshaber ber früheren Reit. hatte seit 1606 Alles ben Ungarn überliefern muffen, jest glaubte ber Raifer, es fei boch an ber Zeit, burch beutsche Commanbanten

bie Orbnung und das Ansehen der Krone jenseits der Leitha zu stügen. So begegnete sich der grenznachbarliche Standpunkt der Pforte mit dem politischen der Regierung, und deshalb argwohnte auch die ungarische Ständeschaft in dem königlichen Austrage, die Hajduken zu entwassnen und einsache Landleute werden zu lassen, keine an sich gerechtsertigte Maßregel gesehlicher Ordnung, sondern einen Handstreich deutscher Machtgelüste.

Dem Wiener Türkenfrieben vom 1. December 1615 folgte ein neuer Angriffsplan auf Bethlen's Fürstenthum. Det Wiener Hof hielt die Pforte mit Letterem verfeindet und schob Georg Homonnan vor, ber auch eifrig ruftete. Auch Rabul Scherban follte mit seinen Wallachen und geworbenen Polen burch die Moldau vorbrechen; aber ber schlaue Fürst Siebenbürgens mußte ber Gefahr burch Auslieferung bes bezwungenen Lippa an die Türken und bas geschmeibigste Entgegenkommen zu begegnen; er wurde ber Pforte ficher. Somonnay hatte tein Rriegsglud, eine andere Unternehmung ber Grenzhauptleute Oftungarns und bes Siebenbürgers Sarmaffagy miglang. Bethlen tam in bie vortheilhafte Lage. mit überlegener Macht vor Debreczin zu ruden und auf die Sint= anhaltung bes Friedensbruches Bestrafung ber Friedensstörer bei ben Ständen Ungarns zu bringen.

Ebenso zeigte sich die Pforte den neuen Sendboten des Raisers, Freiherrn von Czernin und Gallo, die zum ersten Male mit vielem Prunke, klingendem Spiele und der Kreuzsahne in Stambul einritten (1616), dadurch einen förmlichen Aufruhr erregten und in strengen Gewahrsam wandern mußten, — sehr ungnädig; Bethlen's Gesandter, Balassy, fand einen günstigen Boden.

Lag auch der Schwerpunkt der innern Politik Khlest's in der siebenbürgisch-ungarischen und türkischen Frage, so dürsen wir nicht vergessen, daß auch die anderen Herrschaftsgebiete manche schwere Sorge bereiteten.

Im Lande De sterreich kommen die Zwistigkeiten der Protestanten mit der katholischen Regierung nicht zur Ruhe. Gegenseitige Beschwerben, bei denen auf protestantischer Seite die Herren von Stahremberg und Jörger in den Bordergrund treten, schärfen die unheilbaren Gegensähe; die Versuche der innerösterreichischen Protestanten, durch Verbindung mit den Nieder= und Obersösterreichern wieder Oberwasser zu kommen, treten seit 1610 besonders immer mehr zu Tage.

Noch gewitterhafter erscheint die Stimmung in Böhmen; die Folgen des Majestätsbriefes melben sich an. Die geistlichen Grundsberren, so der Prager Erzbischof Lohelius, wirken den Gelüsten

ihrer protestantischen Unterthanen in Bezug ber Glaubensfreiheit entgegen und biefe finden an ben akatholischen Glaubensbefensoren ihre Vertreter. Lon besonderer Wichtigkeit erscheint aber ber Prager Generallandtag (15. Juni bis 3. October 1615), ben ber Wiener Hof ausschrieb, um die Schlappe, die er bas Jahr zuvor zu Ling erlitten, wieber wett zu machen. Er follte abermals die Bertreter fammtlicher Gebiete Sabsburg-Desterreichs umfassen und eine ausaiebige Gelbhülfe ber Krone votiren. Für Böhmen wäre ein enges Bündniß mit den Nachbarständen als Pressionsmittel gegen bie Regierung erwünscht gewesen, aber bie Deutsch-Desterreicher, Ungarn und Mährer fanden sich burch die Hoffart ber Böhmen beleibigt, und so verwandelte sich die beabsichtigte Reichsversammlung zu einem böh= mischen Landtage, welcher ben protestantischen Ständen nur Gelegenheit aab, mit ihren Beschwerben hervorzutreten und ben König aufzuforbern. fich in allen Landesangelegenheiten böhmischer Rathe und ber boh= mischen Sprache zu bebienen. Es war bies zunächft gegen bas Wiener Hofregiment gemungt, aber ber bamit zusammenhängende gesetliche Beschluß enthält Bestimmungen, welche lebhaft an ben nationalen Fanatismus ber Suffitenzeit erinnern. Denn eine Satung, welche alle ber czechischen Sprache unkundigen Ausländer von der Land= und Stadtburgericaft ausschließt; ja die beutsche Sprache und ihre Vertreter förmlich achtet, muß in einem Lande, wie bas bamalige Böhmen, als ein trauriges Denkmal nationaler Engherzigfeit und Willfürherrichaft gelten und entspricht gang bem politischen Separatismus ber Stänbeschaft.

Nicht geringe Sorgen erstanden dem Wiener Cabinete in den deutschen Reichsangelegenheiten. Die Verwicklungen allba, wie sie auf dem Regensburger Augusttage 1623 zwischen der Union und Liga wieder auftauchten, legten eine ausgleichende Raiserpolitik nahe, und gerade der Aufschwung der katholischen Hauptmacht, Bayerns, unter dem hochstrebenden Herzog Max, mußte es Khlesl'n höchst nothwendig erscheinen lassen, diesen Aufschwung etwas zu lähmen.

Schon der Gewaltact Bayerns gegen den Salzburger Erzb. Wolf Dietrich (1611), einen allerdings nichts weniger als geiftlich lebenden Kirchenfürsten, der das Berchtesgadner Probsteisländchen, seit jeher Gegenstand der erzbischöflichen Machtgelüste besetze, um so der unbequemen Berchtesgadner Coadjutur des bayerischen Prinzen Ferdinand zuvorzukommen, und in allerhand Streitigkeiten mit dem Münchner Hofe verwickelt war, — die Gesfangensetzung des genannten Metropoliten, und die Nachfolge des

Marx Sittich († 1619) eines Bayern bequemeren Kirchenfürsten, erweckten Mißtrauen und Besorgnisse des Wiener Cabinets\*). Das zu kam die Führerschaft Bayerns in der Liga und jene Wendung des Jülich: Cleveschen Erbstreites, derzusolge der Pfalzgraf von Neuburg, Wolfgang, den Anschluß an Bayern und die Liga suchte, ja zu allgemeiner Ueberraschung (25. Mai 1614) katholisch wurde und spanische Hüstruppen in's Land zog.

Khlefl hielt es nun boch an ber Zeit, die Liga unter habsburgischen Ginfluß zu stellen und Bayern hiedurch etwas an die Band au bruden. Go tam es im Anschlusse an ben Regensburger Reichs tag, zu einem neuen Bunbesabkommen ber Liga, wonach fie fortan in brei Kreife: Desterreich, Rheinland und Bapern gerfallen, und die beiben erfteren unter ber Direction öfterreichischer Erzherzoge stehen follten. Diese Dreitheilung bes Directoriums empfand Bayern als eine biplomatische Nieberlage mit tiefem Grolle, ber dem kaiserlichen Hofe und namentlich bessen Leiter nicht entging. Am meisten machte jedoch bie habsburgifche Thronfolge gu schaffen, benn bie späte Che R. Mathias' (feit December 1611 mit ber tirolischen Erzherzogin Anna) blieb wie voraussichtlich kinderlos. Erzh. Mar war unvermählt und Erzh. Albrecht theilte bas Loos bes jest ältesten regierenden Bruders. Go schien ber mit Nach= tommenschaft bebachte forperlich ruftige E. Ferbinand von Steier= mart ber Berufenste, die Gesammterbicaft bes Sauses anzutreten.

Am Regensburger Reichstage (1613) gaben, wie ber eigene Bericht Khlefl's an ben Papft vom 19. Juni 1616 barthut, zu ber angebeuteten Successionsfrage bie geistlichen Rurfürsten bie Anregung. Gin Jahr barauf leistete ju Ling Erzh. Max Bergicht auf fein Erbrecht zu Gunften Ferbinanb's, und alsbald ließ auch ber Raiser burch ben genannten Erzherzog mit bem Bruber in ben Nieberlanden negociiren. Run tamen aber bie spanischen Gegenanfprüche in die Quere. Abgesehen davon, R. Philipp III. zunächst selbst an die Erwerbung ber beutschen Raiferkrone bachte, ließ er nun burch seinen Botschafter Zuniga für ben Zweitgebornen, Infanten Carlos, babin arbeiten. Enkel Maximilian's II. machte er aber ein näheres Erbrecht auf Böhmen und Ungarn geltend, als es bie steiermärkische Sabsburgerlinie befäße; und als er dies fallen gelaffen, nahm er wieder bas Land Desterreich o. u. u. b. E. in Anspruch. Rhleil selbst

<sup>\*)</sup> Bgl. die um 1615 verf. Arbeit v. Joh. Steinhauser über "Leben, Regierung und Banbel" bes Erzb. Bolf Dietrich († 1617), h. v. B. Han-thaler im XIII. B. b. Ges. f. Salzb. Lanbeskunde (1873).

war nicht sowohl ber Erbfolge Ferbinand's von Steiermark, als vielmehr bessen energischer Mitregentschaft abgeneigt, die den durch seine Herrschaft über den schwachen Kaiser verwöhnten Khlesl eine starke Einengung seiner Ministerthätigkeit befahren ließ. Daraus erklärt sich das doppelte Spiel Khlesl's, der auf der einen Seite das ganze Project durchzusühren sich den Anschein gab, anderersseits jedoch alle möglichen Schwierigkeiten hervorsuchte und die ganze Angelegenheit im langsamsten Schritte hielt.

Dies erkannte zeitlich genug ber energische Erzh. Max, wie fein Schreiben vom 15. April 1616 beweift, worauf Rhlefl, furglich Carbinal geworben, ziemlich hipig antwortete. Es maren Zeilen, verhängnißvoll für seine Zutunft, benn fie erzeugten in bem Erzberzoge einen tiefen Groll gegen ben allmächtigen und hoffärtigen Emportommling, bem fein Berr felbst Mäßigung empfehlen qu muffen glaubte. Rhlefl's Denkichrift an ben Raifer, vom 14. Juli, erörtert allerbings ziemlich gewandt bie Dyportunität ber Inangriffnahme ber römifden Ronigewahl Ferbinanb's por seiner Anerkennung als Erbfolger in ben habsburgischen Landen. bagegen die Inopportunität ber Schritte in letterer Hinsicht. Ungarn fei ber Palatin Thurzo (+ Enbe 1616) bes Baufes Defter= reich größter Reind; ber Abel und die Gefpanschaft wollten nicht einmal ben Ramen Deutscher hören. Die Atatholiten Defterreichs. Böhmens und Mährens feien eng verbundet, ein neuer bobmischer General-Landtag gebe nur Gelegenheit zu einer ftändischen Conföberation. Die Protestanten haßten Ferbinand als "Jesuiten= fnecht". Die Stände feien voll revolutionarer politischer Grundfate, fie fühlten sich als freie Stände, die nur ben als Berrn qu nehmen verpflichtet, ber ihre Religionsfreiheiten bestätige. Rupor muffe Kriegsvolt bereit gehalten und ber Türkenfriede befestigt merben. Als römischer König werbe Ferbinand leichter burchbringen Frh. F. v. Rhevenhüller, Rhlefl's vertrauter Schutu. f. w. ling, bann Großbotschafter in Spanien burch ibn geworben, schrieb als genauer Renner ber Verhältniffe in feinem zeitgenöffischen Geschichtswerke die bedeutsamen Worte: "Die successionem opportune et inopportune sollicitirt und weil allezeit neme Entschul= bigungen und impedimenta durch ben Cardinal Khlesl eingestreut und bas hochwichtige Werk auf bie lange Bank geschoben worben, haben sich der König von Spanien und die erwachsenen Erzherzoge barüber start bekummert und bes Cardinals Procediren zum Söchsten empfunden und daher alle Schuld auf ihn gelegt". -

Run kam aber noch eine Angelegenheit bazu, welche ben Groll

Ferdinand's wider Khlest mehrte. Dies nöthigt uns etwas auf die Verhältnisse Innerösterreichs einzugehen.

10. Hier - zunächst im Steierlande maren alle Berjuche ber noch immer start protestantisch gefinnten Stände 1603-1605, bie aufgehobene Religionsfreiheit zurudzugewinnen und bie Rückehr ber landesverwiesenen Glaubensgenoffen zu erwirken, an ber Festigkeit bes Landesfürsten und seines wichtigsten geistlichen Rathgebers, Georg Stobaus gescheitert. Gleiches Schicfal hatte bie Beschwerbe über bie Gewaltthätigkeiten ber Katholischen und die Landtagsbeclaration von 1606. Nur so viel murbe erreicht, daß ber übereifrige Apologet ber Gegenreformation, Probst Rosolenz, die Anschuldigungen bes Protestantismus in seiner Schrift gegen ben Paftor Runge (Rungius) feierlich widerrufen mußte (1607, Februar). 1609 versuchte ein Ausschuß lutherischer Stände dem Erzberzoge Vorstellungen zu machen, wie gludlich bas Land ber "Gewiffensfreiheit" und ber väterlichen Regierungszeit war. Man suchte bann immer mehr Rüblung mit ben Ungarn unter Defterreichern zu bekommen, strebte die kaiserliche Vermittlung an und wandte sich 1610 an bie Dahren, unterhandelte mit ben öfterreichischen Glaubens= genoffen über gemeinsame Schritte und entbot eine Gesandtichaft nach Wien. Ferbinand blieb jedoch unbeugsam.

Nichts besto weniger ging es mit ber Ausrottung bes Brotestantismus nicht fo leicht. Nach 1611 zählten bie Protestanten Rärntens im Collegium ber ständischen Berordneten, trop bes landesfürstlichen Ebictes, alle akatholischen Landesbeamten zu ent= fernen, 3, die Katholiken nur 2 Bertreter. 1613 - jur Zeit, als Ferbinand die Statthalterschaft in Ungarn führte und von seinem Bruber Ergh. Mar Ernft, öfterreichischer Deutschorbens-Comthur, vertreten wurde, - flagte B. Stobaus über die "Unmöglichfeit bie tegerischen Lehren" auszurotten; im Ennsthale, bei Schlabming, arbeitete eine falzburgische Commission mit Bewaffneten an ber Sprengung protestantischer Zusammenrottungen. Auch in Krain hatten 1614, 1615 neue Glaubenscommiffionen in Gurffeld, Reichen= berg, Möttling, Lichtenwald, Tichernembl, Rudolphswerth, Landftraß u. a. a. D. mit Ausweisungen Lutherischer zu schaffen.

Brennender als die noch immer nicht ganz im Sinne Ferdinand's gelöste Glaubensfrage erscheint der ausbrechende Krieg mit Venebig.

Seit bem habsburgischen Theilungsvertrage v. 28. April 1521, welcher als öfterreichisch bie 8 hauptmannschaften: Gorg, Grabiska, Duino, Tolmein,

Pleß, Aquileja, Porpeto und Marano bezeichnete, und bem Wormfer Bertrage Karl's V. mit Benedig (1521, Mai), wonach Gradiska, Marano, Partistagno und-Ampezzo von ber venetianischen herrschaft ausbrücklich erimirt wurden — kam es unaushörlich zu grenznachbarlichen Irrungen mit ber Signoria als Besitzerin Friauls, ber Meeresküste im Westen von Marano, und bes haupttheiles von Istrien.

1529, 1533—1535, wurde steißig, aber ohne gründlichen Erfolg, an deren Behebung gearbeitet. Seitbem aber ber Ubineser Sachia ober Scaccia, im Einverständnisse mit dem französischen Consul, in Udine, durch schlauen und kühnen Handstreich (1542, 2. Januar) ben der Republik undequemsten Stützpunkt des österreichischen Rüstenhandels, Marano, unter französischer Flagge einnahm, und die Benetianer die Gegenmaßregeln Desterreichs mit der bewasseneten Erklärung: Wan habe Warano den Franzosen abgekauft — lähmten, setzte es eine ganze Fluth von Streitschriften und Congressen ab. Benedig war bemüht, Warano den wichtigen, ganz vom innerösterreichischem Lande umschlossenen Platz zu besestiger; sie gründen endlich, trop kaiserlicher und erzherzoglicher Proteste (1593) die Festung Palmanuova auf der Ebene Palmata.

Dazu trat unter Erzh. Karl eine firchliche Irrung. Derfelbe verlangte einen beutschen Coabjutor bes Patriarchen von Aquileja, ba biefer ganz unter bem Ginflusse ber Signoria stanb und meist Benetianer war. Deshalb wollte auch Karl auf bie freie Bahl bes Patriarchen burch bas Domcapitel bringen, wogegen Benebig seine Patronatsrechte festhielt.

Ueberbies suchten bie Benetianer burch Bericuttung bes Isonzocanals auf öfterreichischem Gebiete (Fiumicello) unsern hanbel zu ftoren unb fich ber unbequemen Salinen Trieft's zu bemächtigen. Die Signoria klagte über ben Schmuggelhanbel ber Trieftiner.

Bor Allem aber bilbete ben hauptpunkt ber Streitigkeiten bie feit Jahrzehnten lebenbige Beschwerbe Benebigs über bie Gewaltthaten ber in und um Bengg angefiebelten Ustoten, beren icon an anberer Stelle furge Erwähnung geschah. Zwischen biefen fuhnen und beuteluftigen Wiligen, bie fich oft felbit erhalten mußten, und ben venetianischen Propvebitore's mabrte ein erbitterter fleiner Rrieg, ber besonbers seit 1597 iconungslos murbe. Schon 1578 forberte Benebig bie Ausweisung ber Ustofen aus Bengg; Defterreich protestirte, gab fich viele Muhe, ben Ausschreitungen ber wichtigen Milig gu fteuern, aber ohne fichtlichen Erfolg, und fo lief benn ein biplomatifcher Rampf neben jenem vermuftenben Rriege ber Parteien einher. Erzh. Ferbinand's Grager Regie = rung wollte ben Raifer Rubolph II. jur Ueberfieblung ber Ustoten (lanbein= marts) bewegen, ba er aber bafur in Bengg eine beutiche Befatung erhalten follte, wurbe aus Allem nichts. Auch ber Papft intereffirte fich febr für bie Frage, benn die Uskoken waren im Türkenkriege ungemein wichtig. Sein Rath, fie nach Canbia ju verpflangen, fonnte natürlich feine gunftigere Aufnahme finden, benn Desterreich bedurfte ihrer felbit; auch suchten fich bie Ustofen burch einen eigenen Senbboten, ben Dominicaner Cipriano Guibi aus Lucca, in Rom ju rechtfertigen, ber fehr ted auftrat und - beshalb eingesperrt - als Glüchtling entrann. Die Berwidlungen murben mit bem 17. Jahrh. immer ärger. Die Senbung bes Erzherzog Ferbinand nach Benedig, um gegen die Feindseligkeiten ber Republik Klage zu führen, wurden geharnischt erwidert (1600, 28. Rov.), die Verhandlungen bes nach Zengg abgeordneten Commissa Rabatta mit dem istrianischen Provveditore Cornaro — führten zu nichts Erfolgreichem; er selbik, der gegen die unbotmäßigen Uskoken scharf versahren wollte, wurde bald erdolcht. Venedig sand an den Türken einen Genossen in den Beschwerden; daher nach dem Zsitvatoroker Frieden Desterreich aut strengere Ordnung sehen nuckte. Dasgeen schickten die Uskoken einen ihrer Woswoden, Rik. Rabich, nach Prag an den Kaiser, mit der Forderung, man möge sie ordentlich besolden, oder ihnen Piratensreicheit gewähren. Gründlicher Geldmangel des Hoses und die Beigerung Innerösterreichs, die morlaktische Dorfsteuer, die das croatische Generalat brauche, ihnen zuzuwenden, vereitelten eine solche Lösung der Geldfrage.

Die Gewaltsamkeiten auf beiben Seiten wuchsen, seitbem bie Signoria bie Häfen Zengg, Bucciari, Fiume sormlich blokirte, — und in den handel zwischen Benedig und den Unktoken wurde Erzh. Ferdinand gezogen, als 1611 die erbitterte Signoria in Zara das Geset vermelden ließ, allen erziherzoglichen Orten sei die Schiffsahrt untersagt; jedem venetianischen Unterthanen sei es gestattet, Fiumaner umzubringen und gesangene Schiffsleute hatten 12 jährige Galeerenstrase zu erwarten. Die Unsolen brachen kühn die Blokade Zengg's, singen den Provveditore von Beglia, und der Wiener Vertrag vom J. 1613 zwischen Innerösterreich und Benedig änderte nichts an der Sachlage, denn die Unsoken blieben, wo und was sie waren. Der kede Raubzug der Unsoken auf das Gebiet von Sedenico, der Raubmord einer venetianischen Galeere an einem Zengger Kaussahrer verübt u. s. w., beleuchten die unverbesserlichen Zustände.

Abermals wird verhandelt und geruftet, benn in ber Signoria wie ju Grag befämpften fich zwei gegnerische Anfichten; eine Friedens- und Rriegspartei (1613-1614). Befonbers friegerisch mar ber Oberft ber croatischen Grenze, Bolf Friebrich von Eggenberg, gefinnt und feine icharf begonnene Mufterung ber Ustoten ließ es beim Alten. Seitbem bie Benetianer Rarlo: pago (Karlmang) und Novi burch Berrath einnahmen, Caftelnuovo und Servolo bei Erieft angriffen, bie Ustoten bagegen Fianona, Rovigno an ber Rufte bes venetianischen Iftriens überfielen und bis Balmanuova ftreiften (1614), - war ber Krieg unvermeiblich und 1615 eröffnete ihn Benebig burch liftigen Ueberfall Cormons, Aquileja's und ber gangen Gbene bis gum Jonio. Dun mußte Ferbinand ju ben Baffen greifen und vor Allem bas von Benedig (1616) belagerte Grabista, mo ber tuchtige Ricarb von Straffolde befehligte, entfegen. In biefem venetianischen ober Grabistanerfriege (1616 bis 1617), ben wir nur in feinem Ergebniffe behandeln wollen, finden wir auf beiben Seiten eine buntichedige Armee von Solbnern (Spanier, Deutsche, Solländer, Korfen, Schweizer, Griechen, Ballachen, Albanesen u. f. w.) Unter bem Generale Grafen Trautmannsborf bienten bie Steiermarter, vom Frh. v. Wagen, die Karntner von Auersperg befehligt; 1617 griff auch die Spanifche Truppen unter Darabas, Balthafar Rrainer Ritterichaft ein. Buniga und Dom Mathias (ein natürlicher Gohn R. Rubolph's II.) fan:

ben sich ein. Freiwillige, wie ber Graf Duval von Dampierre, ber mit einem Ballonen- und hajbutenregimente erschien, Albrecht E. von Balbstein, ber spätere "Ballenstein", ber "Friedländer", — ber hesse holzapfel (Melanber), begannen hier sich einen militärischen Namen zu machen.

Der erste Theil bes Kampses vor Grabiska schloß mit bem Falle ber wackern beiberseitigen Ansührer Giustiniani und Trautmannsborf; — an ihre Stelle treten Giovanni be Mebici, natürlicher Sohn bes Großh. von Tostana und ber Spanier Marabas, ein tüchtiger Solbat. — Der Hof von Spanien suchte ben Frieden herbeizuführen, Benedig dagegen, reicher an Mitteln als die Gegner, den Kampf sortzusehen. Sein Botschafter in Wien, der die Stimmung Khlesl's gegen Ferdinand und Spanien kannte, sollte Alles aufwenden, um den Spaniern das heft der Entwicklung zu entwinden. Allerdings hatte Khlesl den Krieg widerrathen, doch ist nicht unwahrscheinlich, daß er dessen Schäden dem Erzherzoge gönnte, daß, wie seine Eegner ihm nachsagten, er "den Ferdinand damit auszehren wolle, wie burch ein Fieder".

Rachbem im November 1616 Spanien einen Baffenftillftanb burchgefest, brangte es, felbft in einen Rampf mit bem von ber Signoria unterfrusten Savoyenherzoge verwidelt, auf ben Frieben. Da fich Grabista behauptete, ber venetianifche Sanbel nicht meniger litt als ber innerofterreichische, anbererfeits Ferbinand vom faiferlichen Sofe wenig Unterflütung fand, überbies bie Gucceffionsfrage eben bamals ihrem Abichluffe entgegenging, fo naberten fich beibe Theile, um unter frangofifcher und fpanifcher Bermittlung ju Baris, 6. Sept. 1617 Frieben ju machen. 26. Sept. ratificirte ibn Rhevenbuller ju Dabrib im Ramen bes Raijers. Die Ueberfieblung ber Ustofen von Bengg lanbeinmarts mar ber hauptpuntt bes Musgleiches. Allerbings batte Rhleft einigen Grund, über biefen Frieben im vertraulichen Schreiben an Rhevenhüller loggugiehen (30. Oct. 1617), ber ber "fpanifchen Granbegga" fo fclecht gerathen fei, mogegen er felbft icon vor 3 Jahren bie Sache gang anbers erlebigt haben murbe, wenn man ihn nicht verbächtigt hatte; ja Ferbinand felbft mar nabegu berfelben Meinung, aber hinter jenen Ausfällen ftat hauptfachlich ber Merger bes Minifter-Carbinals barüber, bag man ihn bei Seite gelaffen, und über Spaniens Allerweltsgeschäftigfeit. \*)

Vom Sommer 1617 nimmt die beutsch=habsburgische Thronfolgeangelegenheit den rascheren Gang; Khlest muß dem allseitigen Drängen nachgeben. Nachdem am letten Januar Erzh.

<sup>\*)</sup> Lit. 3. Gefch. bes fog. Ustotentrieges: Faustino Moisesso hist. dell' ultima guerra in Friuli. (Venezia 1623); Minucio Minuci hist. degli Uscocchi (i. Hammer, G. bes osm. R., IV., 211 . . .); Theiner, Monum. h. Slav. merid., II., (i. o.); Nani hist. Ven. 24, 25; Khevenhüller, VIII., Lonborp, I. Le Bret G. Jtal., III.; Romanin, VI. Bb.; Hammer, Khless, III., 219 ss.; Hurter, G. Ferb. II., 2. Bb.; Schreiner, Grabista in Ersch u. Gruber, Encystop., I. S., 78. Bb.; Czörnig, G. v. Görz, 739 ss.; Schels, Gesch, Desch. b. L. bes ö. K., VIII. Bb.

Ferdinand bem neuen spanischen Gesandten Grafen Ognate die gesheime Zusicherung gab, für die Berzichtleistung Philipp's III. — bas nächsterledigte Reichslehen Italiens der spanischen Krone zuzuwenden und in einer zweiten Geheimverschreibung der männslichen Descendenz Spaniens den Vorzug vor der eigenen weiblichen zusicherte, überdies den österreichischen Elsaß versprach, — erklärte sich Philipp III. nun offen, 21. April 1617 für die Nachfolge Ferdinand's und seiner männlichen Sprossen.

Seit bem April 1617 nahm bie bohmische Wahl und Krönung Kerbinanb's Alles in Anspruch. Erzh. Mari= milian betrieb bie Gewinnung ber böhmischen Landesofficiere, nur Graf Beinrich Mathias von Thurn aus welfchem, in Innerösterreich beimischen Geschlechte, bessen Bater erft die bohmische Landstandschaft erworben. — ber Burgaraf vom Karlstein - bekämpfte bie Bahl und Krönung Ferdinand's als größte Gefahr ber protestantischen Glaubensfreiheit. Auch andere Führer ber Atatho= lifchen, insbesondere Leonhard Fels und Wilhelm von Lob= kowic, eiferten bagegen. Aber ber Hof, welcher ben 3. Mai 1617 mit ber Nachfolge Ferdinand's im Landtage hervortrat, befaß feste Stüten an ben Ratholikenführern, bem oberften Kangler, 3benko von Lobkowic, bem Oberlebenshofrichter und hofkammerprafibenten Slavata, bem Hofmarschall Martinic und bem Dberftburggrafen Abam von Sternberg. Ueberdies scheute der protestantische Ständetheil vor einem Bruche mit der Regierung und bem beharrlichen Ankampfen gegen bie Successionsorbnung gurud. Dennoch aber wirkten bie unverhüllten Drohungen katholischer Stimmen: "Ein anderer König, ein anderes Gefet!" und: "Werde Ferdinand regieren, so tame so mancher Protestant in die Lage eines Wanderapostels" — erbitternb.

Den 9. Juni kam es zum ständischen Beschlusse: Ferdinand solle sich auch als gekrönter König bei Lebzeiten Mathias' keinerlei Regierungshandlung anmaßen und, längstens vier Wochen nach dem Tode des Kaisers, die unverbrückliche Wahrung aller Rechte und Privilegien des Landes in die Hände des Oberstburggrafen legen. Den 29. Juni 1617 erfolgte die Krönung Ferdinand's zum böhmischen Könige, aber sie lastete wie ein Alp auf dem Gemüthe der Akatholischen.

In Ungarn machte ber neue Ausgleich mit Gabriel Bethlen (Tyrnau, 31. Juli 1617) ben Anfang, doch follten einzelne Bestimmungen bas Jahr barauf zu Gr. Karoly bei Szathmar ihre Feststellung finden. Den 16. October wurde ber bedeutsame Wahls

landtag auf den Jahresschluß (23. December 1617) gelegt und bald darauf den Comitatsgrafen die Aufgabe gestellt, für die Thronsfolge Ferdinand's zu arbeiten. Die Krankheit des Kaisers schob die Ständeversammlung dis in den März des nächsten Jahres hinsaus. Khlest, Molart und der Kanzler Ulm erschienen als Bevollsmächtigte; den Kaiser vertrat Erzh. Ferdinand.

Wie fräftig auch die akatholische Partei war, sie entbehrte nach Palatin Thurzo's Tode (Frühjahr 1617) einer strammen Führung. Sine seiner wichtigsten Bemühungen für die Ordnung des Augsburger Bekenntnisses in Ober-Ungarn war die Veranstaltung der Silleiner Synode (6. August 1610).

Dagegen hatte ber Katholicismus einen bebeutenben Vorsprung gewonnen. Denn sein bebeutenbster geistlicher Anwalt war Peter Pazman geworben.

Der römische Stuhl hatte ihm, unter Mitwirkung Rhlefl's, schon im Berbite 1614 die Bestätigung bes Jesuiten = Collegiums in Tyrnau übergeben. Roch erlebte bies ber Hauptgönner bes Orbens Brimas Forgach. Den 16. October 1615 ichieb er aus dem Leben; fein Bruder Niklas Forgach, Juder Curia und nach Thurzo's Tode ber erste Kron- und Landesofficier, theilte die Vorliebe für die Gefellschaft Jefu. Nun handelte es sich um bie Befetung bes Graner Brimates. Forgacs, Georg Somon= nay, Ladislaus Bethe und Niklas Efterhagy, ber nachmalige Palatin, burch ben sein Geschlecht emportommt, ein Mann von hober Begabung, bearbeiteten den Nuntius zu Gunften Bazman's und wir begreifen, daß die Curie ebenso wie der Ordensgeneral Muzio Vitelleschi bald einfaben, daß Bazman, auch bei Rhlest bestange= schrieben, ber rechte Mann am rechten Plate fei. Schon im December 1615 schrieb man an Palatin Thurzo aus Wien: Bazman werbe aus dem Orben treten und zum Aerger der Rirchenfürsten Ungarns bas Graner Brimat erhalten. Am meisten mußte bies ben Ralocfaer G. Rapragy und ben B. von Grofmarbein Telegdy franken, die fich ftart Rechnung machten. Am 25. April ernennt R. Mathias ben "ehrwürdigen B. Bagman" zum Probste von Thurocz, um burch biefe Ginreihung in bie Weltgeiftlichfeit ihn jener Burbe fähig zu machen. Pazman's politische Kähig = feiten verwerthet balb ber Wiener Sof; die Sendung an Georg Somonnan, um ihn von ben nutlofen Anftrengungen gegen Bethlen abzumaben, beweist bies. Schon ben 28. September 1616 ernennt ber Raifer Bagman in öffentlicher Aubieng gum Brimas; ben 12. März 1617 empfängt biefer bas Ballium von Rom; - bie Säule bes Ratholicismus und ber Gegenreformation war gefunden; aber auch ein wichtiger Unterhändler im Dienste ber Krone, bem wir bald (Ende Juni 1617) bei den Tyrnauer Verhandlungen mit Bethlen's Senoboten begegnen.

Bur Zeit, ba ber Preßburger Bahl=Lanbtag vor fich ging, bilbeten die katholischen Magnaten eine wichtige Stute ber Regierung; Efterhagy gewann Forgacs junachit für bie Sache Ferbinand's. Als aber ben 23. März die königliche Broposition die Stände aufforberte, fie mögen seinen Better als Thronfolger "anerkennen, verfündigen, ehren und fronen" - beharrte bas haus ber Stände auf ber früheren Bornahme ber Palatinsmahl und ihrer Beschwerben über Verletzungen bes Wiener Friebens; barin lag die akatholische Tendenz. Die Magnatentafel fügte sich endlich in der Mehrheit dieser Taktik des Unterhauses; allein die Krone brang mit der "Annahme und Verkündigung" des Thronfolgers vor allem Anbern burch. Beibe Säufer bestanden jedoch barauf, bak zunächst ber Raiser bas ständische Bablrecht reichsgeseslich anerkenne. Rhleft fügte fich endlich zum großen Verbruffe ber Erzh. Ferdinand und Maximilian. So fam es also bennoch zu einem Inauguralbiplome; als basselbe jedoch nicht befriedigte, bemühten sich Primas Bazman und ber t. Bersonal Bakan, auf Grund bes Gesetzartikels von 1547, bas Wahlrecht als thatjächlich von ben Ständen aufgegeben zu bezeichnen, mährend Efterhazy baffelbe als etwas Selbstverständliches erklärte. Endlich kam es ben 15. Mai zur Anerkennung ber Wahlcapitulation burch Ferbinand, ben 16. jur "Wahl" beffelben und ihr folgte am 1. Juli 1618 bie Krönung. Sigmund Forgacs war ben 15. Mai Balatin geworben, Georg Homonnay Juber Curia, Efterhagy Locumtenens in Rieber= Ungarn, - Männer ber herrschenden Kirche.

Damals waren jedoch schon im Böhmerlande und bessen Rachbarschaft, Mähren\*) und Schlesien, jene Stürme ausgebrochen, die großen Ereignissen vorangehen sollten. Eine tiefe Gährung hatte Desterreich erfast und wer die Sachlage in Ungarn, die zuswartende Haltung Bethlen's überblickte und die Gegensätze in Deutschland erwog, mußte ahnen, daß man am Borabende einer Krise stünde, deren Gang und Grenzen sich nicht voraus bestimmen ließen.

<sup>\*)</sup> Bur Charafteriftif bes mahrischen Stänbelebens bietet bie in czech. Sprache abgefasste Monographie bes Lanbesarch. Branbl über ben Lanbtag b. 3. 1612 (nach Bierotin's Aufzeichn.), Brunn 1864, — gutes Material.

## Fünfzehntes Buch.

## Ferdinand II. und Ferdinand III. und der dreißigjährige Krieg. (1618—1648.)

### Magemeine Literatur.

Quellen. (vgl. XIV. Buch) - [f. auch Graphius, de serr. hist. saeculi XVII. illustrantibus (Lip. 1710); Dropsen, über Arlibanaeus, Godofredus, Abelinus, Berl. atab. Abh. (1862); Erbmannsbörfer, B. Gefc. u. Gefdichtichr. bes breifigj. Rrieges (f. hift. Zeitschr. v. Sybel, XIV. Bb. 1);] Lonborp, (vgl. XIV. B.), Bohm. u. Teutscher Rrieg . . . . . 1617-1630 (Ff. 1630); Nic. Belli, laurea austriaca 1617-1626 (Francof. 1627); Fortf. ber hift. Chronit bes 3. 2. Gottfrieb, 1618-1659 (Frantf. 1745-1751); Theatrum europaeum, o. Befchr. aller bentw. Gesch. u. s. w. f. 1617 (bis 1718 fortgef.), ericbienen f. 1635 3. Frankfurt; begr. v. J. Ph. Abelin, ber ben 1., 2. Bb. lieferte. Die Forts. v. mehr. Autoren. Gin hiftor. Journal, bas vorzugsweise ben beuticheprot, u. ichmeb. Standpunkt vertritt. Gegenftud gu Rhevenhüller, (f. v. XIV. Buch); Die Fortf. bes van Meteren: Meteranus novus, mahrh. Befchr. bes nieberl. Rr. u. w. fonft Dentw. i. b. gangen Röm. R. . . geht bis 1638 (Amsterdam 1640 f.); Lotichius, rerum germ. d. Matth., Ferdinandis II. III., imper. gest. II. IV. (1617-1643), (Frantf. 1646, 1650 f.); A. Brachelius (Brachel), hist. sui temp. rer. gest..... 1618-1652 (Colon. 1652.); Leon. Pappus, comp. belli germanici (auch: Epitome rer. germ.) 1617-1643; ber Schluftheil Forts. eines anbern Autors; eine turze aber forgfältige Ratholitenarbeit, b. v. Bohme (1760), mit guten Unm. n. h. v. Arnbts (2. Th., Wien 1855-8); Gberh. Baffenberg, florus germanicus de bello inter imperat. Ferd. II. et III. et eorum hostes gesto ab a. 1619-1640 (Francof. 1640), (beutsche mit Anm. verf. Ausg. werthvoller, 1647 in Amfterbam, nominell in Frantf. ericienen); G. Fregberger, Germania perturb. et restaurata . . . . (Francof. 1650 ff.).

Lämmermann, (Lamormain) S. J. (Beichtvater Ferdinand's II., Ferdin. II. R. J. virtutes (Vienn. 1637), auch 1638 ff. als Idea principis christiani aufgelegt (Cöln u. Wien), (auch im XII. Bb. ber Ann. v. Khevenshüller abgebr.); (Scioppius, Caspar, † 1649), Classicum belli sacri.

Bgl. si. ihn die Tiss. Romallek; Carassa, (Runtius in Deutschlb. 1621 bis 1628; † 1644). a. Caroli Carassa, episcopi Aversani commentarii de Germania sacra restaurata, 1. A. 1630 (mit e. Anh. Decreta, diplomata, privilegia etc, 1620—1629); die 3. A. Franks. 1641 mit e. continuatio u. a., 1641 (reicht aber thats. nur dis 1635); d. Relatione dello stato dell' Imperio e della Germania . . . . (in einz. Th. schon v. Ranke und Hurter benüht) — her. v. J. G. Müller im 23. Bd. des Arch. s. Scherc. G. (1859). Pgl. d. Disse michtigen Autor im Progr. des Gymn. z. grauen Kl. (Berlin 1869); Die venetian. Relationen z. G. des 17. Jahrh., h. v. Barozzi u. Berchet; insbes. s. disterr. Gesch. v. Fiedler in den sontes rer. austr. 2. A. 26 Bb.

Aless. be Noris, Guerre di Germania — 1629 (Bologna 1640); Gal. Gualbo Priorato († 1678), hist. delle guerre di Ferd. II. III. e del re Filippo (Venet. 1640); bie hist. di Ferdin. III. (Venet. 1672), enthält auch nur die Gesch. Ferd. II.

E. Beller, Die Lieber bes breißigs. Krieges (Bafel 1855), (vgl. Söltl, Körner . . .) f. bibliogr. Arbeiten über Pfeudonymen u. s. w.; J. Opel u. A. Cohn, D. breißigi. Krieg. E. Sammlung v. hist. Gebichten u. Prosa-Dar-stellungen (Halle 1862); Ueber Flugschren: Fischer; vgl. auch v. Zwiedinet-Sübenhorst; f. XIV. Buch.

Allg. Berke 3. Gesch. bes breißigi. Krieges und ber Deutschhabsburger (neuere): Sbltl (1840—1842); J. D. B. Richter (1840—1859); Bartholb — f. b. Zeit v. 1630—1648 (1841—3); Hurter und Ginbely s. o., Dropsen, G. b. pr. P., III.; bu Jarrys be la Roche, Der breißigi. Krieg v. milit. Standpunkte beleuchtet, 3 Bbe. (1848—1852, Schafsch.); Math. Koch, Gesch. bes beutsch. Reiches und ber Reg. Ferbinand's III., 2 Bbe. (Bien 1865, 1866). Die Speziallit. s. w. u.

### Inhaltsübersicht.

1. Der allgemeine Gang ber Ereignisse von 1618—1637. 2. Die Bewegung in Böhmen und Ungarn, Mathias' Tob und die Thronbesteigung Ferbinand's II. 3. Die Schlacht am weißen Berge und die politisch-firchliche Restauration, 1620—1627. 4. Oberoesterreich und der Bauernkrieg v. 1626 5. Gabriel Bethlen und der breißigjährige Krieg. Wallenstein's erstes Generalat und Bethlen's Ausgang. 6. Wallenstein's zweites Generalat und Ende. Der Prager Friede. 7. Ferdinand's II. haus und hof. 8. Ferbinand III., Georg Rásoczy I. und der Schluß des großen Krieges, 1637—1648. 9. Der breißigjährige Krieg auf dem Boden unseres Staates und seine Wirfungen.

Drud von C. D. Schulge in Grafenhainichen.

# Handbuch

# Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neuesten Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Bolkerkunde und Culturgeschichte

bearbeitet

Dr. Frang Ritter von Krones,

Grag, correfp. Mitglieb ber

30. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theobor Sofmann.

# 30 Kr.

Preis 50

Drud von C. D. Schulge in Grafenhainiden.

# Handbuch

ber

# Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Bolkerkunde und Custurgeschichte

bearbeitet

noa

### Dr. Frang Ritter von Krones,

. 5. Professor ber öfterreichischen Geschichte an der Universität zu Graz, corresp. Mitglieb ber E. E. Afabemie ber Millenicaten zu Bien.

30. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theobor Hofmann.

12841 NEEL 85

Preis 50 Pf. # 30 Kr. b. W.

Digitized by Google

27-4-1912

Digitized by Google

Ueberficht ber europäischen Mächte biefer Epoche.

Deutschlanb. (Die am meiften betheiligten Fürften.)

Kaiser Mathias, † 10. März 1619; Ferdinand II., gew. 28. Aug. 1619, † 15. Febr. 1637. Ferdinand III.

Bittelsbacher. a) Pfalz. 1610 Kf. Friedrich V., 1619, 26. August, Wahlsbuig Böhmens, geächtet 22. Januar 1621, † 1632, 29 Nov. zu Mainz. 1623, 23. Februar die pfälzische Kur b) an Bayern. Herz. Mar, 1596 bis 1651, erster bairisch. Kurfürst. c) 1612—1650 Ferdinand v. Baiern, Kursfürst von Köln.

Sachfen. a) Albrechtiner-Rurfürsten: Joh. Georg I., 1611-1656. b) Erneftiner: Saus Beimar (Altenburg), Roburg; c) Sachfen-Lauenburg.

Branbenburg. 1608—1619 Joh. Sigismund (1618 Branbenburg mit Preußen vereinigt); 1619—1640 Georg Wilhelm. Friedrich Wilhelm 1640—1688. Würtemberg. 1608—1628 Joh. Friedrich; 1628—1674 Eberhard III.

Baben : Durlad. 1622 Abbantung Georg Friedrich's.

Seffen Raffel. 1592—1627 Moris; 1627—1637 Withelm V. heffens Darmftabt. Georg II. (1626—1661), Anhänger bes Raifers u. b. Liga. Pfalz-Reuburg. Bolfgang, 1614—1653. Medlenburg-Güftrow und Schwerin. Die herzoge Joh. Albrecht II. und Abolf Friedrich 1628, 19. Jan. geächtet; Wallenstein mit bem herzogthume belehnt; 1631 faktische, 1635 kais. Restitution; 1636 an Schweben. Pommern. 1620—1637 Bogislaw XII. (XIV); 1628 gleichfalls vertrieben, bas Land von ben Kaiferlichen beset; 1637 an Schweben. Belfen. Haus Braunschweig-Wolfenbüttel erlischt 1634.

Stalien. Päpste: 1621 + Baul V.; 1621—1623 Gregor XV. (Lubovisi); 1623 bis 1644 Urban VIII. (Barberini). 1644—1655 Innocenz X. (Perfibi). Reapel-Sizilien-Mailand, spanlich. Tostana. Haus Medici. 1609—1621 Cosmo II.; 1621—1670 Ferdinand II. Savoyen. 1580—1630 Karl Emanuel d. Gr.; 1630—1637 Victor Amadeus I. Benedig. Dogen: 1618—1623 Prioli; 1623—1625 Franc. Contarini; 1631—1646 Franc. Erizzo. Mantua. 1629 Erlöschen der Gonzaga's.

Spanien. 1621 + Philipp III.; 1621-1666 Philipp IV. Ministerium Dlivare, bis 1648. Lostrennung Bortugal's 1640.

Frankreich. Lubwig XIII., 1610—1643; Regentschaft Maria's von Mebici. Gunftling Concini (Marquis v. Ancre), † 1617; Regent be Lupnes † 1621. Ministerium Richelieu, 1624—1642. Magarin 1643—1661.

England. Haus Stuart. 1625 + Jakob I.; 1625—1648 Karl I.

Holland ober bie Generalstaaten. 1618 Sieg ber Oranier und Gomaristen. Sturz Olben-Barnevelb's und ber Ariminianer. Oranier: Prinz Morit, Statthalter, +•1625; Friedrich Heinrich — 1647.

Rrones, Gefc. Defterreichs. III.

26



Danemart. - 1648 Chriftian IV.

Schweben. 1611—1632 Guftav Abolph II.; 1632—1654 Chriftine. Minift.-Regent Arel Orenftierna.

Polen. Haus Basa: Joh. Sigmund 1587—1632 (Prätenbent Schwesbens); 1632—1648 Blabislam IV.

Rugland. Saus Romanow: 1613-1645 Cgar Dichael.

Türkei. 1618--1623 Osman II.; 1623-1640 abermals Murab IV. (Ghafi).

#### 1. Der allgemeine Gang der Ereigniffe von 1618-1637.

Bgl. außer ber allg. Literatur noch insbesondere 3. Orientirung über bie Stellung Desterreichs in bieser Beriode bie Monogr. von D. Lorenz, Desterreichs Stellung in Deutschland mahrend ber ersten Salfte bes breißigj. Rrieges. (Wien 1858). Raumer III; Gfrorer, Gustav Abolf; Ranke, Bapfte II; Dropsen III.

Man ist gewöhnt, die bewegte Epoche von 1618—1648 die Beit bes breißigjährigen Krieges ju nennen, und zwar aus bem combinirten Gesichtspunkte ber gemeinbeutschen und ber Ge= schichte bes Hauses Habsburg. Die einleitenden Jahre 1618—1620, ber Aufstand ber protestantischen Böhmen und ihrer Gefinnungs= genoffen in Mähren-Schlesien und Desterreich, andererseits bie Schilberhebung ber ungarischen Afatholiken unter Bethlen's Kahne gegen bie Habsburgerherrichaft, und beren Rettung burch bie Schlacht am weißen Berge (November 1620) bilben, ftreng genommen, eine in sich abgeschlossene Katastrophe, den "böhmischen Krieg", wie sie nach ber einen Richtung gemeinhin genannt wird, während nach ber andern hin vom "Kampfe Habsburgs mit Bethlen um den Thron Ungarns" gesprochen werben mußte. Beibe Episoben ber Geschichte Desterreichs, beren eine im Subetengebiete und im benachbarten Donaulande sich abspielt, mährend die zweite jenseit ber Leitha verläuft. stehen mit einander im wesentlichen Zusammenhange, und wägt man bie Gefahr ab, welche ba und bort bas haus habsburg bebrobte. so war sie auf bem Boben Ungarns keineswegs geringer, als in ben westlichen Landen Desterreichs. Bom Standpunkte ber gemein= beutschen Geschichte mußte jedoch ber "böhmische Krieg" eine erhöhte Bebeutung gewinnen, benn er verknüpfte fich mit ben Glaubens: und Herrschafts-Interessen zweier kampfbereiter Varteien im Reiche, beren Gine, die ligistische ober katholische, burch Banern vertreten, als Bunbesmacht Habsburgs, die Schlußentscheidung ju beffen Gunften berbeiführte, mahrend die Andere, die protestantische Union, auffällig genug ihre Sache von ber ihres Hauptes, bes

Pfälzer Kurfürsten — als Wahlkönigs ber aufständischen Böhmen — trennte und ihn seinem Verhängniß überließ. Die Schlacht am weißen Berge, als Sieg ber habsburgischen Monarchie und bes Katholicismus über die aristokratische Ständemacht und das protestantische Wesen staut auch die ungarische Bewegung zurück; während dieser Sieg aber in seinen Folgen eine durch greisen dere Wandelung der kirchlich=politischen Verhältnisse diesseit der Leitha bewirkt, hier somit wesentlich Epoche macht, — unterstützt sein Rückschag auf Ungarn bloß die Thätigkeit der katholischen Restauration, — die politischen Zustände Ungarns werden von ihm nicht verändert.

Hatte sich schon feit 1617 in ben Beziehungen ber Union und des Herzoas R. Emanuel von Savonen zu den österreichischen Bermidlungen, insbesondere bann jum bobmifden Aufstande. und im Jahre 1620 burch bas Eingreifen bes mit ber Sülfeleistung an Ferdinand II. lange zögernben Spaniens, als Berbundeten ber Liga und Desterreichs, ber europäische Charafter ber balb folgenden europäischen Berwicklungen angekündigt, fo tritt er von 1621 auf 1622 burch ben Ausbruch bes fpanisch-hollanbischen Krieges, andererseits burch die begreifliche Parteinahme ber Beneralftaaten gegen Habsburg = Desterreich und die diplomatisch = pecuniare Unter= ftütung ber Sache bes flüchtigen "Winterkönigs", Friebrich's von ber Pfalz, burch seinen Schwiegervater, R. Jakob I. von England, noch mehr an ben Tag. Benebig, 1619 mit ben Generalftaaten verbundet, nähert sich auch 1624 ber frangofischen Politik. Gleich= zeitig (1622) beginnt ber eigentliche "beutsche Krieg" mit bem Auftreten Mansfelb's, bes Markgrafen von Baben-Durlach und Berg. Christian's von Braunschweig (1616-1624 Bischof von Salberftabt) als Rämpen bes Pfälzers gegen die Liga und Habsburg-Desterreich, bessen kaiserliches Haupt Ferdinand II. seit 1620 in eine balb brudenbe Abhängigkeit von ber Kriegsmacht ber Liga und Banerns vor Allem - gerath. Frankreich, feit Beinrich's IV. Tobe (1610) burch schlechte Regierungswirthschaft labm= gelegt, aber ben auswärtigen Borfallen, wie ber bohmifchen Frage (1618-1620) und ber Raifermahl von 1619 burch= aus nicht gleich gultig gegenüberstehend, wie die diplomatische Geschichte jener Tage zeigt, jebenfalls aber ber protestantischen Angriffspolitit von Anhalts Richtung aus katholisch=monarchi= fchen Rudfichten abgeneigt, - fammelt fich feit 1622 und beainnt unter Leitung Richelieu's (f. 1624) ben großen Rampf gegen Spanien, bem auch ber romifche Stuhl aus Furcht vor beffen Macht

in Italien abgeneigt ist, und gegen Deutsch-Habsburg um die Vorhertschaft in Westeuropa, und zwar zunächst auf biplomatischem Bege, ba Frankreich noch bie Sanbe burch ben Sugenottenkrieg gebunden bat. Es beginnt bie ftanbinavischen Dachte gegen ben Raifer und bie Liga aufzubieten und gleichzeitig, im Ginvernehmen mit England und Holland, bei ber Aforte und Gabriel Bethlen burch Botschaften und Subsidienangebote in berfelben Richtung zu wirken. Chriftian IV. von Danemart, ber Rivale bes Schwebenkonigs Guftav Abolph, ber bamals ben Krieg mit Polen (1626-1629) im Auge hat, wird von bem Streben, als Bannerträger bes Broteftantismus. Gebietserwerbungen an ber beutschen Rufte zu machen, in ben Krieg gebrängt, ber gemeinhin ber "nieberfächsisch-banische" beißt, sich mit ben Rämpfen ber faiferlichen Armee unter Ballen= ftein im Often Deutschlands und in Ungarn gegen ben Mansfelber und Gabriel Bethlen (1626) verknüpft und mit ber Nieberlage Dänemarks und bes Protestantismus endiat.

Es ist die Zeit der Occupation Medlenburgs und Bommerns burch die Raiferlichen, des Versuches, eine kaiserliche Flottenmacht zu gründen, aber auch des verhängnifvollen Restitutionsedittes, fomit ber Machthohe Ferbinand's II. im Reiche, welche jeboch an ber gegnerischen Politik Frankreichs, bas burch ben mantuanischen Erbfolgefrieg seinen Ginfluß in Stalien zu verftarten sucht (1629-1630), und an ber Verschwörung ber Ligiften gegen bas foldatische Regiment Ballenstein's un !bas von ihm getragene Raiferthum feine gefährliche Rlippe findet. Der Regensburger Reichstag (1630), die erzwungene Entlaffung Wallenstein's und ber Bund Frankreichs mit Guftav Abolph, führen ben neuen großen Umichwung herbei und eröffnen die ameite Beriobe bes breißigjährigen Krieges, ber nun ben eigentlich europaischen Charafter annimmt. 1630—1632 führt Schweben, mit bem gögernben Brotestantismus Deutschlands seit ber Berftorung Magbeburgs (1631) enger verbündet, gegen die Liga und frater gegen Wallenstein allein die Waffen, und gründet seine Machtstellung in Deutschland, welche von Frankreich scheel angesehen - eine Ent= fremdung beiber Berbündeten herbeiführt. Der Schlachtentod Guftav Abolph's (1632) und ber Sieg ber Raiferlichen bei Nördlingen (1634). amischen welchen Ereignissen bie Friedenspolitit, bas ehrgeizige Streben und ber Fall Ballen ftein's als Episobe liegen. nöthigen Frankreich zur engeren bewaffneten Allianz mit Schweben und ben beutschen Bunbesverwandten. Bernhard von Weimar erscheint im Solbe Frankreichs als Binbeglieb biefer Allianz.

Sachsen, seit 1618 entschiedener Gegner der kalvinischen Pfalz und Union und im Sinverständnisse mit dem habsdurgischen Raiserthum, auch 1631, gleichwie Brandenburg = Preußen, nur mit Mühe von Gustav Abolph zum Absalle von Ferdinand II. gesbracht, arbeitet, aus Besorgniß vor der eigennützigen Sinmischungs=politik der fremden Mächte (Schweden und Frankreich) in die deutschen Angelegenheiten an der Bildung einer Mittelpartei, und schließt zu Prag mit dem Kaiser Frieden (1635), zusolge dessen jene beiden fremden Mächte ihre Anstrengungen verdoppeln, um die schwankende und verringerte eigene Partei, deren entschiedenstes Mitglied Hessen ist, zusammenzuhalten und zu verstärken.

Die Schlacht bei Wittstock (1636, 24. September) stellt das militärische lebergewicht Schwedens her, und vergeblich sind die Ansstrengungen Ferdinand's II., den Frieden mit Frankreich herbeizusführen. Mit dem Tode Gabriel Bethlen's (1629) war allerdings ein bedeutender Gegner Habsdurg-Desterreichs vom Schauplatze abgetreten, aber sein Nachsolger Georg Rakoczy I. hält Ungarn gegenüber die gleiche Politik sest, besitzt an der Pforte einen Nückshalt, den Habsdurg, unablässig bestrebt den Türkenfrieden sestzuhalten, respectiren muß und wird bald von der schwedischen und französsischen Diplomatie für ein Wassenbündniß außersehen. Der Tod Ferdinand's (1637, 15. Februar) fällt in ein neues Kriegsiahr, das den Kamps am Rheine und im nördlichen Deutschland in vollen Flammen zeigt. Sein weiteres Aussechten bleibt die schwierige Erbschaft Ferdinand's III.

#### 2. Der böhmische Aufstand und die ungarische Bewegung. Mathias' Tod und die Throubesteigung Ferdinand's II. (1617—1620).

Literatur. (Bgl. XIV. Buch, Abicon. 6-9.)

Die ältere verz. b. Beber, S. 147, 271—274 (Desterreich), 398—412 (Böhmen); insbes. von protestant. Seite: Acta Bohemica, 1. M. 1620, 2. verm. A. 1621 (reicht v. März 1618 bis z. A. 1619), bie 3 andern Theile bis 8. Nov. 1620 (1621, 1622); L. Camerarius, de bello Bohem., 1618; Lonborp, a. a. D., Forts. bes Sleidanus 1617—1621 (1621) und bellum sexennale civ. Germ. II. II., 1617—1622 (1622); Andreas Haberwesch o. Haberwasches von Habernsteil, Bellum Bohemicum (1625 u. 1645 z. Legden gebr.) — (neue A. in czech. Bearb. mit Erläuterungen von E. Tonner, Prag 1867); am ausschlichsten jedoch Stala, a. a. D. 2., 3., 4. Bb. i. b.

A. v. Tieftrunt (Mon. hist. boh. ed. Gindely); vgl. auch b. Theatr. europ. f. 1617; von tath. Seite: A. Miräus, de rebus Bohemicis (Lyon 1621); E. Ens, fama austriaca, i. i. eigentl. Berzeichn. benkw. Geschichten . . . . 1611—1627 (Köln 1627); vgl. Rif. Bell (Bellus) (a. a. O.), bas Haupt-wert als Gegenstüdzin Stala — Slavata, h. v. Jirečet (a. a. O.).

Zeitgesch. Publicationen actenmäßiger Art. (Eine schier unabsehbare Rasse.) Hauptsammlung: Lonborp, acta publica . . . Franks. a. R. 1621, u. A. 1668 mit Forts. — Bohemienm catharticum (1620).

Einzelnes aus beiben Lagern. Protestantifd: Apologia ober Entichul: bigungeichrift . . . (v. b. bohm. Stanben ausgebenb), Brag 1618 '(auch bei Londorp I. u. Theatr. eur. I); bie anbere Apologia (urfpr. czechifch erfc.) nebst e. Anh. gegen bie Zesuiten, Brag 1619; finben sich auch in ber von ben öfterr. Stanben 1847 burch Baron Anbrian veranft. Sammlung Siftor. Actenftude, 3. G. b. Stanbemefens in Defterreich (Leipzig); von ber Bertr. b. Jefuiten aus Bohmen u. ber. Ursachen (Th. europ. I. v. 3. 1618); ber bohm. Solbat (1620); Chriftian von Anhalt's Tagebuch, 1620, ber. v. Rraufe 1858; cancellaria hispanica o. bie "fpanifche Canglei", eine Sammlung E. 1622 aufgefangener ligistischer Corresp., b. v. bem furpf. Minifter Camerarius, mit e. Anh. flores Scioppiani ex classico belli sacri (Freistadii 1622). (Egl. barüber bie forgf. erläut. Stubie von A. Müller, Die fpan. Ranglei. Gin Beitrag 3. biplom. Gefch. bes breißigj. Kr. Friedrich = Werber'iches Gymn. i. Berlin 1875); Giniges findet fich verftreut, wie g. B. ber intereffante Anbang in Klein's Gefch. bes Chrift., 5. Bb. — aus Actenft. z. Gefch. ber oberöfterr. Stänbebemegung b. 3. 1619. Anb. S. 279-317. - Bon fathol, fail. ligiftifder Seite: Apologia pro soc. Jesu ex Boh. regno . . . . . proscripts, a. 1618, beutsch: lat. 1618 i. Wien (Theatr. eur. I.); Anhaltische Ranglei, e. Samml. v. Acten ber pfalz. Ranglei, b. b. Grob. v. Brag 1620 von Dar v. Bayern erbeutet und 1621 von Dr. Jöcher, ober mahricheinlicher vom Jesuiten Jat. Reller (Fabius Heninganus), f. ben Drud bearbeitet. (Bgl. bie Diff. v. Beterfen, Ueber b. Beb. b. Flugich. b. auh. R. v. 3. 1621; Jena 1867); 1628 erschien bann: Acta secreta, b. i. b. Unirten Protestirenben Archif . . . ju abgetrungen nothm. Rettung ber por biefem ausgegangen. anhaltischen Cantlen. (Bollft. Abbr. jener Actenft.); Bohmifde gebeimbe Cantlen, b. i. Consultationes . . . . . v. Wort zu Wort aus bem Drig. Prot., fo in ber heibelb. Cauglen gef. worben, 1624; (auch b. Londorp, III. Thl.); (als Erwiderung erschien: Rurze und gegrund. Anzeig. . . . 1625; auch u. b. T. Ehrenrettung . . . .); für bie Rechte Ferbinand's IL auf Bohmen trat insbef. b. bekannte Golbaft ein in f. Comm. de regno Boh. II., wo fich im Anh. eine Collectio variorum consiliorum de jure et success, heredit. sereniss. fam. Austr. in Hung. et Boh. finbet.

Für bie Gesch. Mansfelb's sind zwei Flugschriften von besonderer Bichtigseit: Apologie pour le très illustre seigneur Ernest comte de Mansfeld, Marquis de Castelnovo et Boutiglière, seigneur de Heldrungen, marêchal de camp générale du Royaume de Bohême et Pais incorporéz etc. (1621), in beutscher Sprache häusiger und mit Forts.; gegen sie

erschien von einem ehem. kathol. Kriegsmanne bes Mansfelbers die: Acta Mansfeldica, Gründtlicher Bericht von des Mansfelders Aitterthaten . . . . . (1623). Bgl. darüber die Monogr. v. Reuß (s. u.) und E. Fischer: De Ernesti comitis de Mansfeld apologiis et de actis Mansfeldicis (Berol. 1865) diss.; Breyer, Btr. z. G. d. b. dreißigj. Krieges (München 1812); Quellensamml. f. Mähren (Schlessen); Quellenschr. z. G. Mährens und Desterr. Schl., 1. Section, Chroniten (auch u. d. T. Monum rer. Bohemico-Moravic. et Siles.) (Brünn 1861), h. v. Dubik, Chlumeck, d'Elvert, (vgl. Chlumecky Regg. z. G. d. M. Mähren) u. d'Elvert, Btr. z. Gesch. d. Rebellion, Resorm. dreißigi. Kr. o. die Reugestaltung Mährens i. 17. Jahrh. Schr. d. hist. Section d. Geschur u. L. XVI. B. (1867 Brünn); sur Gesammtschlessen die Publ. des schles. B. in Breslau u. d. T. Acta publica, Berh. u. Corr. d. schles. Fürsten u. Stände 1618—1620, h. v. h. Palm, 3 Bde. (1865—1872).

Monographieen: R. A. Müller, Fünf Bucher v. bohm. Rriege i. b. 3. 1618 bis 1621 (fachf. St. A.) als III. Bb. ber Forfc. a. b. Geb. b. neuern Gefch. (Dresben 1841); Surter, a. a. D.; Bofler, bohm. Stubien, Arch. f. R. öfterr. G., XII. Bb., Bezieh. Böhmens z. Deu. insbes. u. b. Borfpiel z. breißigi. Rr., Abh. b. bohm. Gef. ber Biff. (1853), 5. Folge, 8. Bb.; Ginbely, f. o. - insbef. bie atab. Abh. im 31. Bb. ber Biener Sigungsber., ph. bift. Rl. u. I. Bb. s. Gesch. bes breißigi. Kr., besgl. im 50. Bb. bes casop. cesk. mus.; Goll, ebenba 49. Bb. (zeitgen. Nachr. 3. G. b. Defenestration 1618); B. Erb= mannsborfer, Berg. Rarl Emanuel I. v. Savogen u. b. beutiche Raifermahl von 1619 (Leipz. 1862); Reuß, Graf Ernft v. Mansfelb im bohmifchen Rriege, 1618-1621 (Braunschweig 1865); Rraufe, Chriftian v. Anhalt (1872); R. B. Bolf, Gefch. Rurf. Mar. I. u. f. Zeit (München 1807 f.); Lipowsty, Friedrich V. v. b. Bfalg (München 1824); Schreiber, Marimilian I., b. fath. Rurf. v. Bayern u. b. breißigi. Rrieg (München 1868); Rrebs, Christian v. Anhalt u. b. turpfalg. Politif a. Beg. bes breifigi. Rr. (Leipzig 1872) und 3. Gefch. b. furpfalz. Politif a. Beg. bes breißigi. Rr., 1618-1619 (im Gymn.= Progr., Ohlau 1875); Zwiebinet: Subenhorft, Fürft Chriftian b. A. v. Anhalt u. f. Bezieh. z. Inneröfterr. (Graz 1874); Oberleitner, Beitr. 3. Gefc. bes breißigi. Rrieges mit befond. Berudf. bes ofterr. Finang: und Rriegs: wefens, 1618-1634 (Arch. f. R. öfterr. G., 19. Bb.); Sieniamsti, Die Regierung Sigmund's III. in Bolen (Progr. bes Gomn. ju Schrimm, 1870, 1874, IL A.); vgl. auch: H. Beder, bie secretissima instructio Gallo-Britanno-Batava, ein Beitrag j. Rritif b. Flugider. b. breißigi. Rr., (Göttingen 1875) (urfpr. Diff.): Ueber bie Stellung Desterreich : Spaniens gur Pfalz; in Rlein's Gefch. b. Chr., 5. Bb., finbet fich S. 279 f. ein intereff. Anhang von Actenstüden 3. G. Oberöfterr. i. 3. 1619. (Chr. Buechner's Bericht).

Ungar. siebenb. Berhältnisse. Bgl. XIV. Buch, 6.—10. Abschn., insbes. a. Quellen: Die siebenbürg. in ben schon citirten Samml. v. Kemenys Trauschenfels u. Mito; bie Chronit v. Kraus: Chron. Fuchs. Olt. Lupinum II. Die ungarischen: Zavobizti, Leutschauer Chronit, Bethö, bie Werte bes Ritol. Esterhäzy, h. v. Tolby (Besth 1852, 1853) (mehr f. b. späte Zeit). Correspondenzen: Pray, epp. proc. Hung., III. Bb.; Hatvani

(Sorvath), Bruffeler Urtbb., IV. Bb.; Borvath, Regestenfammlung im 10. Bbe. bes tort. tar (1861), 1617-1645; Szilagni, Briefe u. Staatsurt. 1552-1663 ebenba 19. Bb. (1874). Monographicen: Bray, Gabrielis Bethlenii principatus Transsylvaniae, 2 Bbe., herausg. v. Miller (Beft) 1806); Ratona, hist. crit. H., XXIX. Bb.; Fessler-Rlein, Salay, Horvath, a. a. D.; bie Monogr. v. Frankl, Salamon f. D., Szilagyi, Erd. tört. a. a. D. u. s. Abh. in bem tört tar (IV. 1857) über bie Felbzüge Bethlen's 1619-1621 und Ertekezések (1867-70, 6. A. und 1872, 8. A.) über bie Thronbesteigung; über bie Geschichte ber Bunbniffe Bethlen's (actenmagige Beitr.); B. Jafgan im Figyelmezo (ung. Beobachter) 1839; Tolbn, Leben bes R. Efterhag im Ujabb nemz. Könyvtar (neuere Rationalbibl.) I.; L. Szalan, Beid. b. Fam. Efterhagy, R. v. Borvath i. b. öfterr. Revue 1865, 4. Bb. mit e. Anh. v. Sajnit; Firnhaber, Actenftude 3. Aufftellung b. ung. Gefch, bes XVII. XVIII. Jahrh., Arch. f. R. österr. G., VIII. Bb., 1-75; Dubit, Forichungen in Schweben . . . (Brunn 1852); Teutich, G. b. D. Siebenb., II. Bb.

Der Geschichtschreiber des Jahres 1618 hat keine geringe Wühe, die Fülle der einander brängenden Ereignisse und kreuzenden politischen Actionen zu ordnen und mit Unbefangenheit wiederzugeden. Sie lagen in Zuständen vorbereitet, sie wurzelten in politischen und persönlichen Berhältnissen, die wir, Dank archivalischer Forschungen, jest besser als früher zu erkennen in der Lage sind, welche jedoch noch immer nicht durchsichtig genug vor unser Auge traten; übersbies ist wie immer und hier mehr als sonst der Rampf der polistischen Prinzipien von materiellen Rücksichten und perssönlichen Leidenschaften getrübt und geht Hand in Hand mit einem den Culturfreund betrübenden Streite religiöser Intersessen, der auf beiden Seiten keine Schonung kennt.

In Böhmen mar ber ichlimme hanbel mit ben Rirchenbauten zu Rlofterz grab und Braunau im Gange, wobei Erzbischof und Abt als Grundherren gegen ihre protestantischen Unterthanen einschritten, mahrend die utraquistischen Glaubensdefensoren für die Berechtigung jener Rirchen eine scharse Sprache führten. Die ganze Angelegenheit mar so recht als Brüfftein für den Majezstätsbrief v. Jahre 1609 und als Gelegenheit zum Sturmlause der ständischen Actionspartei gegen die kaiserlichen Statthalter oder Regimentsräthe außzersehen, beren Mehrheit (10) katholisch mar.

Unter ihnen finden wir die brei Manner, die durch ihre offene Erklarung gegen ben Majestäbrief ben Protestanten am meisten verhaßt sein mußten: 3b. v. Lobkowic, Martinic und Slavata. Bei ersterem halt die Achtung vor seinem Charakter dem Hasse die Wage; Martinic galt aber als wohlbienerischer Höfling und Slavata überdies als Convertit aus Eigennus. Jedenfalls beutete man so in protestantischen Kreisen den Uebertritt zum Katholicismus, den er

nach vierjährigem Aufenthalte in Italien (1597) zur tiefen Rrantung bes eige= nen Baters vollzog, um bann nach einer neuen weiten Reife burch Befteuropa - bie reiche Erbicaft feines Gonners Abam, bes letten ber vielgenannten herren von Reuhaus († 1604, 24. Januar) angutreten. Martinic und Glapata galten als die rubrigften Wertzeuge ber Reactionsversuche Rubolph's II. und ben Ersteren haßte ber Graf Thurn, eines ber einflugreichsten Saupter ber Glaubensbefensoren, tobtlich, ba er jest, als vorlautefter Opponent in ber Thronfolgefrage, feinen einträglicheren Boften mit bem Ainte eines Oberhoflebens: richters vertauschen mußte und Martinic bie Burggraficaft am Rarlftein erhielt.

Schon im Jahre 1617 hatte auch ber pfalgifche Sof und bie Union -- por Allem Anhalt, ber rührigfte Gegner bes Saufes Sabsburg, bie Cachlage in Bohmen auskunbichaften laffen. Chriftoph von Dobna fant fie gunftig und am pfalzischen Sofe, beffen Seele Camerarius mar, fab man bie Möglich= feit, bie Rrone Bohmens ju erlangen, immer naber ruden. Bar ja boch icon viel fruber bavon an bem englischen Sofe bie Rebe gemejen, und Satob I., ber Schwiegervater bes Rurfürsten Friedrich, hatte über bie Bebingungen feiner Mithulfe fo offen gesprochen, bag ber fpanifche Befanbte bavon Renntnig erhielt. Durch ben Grafen Ernft von Dansfelb, Sohn bes Gelbherrn Rubolph's II., im Türkenkriege und felbft bis 1610 in kaiferlichen Dienften, bie er bann als verbiffener Gegner verließ, Mansfelb, ben fleinen, fablharten aber ben Luften ergebenen Rriegsmann mit eiferner Stirne, feit 1613 im Golbe bes Bergogs Rarl Emanuel von Savopen, trat bie Union mit bem Turiner Bofe in Beziehungen (f. 1616), ba ber Savoyer felbft icon 1615 bei ber Union an-Mopfen ließ und inmitten feines Rrieges mit Spanien voll maflofen Chrgeiges nach ber beutschen Krone Berlangen trug. Der planreiche und fieberhaft gefcaftige Anhalt ergriff, wie Alles, fo auch biefe Bunbesgenoffenschaft mit Begierbe, und jog bie Pfalg in nabere Unterhanblungen mit bem Turiner Sofe, in benen beibe Theile bie Rolle von Geschäftsfreunden spielen, bie fich gegenseitig ansbeuten wollen. Anhalt und bas Beibelberger Cabinet fparten nicht mit ben abenteuerlichften Berfprechungen. Rach Mathias' Tobe folle ber Elfaß an bie Pfalz, Bohmen aber, ja auch Ungarn und ein guter Theil öfterreichischer Länber an ben Savoyer übergeben. Man wolle bie "Affection" ber Bohmen auf ben Bergog lenten, wenn biefer feine gefammte Dacht gegen Sabsburg wenben wolle; benn barum banbelte es fich und nicht um jene nebelhafte Erhöhung bes herzogs. Um biefe Beit naberte fich bie Pfalz immer mehr auch bem baperifden Sofe, um beffen Spannung mit bem Biener für eine will= fährige Saltung in ben eigenen Entwürfen zu gewinnen; aber Bergog Maximilian burchicaute balb biefe freundliche Bubringlichkeit und blieb fuhl, verfchloffen, bie Stellung ber Liga jum Raiferhofe fo gut wie ju ber Union ermagenb, melde lettern por nicht langer Beit (1617, 7. April) bie Aufforberung R. Mathias', vom Bunbniffe abzulaffen, ziemlich entschieben abgelehnt batte.

Das, was schon Sarpi zu Beginn bes 17. Jahrhunderts ertannte, die "Bolten hingen schwer auf Europa hernieber", die Nähe eines Weltfrieges, beschäftigt immer allgemeiner bie unruhigen Gemütber.

Rasch brangen sich in Böhmen die Ereigniffe bes verhängnißvollen Jahres 1618. Der Rampf ber evangelischen Ständeschaft mit ber Regierung beginnt, jene erprobt ihre Angriffs-, biefe ihre Wiberstandsfraft. Die abelige Actionspartei sucht fich ber Gefin= nung ber Städte, insbesondere Prags zu verfichern; ben 8. Marz beschließen die Defensoren Buschriften an die Glaubensverwandten Mährens, Schlefiens und ber beiben Laufig, um fich ihrer Mediation bei Sofe zu versichern, vor Allem ihre bundesgenöffische Gefinnung auszuforschen. Den 20. Marz trifft bie faiserliche Commiffion jur Rirchensperrung in Braunau ein; die Glaubensbefensoren bereiten eine bemonstrative Ständeversammlung vor. Die Statt= halter bescheiben fie auf die Burg (21. Mai), um hier bas faifer= liche Sanbschreiben vom 16. Mai vorzulegen, bas bie Gebahrung ber böhmischen Regierung in der schwebenden Frage sanctionirt. Stürmisch geht es in Prag zu, man tobt gegen die Berichmarzungen ber katholischen Statthalter, man bezeichnet bas k. Rescript als erlistet ober unterschoben. Das Folgenschwere, mas bann eintritt, bie Sturmbeputation ber Stände vom 23. b. M. und bie Berab= fturzung ber herren Martinic, Slavata und bes Secretars Rabricius aus bem Fenster bes Rathssaales in ben Burggraben, bilbet ben gewaltsamen Durchbruch ber Rrife, und zwar nicht burch die Ueberwallung augenblicklicher Leibenschaft herbeigeführt, sonbern von jener Bartei ber Stände beschlossen, welche bas, mas nicht mehr nach ihrem Sinne zu biegen mar, zu brechen fich anschickten. Erklärte man boch in ber Rechtfertigungsschrift an ben Raifer biefe Defenestration als altbohmischen Brauch gegen Landesverrather und fuchte in langer Erörterung Belege aus ber Bibel und ber alten Geschichte — ben Sturz ber Ronigin Isebel und ben tarpejischen Felsen — herbeizuholen.

Wunderbar erschien der damaligen Zeit der Umstand, daß die an 27 Ellen tief Herabgestürzten mit dem Leben davon kamen. Auch Schüsse wurden ihnen nachgeschickt, doch trasen sie nicht. Fabricius und Martinic, wenngleich verlett, konnten mit fremder Hülfe den am meisten beschädigten Slavata fortschaffen, sich und ihn im Hause Polyrenas, der muthigen und geistesgegenwärtigen Gattin des abwesenden Amtsgenossen Lobkowic bergen, wo sie als Staatsgesangene internirt bleiben sollten. Fabricius entkam aus der Stadt und langte den 16. Juni in Wien an, Martinic süchtete in Verkleidung über die Westgrenze nach Bayern; Slavata konnte erst am 24. August des nächsten Jahres in Gesellschaft Adam's von Sternberg das Weite

suchen und über Sachsen und Ostfranken und Mailand ben Weg nach Bassau nehmen.

Ferdinand und Cardinalbischof Khlest erhielten angeblich beim Wiener Bankette des Graner E. Pazman am 27. Mai die erste Kunde von den Prager Ereignissen; Fabricius konnte dann selbst die Berichte ergänzen.

Der Würfel war gefallen. Schon ben 25., 26. Mai entwerfen die ständischen Bewegungsmänner die Defensionsartikel, die Rechtfertigungsschrift an den Kaiser. Bedeutsam ist der G. Artikel der "Apologie" vom J. Maj., worin die Directoren die Truppenwerbungen als "Zu Erhaltung 3. Mai als König von Böhmen reputation und autoritaet" vorgekehrt bezeichnen. Schon sind als Besehlshaber des Defensionswerkes: Thurn, Fels, Bubna und Paul Kaplir von Sulewic ernannt, 30 Directoren, je 10 aus jedem Stande erwählt, als deren entschiedenste Persönlichkeiten aus dem Herrenstande: Paul von Rican, der ältere Wilhelm von Lobkowic, Budowec, Raupowa und die Kinsky, gelten können. Die Aufgebotsmannschaft der Stände sammelt sich, die Verbindung mit befreundeten Mächten des Auslandes wird eiligst in Erwägung gezogen.

Nachbem man sich in Wien von der ersten Bestürzung über diese Vorgänge erholt, und der Kampf widerstreitender Ansichten im kaiserlichen Cabinete noch nicht so lebhaft, aber immerhin schon zu Tage trat, erscheint zunächst der kaiserliche Rath Khuen, von Khlesl gesendet, in Prag, um die Dinge in Augenschein zu nehmen; den 5. Juni erläßt Mathias das Mandat gegen den drohenden Aufruhr; dagegen beeilt sich Thurn, Mitte Juni, ständische Aufgebotsmannschaft an die österreichische Grenze vorzuschieden; den 18. dieses Monats beantwortet der K. die Apologie der Stände, und Patente zur Abwieglung Böhmens erscheinen im Lande. Um diese Zeit war aber auch der pfälzische Agent, Karl Pawel, in Prag eingetroffen, während als Bollmachtträger der Directoren Balth. von Schlammersdorf an den Heidelberger Hof und an die Union gesendet wurde.

Den 2. Juni hatten bereits die Jesuiten ber akatholischen Bewegung weichen mussen. Zahlreiche Flugschriften in Prosa und Bersen jubelten über ihre Berbannung.

Wir erwähnten oben, daß Angesichts der Ereignisse zwei Ansschauungen einander im Rathe des schwachen, kränklichen Kaisers bekämpften; Khlesl — noch immer Staatsminister, wollte mit der Schärfe des Schwertes zögern, laviren, — die Gegner seines Einflusses, voran Erzh. Max und der Thronfolger Ferdinand,

fanden die Rettung des Ansehens der Krone nur in ruckfichtsloser, Den 8. Juli kehrt Ferbinand als jungstgekrönter rascher That. Könia Ungarns nach Wien zurud. Sieher hatte man auch ben Senbboten bes böhmischen Landtages (vom 25. Juni) an die Ungarn, ben seinerzeit berühmten Arzt und Anatomen, bamals Universitätsrector Dr. Jessenius aus Pregburg als Gefangenen geschafft und einem scharfen Verhöre unterzogen, dem er sich leiblich entwand. Der Zweck feiner Sendung mar auf ein Bünbniß ber Böhmen mit Ungarns Ständen und auf die hintertreibung ber Krönung Ferbinand's Er mußte sich jeboch überzeugen, baß tein Alleshan, Thurzo an der Spipe der Landschaft ftand, und mochte merten, daß die Ungarn noch wenig Sympathieen für das böhmische Wesen empfanden. Das hatte ichon ihr Fernbleiben von bem Brager Generallandtage bes Jahres 1615 angebeutet. Beffer lagen die Dinge in Desterreich, wo es mächtig gährte, in Schlesien, bessen Stände icon feit Ende Juni 1609 mit ben Böhmen zu gegenseitiger Bulfe verbunden, am Fürstentage vom Juli sich sehr entgegenkommend benahmen, bem Kaifer bald Werbung und Durchzug ber Truppen abschlugen, und im Nachbarlande Böhmens, in Mähren, wo sich bereits am 26. Juni im Landtage eine böhmische Gesandtschaft einfand. Denn, wenn auch noch vom Einfluß, war ber besonnene, conservative Zierotin nicht mehr im Besitze ber Landeshauptmann= Berbittert burch die Anfeindungen Khlesl's, aber auch burch bas Scheitern feines Lieblingsgebankens, eine ftanbifche Real= union fammtlicher Lanber Sabsburg = Defterreichs herbeizuführen, hatte biefer legal bentenbe Autonomist ben 26. Februar 1615 bereits seine Entlassung genommen. an die Mähren die Bundesforberung ber Böhmen herantrat, berselben Böhmen, welche, jeder Selbsthätigkeit Mährens abhold, es nun in's Schlepptau ju nehmen gebachten, bot Zierotin Alles auf, um bie Beschlüsse bahin zu lenken, bag Truppen bloß "zum Schute bes Landes" aufgeboten und Abgeordnete an den Kaifer gefendet Mit den beiben Regierungmännern, Cardinal Kürstbischof Dietrichstein und Rarl von Liechtenstein, begab er sich nach Wien, um zu vermitteln. Aber wie die Dinge lagen — war eine Vermittlung ein bobenloses Werk. Denn bald vollzieht sich ber Stury Ministers Rhlefl und die Rriegspartei fommt obenan.

Das Biener Ereigniß vom 20. Juli 1618, ber Hanbstreich ber Gegner bes noch vor Kurzem bei Mathias allmächtigen Mannes, war einer ber vielbes sprochensten Borfälle. Man braucht nur bie vertraulichen Briefe Khlest's an Mathias, seine, die ganze Haltung bes Kaisers hosmeisternben Ermahnungen zu

Iefen, um biefen Ausbrud gerechtfertigt ju finben. Diefer begabte Emportomm= ling - von umfassenbem Blide für Staatsgeschäfte und eiserner Arbeitsfraft war feinem herrn unentbehrlich geworben. Man muß gestehen, bag er bas Staatsidiff in manden fritischen Augenbliden gefdidt fteuerte, mit überrafden= ber Sachkenntnig einzelne Sauptgebrechen ber Staatsmafdine erfannte, wie fich bies insbesondere in bem geberfriege Rhlefl's mit ber hoffammer Auch fremben Ginmischungen, wie bem hoffartigen Gebahren bes neuen fpanifchen Befanbtea, Grafen Ognate, ber auch mitregieren und verwalten wollte, verstand er entschieden zu begegneu. Ja obicon Rhleft ben fatholifden Rirdenmann und Restaurationsfreund nie verleugnete, gewöhnte er fich boch immer mehr, wo es unvermeiblich mar, ben firchlichen Standpunft bem politischen ju unterorbnen. Aber fein ehrgeiziges, bibiges Befen, fein "unruhiges Cerebell", über welches fein früherer Gegner, Rammerprafibent Unverzagt, icon 1598 fo fcarf logzog, feine unüberlegten, ruhmrebigen Meußerungen jum Nachtheile bes taiferlichen Ausehens, ber Mangel höfischer Schmiegsamteit gegen bie ohnebies feinem Ginfluge abgeneigten Erzberzoge Ferbinand und Mar, und ber Abgang einer ber wichtigsten Tugenben eines Staatsmannes, bes Schweigens zu rechter Zeit, - all bies mußte feiner Stellung verberblich werbeu. Die Anflage, er fei beftechlich gewesen, ift von untergeordneter Bichtigkeit. Jebenfalls liebte er bas Belb, wie bies ber Signoria befannt mar. Bagern und Spanien por Allem maren ibm abgeneigt. Seitbem er in ber Thronfolgefrage ein fo zweibeutiges Spiel getrieben, und im venetianischen Rriege fich außerft fprobe benommen, haften ibn ber Thronfolger und Erzh. Dar aus ganger Seele. Insbesonbere mar es ber lettere, melder icon feit 1617 Rhlesl's Stury berbeis fehnte und in brieflichen Neußerungen, in Unfragen bei Facultaten, ob man fich eines folden Staatsverberbers nicht gewaltsam entlebigen tonne, ben rudfichts: Tofen Groll jur Schau tragt. Die Baltung in ber bohmifchen Grage unb por ber ungarifden Rronung machten in ben Augen ber Erzberzoge und ihrer Bartei Rhlefl's Dag voll, und ba man mußte, ber Raifer werbe nie und nimmer feinen vertrauteften Rathgeber entlaffen, fo mablte man bie Form einer gewaltsamen Beseitigung. Der Besuch Erzh. Maximilian's (19. Juli) sollte ben Carbinalbifchof ficher machen; Tags barauf - obicon von bem Gunftlinge Ferbinanb's, Eggenberg, gewarnt - überraschte ibn beim Gegenbesuche in ber hofburg bie mohl geplante Berhaftung burch Collalto, Breuner, Dampierre und Montecuculi b. A. Er mußte fogleich einen Reisewagen besteigen und unter Bebedung ben Beg burch Innerofferreich nach Tirol machen, wo er junachft auf Schloß Ambras und bann in Innsbrud, fpater im RI. St. Georgen= berg bei Schmag, internirt blieb, um bann nach Rom beforbert zu werben, mo ihn als Saftling in ber Engelsburg ein Proceg erwartete, ben ber Ubitore Berospi birigirte, benn auch Rhlest's firchliche Saltung mar ein Gegenstand ber Anflage. Er blieb bann, losgesprochen, in ber Siebenhugelftabt bis jum Jahre 1627, und tehrte bei ganglich veranberter Sachlage nach Wien gurud, um wieber bei hofe als Bifchof moblgelitten ju fein.

Es fehlte nicht an meift lahmen Spottgebichten auf die gestürzte Größe.

Auch eine gebruckte Anklage wiber Carbinal Khlesl's Berbrechen vom Jahre 1618 finbet sich vor.

Erwägt man die Anschuldigungen Khlesl's unbefangen, so kann ihm eine hochverrätherische Schäbigung ber Interessen des Kaiserhauses nicht zur Last gelegt werben; mit seinem Sturze war der Kaiser seiner rechten Hand beraubt und nun galt der Wille des Thronfolgers. Mathias empfing, gichtkrank an's Bett gefesselt, die Botschaft von dem Vorgefallenen durch die Erzherzoge, welche ihre Maßregel als einen Act der Nothwendigkeit rechtsertigten.

Es heißt, ber Kaiser habe seinen Aerger schweigend verbissen, seine Gattin jedoch die Bemerkung nicht verwinden können, "Sie merke wohl, daß ihr Gatte zu lange lebe". Mathias mußte sich in das Vorgefallene fügen. Schon eine Woche später schrieb Eggenberg "die Amotion des Cardinals improbirt man nicht mehr, wohl aber den Modus".

Den Böhmen wuchs ber Muth. Anfang Juli mar ber pfälzische Großhofmeister, Graf Solms, in Prag eingetroffen; die Berbinbung Böhmens mit der Union naht bem Abichluffe. Der Savoner hatte mit Spanien schon im Juni Frieden gemacht und ftellte dem Mansfelber 2000 Mann für bie Pfalg gur Berfügung. bei beschäftigte sich aber ber Beibelberger Hof mit ber Debia= tion beim taiferlichen Sofe, wo fich auch Bayern, Maing und Sach fen als Friedensvermittler vertreten ließen. Der fachfifche Kurfürst, auf die Pfalz längst eifersüchtig, das Auge auf die Lausis gerichtet, und von feinem einflugreichen Sofprediger, Soë, einem geborenen Wiener — mehr als je gegen die "Calviner" eingenommen, hatte schon den 12. Juli dem Kaiser sehr dienstfreundlich angezeigt, gern bereit zu sein, bas entstandene Feuer zu löschen; auf ihn konnte man rechnen. Die Mediation war begreiflicherweise nur Romöbie, wie Anhalt an ben Führer ber aufstandsbereiten Stände Desterreichs, Tichernembl beutlich genug schrieb und balb äußerte sich Camerarius triumphirend, "wir halten ben Wolf bei ben Ohren"; bie Böhmen burften um feinen Breis die faiferlichen Bebingungen annehmen.

Daß umgekehrt ber Wiener Hof die Ansprüche ber böhmischen Aufstandspartei unannehmbar fände, wußte die Pfalz am besten. Während die Diplomatie arbeitet, in Mähren und Schlesien Landtage vorsbereitet werden, und auf dem ersteren sich der Thronfolger R. Fersbinand einsindet (Mitte August), Zierotin und seine Mitverodneten in Prag verhandeln, dann nach Wien abgehen und es den Anschein

hat, als ließe sich etwas von ber kursächsischen Bermittlung bei ben Böhmen erwarten, — ist schon auch ber Krieg im Gange.

Dem Kaiser stehen bamals zwei tüchtige Generale, beibe Walslonen, zur Verfügung; Graf Longueval von Bouquoi, ein alter methobisch langsamer Kriegsmann aus spanischer Schule, ben ber Mabriber Hof bem Wiener überließ und ber jüngere feurige Duval von Dampierre, ber vor Gradiska sich so wacker benommen. Ansfang August zählte das kaiserliche Heer an 14,000 Mann; ben 13. August überschritt Dampierre die böhmische Grenze und bald stand er den ständischen Truppen gegenüber, zu welchen dann Mansefeld mit savopisch-pfälzischen Söldnern stieß, um von Ende August ab als böhmischer Artilleriegeneral seine Bestallung zu sinden. Doch kam es zu keiner Entscheidung zunächst, in kleinen Gesechten und beiderseitigen Berwüstungen verläuft der Ansang des böhmischen Krieges.

Der Breslauer Landtag, den die Schlesser unter dem Vorwande drohender Türken- und Tartarengesahr einberusen hatten, doch nur das Unionswerk mit Böhmen auf die Tagesordnung stellten, zeigt am besten die dort herrschende Strömung, und mit Behagen schreidt Pawel an die Kurpfalz, auch in der Steiermark sei man sehr "schwierig", der Eggenberger dahin abgeordnet, um die Gährung zu dämpsen. In der That lesen wir dalb den Besehl der geheimen Kanzlei an die steiermärkischen Verordneten, das Land zu verwahren und die bezüglichen Versügungen vom Schlusse des Jahres.

Aber beiben Theilen, bem Aufstande und ber Regierung, fehlte es an ausgiebigen Mitteln zu entscheibenben Schlägen; die kaiserlichen Kassen waren leer, fremde Hülse in weiter Ferne, da ungarische Gewitter im Anzuge.

Die Böhmen hatten gleichsalls mit Gelb und Kriegsbebarf ihre Noth; vor Allem aber gebrach es ihnen an friegstüchtiger, einsheitlicher Führung. Der Kurfürst von der Psalz schwankte zwischen ehrgeizigem Begehren und dem Bedenken, sich vor der Welt mit der "Rebellion" zu verbinden und der Rotenburger Unionstag (September dis Mitte October 1618) bewies, daß man nicht viel riskiren und lieber schreiben — als handeln wolle. Savoyen, das man jeht eifriger als je bearbeitet, soll mit Geld herhalten, aber es braucht lange, bevor der schlaue Herzog sich zu Subsidien herbeiläßt.

In unerquicklicher Schwebe, unter verwüstenden kleinen Rämpfen zwischen ben Böhmischen, unter heinrich von Thurn und ben Kaiser-

lichen, unter Bouquoi und Dampierre — in Sübböhmen und Rordösterreich — naht bas Jahr 1618 seinem Ausgang.

Aber gerabe jum Schluffe traf bie Raiferlichen Miggeschick. Den 21. November bemächtigt fich Mansfeld, - wohlgemertt im Solbe bes Herzogs von Savonen, wenngleich mit bohmischer Beftallung, — bes wichtigen Pilfens, ber britten Stadt Bohmens; bie Raiserlichen muffen Böhmen raumen, Thurn bringt in Desterreich ein; Bouquoi balt fich mit Mube in Bubmeis. Schon um biefe Reit hatte eines ber Säupter ber Actionspartei, Raupowa (Huppa), bem pfälzischen Residenten in Brag, Achaz von Dohna, mitgetheilt, man sei entschlossen, mit bem Raifer zu brechen und werbe seinem herrn bie Krone Böhmens antragen. Mansfelb warb nun zur entscheibenben Botschaft nach Turin, ber Geheimschreiber bes Markgrafen von Anspach, Balth. Neu, nach Benebig gur Alliangverhandlung bestimmt. Chriftoph von Dohna follte an ben Hof bes Schwiegervaters Friedrich's V., Jatob I. von England. hoffte Anhalt, werbe fich ein weites Ret über bem Saufe Sabsburg aufammenzieben.

Und in der That bedurfte die böhmische Rebellion fremder Unterftützung. Denn mit Neujahr 1619 tam hunger und "großes Sterben" über die ständische Armee, bagegen erhielten die Raifer= lichen Verstärkungen, und hatten, ohne alle Frage, bessere Führer eigentliche Solbaten, nicht eitle Dilettanten, wie S. von Thurn ein folcher war; benn Mansfeld mar wieder zum Diplomaten ge= worben, und außerhalb bes Landes. Wer aber bie Haltung R. Jatob's I. von England jur böhmischen Frage vor Augen hat, wie er ben hoffnungen bes pfälzischen Schwiegersohnes auf Gelb und auf fonstige Unterstützung — bei "gutem Willen ber Böhmen", — wenig greifbare Aussichten bietet; wer ferner bie Unterhandlungen ber Pfalz und ber Unirten insbesondere feit ben Kreilsheimer Beschlüssen vom März 1619 mit Savoyen bis zum Tractate von Rivoli (18 .- 28. Mai) verfolgt, ben Anhalt mit Rarl Emanuel abschloß, und barin ein mahres gegenseitiges Gaukelspiel, ein schwindelhaftes Versprechen halb unmöglicher Dinge gewahrt; bann sieht, wie balb Anhalt felbst, ben Berzog Karl Emanuel "ehrgeizig, herrschfüchtig, tyrannisch" u. f. w. nennt, ber nichts als Schulben habe, und bem göttlichen Strafgerichte entgegen= laufe, - muß erkennen, bag bie ausländischen Freunde bes bohmifden Aufstandes winig fichere Aussichten auf thatfach: liche Unterftutung boten. Sach fen mar fo gut wie faiferlich und

ber polnische König Sigismund III. bem Wiener Hofe befreundet, wie sein scharf abmahnendes Schreiben an die schlesischen Stände vom September 1618 beweist.

Dennoch bot das Zusammengehen fremder Politik mit dem alle Länder unmittelbar ober mittelbar ergreifenden Aufstande eine große Gefahr für den Bestand des Hauses Habburg, an dessen ficheren Ruin Niemand sester glaubte als Anhalt, der Allerweltspolitiker; doch auch kühlere Beobachter fanden den Niedergang, ja den Zerfall Desterreichs wahrscheinlicher als das Gegentheil.

Denn im Januar 1619 rufteten ichon bie protestantischen Abelsberren Defterreichs im Biertel o. b. Dr.=B. und o. b. 20. 20. Sie hatten eben einen Tag vor ber Prager Rataftrophe (2. Mai) ihre Beschwerben geharnischter als fonft vorgelegt, nach vier Bochen Bartens eine Deputation nach bem faiferlichen Sommerfibe zu Gbersborf abgeben laffen, beren Sprecher, Rrb. A. Thonrabl, fo unbotmäßig rebete, bag ibn ber Raifer gurechtzuweisen fur aut fanb. Die Unstreugungen ber Regierung, bie Bahrung ju ftillen, eine Bereinigung ber Stanbe beiber Befenntniffe gur Gintracht und logalen Saltung herbeiguführen, mußten Angesichts ber Befinnungen ber Sauptführer: eines Efchernembl, Rarl v. Jörger, Gotth. u. Rich. Stahremberg u. A. fcheitern. Tichernembl, ber im vorwurfsvollen Schreiben vom 6. Januar 1619 an Bierotin, ben Gegner bes Aufftanbes, bie fichere Aussicht auf eine allgemeine Confoberation aussprach, fant an bem innerofterreichischen Grulanten Anbreas v. Ungnab einen thatigen Berbunbeten. In Steiermart, Rarnten und Rrain bereitete fich in ber That biefe allgemeine Confoberation ber Afatholischen por. benn ber bezügliche Bunbesbrief ber Steiermarter (1619, 20. Februar, Grag), Raintner (4. Marg, Rlagenfurt) und Krainer (Laibach) liegt vor und besagt, bei aller formellen Bahrung bes "politifchen Gehorfams gegen ben gnabigften Rönig, Landesherrn und Landesfürften" ein Bufammenfteben bis jum Meugerften. Und bag überall ber Blaube, bie "driftliche Libertat" ben Dedmantel ber poli= tifden Stanbeszwede abzugeben hatte, lehren bie vertraulichen Correspondenzen. zeigt bas richtige Urtheil Zierotin's über ben Sachverhalt.

Nichts schien ber weitverzweigten Aufstandspartei gunstiger als ber Tob Kaiser Mathias', ber ben 20. März 1619 eintrat; nun war gewissermaßen die letzte abwehrende Schranke gefallen.

Der gichtkranke Kaiser hatte vom Herbste 1618 ab wenig mehr gegolten, Alles lief schon durch die Hände des Thronfolgers; seine Vorgemächer standen öde. Es mahnte beinahe an die letzten Tage seines entthronten Bruders. Raum ein Halbjahr früher war aber auch eine wichtige Stütze Ferdinand's, Erzh. Maximilian, aus dem Leben geschieden (2. November 1618).

M. erlebte manche herbe Enttäuschung. Lange hatte ihn bie Aussicht auf Polens Thron beschäftigt; noch 1597 suchte er Unterftürung seiner Ansprüche Krones, Gesch Oesterreichs. III. 27

bei bem Cgaren ber Mostowiter, mit welchem Sabsburg in bauernben biplomatifchen Begiehungen bleibt. Erft 1598 gab Dar jebe weitere Bemuhung endgultig auf. Aehnlich erging es ihm mit Siebenburgen. Statthalter und feit 1612 Regent Tirols und ber Borlande geworben, fand er enblich einen größern felbständigen Lebenstreis, und nicht gering mar fein Ginfluß in allen großen Fragen bes Sabsburger Saufes. In Tirol felbft machten ihm ber leibige Bisthumshandel, ber Graf von Arco als unbotmäßiger Bajall, ber Benebiger= frieg mit Innerösterreich und nicht wenig die unvertilgbaren Regungen ber "Reberei" im Lande ju ichaffen. Der Brirner Bifchof flagte viel barüber. Hall und Schwag galten noch immer als ftart jektirerifch, ebenfo in ben Orten Roffen und Billerfee bie Berginappen, bie bann freilich bas land raumen mußten. Much ein Apostel bes "neuen Evangeliums", ber Binbergefelle Baul Loberer aus Miebers, bei Innsbrud, taucht auf und findet Anhang. Doch maren bies nur vereinzelte Ericheinungen, welche bas von ber Gegenreformation bem Katholicismus ganz zurückeroberte Land in feiner firchlichen Haltung nicht manbeln fonnten. An gutem Billen, Die Lanbesangelegenheiten in's rechte Geleife ju bringen, ließ es ber thatige Erzbergog nicht fehlen. Dit feinem Tobe fällt Tirol und Borberöfterreich bem Gesammterbe bes Thronfolgers Ferbinanb ju. Doch maren barauf icon bie Blide Ergherzog Leopolb's, bes Bifchofs pon Baffau und Stragburg, gerichtet.

Die Thronbesteigung Ferdinand's II. vollzieht fich in einem Zeitpunfte, ber nicht leicht verhängnisvoller fein konnte. Böhmen fteht im Aufruhr; in Mähren, Schlefien greift er um fich, bie Batente, die ihn beschwören follen, die Erklärung Ferdinand's II. au Gunften ber Rechte und Freiheiten Böhmens (6. April 1619) bleiben wirkungslos. Die protestantischen Stände Rieder-Desterreichs zögern mit ber Hulbigung; noch entschiebener bie Ober=Dester= reicher, welche die Ansprüche des einzigen noch lebenden Sohnes Maximilian's II., Erzh. Albrecht's vorschüten. Den 11.—19. April befchließen sie ben Beitritt zur böhmischen Conföderation und ben Anschluß an die Bfalz, wenn Ferdinand mit Gewaltmaßregeln eingriffe. Karl von Jörger, Hauptmann bes Traunviertels, wirbt . Truppen und befestigt bie Baffe; auch die Steiermärker werben bearbeitet, wie die Gegenweisung Ferdinand's vom 1. Juli am besten andeutet. Anhalt mar allerbings mit ber Bewegung, nament= lich in Mähren. nicht zufrieben, - "ich friß mich fchier vor Unlust" schrieb er. Noch hielt sich Bouquoi in Budweis, doch nur Die Trennung ber unverträglichen Kriegshäupter Thurn und Mans: Dafür aber brach felb bewahrte ihn vor bem Erdrücktwerben. Thurn nach Mähren ein und rig bier bie gogernden Gefinnungsgenoffen am Olmüter Tage mit fich fort; bald erscheint er verwüstend in Nieder-Desterreich, wo seiner Biele harren. — Anfang

Juni erscheint er vor Wien, aber trot aller Ungunst ber Verhältnisse sorzte ber Bürgermeister Moser für die Vertheibigung. Den 11. Juni sindet sich eine Sturmdeputation von 16 proztestantischen Mitgliedern in der Hosburg ein, um an bittere Vorwürfe Zwangsforderungen zu knüpfen, deren sich in dieser Lage der neue Herrscher wohl nicht entschlagen könne. Aber Ferdinand bleibt standhaft und das unerwartete Erscheinen von kaiserlichen Reitern des Dampierre'schen Regimentes unter Führung des Obersten St. Hilaire (Santhelier) am Burgplate verscheucht die Dränger.

Noch steht Thurn drohend vor der Stadt, aber der glückliche Streich Bouquoi's gegen Mansseld bei Netolic (12. Juni), der ihm den Weg gegen Prag öffnet, bestimmt die erschreckten Directoren und Thurn zum schleunigen Rückzug von Wien und zur Deckung Böhmens.

So hatte Ferbinand ben Weg offen zu einem ber nothwen= bigsten und entscheibenbsten Schritte, gur Bewerbung um bie beutsche Raiserkrone. Er eilt in bas Reich, indem er seinen Bruder Leopold als Statthalter zurüdläßt. Die Reife führt ihn zuvörderst über Salzburg, wo er (6. Juli) mit bem englischen Diplomaten, Lord James Han, Biscount von Doncastre, als "Vermittler" zusammentraf, nach München (14. Juli). Bier lag bie wirksamste Bulfe, nur ber Banernherzog, bas Saupt ber Liga, verfügte über bedeutende Mittel. Wohl kommt es nur zu allgemeinen Bereinbarungen, aber beffen konnte Ferdinand ficher fein, daß Max von Bayern der Verlodung der Pfalz, Rebenbuhler des Habsburgers au werben, widerstehen werbe. Nicht Bescheibenheit und Jugend= freundschaft, sondern nüchterne politische Ginficht und das Streben nach greifbaren Bortheilen verwehrten ben Wittelsbacher zu candibiren; es brauchte nicht erft frangösischer Abmahnungen. Union verliert am Beilbronner Tage (Juni) nur Zeit mit Reben und Blanen; kläglich ift bas Ergebniß bes Beibelberger Tages (Mitte Juli), man folle ben Bapernherzog, ober ben Habsburger Albrecht vorschlagen, murbe aber Ferbinand gemählt, sich ber Mehrheit anschließen. So fant bem Pfälzer im entscheibenben Augenblide ber Muth zum Wagniß. Enbe Juli befindet sich Ferdinand als König Böhmens am Bahlorte, in Frankfurt; bie Reichsmähler erscheinen, nur Sachsen und Pfalz nicht perfonlich. Auch eine bohmische Gefandtichaft, bie bas Rurrecht für fich in Anspruch nimmt, trifft ein; aber fie wird abgewiesen. Den 28. August erscheint Ferdinand als einstimmig gewählt. Die Ginigkeit ber geiftlichen Rurfürsten ebnete Alles für Ferbinand. Daß er die Wahlcapitula= tion so leicht und freudig beschwor, "als ginge es zum Tanze", begreift sich leicht, benn einer schweren Sorge war er entlastet. Als beutscher Kaiser konnte er nun bem Aufstande in seinem Rücken gewichtiger begegnen. Den 19. September folgte die Krönung; Ende des Monats war er wieder in München und schloß den endgültigen Vertrag mit Mar und ber Liga ab.

Mehr als je bedurfte er bes Beistandes, benn die Dinge da=

beim standen schlimmer als er sie verlaffen.

In Bohmen = Mähren und Schlefien mar bie Entichei= bung ber Herrschaftsfrage eingetreten. Den 23. Juli versammelte fich ber große Conföberationslandtag in Brag; die Mährer und Schlefier erschienen, auch die Lausitzer maren anwesend; bie Pfalz vertrat Achaz von Dohna. Schon ben 16. Juli waren 103 Conföberationsartitel aufgesett worben. Jest trat in ben Verhand= lungen die Religons- und Wahlfreiheit ber Länder in den Bordergrund. In ber wichtigsten Sigung vom 19. August stellte Rou= powa die entscheibenden Fragen: ob man Ferdinand absetzen durfe, ober ob es noch Mittel gabe, seine Berrschaft möglich zu machen; die Mehrheit bejaht die erste und verneint die zweite Frage. 26. August schreitet man nun zur verhängnisvollen Reuwahl bes Königs von Böhmen. Für ben Savoner fprach nur Mansfeld, für ben Sachfen erhoben bie beiben Schlid und Gels, Führer ber Lutheraner, die Stimme; Dänemark und Gabriel Bethlen murben nur nebenher genannt; bie große Mehrheit, von Rican, Bubowa und Roupowa geführt, war für ben Pfälzer. Den 27. August murbe bie Absehung Ferbinand's feierlich verkündigt und die zweite ober größere Apologie ber Böhmen follte biefen Schritt vor ber Welt rechtfertigen.

Die Nachricht von ber böhmischen Königswahl bes Pfälzers, welche Mittags, unmittelbar nach ber Kaiserwahl in Franksurt eintras, versehlte bie Wirkung; sie war zu spät gekommen. In Sachsen aber war man boppelt erbost auf bie Pfalz und Hoë ließ seinem Grolle gegen bie "calvinischen Branbfüchse", "Giftspinnen", "Lästerposaunen" sreien Lauf; es war bie Kraftsprache bes Relizgionshasses in beiben Lagern.

Für Defterreich maren Prager Beschlüsse ein Signal fur bie Actionse partei, sich zu regen. Es schien bies um so gelegener, als ber Sturm auch schon in Ungarn losgebrochen mar.

In ben ichlefischen Actensammlungen jener Zeit findet fich ein interessantes Actenstüd aus bem Jahre 1618, bas uns ben Stand ber ungarischen Rronsfinanzen offenbart. Er entsprach ber Finanzlage in ben öfterreichischen Erblanden in ben letten Tagen Wathias', als man nach Gelb fahnbete, bei ben reichften Maflern mit schlechtem Erfolge um Darleben warb, rudftanbige

Befolbungen noch aus Rubolph's Tagen fculbig bleiben mußte, und taum ben Solb fur bas fleine faiferliche Beer aufzubringen in ber Lage mar. In biefer ftaatswirthicaftlichen Rothlage Ungarns, welches bie bebeutenbften Berrichaften Stäbte und Bergorte verpfanbet, bie michtigften Baffenplate: Rafcau, Sz. Anbras, Bubnot, Onob, Totaj, Rallo, Ecfab, Szathmar - im Often bes Landes halb mehrlos zeigt, andererfeits in bem Mangel eines ergebenen Beeres, murgelte bie Gefahr, von Greigniffen überraicht ju werben, bie mit bem Berhalten bes neuen Gurften Siebenburgens und mit ber zweibeutigen Stellung ber Bforte ausammenbingen. Gabriel Bethlen mußte, bag ber Biener Sof feiner nachbarlichen Machtstellung abgeneigt fei. Die Ragy-Rarolyer Berhandlungen mit ihm, im Tobesmonate R. Mathias' (1619, 26. Marg) abgeschloffen, bemantelten nur bas gegenseitige Difftrauen. Dag bie Forberung feiner Abgeordneten, Ferbinand II. folle ihm ben Fürstentitel zuerkennen, auf Bebingungen fließ, tonnte er als Beleibigung in Rechnung ftellen. Schon bamals entging bie Sachlage im Beften ber Leitha, bie gange auswärtige Conftellation ihm nicht, und rief meitgreifenbe Blane gegen bas Saus Sabsburg mach. Aber er faßte nur fichere Erfolge in's Auge.

Enbe Dai follte ber Pregburger Lanbtag vor fich geben, Balatin Forgach ben neuen Berricher vertreten. Das vergog fic, und als Thurn mit bohmijd:mabrifden Truppen zwijden Stalic und Debenburg ftanb, forberten bie Bohmen ben Lanbtag auf, im Sinne ber fruberen ftanbifchen Confoberation von 1606 zu handeln und ihre Truppen von ber gabne Bouquoi's und Dam= pierre's abzuberufen. Bohl brangten bie faiferlichen Felbherren Thurn gurud, aber bie ungarifchen Solbner liefen fpater, als ber Bortrab Bethlen's auftauchte, auf eigene Fauft von bannen, um feiner Fahne anzugeboren. Balatin Forgad gab fich alle Dube, ben Stanbpuntt einer ftreng neutralen Stellung Ungarns zu mahren, aber nun brach im Lanbtage felbft bie Ungnfriedenheit, ber Blaubensfreit los, und mabrend bie Regierungsmanner, Forgach, Pagman und Egterhagy mit ber Lanbespertheibigung burchbringen wollten, fprachen bie Thurgo's unb Georg Rafocgy, Sigismunb's Sohn, mit Bethlen im Ginverständiffe fo gut wie bie Magnaten G. Szecin und Frang Berenni, für bie Dringlichfeit ber Gravamina. Rurg guvor hatte ber ichlaue Bethlen, - wie fcon bei Lebzeiten Mathias' - bem neuen Konige feine bebingte Bulfe abermals anbieten laffen, um Ferbinanb's Nachgiebigkeit zu erzwingen. Die Ablehnung biefer bebentlichen Antrage macht ihm bie Sanbe frei. Der Bforte verfichert er fich burch feinen Gefanbten Borfos. In Oberungarn berrichen feine Glaubensgenoffen, feine Anbanger por. Nur Giner ift bier fein geschworener Biberfacher, Georg Somonnay, vertrauter Freund Egterhagy's, ber unter ben Regierungsmännern am entichiebenften gegen ben Siebenburger auftritt.

Bur Zeit, als die Raifermahl Ferdinand im Reiche beschäftigt, bricht Bethlen los. Seinen Anhängern in Ungarn melbet die Botschaft aus Kronstadt (18. August) sein Erscheinen. Schwertstreich fann er ben 6. September bis Rafchau porbringen. Homonnan muß balb nach Bolen flüchten. Sierher, nach Raschau entbietet er die Stände des Oberlandes, bier entwirft fein Sofprediger Alvincan bas nicht ohne Schwung verfaßte Manifest. bie "Klagen Ungarns" (Querelae Hungariae), ben Fehdebrief gegen bas katholische Regiment bes Sabsburgers. Scharfe Beschlüffe werben gefaßt, Georg Ratoczn zum Hauptmann Ober-Ungarns erforen. Bethlen's Felbhauptleute, Frang Rheben voran, bezwingen mit leichter Dube bas ganze Oberland bis an die Waagmundung. Ms ihn auf bem weitern Zuge in ber Liptau ein vorwurfsvolles Abmahnungsschreiben bes habsburgfreundlichen Bolenkonigs Gig = munb's III. aufhalten foll - barf er felbstbewußt antworten, er fomme nicht als Einbringling, fonbern als eingelabener Befreier; Bregburg ausgenommen, gabe es biesseit ber Donau feine Stadt, feine Burg, feinen Abeligen, ber gegen ihn fei. Den 9. October bereits in Tyrnau, im Vororte bes Ratholicismus, empfängt er bie Bundeshülfe beischenden Gefandten Bohmens und Dabrens. Sie kommen nicht mit leeren Sanden. Und nun entsendet er Rheben mit 8000 Reitern bem Grafen Thurn ju Gulfe.

Preßburg kann ihm nicht Widerstand leisten, benn nur 1200 Fußknechte unter Tiefenbach konnte der Statthalter, Erzh. Leopold zur Deckung aufbringen. Am 14. October ist Bethlen Herr des Krönungs- und Landtagsortes, und mit kluger Zurüchhaltung fordert er den wehrlosen Palatin zur Einberufung der ständischen No- vemberversammlung auf. Er selbst eilt weiter, um sich mit Thurn vor Wien zu vereinigen. Bouquoi und Dampierre konnten dies

nicht hindern.

Weit größer war die Gefahr für Ferdinand's Hauptstadt und Reich als im Sommer. Den 26. November lagert Bethlen bei Schönbrunn. Aber im Rücken Bethlen's, in Polen, hatten Althan und Hakoczy erleidet bei Sztropko am 22. September eine entscheidende Niederlage. Bethlen muß nun Szech eiligst nach Ober-Ungarn entsenden; er selbst trennt sich von Thurn, nicht gewillt für die Sache Böhmens ein Wagniß zu bestehen; auch Thurn weicht nun von Wien zurück. —

Aber noch schien ber Höhepunkt ber Gefahr für Ferdinand nicht erreicht. Einen Gegenkönig hatte bereits der Habsburger wider sich, benn nach längerem Zögern und Schwanken ließ sich der Kurfürft von der Pfalz durch den eigenen Ehrgeiz, den auch die Gattin theilte, den Rath der Umgebung, in welcher der Hofprediger Schulze (Scultetus), ein zweiter Hoë, nicht wenig galt und durch den Beschluß der Rothenburger Unionsversammlung (17. September), in welcher Christian von Anhalt das Wort führte, zur Annahme

bes gefährlichen Geschenkes, gegen bie ahnungsvolle Warnung ber würdigen Mutter, ber Oranierin Luife, bestimmen (1. October). Bon London hatte Chr. von Dohna allerdings nur halbe Zufagen Den 24. October betrat Friedrich das Böhmerland, mitgebracht. ben 4. November empfing er bie Krone, brei Tage fpater bie Gattin; aber bem balb verrauschenben Jubel und Gepränge sollten ernftere Brüfungen ber jungen herrschaft folgen.

Denn ein zweiter Gegenkönig Ferdinand's ftand in naber Ausficht. Noch bevor Bethlen bas Lager vor Wien aufhob, hatte ber Bregburger Landtag unter ber Berrichaft feiner Bartei begonnen (18. November); er war ziemlich stark besucht — boch fehlten die Bertreter Slavoniens und Croatiens und nicht wenige aus Gespanschaften jenseit ber Donau. Stänbische Abgeordnete ber öfterreichen Rachbarlanber faumten nicht zu erscheinen. Bethlen's Sache ift im Steigen; Somonnay's Rosafen reiten beimwarts. Bolen erklart fich Bethlen gegenüber zur Neutralität bereit und ber türkische Beg von Gyula überbringt bem fturmischen Reichstage (18. December) bie Zusage ber Gunft und bes Beiftandes ber Pforte. Immer heftiger werben bie Antlagen wiber bie Rechtmäßigkeit ber Wahl Ferdinand's, gegen ben Bapismus, Bazman und die Jefuiten; nur in ber Absetung dieses Habsburgers liege bas Beil, die Insurrection sei gesetlich, benn sie fei verfassungsgemäß in ber golbenen Bulle begründet. Bergebens bietet Balatin Forgach feine ganze Beredsamteit auf, beinahe mare auch ihm bas Loos ber Defenestration zu Theil geworben.

Die Abwesenben: Banman und Efterhagy, ber brieflich feinen Sohn über diesen Reichstag ausließ, find am meisten Gegen= ftand bes haffes. Sie gelten als geachtet, Esterhagy's "neugebackenes" Magnatenthum und feine "Lohnbienerei" werben öffentlich gebrandmarkt. Er aber begegnet bem Allen mit einer Erklärung an bie Nation: fie moge fich vor ben Leuten huten, "welche golbene Berge versprächen, felbst aber um Sulfe in bie Frembe betteln gingen, ju Engländern, Schotten, Danen, Böhmen, Mahrern und Schlefiern."

Die Antunft ber Bevollmächtigten Ferbinanb's (26. December) tonnte die feinbliche Strömung nicht gurudbammen. Wenn ' nichts besto weniger Bethlen felbst vorschlug, feine Bahl und Rronung jum Ungarnkönige auf ben tommenben Reichstag in Neufohl (Befgtercze-banna) zu verschieben und mit bem Titel eines Fürften von Ungarn fich begnügte, fo lag ber Grund bavon nicht allein in seiner klugen Selbstbescheidung, sondern in dem neuen Auftauchen Somonnay's in Ungarn, mit bewaffneter Macht und

in gerechter Besorgniß vor bem Grolle ber Pforte. Denn seine Botschafter waren ganz bestürzt über ben Empfang beim Großvezier, ber ihrem Herrn sträsliche Sitelkeit und lügenhaftes Wesen vorwarf. Die Pforte war bem Uebermächtigwerben ihres Basallen abgeneigt.

Bethlen und Ferdinand bedurften Zeit zu neuen Rüftungen; so kam die unhaltbare Waffenruhe und der faule Vergleich vom 17. Januar 1620 zu Stande. Der Preßburger Reichstagssichluß ächtete aber die Jesuiten, die Landesverräther: Päzman, den Preßburger Probst Balassy, einen scharfen katholischen Polemiker, der die Querelae Hungariae bekämpste, Georg Homonnan u. A. Eßterhäzy solle sich vor dem nächsten Reichstage verantworten. Botschafter an Deutschland, Böhmen und die Pforte haben gebeihlich: Verbindungen anzuknüpfen.

. In der That fand das Bündniß Bethlen's und Ungarns mit Desterreich und Böhmen schon den 25. Januar 1620 seinen Abschluß. Bethlen arbeitet in Constantinopel gegen die österreichisschen Diplomaten Cesare Gallo und Starzer, denen es gelungen war, eine eventuelle Anerkennung Homonnay's als Fürsten Siebenbürgens durchzusehen. Diesen rührigen Gegner ereilte jedoch bald im Polenlande der Tod durch Bergistung; ein Glücksfall für Bethlen. Die Pforte beweist sich gnädiger; das Ausland dietet Anknüpfungspunkte; mit Böhmen wird zu Prag der besondere Wassendund abgemacht (25. April).

Unter günstigen Vorbebeutungen kann Bethlen Ende Mai den Neusohler Tag eröffnen, auf welchem Ende Juli die kaiserliche Botschaft erscheint, unter Führung des Generals Grafen Raymund Collalto, der mit würdiger Entschlossenheit den Thronsitz in Anspruch nimmt. Am 17. August verlassen sie und die polnischen Gesandten den Landtag, welcher zehn Tage später Bethlen zum Könige Ungarns ausruft. Aber die Krönung vermeidet noch der Vorsichtige. "Schuster bleibe dei deinem Leisten", soll er dem allzu hitig darauf drängenden Alvinczi gesagt haben. Zwischen der Parteiwahl und der Krönung lagen Aufgaben, die noch zu lösen waren.

Aber immerhin war das zweite Königreich für Ferdinand mehr als halb verloren; das Verderben Habsburg's — der terminus fatalis domus Austriae, der stets vor Anhalt's Augen stand — schien sich doch zu erfüllen.

#### 3. Die Schlacht am weißen Berge und die kirchlich-politische Restauration.

Literatur. Außer ber 3. 2. A. angeführten: 1) über bie Schlacht am weißen B. felbft und bie verlaufenben Rriegsereigniffe, bie alteren, gunachft zeitgen. Drudichrr. bei Beber, a. a. D., S. 407-409; Brenbel, b. Schlacht am weißen Berge 1620 (Salle 1875), eine Quellenuntersuchung; Ginbely im Casop. desk. mus., 50. Bb. (1877). 2) Ueber bie Folgen b. Schl. a. w. B. Bgl. u. b. altere Lit.; Beber, a. a. D. 412-413. D. wicht. Quellen: Stransty Respublica Bojema, 1. A. 1634 (Lenben), 4. A. Frantf., beutich b. v. Cornova, 1792 ff., Brag; Idea mutationum bohemo-evangelicarum ecclesiarum (Amsterb. 1624), stammt v. Prager Preb. Jacob Jacobaus; Historia persecutionum eccl. Bohemicae (Umfterb. 1648), gefchr. f. 1632 v. Debr., barunter auch Amos Comenius, Bengert (Bfeubonym: A. Regenvolscius) Syst. hist, chronol, eccl, Sclavonicarum . . . . 1. A. 1650; 1679 n. A. u. b. R. Wengerscius (Amfterbam); v. fath. S .: Caraffa, Germ. restaur. u. Relatione a. a. D.; Balbin, Miscellanea hist. regni Boh. IV. Ueber biesen patriotischen Geschichtschr. b. Ges. Jesu vgl. bie Abh. von Rybicta im 45. Bbe. bes Cas. cesk. mus.; ferner Sanus, über bie vanbalifche Thatigfeit bes Jef. Ronias in ber bohm. Lit., ebenba 1863, I., II. A.;

Peschet, Gesch. ber Gegenresormation in Böhmen (Leipz. 1843, 2. Tit.s A. 1850); Legiss Glückselig, Böhm. Chronik, S. 160 ff.; R. Reuß, la destruction du protestantisme en Bohême, epis, de la guerre de 30 ans (extrait de la revue de théologie) (Strasbourg 1867); Ueber Comenius s. Palacky in ber böhm. Mus. Zischr. (1829 III.); Ginbely, Ueber des Amos Comenius' Leben u. Wirks. i. b. Fremde, Sigungsber. b. Wiener Af. b. B., hist. S., XV. Bb.

Tieftrunt, über b. polit. Zustand Böhmens, balb nach b. Schl. a. w. B., Cas. desk. mus., 47. Bb.; Kalouset, Böhm. Staatsrecht (1870, 6 A.); (i. czech. Spr.); Toman, Das böhm. Staatsrecht u. b. Entw. b. österr. Reichsibee, 1527—1848 (Prag 1872); Bibermann, Gesch. b. österr. Ges. Stee, I. Bb. (Junsbr. 1867). Ueber die gesellich. Verhältnisse Mährens v. 1620 veröff. Archivar Brands einen czech. geschr. Aufsat (Brünn 1866), (spoledni. pomery v nasi vlasti pred r. 1620).

Ueber bie Güterconfisc. f. ben Ber. b. Comm. 1623 i. Arch. b. böhm. Gesch., 3. Bb., S. 177—182 u. Riegger, Mater. z. Stat. v. Böhmen, 3., 5. Theil; w. u. bie Tilly= und Ballensteinliteratur; bie zahlt. Monographien z. Gesch. bes böhm. mähr. Städtewesens (vgl. I. Bb., S. 377 Lit.); insbes. v. Schlesinger, Hallwich, Lippert u. s. w. f. Böhmen; Bolny, d'Elvert s. Mähren; i. Aug. Majlath, G. Desterr., 3. Bb.; Pelzel, G. Böhm., 2. Bb. (reiche ältere Lit.); Schlesinger, Gesch. Böhm.; Anies, Buttke, Üb. Schlesies Ständeverhältnisse; Hurter, Gesch. Ferd. II. 3. Bb.; Prig, G. Oberösterr., 2; Herrmann, G. Karntens, 2. (vgl. Lebins

ger, Aelichfer a. a. C.); Dimit, G. Krains, 3. Th.; A. H. Horand, im Anz. f. K. b. d. Borz. (1862, Nr. 9—12), Catalogus exulum styrorum carinthian. et carniol. ex numero provincialium 1629, a. e. Hoschr. b. Wiener Hospibl.

Wer von den Zeitgenossen die Prager Wahlvorgänge bes Augustmondes 1619 und die Wahlkapitulation unbefangen erswog, die dem Gegenkönige Ferdinand's, dem Pfälzer Friedrich, vorzelegt wurde, und mit den Aufgaben, die seiner harrten, das Wesen des neuen böhmischen Herrschers verglich, mußte erkennen, daß die böhmische Actionspartei einen neuen König um jeden Preisssuchte, daß dieser sich die empfindlichsten Beschränkungen der monarchischen Gewalt gefallen lassen mußte, — "conditiones", wie eine Flugsschrift sagt, "dergleichen kaum ein Landberr seinen Leibeigenen hätt dürfen zumuthen," — und daß der junge Fürst, der ahnungslos "die Pfalz nach Böhmen trug", wie seine Mutter beim Scheiden schwerzlich ausrief, keine der Eigenschaften besaß, um ein solches Reich zu beherrschen, zu beglücken — und zu vertheibigen.

Denn trot ber kirchlichen Einigung ber akatholischen Parteien v. J. 1609 standen sich Lutheraner und "Brüder", die von jenen ihrer dem Calvinismus verwandten Richtung wegen auch kurzweg Calviner genannt wurden, durchaus nicht eines Serzens und Sinnes zur Seite, und die katholische Partei, wenngleich im ständischen Leben an die Wand gedrückt, fügte sich grollend dem neuen "ketzerischen" Regimente. Als nun von dem tactlosen Scultetus geleitet, der fremdländische, der böhmischen Sprache und Lebenssitte unkundige König den calvinischen Puritanimus grell zur Schautrug und mit allem "abgöttischen Wesen" in den Gotteshäusern aufs zuräumen begann, verletzte er tief die religiösen Gefühle der Andersegläubigen.

Die Flitterwochen ber neuen Herrschaft waren mit der Huldigungsreise nach Mähren und Schlesien (Februar 1620) vorbei, — es galt jetzt Thatkraft zu zeigen nach Innen und Außen. Aber in dem schwachen Willen, in dem unselbständigen Wesen Friedrich's war hiefür nicht Raum. Er schwankte zwischen den widerstreitenden Einflüssen seiner deutschen und böhmischen Umgebung, die sich bald scheel ansah und im ewigen Hader lag. Sin schlechtes Jahr, von Mißwachs und endlosem Kriege verursacht, Noth und Elend kündigte sich immer drohender an, und stand mit dem prunkvollem Hossehen des deutschen Königs und seiner englischen Gattin in grellem Gegensahe. Es sehlte an Geld, an Kriegsmitteln, — die Heeresleitung war vielköpsig; der militärisch bedeutenbste

Ropf, Mansfelb, ber Sölbnerführer, hatte kein Herz für die fremde Sache und lag mit den Directoren in ewigem Streit; er burchblickte auch wohl das Fadenscheinige dieses ganzen Kriegs= wesens.

Und boch follte es balb ben entscheibenbsten Kampf bestehen. Denn ber Gegner, ber Sabsburger Ferbinanb, getragen von bem Bewußtsein angestammter Rechte und bem Glauben an die Rukunft feines Saufes, einer Großmacht, Die icon ftarten Sturmen widerstanden, mußte, mas er wollte und follte. Das Bündnik mit Bayern und ber Liga ftand fest, ebenso ber Preis ber Kriegshülfe Maximilian's, die Verpfändung Ober-Desterreichs und im Sintergrunde bie Uebertragung ber Bfalz und ihrer Rur an Banern: in ber That nichts Geringes; aber - wo es fich um die Wiedergewinnung bes bohmischen Reiches und ben Sieg ber habsburgischen Monarchie und bes Katholicismus biesseit ber Leitha und ebenso um die Zutunft ber eigenen Herrschaft in Ungarn handelte, burfte Ferbinand nicht lange abwägen. Sein Botschafter Rhevenhüller und ber bayerische Agent, Dr. Leuder, bearbeis teten ben spanischen Hof, ber sich endlich im Hochsommer aufrafft, um Ferbinand's Sache und mittelbar bie eigene zu unterftuten. Philipp III. ruftet ein Beer, um es unter Spinola, einem ber besten Felbherren, altspanischer Schule, in die Bfalz einbrechen zu laffen. Auch ber Papft muß endlich, von Bayern gebrängt, mit den Subsidien für die Liga heraus. Bolen ist habsburgisch gefinnt; es hatte balb nach Friedrich's Wahl ernstlich auf den Ausaleich mit bem Kaiser bei ben Böhmen gebrungen. Volen und Rosaten stehen als Soldtruppen für Ferdinand bereit und erscheinen bald in Schlesien und Dahren. Ueber ben beiben Laufit hält Sachsen bie Banb.

Friedrich, der Pfälzer, durfte bagegen auf eine ausgiedige Unterstützung von Seiten des englischen Schwiegervaters nicht rechenen. Jakob I. sandte allerdings 2000 Soldaten, einen buntscheckigen Haufen Zuchtloser, unter Gren's Führung ab, versiel aber sonst stark dem Sinstusse der spanischen Politik und ließ nur unstruchtbare Vermittelungsversuche in Scene setzen. Frankreichs Königshof war damals noch einer entschiedenen Angriffspolitik gegen Habsburg-Desterreich fern, Venedig nur ein diplomatischer Freund. Die Hollander zeigten sich kühl und zurüchaltend und die Zeit des jungen Schwedenkönigs, sich in die deutsche Frage zu stürzen, war nicht gekommen. Zum Beistande ausgefordert, konnte sich Sustan Adolph leicht mit den Gefahren entschuldigen, die ihm der Papis-

mus und sein Rivale, der Polenkönig, bereiten. Sach sen stand bereits mit Ferdinand im Einverständnisse, benn die Lausitz war ihm als Bundeslohn zugedacht, und wenn auch Kurfürst Georg auf dem Mühlhauser Fürstenconvente (März 1620) noch zögerte, auf die Aechtung des Pfalzgrafen-Königs einzugehen, so war dies nur aus Bedenken über den Sindruck dessen in protestantischen Kreisen geschehen.

Was aber am unwiderleglichsten die innere Zerfahrenheit, den kurzen Blick, überhaupt das Wortreiche und Thatenarme der Union kennzeichnet, sind die Beschlüsse des Ulmer Tages vom 3. Jusi. Hier wußte es der schlaue Bayernherzog, unterstützt von Frankzreichs Gesandten, dahin zu bringen, daß die Union, deren damasliger Oberhauptmann der Brandenburger war, mit der Liga einen Neutralitätsvertrag abschloß, und hierdurch die Sache des Pfälzers in Böhmen preisgab, während Maximilian und die Liga in dieser Frage, Spanien bezüglich der Pfalz, freie Hand behielten.

R. Friedrich war somit auf sich, auf Böhmen, Mähren und Schlesien, soweit sie ber protestantischen Bewegungspartei angehörten, und auf die Sympathieen der Oesterreicher und Ungarn beschränkt. Die ausgiebigste hülfe konnte nur Gabriel Bethlen gewähren.

Denn all' die Correspondenzen über die Action der Desterreicher und der steierisch kärntnischen Gesinnungsgenossen: man wolle dem Pfälzer zufallen, dem Bethlen die Pässe öffnen, den Türken selbst sich als Schutherrn gefallen lassen, — verstummten dald Angesichts der ernsten Maßregeln Ferdinand's im Stammlande der Monarchie. Den Niederösterreichern wird ein peremptorischer Huldigungstermin gesetzt; die Mehrzahl sügt sich den 13. Juli; die Secessonisten versammeln sich in Horn und Retz und troten; den 12. September trifft dann 31 vom Abel die Achtung. Oberösterreich, dem das kaiserliche Patent vom 30. Juni die Augen öffnen soll, hört bald von dem Anmarsche des ligistischen Heeres unter Führung des Herzogs von Bayern und seines Feldherrn Tilly. Der fünstige Pfandherr Oberösterreichs erscheint den 3. August in Linz, setzt im Namen des Kaisers eine letzte Frist der Huldigung auf den 19. August und erzwingt sie von der Mehrheit.

Und nun bricht das ligistische Heer zur blutigen Entscheidung gegen Böhmen auf, nachdem es sich bei Nieder=Pölln (8. September) mit der kleinen kaiserlichen Armee unter Bouquoi vereinigt. Sin seltsames Geschick führte da die beiden wallonischen Landsleute zusammen, Bouquoi und Johann Tscherklas von Tilly, beren Ersterer noch jüngst der spanischen Krone gedient hatte,

während ber Zweite (geb. 1559), in jungen Jahren gleichfalls in spanischen Diensten, unter Alexander Farnese focht und von 1595 etwa bis 1610 ben Habsburgern biente, um bann, als strammer Solbat und rudfichtslofer Katholit von ben zerfahrenen Verhältniffen angewidert, baprisch-ligistische Dienste zu nehmen. Ballone auf bem bamaligen Schauplate, ein maderer Rrieger, Dampierre, mar furz porher als Solbat auf bem Rampfplate aefallen.

Denn bevor auf ben Befilben Bohmens gefchlagen murbe, batte bereits Bethlen bie Baffen ergriffen, feine Felbherren gegen Ladenbach (Lothaja), ben Git feines bebeutenbften Biberfachers, Epterbagy, aufbrechen laffen und in eigener Berfon Saimburg, ben wichtigen Grengplat an ber Donau, berannt. Dampierre foling jeboch bie Schaaren Bethlen's vor Ladenbach, nothiate ibn felbft von Saimburg abzuzieben, fturmte bann gegen Bregburg und fand bier pon einer Rugel frühen Tob. Collatto tonnte bei Betronell (11. October) bas Relb gegen Ratocap nicht halten.

Die Hülferufe Friedrich's von Böhmen und Anhalt's, ber Hauptftüte bes böhmischen Defensionswerkes, an Bethlen gerichtet, beweisen am besten, wie es brüben aussah. Es war ein Chaos, in welchem ber Streit bes böhmischen Rriegsrathes mit Mansfeld, beffen mieberholtes Entlassungsgefuch ebenso charakteristisch ift, wie bas Rurudweichen ber böhmisch-mährischen Armee Friedrich's gegen bie Mitte bes Landes, nachdem man die Vereinigung Bouquoi's mit ben Ligisten zu hindern unterlassen. Als ichon die Entscheidung mit arofen Schritten nahte, folog fich Mansfelb in Bilfen ein, taufchte bie Allierten, namentlich Bouquoi mit ber Aussicht auf Uebergabe festen Blates und seinen Gintritt in kaiferliche Dienste und hielt fie fo bis zum 25. October auf. Bur gleichen Beit funbiate er aber ber bohmischen Krone bie Dienste auf. Bum letten Male hatte er mit bem Generale Grafen Sollach (22. October) eine gemeinsame Baffenthat vereinbaren wollen. Gin letter Antrag Unhalt's, ben erprobten Rriegsführer festzuhalten, tam nicht mehr jum Austrage', und Gelbstverleugnung, moralisches Pflichtgefühl fannte Mansfelb nicht. Was galt bem fcblecht gezahlten Solbner= führer die verfahrene Sache der Böhmen! Nur ein Theil seiner Truppen, barunter fein Leibregiment, focht bei ber Entscheibung mit.

Bon Rafovic hatte fich ber Generalissimus Friedrich's und ber Böhmen, Christian von Anhalt, gur Dedung Brags gegen ben weißen Berg gezogen. Sier fclug er ein gut befestigtes Lager auf. Er folgerte richtiger als ber eigensinnige Graf Thurn. Schon

am 7. November trafen Bouquoi und die Ligisten im Silmarsche bort ein, am Borabende der Entscheidung. Die Hülfsschaar Bethlen's unter Simon Pécsy hatte noch nicht die Landesgrenze erreicht. Nur ungarische Söldner unter Oberst Kornis befanden sich in bedeutender Zahl unter böhmischer Fahne.

Alle Berichte ber Zeitgenossen, welche schon ber böhmische Chronist Stala ausführlich zusammenstellte, schildern die einstündige Schlacht am weißen Berge am Mittage (12—1 Uhr) des 8. September als zu Beginn für die böhmische Sache glücklich, dann aber durch Tilly's Besehl an den stürmisch-tapferen Ligistenoberst Krat in einem unwiderstehlichen Flankenangriffe gewendet und in eine beispiellose Niederlage der Armee des Pfälzers verwandelt. Anhalt, dessen eigener Sohn verwundet und in Gesellschaft Styrum's und des Rheingrasen gesangen genommen wurde, konnte die allgemeine Flucht nicht zurückdämmen; nur die Mährer, unter Führung der Schlicks und Thurns, harrten aus und starben meist den Tod des Tapfern. Von den Ligisten wurde der nachmals so besrühmte Pappenheim schwer verwundet; doch genas er zu Prag in guter bürgerlicher Pflege.

Ahnungslos, daß die Schlacht bereits geliefert, war König Friedrich aufgebrochen, um sein Heerlager zu besuchen. Anhalt, Thurn und Hollach sprengten flüchtig einher und brachten ihm Runde von dem Unheil. Nur 8 Stunden Frist gewährte der siegende Bayernherzog dem Niedergeschmetterten, der nur das Nöthigste zussammenraffend mit Frau, Kindern und geringem Gesolge aus Prag entstoh, den Weg über Nymburg nach Breslau einschlug, um dann gegen Ende des Jahres, entthront und heimathslüchtig, den Weg über Berlin nach Wolfenbüttel, Hamburg und endlich nach Holland zu nehmen, wo sich ihm zu Haag eine Freistätte darbot. Welche Fülle quälender Gedanken mochte seine Seele bewesen, und wieviel harte Vorwürse und Verwünschungen mochten dem "Winterkönige" in seine Verbannung solgen!

Eine Stunde Kampses entschied über die ganze Zukunft der Länder der böhmischen Krone und die gesinnungsverwandten Desterzeichs. Noch hofften die Schlesier am Breslauer Fürstentage (2. Dezember), bei Anwesenheit Friedrich's auf die Mährer und das Bethlen'sche Ungarn; sie versprachen treu auszuharren, "Leib und Gut dis auf den letzten Blutstropfen zuzusetzen." Doch all' diese Hoffnungen waren eitel, — und halb verzweiselnd hatte Friedrich seine oben angedeutete Flucht fortgesetzt.

÷

Aber bie hoffnung, aus ber Tiefe feines Unglude wieber emporgufommen, verließ ibn nicht. Der friegerifde Martgraf von Sagernborf, Johann Georg von Brandenburg-Anspach, hielt an Friedrich's Sache fest und suchte fich mit Gabriel Bethlen ju verbinben, ber noch in Baffen gegen bie Raiferlichen ftanb. Bon Samburg aus ichrieb ben 18. Februar 1621 Friedrich an G. Bethlen: "Er moge nur ben Rrieg im Rluge halten und Desterreich, Steier= mart und Rarnten ganglich vermuften, Dahren gernichten und Schlefien mit ber Rachbarichaft in Grund verberben und zu Afche brennen" (!) Inzwischen burfe Friedrich burch Unterftütung feines Schwiegervaters, R. Jatob's I., bes Danentonigs (mit beffen Genbboten und ben Bertretern Sollanb's, Englands bann im Marg 1621 Friedrich in Segeberg gufammenfommt), bes Ronigs von Schweben und ber nieberfachfifden Rreisftanbe (benen er am 2. Marg ichreibt) auf ein heer von 20,000 Mann, auf bie Mitwirfung Dan Bfelb's, ber fich noch immer "treu und ritterlich" gegen ihn beuehme (!) und auf ben Bund ber Generalftaaten gegen Spanien rechnen. In biefem Briefe ericheint bereits bie politifche Conjunctur ber nachften Sabre angebeutet. Des weitern Rrieges Bethlen's werben wir an anberer Stelle gebenten. Sier feien zunächft bie Rolgen ber Schlacht am weißen Berge bervorgehoben.

Wir haben bereits ber Schlacht am weißen Berge in ihrer weit= tragenden Bedeutung gedacht. An die Niederlage der ständischen Oligarchie, wie sie seit 1606 ihrem Höhepunkte zueilt, knüpft sich biesseit ber Leitha ber Niebergang bes autonomen lanbschaftlichen Lebens, wir möchten fagen seine Verflachung, ju Gunften ber bie öffentlichen Angelegenheiten ftets mehr bevormundenden Staatsge= walt. Das warnende Wort bes Autonomisten R. v. Zierotin, die Stanbe möchten nicht zu viel anftreben, um nicht Alles zu verlieren, follte fich erfüllen. Das, mas ben Geschichtsfreund ergreift, ift nicht bie Nieberlage bes übermuthigen, auf bas Privilegium ber Alleinherrschaft pochenben Reubalismus, in seiner unduldfamen Ginseitigkeit und groben Migachtung ber burgerlichen und bäuerlichen Interessen: - sein Kampf mit ber Monarchie mar kein Vertheidigungskrieg gegen Tyrannei, worin es allgemeine, heilige Rechte bes Boltes galt, sondern ein Rampf um mahrhaftig ungeit= gemäße Alleinbefugniffe, - beshalb hatte er auch einen fo schnellen, vernichtenben Ausgang. Was uns tief bewegt, ist bie Thatfache, bag die siegende Macht wie immer in folden Zeitläuften bes Rächeramtes waltet, und wenn der Kampf um das Recht aus: gefochten ist, die Unterliegenden als politische Verbrecher zur Strafe zieht, baß bebeutenbe, perfonlich achtbare Manner an Leib, Gut und Ehre gebüht werben, ihr Familienwesen bem Berberben überant= wortet erscheint, bag ber Sieg nicht bloß reinigendes Gewitter, fonbern zugleich zerstörende Fluth ist.

Der Kern des alten angestammten Abels Böhmens und Dab= rens, insbesondere ber beguterte Ritterftand, die Mittelflaffe ber Nation im politischen Sinne, verschwindet großentheils: ein neues Gefchlecht ber Lanbstände entwidelt fich, meift von frembburtigen Berfonlichkeiten begründet, beren Dienste bie Krone burch Schenkungen confiscirten Gutes entlohnt, ober bie in bie gunftige Lage kommen, foldes Gut leichten Raufes zu ermerben. Denn die Maffe biefer Confiscationen, welche Kerbinand II. selbst in der Landtaasproposition von 1630 auf nabezu ein Drittbeil ber Gütermenge veranschlagte, gerrinnt balb unter ben Sanben ber gelbbedürftigen Regierung, welche Werthvolles verschleubern muß. um rasch in den Besitz von Baarjummen zu gelangen, alte Berpflichtungen zu begleichen und überbies von ber Geminnfucht ibrer Vollmachtträger und Günstlinge mitunter schamlos ausgebeutet wird. Neben biefen neuen Lanbfaffen fteben bie einheimischen tatholischen Herrengeschlechter, benen bie Krone verpflichtet ift, weil fie in ben Tagen ber Sturme treu blieben, ober folche, die burch Ratholischwerdung und Lonalität ihren Vortheil rechtzeitig zu mahren verstanden. **®**§ beginnt fich ber Güterbesit in einzelnen großen Berricaftebestänben anguhäufen.

Berber gestaltet fich aber unfer Empfinden, wenn wir bie fatholische Restauration Bohmens ihre Arbeit beginnen feben. Wir wollen nicht in Abrebe ftellen, bag ber Sieg bes ftanbifden Brotestantismus in ber Schlacht am weißen Berge bem tatholischen Wesen eine empfindliche Keuerprobe bereitet und kaum mit Gemalt= thaten gespart hatte, wir wissen sehr wohl, bag jenen Zeiten bie Glaubensbulbung ferne ftand und auch in protestantischen Reichen bie herrschende Kirche es an Gewaltmaßregeln nicht fehlen ließ: aber jene Voraussetzung und biese leibige Wahrheit milbert nicht ben peinlichen Ginbrud ber fconungelofen Ratholigirung, welche ber Ueberzeugung Fessel anlegte, sich mit bem Scheine statt ber innern Wefenheit bes Erfolges mubte, und Tausende von Kami= lien zwang, aus bem Lande zu weichen, wenn fie bem Glaubenswechsel die Auswanderung vorzogen; welche wider das protestantische Bucherwesen einen vandalischen Rrieg begann und eine unabsehbare Fülle von leiblicher und geistiger Arbeitstraft bem Lande entfrembete, die jum Theile unersetlich blieb. Denn gerade bas reich entwickelte Städtewesen Böhmens und bas beutsche Burgerthum wurde von ben Folgen der Ratastrophe am härtesten betroffen; aus seinen Reihen gingen die Schaaren ber Exulanten hervor, welche bem benachbarten Sachien, ben branbenburg-preufischen Landen, bem

Norben Deutschlands Volkskraft und Gewerbsleiß zuführten. Waren biese staatswirthschaftlichen Einbußen an sich groß genug, so wurde ein Ersat des Verlustes in der Folgezeit unmöglich, da gerade Böhmen Mähren, in den Wirbel des nahen großen Krieges gezogen, wiederholt dessen Geerstraße und Tummelplat wurde. Dem Bösen solgte örtlich das Schlimmere; die nationalökonomische Krise trat erst dann recht grell zu Tage.

War die katholische Restauration in dieser Richtung ein grober politischer Fehler, der sich rächen mußte, so gestalteten sich seine Folgen noch in anderer Richtung verhängnißvoll. Die siegende Gewalt machte in den Augen der dem Besiegten stets geneigten Welt nicht bloß die Singerichteten zu Blutzeugen ständischer Freiheit, sondern die Geächteten und Exulanten zu Märtyrern ihres politischern die Geächteten und Exulanten zu Märtyrern ihres politischerischlichen Glaubens. Der große Kreis der Gegner Hadsdurgs im Reiche und in den Nachbarstaaten besaß darin den willsommensten Anlaß zur Verkeherung des österreichischen Herrschaften, in Hens; die schärfsten Federn, die sich in den Hansschen, in Solland, in Standinavien u. a. D. gegen das Haus Desterreich sortan in Bewegung setzen, gehörten dem Kreise der Flüchtlinge und Auswanderer an.

Dazu tritt ber große Nachtheil ber nun vorherrschenden geistigen Absperrung ber beutschen und böhmischen Lande Habsburgs vom Reiche, die doch keinen politischen Bortheil dem Staate brachte und eine Entfremdung, eine begreiflicherweise scheele, oft ungerechte Auffassung im Auslande nach sich zog.

Zwischen bem Pringipe ber katholischen Restauration Ferdis nand's II. und ber Art feiner Berwirklichung muffen wir allerdings ebenso unterscheiben, als zwischen ber Absicht und bem Enbergebniffe ber von biefem Sabsburger angestrebten Glaubenswandlung der Länder. Die Werkzeuge jener Restauration ließen ihren eigenen Leibenschaften, ihrer Undulbsamkeit, ihrem Saffe, nicht felten auch ihrer Gewinnsucht bie Zügel schießen und verschärften willkürlich die Befehle des Fürsten. Ein Martinic und Slawata, bie Männer ber katholischen Legitimistenpartei, 1618 bie Opfer ftanbifd-protestantischen Saffes, waren sicherlich einer Schonung bes niebergeworfenen Atatholicismus nicht geneigt. Rarl von Liechtenstein, ber Convertit, und Carbinal Dietrichstein, von ber Bewegungspartei in Böhmen-Mähren gleichfalls geächtet, - jener zum Statthalter Böhmens, biefer jum Bermefer Mahrens auserseben, waren rudfichtslofe Naturen, wenn auch nicht ohne ftaatsmännischen Blid. Spanier, wie Don Balthafar Marabas, ber bann als

28

Landescommandant in Böhmen erscheint, ein strena-katholischer, an eisernen Gehorsam gewöhnter Solbat, und Don Martin be Suerta, von bem es heißt, er habe unmittelbar nach ber Schlacht am weißen Berge bem Raifer gerathen, bas "feberische Bohmenvolt" zu vertilgen, kannten keine Milbe und kluge Schonung in bem ibnen wilbfremden Lande. Die aus der Berbannung heimkehrenden Jefuiten, bie meift frembländischen Dominitaner und Rapuginer wetteiferten in ber Austilaung bes Reperthums. Leute endlich vom Schlage eines Baul Michna von Bacinow, ber, vor Rurgem Secretar bei Martinic, balb Sauptmann aller königlichen Stabte murbe, mußten aus bem Confiscationsgeschäfte ungemeffenen Nuten ziehen und bieß um fo mehr, als sich in dem feit 1620 burch Migmachs, Branbschäben und Rrieg fürchterlich beimgesuchten Lande bie gelbbebürftige Regierung trot ber gunftigften Bebingungen feine willigen Räufer rasch aufzutreiben in ber Lage war und sich die schlechtesten Terminzahlungen gefallen lassen mußte. Unter folden Berhältnissen konnte ber Statthalter R. v. Liechtenstein 1623-1624 für die Summe von 319,503 böhm. Groschen seches zehn confiscirte Herrschaften an fich bringen; ber Mann ber Rufunft, A. E. v. Balbftein, (Ballenftein, ber "Friedlander"), beffen Verbienste um die Herrschaft Ferdinand's (in bedrängtester Zeit) nicht vergeffen blieben, mit seinen großen Gelbmitteln und bem ibm eigenen ökonomischen Genie ber reichste Grundherr Nordböhmens werben, mas bann auf ben Rosenberger Berrichaften im Suboften bes Landes die Eggenberger durch ben allmächtigen Günftling und Premierminister Ferbinand's, Sanns Ulrich, und später, also nicht seit ber Schlacht am weißen Berge, sonbern erst in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts, bie Grafen-Fürften von Schwarzenberg burch Erbschaft und Kauf (1660-1719) wurden.

Vergessen wir endlich nicht den Druck, den die Politik der katholischen Kirche auf die Maßregeln des Regenten übte. Man darf Ferdinand II. mit Philipp II. überhaupt nicht und gerade in der Richtung nicht vergleichen, die zur Parallele zunächst verlocken könnte. Der spanische Habsburger erscheint als die Verskörerung des absoluten Monarchenwillens in weltlich kirchlichen Dingen, während der beutsche Vetter zu leutselig, lebensfroh und zu vertrauensvoll gegen seine Günstlinge, um Autokrat zu sein, — dis zur Vernachlässigung politischer Vortheile und monarchischen Ansehens — zunächst gehorsamer Sohn der Kirche ist und ihr gegenüber jene Ausdauer und Festigkeit nicht offenbart, die ihn bei kritischen Lebenslagen auszeichnet. Dies zeigt die Geschichte der

Thätigkeit bes Cardinals Caraffa, welcher im Jahre 1621 jum Runtius am Kaiferhofe bestellt erscheint. Bom Mai b. J. ift ber Runtius die Seele ber Gegenreformation. Er fest die verschärfte Erneuerung ber Landesächtung ber protestantischen Seelforger und Lehrer Böhmens burch (3. Juni, 13. Dezember 1621), er nimmt bie ganze kirchliche Restauration in bie Sand. Er arbeitet gegen bie politischen Bebenten bes Statthalters R. v. Liechtenftein mit Erfolg bei hofe. Desgleichen flagte ber Prager Erzbischof Barrach, wie ber Nuntius felbst erzählt, über biese machsende Aurudhaltung bes Liechtensteiners, beffen balbiger Tob bem Metropoliten und bem Runtius die Banbe freier machte. Die späteren burchgreifenden Magregeln sind Caraffa's Wert, wohl auch die Ausam= mensehung ber Glaubenscommission vom Jahre 1626 und bas ftrengste aller Ebicte vom 20. Juni 1628.

In Mähren lenkte ber Nuntius die Thätigkeit des Carbinal= bifchofs Dietrichstein vom September 1622 an. In Defterreich beschleuniate er 1625 die strengen Magregeln, und seit 1626 bie Reinigung ber Wiener Universität von akatholischen Elementen. Much in bem Gange ber fatholischen Restauration Ungarns ift bie Hand Caraffa's nicht zu verkennen. Er ist es auch, ber bie Wege zum verhängnifvollen Restitutionsebicte ebnete.

Run traf allerbings bie perfonliche Reigung bes Fürften mit ben Wünschen ber herrschenben Kirche zusammen; Ferbinand alaubte fest an beren alleinfeliamachende Gnabe, wie ber oben ge= nannte spanische König baran glaubte, aber er war auch unfähig, beren bem eigenen Vortheile zuwiderlaufende Blane ju glauben, - er läßt fich leicht in ihre Bahnen lenken, leichter als feine Borfahren auf bem Throne.

Aber es mare gefehlt, wollte man in Abrebe ftellen, bag Ferbinand in ber katholischen Restauration zugleich ben Sieg ber Monarchie gewahrte; war ja boch mit ber protestantischen Bewegung die ständische Opposition Sand in Sand gegangen. Dieser Gesichtspunkt erleichtert bem romischen Stuhle, bem Sochklerus und ber firchlichen Hofpartei ihre Einwirtung auf ben Berricher und feinen allmächtigen Minifter, Banns Ulrich von Eggenberg, ber überdies feine eigene protestantische Bergangenheit vergeffen machen und mit ber Kirche als großer Macht bei Hofe rechnen muß.

Und noch etwas muß zur Sprache fommen, bas eine möglichft unbefangene Würdigung ber verwickelten Sachlage erleichtert und Anschauungen tlaren hilft, bie begreiflicherweife vom erregten Ge= fühle hier mehr als sonst beeinflußt erscheinen. Die ständische Be-

Digitized by Google

wegung, welche so entschieben unterlag, hatte — unfähig zu einer Regeneration bes Staates, unfähig bas eigene Prosgramm burch Eintracht und Maßhalten zu verwirkslichen, bem Chaos zugesteuert. In dieses Chaos ordnend einzugreisen, war die Sache der siegenden Monarchie und bei allen groben Verirrungen, Ausschreitungen und Unterlassungssünden, — verschaffte sie dem Gesehe wieder Achtung und machte der innern Zersahrenheit, dem ewigen Projectenmachen und Conspiriren dis zur Landespreissgebung — ein Ende.

Noch mahnt es den Geschichtsfreund bei diesem Anlasse des Geschickes jener Männer zu gebenten, welche in ber vorlaufenden Periode 1606-1618, jum Theil bis 1620, als Führer ber großen protestantischen Ständebewegung Desterreichs, Ungarns, Böhmens und Mährens, ben Ereignissen Bahn brachen. Sie alle waren theils längst vom Tobe, theils vom widrigen Geschicke ihrem Schauplate entrudt. Tichernembl, ber angesehene Correspondent bes Beibelberger hofes, ber noch 1621 mit bem Berfuche öfterreichischer Erulanten, die Bforte wider Sabsburg in Waffen ju feten, gufammen= bing und ben Rath gab, Danemark, Schweben, Gabriel Bethlen, Benedig und englisches Geld follten wider bas taiferliche und papiftische Regiment sich einigen, Tichernembl, ber unbeugsame Föberalist und Protestant, findet seine Zuflucht in Genf, ber glaubensverwandten Stadt, die noch fo manchen firchlich und staatlich geachteten Flüchtling beherbergen follte. Illeshagy und Georg Thurgo find längst gestorben; sie hatten keinen Erben ihres Ginflusses unter ben Barteigenoffen. Die Führer bes böhmischen Aufstandes buften auf bem Schaffot ihre Plane, wie ein Budowec und bessen Todesgenossen ober murben heimathlos, wie Graf S. Thurn Mit Wehmuth mochte Zierotin, ber einst so mächtige Autononiistenführer Mährens, die zerftorte Rechnung feines Lebens überschauen. Sein politisches Ibeal, ein öfterreichifder Foberativstaat mit abeligem Reichsparlamente, war früh zerronnen, sein Warnungsruf zu Gunsten der gesetlichen Ordnung von ben Standes= und Glaubensgenoffen nicht geachtet worden. Der Freiheitsmann von 1606 galt 1618-1620 als Reactionär, Höfling, ja als Landesverräther, und ebenso wenig war ihm der Hof geneigt, wenn er ihm auch achtungsvolle Rudficht nicht verfagen konnte. Noch im Jahre 1620 leistete Zierotin bem Baterlande einen Dienst, als Mitalied ber Amnestiebotschaft an ben Raiser. Er batte unbehelligt in Dahren feine Tage schließen konnen, aber in die neue Ordnung der Dinge konnte sich der alte Autonomist und

Senosse der böhmisch = mährischen Brübergemeinde nicht sinden; er lebte, vereinsamt und gebrochen, zu Breslau, wollte aber doch auf heimischer Erde sein Leben schließen und starb zu Prerau (9. October 1636). Die Führung der Landesangelegenheiten lag nun überall in katholischen Händen; die Bedrohten der Bewegungsepoche waren nun obenan gekommen.

Wir muffen nun ber angebeuteten Buftanbe in ben eins gelnen Länbern gebenken.

Böhmen. Nach ber Schlacht am weißen Berge waren außer bem Egerlande und Elbogen noch Bilsen, Tabor, Bittingau und Münchengrät in ben Sänden ber pfälzischen Partei. Mansfeld, der sich auf kurze Zeit nach Deutschland begab, machte den Ligisten und Kaiserlichen noch viel zu schaffen und stand mit Gabriel Bethlen und bem kriegerischen Markgrasen von Jägerndorf in Berbindung, bis er endlich in die Ostpfalz als schlimmer Gast einbrach und sein Oberst Fränzl Pilsen an Tilly übergab. 1621, den 13. März erscheint die kaiserliche Commission aus Bien in Prag, dem Statthalter Fürsten Karl von Liechtenstein zur Seite. Den 18. d. Mts. erließ dieser die erste Sitation der abwesenden Führer des Aufstandes. Um dieselbe Zeit nahm der sächsische Kurfürst den Grasen Andreas Schlick gesangen und ließ ihn (23. März) nach Prag schaffen. Der kleine Krieg dauert fort. Dazu traten gesährliche Bauernunruhen im Westen Böhmens, die schon 1620 begonnen hatten.

Im Juni 1621 murben von ber taiferlichen Commiffion 45 Berfonen aus ben brei Stänben als ber Rebellion ichulbig zur Strafe bes Tobes und bes Berluftes ber Stanbesehre und bes Guterbefiges verurtheilt; 13 bavon (barunter Bilbelm Bopel von Lobtowic ber Meltere und Baul von Rican) jum emigen ober zeitlichen Rerfer, Giner zur Stabt- und Landesverweisung auf ein Jahr begnabigt. 28 Personen sollten ben Tob burch bas Schwert mit Bericharfungen erleiben; barunter Graf A. Schlid, 2B. Bubomec von Buboma, Chriftoph harrant von Poldic (bohm. Rammerprafibent), Raspar Raplit von Sulewic (Dberft : Lanbidreiber) und Dimifd Cernin von Chubenic, Brager Gologhauptmann, ber einzige Ratholit, als bie bervorragenbsten ber Behn von abeligem Stanbe; Johann Ruttnauer von Sonnenftein, Burgermeifter ber Brager Altftabt, Joh. Schultis, Brimator von Ruttemberg, Mar hostialet, Primator von Saag, Simon Sussidy, Brimator von Schuttenhof; Theobor Sirt von Ottersborf (nachfomme bes Mannes ber Bewegung von 1546-47) und Dr. Jeffenius von Jefenow, Rector ber Brager Universität - als bie Rennenswertheften ber 18 Berurtheilten vom Bürgerftanbe und Patriziate.

Am Morgen bes 21. Juni bestiegen bas Blutgeruft vor bem Rathhause ber Altstabt 24 Manner, beren Tobesurtheil Ferbinand II. nach langem Kampfe mit sich selbst unterzeichnet hatte; als bie Ersten Graf Schlick und Wenzel von Bubowa. Zwölf ber hingerichteten, bie alle gesasten Muthes starben, waren Greise; ber Aelteste, Raspar Kaplir, 90jährig, Bubowa selbst im Alter von 74 Jahren. "Diese hinrichtung," schreibt ber Zeitgenosse Stala,

"wurde von einem und bemselben Scharfrichter binnen 4 Stunden und so gewandt vollbracht, daß er bei keinem Einzigen einen Fehlhieb that und zwar mit 4 Schwertern; mit dem ersten köpfte er ihrer 11, mit dem zweiten 5, mit den zwei übrigen 8." Als er sein blutiges Werk beendigt, raffte er 12 Köpfe und 4 Hände zusammen, um sie an den beiben Seiten des Brückenthurmes in eisernen Käfigen auszuhängen. Den 22. Juni wurden mehrere Personen vom henker aus der Stadt gepeitscht.

Im Kreise ber Glaubensfreunde bilbete sich eine formliche Legende von ben letten Stunden bieser "Blutzeugen" evangelischer Lehre. Simon Lomnicky von Bubd versagte ein vielgelesenes Klagelieb barüber.

Der hartnädige Wiberftand Tabor's bis 18. November 1621, bie Gefährlichkeit Mansfeld's, die Einbrüche des Jägerndorfer Markgrafen und Gabriel Bethlen's Fortschritte in Mähren vom herbste 1621 bis in's Frühjahr 1622, vor Allem aber die Nothwendigkeit, die gesetliche Ordnung Angesichts neuer Bauernunruhen (3. B. in Ostöhmen, um Königgrat) und des um sich greifenden Räuberwesens, herzustellen, — verzögerten die Durchführung bes kirchlich politischen Restaurationswerkes, bessen hauptphasen wir für die Zeit von 1620—1629 in Schlagworten andeuten wollen.

1620, ben 20. Dezember kommt es zur Biebereinführung ber Jesuiten. 1621, 13. März ergeht ein Schreiben bes Kaisers an Liechtenstein und ben 3. Juni bas erste Berbannung kebict gegen bie Prediger, Prosessoren und Lehrer bes calvinischen ober sonstigen "Secten-Glaubens", die dem Pfälzer angehangen. Die Sachlage nöthigt zur einstweiligen Sistirung dieser Maßregel. Ende 1621 steht die Sache günstiger, da auch Bethlen mit Ferdinand Frieden geschlossen (s. w. u.). 13. Dezember 1621 wird die Aussiührung des Decretes vom 3. Juni anderohlen; 40 Prediger wandern aus Prag, 2 dulbet man noch. 21. Dezember 1621 kommt es zur bezüglichen Beschwerde des sächsischen Kurfürsten, welche der österr. Landhosmeister Adam v. Waldstein 1622, 28. Januar, dahin beantwortet, daß es sich zunächst nur um Bestrasung politisch er Berbrecher handle. Die augsdurgischen Consessionsglieder und andere Unschuldige sein nicht gemeint. Es kommt dann zu Aussichtlichen der Berbannung der lutherischen Geistlicheit, die October 1622. Den 30. April 1622 solgt die Uebergabe der Universität und allgemach aller städtischen Schulen an die Zesuiten.

1623, 24. Juli, 25. September gelangen bie kaiferlichen Ebicte ber Berbannung bes Prädicantenthums am Lanbe an ben Erzbischof von Prag (Ernst von Harrach, als Nachfolger bes alten Lohelius) und an den Statthalter. 1624 ersließen im Ganzen 7 Mandate, die nun auch auf die Rekatholissirung ber protestantischen Laienwelt abzweden. Bon besonderer Bichtigkeit ist das vom Juli 1624, da in demselben die einzelnen Zwangsmaßregeln zur Rekatholissirung angeführt werden. Im XIII. Art. wird Blasphemie gegen Gott, die h. Jungfrau und alle heiligen, desgleichen die Schmähung des regierenden Hauses mit der Todesstrafe bedroht. Daran schließt sich (1626, 29. April) die Forderung des Glaubenswechsels binnen 2 Monaten, dei Strafe der Landesverweisung. 1627, 5. Februar kommt es zur Bestellung der kaisert. Commission in Sach en der Glaubensreform. Ihre Mitglieder sind: a) Geistliche: Cardinal

439

Erzb. Harrach, Strahower Abt, Kaspar v. Questenberg, Kapuziner Valer. Magni; b) Beltliche: Graf Martinic, Christoph Bratislaw v. Mitrowic (Mitrowsty) u. Friedr. v. Talenberg.

Die politische Restauration geht ihrem Abschlusse entgegen. Den 10. Mai erfolgt bie Wieberherstellung bes Klerus als ersten Land = standes. Die "Berneuerte Landesordnung" bes K. Böhmens., worin bie Alleingeltung ber römischen Kirche ausgesprochen wird, besiegelt bie neue Ordnung bes Königreichs. Der Kaiser versügt ben 29. Mai: bie Wieberzerneuerung der böhm. Landesprivilegten, ben Majestätsbrief v. J. 1609 auszenneumen, welchen Ferdinand II. mit eigener Hand zerschnitt. Die Verordnung über ben Hulbigungseid ber neuen im Lande eingebürgerten Standespersonen und die Legitimation des neuen Abels zum Landtage (vgl. das ergänzende Patent v. 19. Mai 1629) bilben die Endpunkte bieser Resormen.

Die firchliche Restauration greift nun entscheibend burch. 31. Juli (am Tage bes h. Ignatius von Lopola) ericheint bas Reformationsmanbat, welches ben herren- und Ritterftand anweift, in ben nachften 6 Bochen fatholischen Religionsunterticht zu nehmen ober nach Ablauf biefes Termines mit feiner beweglichen Sabe und bem burch Berfauf unbeweglichen Butes erzielten Gelbe - gegen Abzug einer bestimmten Bebühr - auszumanbern. Der Ausmanberungs: termin murbe nachmals bis Enbe Dai 1628 erftredt. Ingwijchen erfloß auch die königliche Resolution v. 17. Sept. 1627 betreffs ber Ausfolgung bes Emigranten-Bermogens fur alle toniglichen Stabte bes Lanbes, Bubmeis, Bilfen und Schlan ausgenommen. Es murben 4 Quoten für: a) Majeftats= verbrechen, b) ausstänbige Contributionsrefte, c) Privatforberungen unb d) Gemeinbeschulben - in Abzug gebracht. Bermachtniffe, Raufe und Theilungen unter ber Sand follten feine Rechtsfraft haben. Den Reigen biefer Magregeln foließt bas Decret- vom 20. Juni 1628. Es ftellte als peremptorijchen Musmanberungstermin 6 Tage fest.

Die Birtungen ber Restaurationsmaßregeln nehmen balb große Dimensionen an. Obichou fehr Biele sich zum Schein-Ratholicismus bez quemten, muß boch bie Auswanderung um bes Glaubens willen massenhaft genannt werben.

1623, 24. Juli bis 25. Sept. wanberten aus ber Prager Altstabt, aus bem Leitsmeriter und Jungbunzlauer Kreise, bem Heerbe ber Brübergemeinden, an 12,000 Personen abeligen, bürgerlichen und geistlichen Standes aus. Seit Ende Juli 1627 betrug die Zahl ber Prager Erulanten täglich 70—80 Personen. Die Hauptsausmanderung v. J. 1628 läßt als Endergebniß — nach den Auszeichnungen bes katholischen Geschichsichtschreibers Slavata — die Zahl von 36,000 Erulantens Familien, darunter 185 abelige Geschlechter, annehmen. Ihr steht ein Geldwerth des confiscirten Gutes von 40—45 Millionen Gulden gegenüber.

Bu biefen Auswanderermassen ftellten einzelne Orte besonbers hohe Constingente, so Prag vor Allen, Auttemberg, bas nun gang veröbete und versarmte, Jungbunglau, Leitmerit, Königgrät. Die Ginwohner von Lysa aicherten vor bem Gintreffen ber Glaubenscommission ben Ort ein, und

wanberten aus; Tabor veröbete, ber Reft ber Bewohner wurde fatholiich. Bon biefen Auswanderermassen zogen Biese in die seit 12. Sept. 1622 bem Kursfürsten von Sachsen pfandweise überlassene C. Lausit, vorzugsweise jedoch im das am Grzgebirge gelegene voigtländische Sachsen, insbesondere in die Gegend von Pirna, in die Kreise Annaberg, Biesenthal, Geier u. A. Richt Benige wanderten in das brandenburgischerveußische Land — selbst bis Königsberg, in die baltischen Küstenlande, nach Thorn u. Danzig; in die Hanjaite Lübeck, Vremen, Hamburg, — nach Braunschweig, in die Keichsstadt Nürnberg. Zahlreichen Erulanten begegnet man in holland; insbesondere aus gelehrten und geistlichen Kreisen.

Diesen Kreisen gehörte z. B. Mag. Jacob Jacobaus aus Kuttemberg an, ber Berfasser ber 1624 in Amsterdam gebruckten Idea mutationum ecclesiae . . . . (f. Lit.= Perg.); Georg Solyt, ber Erulant in Upfala, Berfaffer ber bobmifch= lateinisch ersch. "Blutigen Thränen bes Lanbes Böhmen" (Cruentae lacrymae . . . .); bie Mergte Andr. Sabermeichl von Sabernfelb (Geschichtschreiber f. Beit) und Steffet von Rolobiet, ber für feine Gpoche bebeutenbe Siftoriter und Statiftiter Paul Stransky (Berf. d. Respublica Bojema; vgl. I. Band, 1. Buch) und ber angesehene Geschichtschreiber ber huffitenkriege Bach. The obalb aus Schlaggenmalbe, bem vielleicht auch eine ber besten Flugschr. a. b. 3. 1620 bie "wahrhafte neue Beitung" jugefchrieben werben barf; fein Landsmann Grinefiu & verbient auch Ermähnung. Bon Bebeutung find überbies ber ausführlichfte Chronift ber Jahre 1617-1623 Paul Stala von Bhot, Baul Geich in von Bezbier, ber erfte herausgeber bes Dolimil und ber Maj. Carolina v. 1350; Anbr. A. von Rabonic, ber zweimal Inbien besuchte, Rab. Ringt y von Wichinic, ber in 8 Sprachen heimisch mar und lateinisch bichtete, ber Chronist Wenzel Rospblo u. A. - Der feiner Beit berühmte Rupferftecher Wenzel Rollar fuchte in Solland und England fein Brob.

Mit biefen Erulanten flüchtete allerbings ein Theil ber akatholischen Literatur Böhmens in's Ausland. Die größten Büchermassen, barunter eine bebeutenbe Anzahl indisserer nationaler Orudwerke fanden jedoch als "Reperisches" ihre schonungslose Bertilgung. Rühmte sich boch, wie der gelehrte Böhme Balbin, in Allem mehr Patriot als Jesuit, vorwurssvoll erwähnt, bessen Orbensbruder Konias, er habe viele Tausende böhmischer Bücher den Flammen übergeben.

Mahren. 1620, 20. Dec. ging die Amnestiedeputation der mahrischen Stände nach Wien ab. Der Kaiser sagte Begnadigung den "Berführten" zu und betraute den Cardinalbischof Dietrichstein mit der Untersuchung der "Schuldigen". Es wurde eine eigene Untersuchungscommission bestellt, und schon am 11. Januar 1621 durch Dietrichstein eine Reihe wichtiger Mahregeln durchgesetzt und zwar, im Interesse des geistlichen Ginflusses, die Berechtigung des Klerus zum Güterkause und die Landtags-Abstimmung nicht nach Bersonen, wie disher, sondern nach den vier Ständen, die Lebergade der Jugenderziehung an die Zesuiten, die Revision der Landesstauten und die Katholisirung der Magistrate von Brünn, Olmüt und Hradisch.

1621, 16. Januar erscheint bereits Dietrich ftein jum Generalcom= miffar für Mähren und jum Stellvertrtreter ber Lanbeshauptmann Bbento B. von Lobkowie (+ 1621, 20. Marg) bestellt. 23. Januat erfolgt bie Biebereinführung ber Zesuiten. Bahrenb ber Abmesenheit bes Carbinal-Bischofs (- 28. Marg) am= tirten ber bohmifche Rangler und Dar v. Liechtenstein. Das Restaurationsmert begann. Doch legte bie Beforgniß vor bem Martgrafen von Jagernborf und Gabriel Bethlen bis Enbe 1622 einige Burudhaltung auf; bis bie Befahr burch ben Ritolsburger Frieden (6. Januar 1622) behoben murbe. Dem Carbinalbischofe ftanb nun insbesonbere ber in Defterreich und Dahren lanbfaffige Siegfrieb von Breuner gur Geite.

Den 11. Juli 1622 murbe bas Unterfuchungstribunal unter Dietrichftein's Borfite ernannt: Oberlanbesrichter (bann D.= L.= Rammerer) Graf Leo Burian von Berta, Die bobmifden herren Bilb. v. Slavata und Chr. Brat. v. Ditrowic; bie öfterreichifden herren und zugleich Lanbftanbe Dahrens: Siegfr. v. Breuner, (f. o.) und S. v. Liefenbach; brei rechtstundige Dabrer und brei öfterreichische Regimentsräthe, nebst ben faiserlichen Rammerprocuratoren aus Mähren: Joh. Matiafchowsty und Joh. S. Stoly v. Simsborf aus Schlefien.

Die bis jum 2. Sept. porgelabenen flüchtigen Rebellen murben am 8. Sept. 1622 in contumaciam verurtheilt. Der Landescommanbant ber ftanbifden Bewegung, Friedrich von Tiefenbach (Teuffenpach), mar bereits ben 27. Mai 1621 in ber Schweiz gefangen, bem Ergh. Leopolb nach Innsbrud ausgeliefert und bier enthauptet worben. Bu ben am meiften Gravirten geborte ber gemefene Lanbeshauptmann Lab. Welen von Zierotin und ber Lanbesfammerer Bilb. v. Roupowa. Außer benen vom Ritterftanbe begegnen mir ba auch burgerlichen Amtstragern aus Olmus, Iglau, Inaim und Grabifc. Der Raifer milberte alle 23 Tobesurtheile ju Confiscationen und Rerterftrafen; wie bie taiferliche Ertlarung vom 9. Nov. barthut, worin überbies ein fechsmöchentlicher Stellungstermin ber Begnabigten angeordnet ericheint.

Die fatholifche Reftauration fnupft fich eigentlich an ben faiferl. Auftrag vom 17. Sept. 1622, worin bie Lanbesverweisung ber wiberfpenftigen Atatholischen verfügt murbe. Das Novembermanbat bes Carbinals ergangte bies in ber Beife, bag burch bas Deifterrecht fatholifder Gefellen ber Ausfall erilirter afatholischer Arbeitsberren gebedt merben follte.

Durch bie Confiscationen, welche beiläufig an 300 Abelige und Bürgerliche mit ihrem gangen ober theilmeifen Befige trafen, murbe ein Guterwerth von beinahe 5 Millionen Gulben fiscalifirt. R. Ferbinand nahm ben 16. Dec. 1622 bie ben grauen ber Berurtheilten jugeschriebenen Guter aus und gab bem R. Erzb. Dietrichstein ben Auftrag zur nochmaligen Revision bes Grunbs befiges und forgfältigften Scheibung ber Schulbigen von ben Un= idulbigen. Die bezügliche "General-Land-" ober "General = Criba = Commiffion" unter Dietrichstein's Prafibium begann im Febr. 1623 ihre Thatigfeit, Die enbgultigen Urtheile erschienen bann Enbe 1624 in bem Confiscations= und Eriba= Protofolle. hiermit tam es zu ber wichtigen Guterregelung, beren negative Erganzung in bem f. Erlasse v. 12. Aug. 1624 an ben Tag tritt, worin ben Atatholiten für alle Zeiten bie Erwerbung von Grundbesit unterfagt blieb. Als bie letten Arbeiten in ber Guterfrage ericheinen bie comiffionellen Untersuchungen bes 3. 1629, welche nach ben 5 Rreisen : (Brunner und Anaimer als die eine, Olmützer, Iglauer und Hradischer als zweite Gruppe) vor sich gingen.

Naturgemäß schwieriger mußte sich bie Refatholisirung Mahrens gestalten, benn lange hielten sich bie protestantischen Prädikanten, bie "Buschsprediger", wie die Regierung sie nannte, im Lande verborgen. Der Carbinaleerzbischof, und die Domherren J. E. Plateis von Plattenstein, C. v. Hüttenborf und J. Jakob be Magni wirkten da vereinigt.

1625, 23. Januar befahl ber Raifer bie Ausweisung ber Atatholischen aus ben Landstädten, welchen letteren, 19. Dec., bie wegen ihres Anschlusses an ben Auffland über sie verhängten Gelbbugen ober Saliter-Lieferungen erlassen wurden. (Ueber bie große Schulbenlaft ber Stäbte DImut, Brunn, Iglau, Inaim und Grabisch wurde noch 1629 verhandelt).

Als hauptorte gegenreformatorischer Thatigkeit erscheinen befonders die Bororte des Anabaptismus, vor Allem Rifolsburg und seine Umgebung, dann die Sige der Brüdergemeinden Fulnet, Kunstadt, Ramiest, Rossis, — die protestantischen Orte Sternberg und Romerstadt. In den Hauptstädten Brünn, Olmüt, Iglau, Znaim wirkte der Zesuttenorden mit seinen neu gegründeten Collegien und verbreitete seine Thätigkeit allerwärts.

Die Emigration aus Mähren, i. 3. 1627 auf bem höhepunkte, war allerbings in ber absoluten Zisser nicht so massenhaft, wie das böhmische Eruslantenwesen, aber relativ nicht minder groß; jedensalls veränderte sich auch hier das ganze ursprüngliche Gepräge ber Abelschaft und machte viele Orte veröben. Beispielsweise ersahren wir aus Carassa's Berichten, daß schon 1624 von 20,000 Wiedertäusern die hälfte auswanderte (namentlich nach Often, z. B. nach Ungarn), während die andere katholisch wurde. Der Ausfall dieser steinigen Bevölkerung, die Existrung zahlreicher akatholischer Gewerdsleute im Allgemeinen, blieb ein empfindlicher Berlust.

Auch mancher Mann von Geist wandte der heimath für immer den Rücken. Der bekannteste darunter ist Johann Amos Komensky (Comenius), der sich 1621—1624 unter wachsenden Schwierigkeiten als Prediger und Schulrector in Fulnek hielt, dann bei den herren von Zierotin und Georg Sadovsky von Sloupna ein Versted sand; endlich 1627 nach Lissa in Polen auswanderte und hier 1632 als consecriter "Brüderdischof" erscheint. Sein pädagogisch methoedisches Genie verschafste ihm einen ehrenvollen Rus nach Loudon, nach Schweden, endlich seit 1642 die sesten Stellung in Elbing, doch ohne daß er seiner Gemeinde in Lissa vergaß. 1650 beschied ihn Fürst Georg Rakoczy II. von Siebendürgen zur Reorganisation der calvinischen Atademie in Savospatas (O.-Ungarn), woselbst er 4 Jahre weilte, und sein populärstes Werk, den Ordis pictus, niederschrieb (1657 z. Rürnberg gebr.); 1654 auf kurze Zeit wieder in Lissa, mußte er zum zweiten Wase stieben und sand endlich 1656 in Umsterd und Kebensunterhalt und Muße. 1670 starb er in der Fremde, 78 z. alt.

Schleften. Bon bem Pfalzer Friedrich verlaffen, manbten fich bie ichlefischen Stände im Brestauer Landtage, 12. Januar 1621, an den Kurfürsten von Sachfen, der ihnen Unterwerfung anrieth und feine Bermittlung zusagte. In ber That ichidte er

ben Sigmund Hübner nach Wien. R. Ferbinand erklärte sich (17. Juli 1621) für Schlessen zur Einhaltung bes rubolphinischen Majestätsbrieses von 1609, aber wie Sachsen selbst vorschug, nur zu Gunsten ber Augsburger Consession, bereit. Die Fürsten von Liegnit und Brieg erhielten einen Sitationstermin nach Wien; ber Markgraf von Jägernborf, Joh. Georg v. Brandensburg-Anspach, blieb geächtet. Dieser bemächtigte sich der Stadt und Burg Glat und bedrängte Reisse. Der vertriebene Pfälzer ernannte ihn vom Haag aus (23. Mai 1621) zu seinem Generalcommissär und Bevollmächtigten. Der Markgraf, eine schlimme Landplage sur Schlessen und Mähren, besonders vom Juni 1621 an, trat balb (Oct.), mit Gabriel Bethlen im Bunde, wieder als Bedränger auf.

Der Kurfürst von Sachsen erscheint ben 15. Oct. 1621 in Breslau und bewirft die Pacification Schlesiens, indem er am 8. Rov. als Stellvertreter des Raisers die Huldigung empfängt. Der Markgraf von Jägerndorf blieb indessen ungebändigt. Als jedoch im Januar 1622 Gabriel Bethlen mit dem Kaiser Frieden machte, entwich der Markgraf nach Oftungarn und sielen bald die von jenem besetzen Orte in kaiserliche Hand. Um längsten wehrte sich der junge Thurn in Glat (bis 26. Oct. 1622). Schlesiens Bedränger, die im kaiserlichen Solbe stehenden polnischen Kosaken, wurden endlich mit Erfolg abzgewehrt; doch erneuerten sich 1623 von Polen aus diese Gesahren.

Die Zustände Ober- und Nieberschlesiens, in welchem letteren ber Protesstantismus fast ausschließlich galt und an ben Herzogen von Liegnit, Brieg, Dels und Bernstadt fürstliche Stüten besas, blieben in der Schwebe bis zum J. 1627/28. Dann aber begann auch hier die Gegenresormation; es war zur Zeit, als der Kaiser die protestantische Gegnerschaft im Reiche bewältigt hatte. Der neue Breslauer Kirchensurft, Prinz Karl Ferdinand, ein Sohn bes Polentönigs, arbeitete an der Rekatholistrung des Gebietes von Grottkau und Neisse, während der kaizerliche Burggraf und Kammerpräsident Hannis bal von Dohna, auffällig genug Brodherr und Gönner des protestantischen Gelehrten und "Poëta laureatus" Martin Opit, in den Gebieten: Oppeln, Ratidor, O.-Glogau, Neustadt, Löwenberg, Glogau, Schweidenit, Jauer — mit solcher Rückstolsschließeit auftrat, daß er und seine bewassenen Belserschlese den gehässigen Ramen "Seligmacher" davon trugen.

Gine Refatholisirung Schlesiens konnte aber nicht burchgreifen, ba eine Erilirung ber vorherrichenben Bekenner bes Protestantismus ebenso unmöglich war als beren Ersas burch katholische Bevölkerung; überbies mußte ber spätere Gang bes großen beutschen Krieges und Sachsens Intercession eine Wensbung gur thatsächlichen Glaubensbulbung herbeiführen.

Bon ben ichlesischen Gebieten befand sich bas herzogthum Eroppau seit 1614 in ber eigenthümlichsten Zwangslage, abgesehen von ber seit britthalb Jahrshunderten schwankenben Zugehörigkeit bes Troppauer Lanbes (f. I. Band, VI. Buch, S. 429 f.). Während nämlich die Stadt Troppau ben Fürsten Karl von Liechtenstein als herrn anerkannte, weigerte sich beffen beharrlich die Landschaft und suchte wieder die Anlehnung an Mähren, die Brotection ber Stände bieses und Böhmens nach, mährend bie

Schlesier über solche separatistische Anwandlungen ber Troppauer Stande Alage führfen. Der Raiser suchte burch hinwegzutommen. Dun aber wirfte bie Bewegung ber Jahre 1619—1620 auch auf bas Troppauer Ländchen zurud und beffen Stände wurden ben 29. Mai 1620 durch ben Beschluß ber Fürsten und Stände Schlesiens ihres von bem Breslauer Landtage geachteten herrn, bes Liechtenssteiners ledig.

Rach ber Schlacht am weißen Berge murbe nun aber Rarl v. Liechtenftein nicht bloß für ben Bollgenuß lanbesberrlicher Rechte im Troppauer Bergogibum auserseben, sonbern ibm auch bas Land bes Markgrafen von Jagernborf, Jo= hann Georg von Branbenburg : Anfpach zugefprochen. Die Eroppauer Lanbichaft befand fich jest in ichlimmfter Lage. In Bohmen und Dabren waltete nun ber ftrafenbe Arm bes Raifers, Schlefien marb bagegen glimpflicher behanbelt; bie geangstigten Troppauer Stanbe fuchten nun ben Anfchluß an Schlesien und bie fachfische Intervention nach (1621). Endlich fommt 1623-1624 ber vermidelte Sanbel jum Austrage. Das Bergogthum Troppau wird nun endgultig Schlefien jugewiesen und anbererfeits empfangt Fürst Karl v. Liechtenstein, ber auch als Bergog von Jägernborf zu gelten bat, bie Bulbigung. Gein Tob (12. Rebr. 1627) und bie Minberjährigkeit bes Cobnes und Erben fallen mit ben Graneln bes breißigjährigen Rrieges gufammen, welche Troppau 1626/27 arg beimfuchten. Das geplagte Land, als in bie Sache Dans = felb's und feiner Bartei verflochten, verfällt ber Strafe ber Rebellion und baran fnüpfen fich fcharfe Dagregeln ju Bunften bes Ratholicismus, por Allem in ben Stäbten Troppau und Jagernborf (1630).

Gefterreich u. d. E. Auch hier mar "ber gesammten österreichischen Stände offenes Manisest an alle europäischen Mächte über Raiser Ferbinand's II. wiberrechtlichen und gewaltthätigen Regierungsantritt und verübte grausame Berheerung der Erbländer" v. J. 1619 als Seitenstück der böhmischen Apologia zur Lossagung von der bynastischen Staatsordnung geworden, denn die Bedingungen des Ausgleiches, die darin erschienen, waren für Ferdinand unannehmbar. Die protestantische Actionspartei mußte daher hier zu Lande in der Schlacht am weißen Berge so gut wie die in Böhmen und Mähren einen vernichtenden Schlag empfinden. Denn zwei Monate vorher (12. Sept. 1620) hatte ein kaiserl. Patent 31 herren und Ritter, die sich der hulbigung am 1. Juni entzogen hatten, als Feinde des Fürsten und Landes geächtet.

Auf ihren confiscirten Gutern begann zunächst die tatholische Restauration; die Pfarre zu horn, dem Berathungs- und Baffenplate des Protestantismus, erhält der Jesuitenorden, dessen Collegium mit der Biener Universität vereinigt wird (1622), so daß diese dann ganz in seine hände übergeht.

Charakteristisch ist die haltung Wiens in diesen Zeitläuften. R. Ferdinand's II. Berordnung, daß nur katholisches Glaubensbekenntniß zum Bürgerrechte besähige, hatte die Zahl der katholischen Bürger auf 1500, die der bürgerlichen häuser auf 800 herabgemindert. Die Gemeinde schlug nun dem Landesfürsten vor, im Burgkrieden nur Katholisen als Grundbesiger zu bulden, wofür man jeden Akatholisen fern zu halten versprach (1623). Dadurch ent-

lebigte man sich der vielen unbequemen frembländischen "Niederläger" und der nicht bürgerlichen, vorzugsweise protestantischen Grundbesitzer und es kam das sogenannte Einstandsprivilegium Wiens zur Geltung, wosür die Bürgersichaft dem Kaiser 50,000 Gulben auf Kriegskosten verehrte. — Die Gegensresormation Wiens knüpfte sich an das k. Patent v. 4. Oct. 1624, das alle protestantischen Prädikanten und Lehrer verwies. Hernals, der Hauptsischer (1622, 17. April) geächteten Jörger, kam an das Wiener Bisthum, dessen Leitung seit 1626 Cardinalbischof Khlest unter ganz veränderten Glaubenszuständen wieder übernahm. Die Patente v. 20. März 1625 setzen dem Glaubenszwechsel eine Frist von vier Monaten. 1626 wurden sämmtliche Behörden purificirt, dem zu Folge auch 28 Doctoren der Rechte und Medicin zwischen bem Katholicismus und der Auswanderung zu wählen hatten. 17 erklärten sich für den Glaubenswechsel, 11 wanderten aus.

Jeht begannen überhaupt bie Ausmanberungen. Roch bot sich ben Protestanten Wiens und ber Rachbarschaft bis 3. J. 1627 bie Gelegenheit, ben Gottesdienst in ber Schloßtirche zu Inzersborf zu besuchen. Run erschien aber bas gewichtige General-Manbat v. 14. Sept. 1627, bas bie Auswanderung sämmtlicher Prädikanten und Lehrer anbesahl — und die Frist bis zum 6. October war bas lette Zugeständniß. So wandelte sich auch hier zu Lande das bisherige Besen des Abels und ber Altbürgerschaft vieler Orte, in benen wir nun Franziskaner, Minoriten, Kapuziner, Kamelbulenser, Paulaner, Augustiner — und andere Orden ihre wiederhergestellten oder neuen Sie ausschlagen sehen. Richts besto weniger blieben Reste des Protestantenthums im Lande, wie das spätere Mandat v. 7. April 1632 zeigt, mit bessen Bolzuge man jedoch innehielt.

## 4. Ober-Defterreid und der Bauernfrieg v. 1626.

Literatur. Hauptquelle: Khevenhüller, Ann. Ferdin., 10. Bb.; Caraffa, Germ. sacra. restaur. (Col. 1639). Anh. und Relatione (i. o.); Latomus (Meurer), Relatio hist. cont. (Francof. 1627) (vgl. Landorp, relatio hist. 1626). Theatr. europ., 4. Bb; Hohened, Die löbl. H. St. bes Erth. Desterr. o. b. E., 3. Bb. (1747); F. Kurz, Beitr. z. G. bes L. o. b. E. (Leipz. 1805), 1. 2.; J. Stülz, Gesch. bes Cisterz.-Rl. Wilhering (Linz 1840); Hurter, Gesch. Ferd. II., 8. 9. 10. Bb.; Prit, G. bes L. Desterr. o. b. E., II. Bb., s. Gesch. b. Stadt Steyer. (Linz 1837), und ber Kl. Garsten u. Gleinf (Linz 1841). Albin Czerny, Bilber aus ber Zeit ber Bauernunruhen in D.-Desterr. 1626, 1632, 1648. (Linz 1876), mit zahlreichen archiv. Belegen. (Das Fabingerlieb, entstanden 1626—1629, in 14. Strophen abgebr. in Hormayr's Arch. (1827), vollständig in b. Münchner histor.-polit. Blättern, 33. Band. (1854). S. 945—970); Bolf; Schreiber, G. bes Kf. Marimilian's I.

Unter allen habsburgischen Erblanden war dieses Gebiet in seiner Ständeschaft am entschiedensten akatholisch (1619 saßen im Landtage nur 3 Ratholiken: Weggau, Sprinzenstein und Salsburg) — und jetzt durch die allgemein verhaßte Verpfänsbung an Bayern in die ungesundeste Zwitterstellung gerathen. Der Herzog-Kurfürst Maximilian war Kfandherr, der Kaiser Eigensthümer und eigentlicher Landeskürst. Wan grollte der Verpfänsbung, dem fremden Regimente. Doch wie sollte Ferdinand II. die 15 Millionen Kriegskosten an Maximilian ausbringen? Auch die auf 12 Millionen ermäßigte Summe war für das Land unersschwinglich.

Bayern wollte die Gegenreformation nicht felbst einleiten, bas Obium follte ber Raiser, ber Landesherr, tragen. Als folder nahm Ferbinand feit 1624 bas Reformationswert in Angriff. Die Commission: Dr. Georg Falbius, Abt von Gottweih, Soffammerrath 3. B. Spinbler von Sofed, ber faiferliche Rath und Linger Mauthamtmann Conft. Grunbemann von Kalfenberg und ber bayerifche Statthalter Abam Graf von Berberftorf follten ben faiferlichen Batenten vom Sommer 1624 gegen bie akatholischen Brädifanten und Lehrer, vor Allem bem Reformationsmandate vom 4. October Nachbruck verleihen, bas jene — als "ewige Seter bes gemeinen Mannes und Berbitterer bes Gemuthes" — binnen 8 Tagen aus dem Lande verwies und dem protestantischen Religionsexercitium jeden weiteren Fortbestand abschnitt. Desgleichen bielt ber Raifer ben Ständen ihre bodverratherifden Begiebungen ju G. Bethlen, bem Fürsten Siebenburgens, bie Aufhebung ber Pforte burch ihren Bertreter Schallenberg und andere politifche Sünden im strafenden Tone vor.

Im Landvolke war der evangelische Glaube ebenso eingewurzelt wie ein nagendes Gefühl der Unzufriedenheit vorhanden. Schon die Erhebung von 4000 Bauern bei Grießkirchen zu Gunsten der von der Landschaft und den Glaubensgenoffen mit Reisemitteln bestversehenen Prädikanten und Schulmeister, welcher 1500 Soldaten Herberstorf's ein Ende machen mußten, war ein bedenkliches Zeichen.

Bevor die eigentliche Gegenreformation in Sang kam, ward die politische Frage, der formelle Ausgleich zwischen den Stänzben und dem Landesfürsten ausgetragen. 1654, 20. November hatte Ferdinand die bedingungslose Unterwerfung in kürzester Frist gefordert, 1625, 27. Februar erschien die Pardonirungsresolution, Mitte April leistete die ständische Deputation kniefällige Abbitte in

ber Hofburg und ber Hoftanzler gab im Namen bes Kaisers burch die Worte: "Die Stände haben viel verbrochen, kaiserliche Clesmenz begnadigt sie" — ben Generalpardon kund, woran Ferdinand selbst einige milbere Worte knüpfte. Vier Wonate später begann die eigentliche Thätigkeit der Glaubenscommisson und stieß auf gereizte Gegenvorstellungen der Stände, auf die Drohung, man werde nichts zur Einlösung des Landes beitragen.

Aber auch sonst merkte die Reformationscommission bald, baß fie auf diesem seit jeher burch und burch akatholischen Boben überaus facte vorwärts muffe. Die fieben landes fürftlichen Stäbte follten (1625) die Reihe ber Ratholisirungen eröffnen. machte ben Anfang, bann tamen Wels, Botlabrud, Gnunben, Ling, Enns, Freistadt an die Reihe. Nun ging es an's "flache Land". Die Gewaltscenen zu Natternbach und Frankenburg im Sausructviertel, wo bei bem Aufftande ber Bevölkerung gegen Die "Ratholischmacher" nicht wenig Blut floß, waren ein Wetterleuchten, bas größere Sturme beforgen ließ. Der Brotestantismus bewies eine große Rähigkeit, trot bes Generalreformations= becretes vom 12. October dieses Jahres. Im November 1625 tam es ju ftarteren Auswanderungen von Bauern und Burgern, bie nach Nieber-Desterreich, Ungarn, Regensburg sich mandten, besonders aber auf die 11/2 Quadratmeilen große Reichsgrafschaft und Enflave Ortenburg, beren Berr, Friedrich Rasimir von Ortenburg, auch bann bie Seele protestantischer Agitation blieb, als er auf Bayerns Drängen ben Emigrirten bie Freistätte auffündigen mußte. Im Sahre 1626, beffen 12. April ber lette Befehrungstermin fein follte, hatte die Rekatholisirung nichts Rechtes vor sich gebracht, un= aeachtet aller Anstrengungen ber Commission, ber Jesuiten= und Rapu= giner-Miffionen, trogbem gange Wagenlaften "fectirerifcher" Bucher aufgespürt erscheinen, überall banach gefahnbet, unter anbern auch bie Studierstube bes damals in Ling weilenden und barbenden Repler's, biefes hart geprüften Genius durchsucht murbe.

Man versuchte es in den landesfürstlichen Städten und Märkten mit Militärexecution. Nun war aber gerade der damalige Soldat ein leibhaftiger Plagegeist des Bürgers und Bauers; den Söldnerübermuth, über den kurz zuvor auch die niederösterreichischen Stände (1621) bittere Klage geführt, die materielle Nothlage, empfanden in erster Linie diese beiden Bevölkerungsklassen, aber sie sühlten sich auch als die eigentliche Nähr= und Wehrkraft des Landes. Im Landmanne stat ein trotiger Muth, ein unruhiges, schlagser= tiges Wesen — und galten auch die Zeiten als schlecht, der Mann

vom Pfluge ließ nicht gerne die Kehle trocken, disputirte und raisonnirte gern über Grundherrschaft und Regierung.

Berberftorf mar ein ftrenger Gewalthaber, icheel angesehen als Aufpasser eines fremben "eingebrungenen" Berrn, bes Bapers. Die härte, mit welcher er ben Auflauf gegen Schlofi Frankenburg, ben Berrenfit ber Rhevenhüller, ftrafte, (je amei Ortsrichter ließ er um ihr Leben murfeln, 17 gleich aufhangen) - erregte noch mehr ben gehäuften Groll gegen bas baperische Regiment. Und hinter biefen Groll verschanzte sich auch ber Sag gegen bie Ratholisch macher. Sa, obschon im Gangen ber Abel teinen Grund hatte, mit der ihm selbst gefährlichen Bauernbeweaung zu sympathisiren, Einzelne hingen boch damit zusammen. benfalls mar aber bas öfterreichische Emigrantenthum nicht unthätig, und die Wiener Regierung murbe bald auf hollandifde. banische und englische Aufwiegler in Ober-Desterreich aufmertfam, benn bamals war bas Zusammengehen Mansfelb's und Gabriel Bethlen's gegen ben Raifer am englischen Hofe bereits ausgemacht worben und sollte im Sommer sich verwirklichen. Balb sprachen bie Bauernrebellen von der Bulfe, die ihnen der Bfälzer und der Mansfeld bringen werde.

Schon ben 2. Mai 1626 begehrte ber Raffer von ben Ständen Nieber:Desterreichs die Vermahrung ber Baffe, boch nimmt ber Aufstand, bevor er allgemeiner wird, einen beschränkteren Anfang; am verhängnisvollen Sonntag, ben 17. Mai 1626, bricht er los. Sein Mittelpunkt murbe an ber Berührungslinie bes hausrud- und Mühlviertels ber Bauernhof Stephan Fabinger's zu St. Agatha, bei Aschach. Der Genannte, früher Solbat, bann hutmacher in Aschach und endlich Bauer, eine kräftige willensstarke und berebte Berfonlichkeit, wie geschaffen, an die Spitze einer folden Bewegung zu treten, schlägt gegen Aschach los, während sein Schwager, ber Minimirth Chriftoph Zeller im Mühlviertel ben Aufftanb Der Bauernhaufe wird balb 16,000 Mann stark, schlecht und recht bewaffnet, mit einigen erbeuteten Felbstücken versehen. Herberftorf's Mißerfolg gegen Fabinger zwischen Bairbach und Baizenkirchen macht seine Patente wirkungslos; der Haf der Rebellen gegen ihn wird in bem bekannten "Fadinger-Liebe" burch bie Reime ausgebrückt:

> "Bu lauter Riemen wölln wir ihn ichneiben, Damit er nur Benn genueg muß leiben."

Bald brennt ber Aufstand an beiben Donauufern lichterloh.

Fabinger, bereits "Oberhauptmann ber christlichen Armee", ber auf seine Fahnen ben Spruch setzen läßt:

"Beil's gilt die Seel' und auch das Blut, So geb' uns Gott ein'n Helbenmuth. "Es muß sein!"

versteht das Organisiren des anschwellenden Bauerns heeres vortrefflich. Ueber jedes Landesviertel wird ein Hauptmann gesetzt, Ausschüffe, Kriegsräthe, selbst "geheime Räthe", Proviantmeister und Feldschreiber werden ernannt, zu welchen Würden mitunter auch Bürger und "studierte Leute", auftauchende Prädikanten und Schulmeister als Anhänger des Ausstandes erhoben erscheinen. Er sorgt sür Grenzwehren, Geschützwesen, militärische Drillung und Zucht, und weiß sich auch durch ein dictatorisches Austreten — wohl auch mit Hülse seines Stockes, — durch eine Leibwache durch das Gerücht, er sei "gefroren", d. i. hiebz, stichz und kugelsest, — das nöthige Ansehen zu geben. In Stadt Steier sprach er zu den Bürgern von einem Thronsize, im Stifte Kremsmünster bezog er die einst sür Kaiser Mathias eingerichteten Gemächer. Denn auf die "katholischen Schelme und abgestandenen Fische", voran die Klöster, war es in der wilden Bewegung abgesehen.

Da das Bauernheer balb 70,000 Mann und 30 Kanonen zählte, die Stäbte - Bels 3. B. icon am 21. Mai - leicht bewältigt murben, überhaupt auffallend geringen Wiberftanb leisteten und Herberstorf über wenig Truppenmacht und noch weniger über ben guten Willen ber ihm abgeneigten Stände verfügte, ber Raiser auch nicht bafür gerüftet mar, andererseits bie Bauern erklärten, es ginge nicht wiber ben Raifer, fon= bern gegen ben Bayer, - überbies noch bie Befahr bes Bufallens ber Holzknechte im füblichen Gebirge nabe ftanb; - fo follten Unterhandlungen mit ber Bauernschaft ben Sturm ger= theilen und beschwören. Aber fie fruchteten nichts. Denn mas die Bauern verlangten, konnte nicht gemährt werben. Der Aufftand wird immer gewaltiger, felbst Enns ift bedroht; die mit Dr. Saffner nach Wien abgehende Deputation ber Bauern, welche ber Kaifer zur Waffenstreckung mahnen läßt, mar schlecht befriedigt. 24. Juni erfcheint Rabinger mit feinen Bauern vor Ling und besteht auf der Auslieferung Berberstorf's, der seinerseits wieder drobt, würden die Bauern das Schiefen fortseten, die Ständeglieder ben Rugeln bloßzuftellen.

Hier aber ereilte ben Bauerngeneral sein Verhängniß. Den 28. Juni wurde ihm, als er zu Pferbe bie Belagerung musterte, \*\*x rones, Gesch. Desterreichs. III.

Digitized by Google

ber Schenkel zerschossen. Dieser Schlag und ansehnliche Verluste bestimmen die Bauern zum Abzuge. — Fadinger starb an seiner Wunde zu Ebelsberg und wurde in Efferding begraben, 1627 ber Leichnam auf Herberstarf's Befehl ausgehoben und auf abgelegenere Moore verscharrt. — Reiner seiner Nachfolger, der Schwager Zeller, den der Tod in einem Gesechte am 18. Juli ereilte, der abelige Landstand Achaz Wiellinger von der Au, und der "Student", bessen Name unbekannt ist, verfügten über sein Ansehen.

Während ber Rurfürst von Bayern in ben Raiser bringt, ben Aufstand zu bewältigen, die Gegner Ferbinand's und der Liga. Dänemark, ber Pfälzer voller hoffnungen bie Erfolge ber Bauern begrüßen, Wiellinger mit bem Rebellenheere Ling, aber neuerbings erfolglos, bebrängt, ruden neue Soldaten aus Bayern nach. Bauernhaufen beginnen sich zu lichten und zu lockern, es gebricht ihnen an Munition, an Selbstvertrauen Der faiferliche Oberft Breuner, aus Böhmen berbeieilend, ichlägt ein Bauernbeer am 30. August bei Leonfelben an ben Donauschanzen, und nöthigt bie Besiegten zur Waffenstredung und fußfälligen Abbitte. Drei Lanbesviertel ichienen bem Frieden nabe, wie es ber Emfer Stillftand vom 8. September in Aussicht stellte. Aber im Saus= rudviertel bleibt bas Bauernheer gewaltig. Herzog Abolph von Solftein wird mit feinen Golbnern, mabren "Leutefdinbern" bei Beibern, und ber bayerische Generalwachtmeifter Linblo mit 6000 Mann von 10,000 Bauern bei Bram geschlagen.

Wieber bricht mit doppelter Heftigkeit der Aufstand im Mühls viertel unter David Spat und im Süden der Donau los. Drei große Bauernlager bei Weibern, Efferbing und Gmunden erheben sich. Oberst Loebl wird bei Wels von den Bauern gesichlagen, bei Gmunden werden die Raiserlichen zurückgeworfen.

Da war es endlich ber beste Degen ber ligistischen Armee, Gottfr. von Pappenheim, Herberstorf's Stiessohn, ber mit 8000 kaiserlichen Söldnern, unterstützt von Loebl und von Truppen, die Wallenstein aus Ungarn entsendet, die große Gesahr beschwor. Im Mühlviertel war bereits im October aufgeräumt worden. Den 9. November schlug er die Bauern bei Efferding, aber noch nie sah er mit solcher wilder Todesverachtung streiten, wie da die Bauern lossuhren, "gleich rasenden und wüthenden Hunden". Der Sieg war schwer; nicht leichter der bei Gmunden (15. November), wo der "Student" die Bauern führte und vor der Schlacht den Psalm anstimmen ließ, dann eine Predigt hielt. Und noch zweimal mußte Pappenheim mit den Bauern ringen, bei Vöklabruck

(19. November) und bei Bolfseck (30. November), wo ber "Student" und sein Gehülse, ber Ecker (Becker), sielen. An 10,000 Bauern waren gefallen. Viele flohen über Böhmen zum Weimarer Herzoge Ernst, ber zahlreiche österreichische Emigranten um sich schaarte. Doch noch einmal, im December, mußten Pappenheim und Loebl eine Bauernschaar zersprengen.

Das "Fabinger-Lieb", gewissermaßen die gereimte Chronik des ganzen Aufstandes, spiegelt in seiner naiven Sprache am besten den Wechsel der Geschicke; — es ist zugleich der Klagegesang der reuigen Bauernschaft, die das büßen muß "was der Fattinger that sündigen" und sich überreden ließ, daß sie "möchten werden allesammt Freiherrn, die Landt auch selbst regieren, gleichwie auch die Schweizer."

Der Aufruhr war bewältigt, und mit Beginn bes Jahres 1627 nahm zu Linz die strafgerichtliche Untersuchung ihren Anfang. Sie lag in den Händen einer gemischten, kaiserlich bayerischen Commission. Den 26. März büßte der adelige Bauernhauptmann Achaz Wiellinger mit 7 anderen Genossen sein Vergehen durch den Tod von Henkershand, den 23. April wurden 6 andere, daz runter auch ein Prädikant, hingerichtet. Sin neues Reformationsedict gebot binnen 4 Wochen den Glaubenswechsel.

Andererseits hatte jedoch der ganze traurige Handel dem Kaiser die Rückeinlösung Ober-Oesterreichs von Bayern doppelt nabe gelegt. Bayern sträubte sich, um endlich die obere Pfalz und den am rechten Rheinuser gelegenen Theil der Unterpfalz als Entschädigung herauszuschlagen, und so kam um 1628 der Bertrag zu Stande; am 1. Mai wurde das Land dem Abte von Kremsmünster als Erstem der geistlichen Ständeschaft von Bayern ausgeantwortet, die Hulbigung an den Kaiser am 28. November 1630 geleistet.

Aber noch zweimal brohte bem Frieden des Landes Gefahr; benn in so manchem Bauernherzen wucherte der Groll über das papistische Regiment weiter fort; zu tief lagen die Wurzeln bessen, was man nur so obenhin zu beseitigen vermochte. Wir werden diesen Regungen in den Jahren 1633 und 1648 begegnen.

Nachtrag 3. Lit. b. 3. Abicon. S. 425. Der vollft. Titel ber für bie Geschichte ber Rüdwirk. b. Schlacht am weißen Berge auf Mahren maßgebensben Arbeit v. b'Elvert lautet: "Die Bestrafung b. bohn. Rebellion, insbes. bie Correspondenz Ferb. II. mit bem Fürsten Liechtenstein." Brunn 1868.

## 5. Cabriel Bethlen und der dreifigjährige Arieg. Ballenftein's erftes Ceneralat und Bethlen's Ausgang (1620—1630).

Literatur. a. Quellen: (Bgl. bie allg. Lit. u. bie z. 2. u. 3. Absichnitt) u. w. u. (Ballenstein); — J. J. Rusborf, mém. et négociat. sécrètes, red. par E. G. Cuhn (Leipzig 1789), vgl. bessen Consultat. politicae b. Hahn, Coll. monum. Brunsv., II. Bb. 1726; Raumer, Briefe a. Paris z. Erläut. b. G. b. 16., 17. Jahrh. (Leipzig 1831).

b. Bearbeitungen z. G. Mansfelb's: Die Monogr. v. Billermont (Bruxelles 1867); Graf Uetterobt zu Scharffenberg (Gotha 1867); J. Grogmann, Ernft v. DR. u. bie Schlacht a. b. Deff. Brude (Breslau 1869, Diff.); von bemi., Des Gr. G. v. D. lette Blane u. Thaten (Breslau 1870); B. Golbichmidt, De liga evangelica anni 1625; Sellfelb, Johann Ernft v. Sachsen-Beimar. Ueber Tilly: Die Monogr. v. Billermont (Tournay 1859, beutsche Uebers. Schaffhausen 1860) u. D. Klopp (Stuttgart 1861), ngl. Savemann, Ueber b. Auft. Lilly's in Rieberfachfen (Forich. 3. b. Gefc., I., 397-413); Bait, Ueber bie Rieberlage R. Christian's IV. b. Lutter a. B. (ebenba I., 646); Liechtenstein, Die Schlacht b. Lutter a. B. (Braunfchm. 1850), vgl. bie Lanbesgeschichten v. Schlesmig-Bolftein (Chriftian, jortg. von Begewifd, Bait); Medlenburg (Boll); Bommern (Bartholb, D. Fod); 3. D. Opel, Der nieberfachs. banische Rrieg I. (Salle 1872); Gfroerer, Gefch. Guftav Abolph's (Stuttg., 4. A., u. Onno Klopp beforgt 1864); 3. %. Saffel', Die Abf. ber Berg. v. Dedlenburg u. b. Gini. Ballenftein's (Raumer's bist. Tichb. 1867); G. Dropfen, Gustav Abolph, I. Bb., 1869 (bis 1629), II. Bb., 1870 (v. 1629 an); Gefch. v. Braunschweig-Lüneburg, havemann 1853. Bon ber Ballensteinliteratur (fomeit hierher geborig). Die altere Literatur v. Gal. Gualbo Priorato (hist. della vita d'Alb. Valstein, duca di Fridlanda; Lugh, 1643) an - f. verz. b. Beber a. a. D., 211 f. - Gine neue Mera begrundete forfter junadit burch bie Bubl. "Albr. v. Bal: lenstein, ungebr. Briefe aus ben 3. 1627-1634", 3 Th., Berlin 1828 ff. Dit biefer Bublication berühren sich inhaltlich: Die Briefe Ballenst. an den hofft. R. B. Grafen Collalto, ber. v. Chlumedy in ben Regg. b. Arch. i. Martgr. Mahren (Brunn 1856, I., Anhang); Correfp. b. Carb. Dietrichftein mit bem Soffr. R. B. Collalto (1623-1630), h. v. Trampler (Wien 1873), worin fich anhangsweise auch Briefe Luftriers' aus Constantinopel (1625-1627), Briefe ber Markgrafen von Brandenburg (1623-1630) u. S. Schlid's, Grafen gu Baffau (1625-1628), veröffentl. finden; ferner gebort hierher bie von Aretin i. f. Beitr. 3. G. u. Lit., VII. Bb., 140-209, 260 -258 veröff. Corr. Friedrich's V. v. b. Bfalg, gen, ber bobm. Binterfonig, mit f. Gem., b. engl. Bring. Elifabeth u. A. und Fiebler, Corr. b. Pfalggr. Friedrich u. f. Gem. Glifabeth mit heinr. Math. v. Thurn (a. b. J. 1625—1629), (Arch. f. öfterr. G., 31. Bb. 1864). In jungfter Zeit gefellten fich bagu bie Bublic. von D. Loreng: Briefe Ballenstein's meift. ü. Medlenburg a. b. 3. v. 1627—1630 (Jahrb. b. B. f. medlenb. Gefch., 40. Jahrg. (Schwerin 1876), S. 89-130; Schebed,

Wallensteiniana in Briefen, Mem. u. Urkt. (Briefe a. b. J. 1619-1632) — Mith. b. Ber. f. Gesch. b. Deutsch. i. Böhmen, XIII. J. 1875. Bgl. eine der jüngsten Wonographieen: Hunziker, Wallenstein als Landesherr, besonders als Herzog v. Medlenburg (Zürich 1875); Palacky, Jugendgesch. Albrecht's v. Walbstein, z. ersterem nach echten Quellen gesch. (Wh. in den Jahrd. d. didenkt. d. H., 1, Prag 1831); serner Aretin (s. u.); f. Hurter, Z. Gesch. Walstenstein's dis 1629 (Schasshaufen 1855); Opel, Wallenst. i. Stifte Halberstadt 1625—1626 (Halle 1866, Diss.); Reichard, Die marit. Politik d. Habsd. i. 17. Jahrd. (Berlin 1867); Ranke, Gesch. Wallenst. (Leipzig 1869) Haup twerf; Die Wonographie von Schottky, Ueder Wallenstein's Privatleden (Wünchen 1832); Förster, Wallenstein als Feldherr u. Landesschrft in s. öfsentl. u. Privatleden (Potsdam 1834), B. als regierender Herz. und Landesherr (Raumer's histor. Tasch. 1834); D. Heyne, Der Kursürstentag zu Regensburg von 1630 (Verlin 1866).

Wir verließen ben gefährlichsten Gegner R. Ferdinaud's II. Gabriel Bethlen, unter bem forgenerregenden Gindrucke ber Schlacht am weißen Berge. Run schienen die Rollen gewechselt; ber Bebrohte mar ber Fürst Siebenburgens. Denn jest manbte fich Ferbinand mit bem Ebicte vom 10. Dezember gegen Gabriel Bethlen als Friedensbrecher und wider die Reusohler Beschlüffe, und obicon ber Fürst weitere Rriegsbereitschaft gegen Mähren zur Schau trug, mit bem Markarafen von Sagernborf in Berbinbung trat, die Krone Ungarn's von Pregburg auf das Altsohler Schloß bringen ließ, seine Parteigänger ben 9. Januar nach Tyrnau enthot, um über neue Ruftungen zu verhandeln, und der schon mährend bes Neusohler Tages mit bem Angebote ber Friedensvermitt= lung geschäftigen Diplomatie Frankreiche zu verstehen gab, "er trage bie Rahnen ber Türken in ber Tasche", ließ er sich bennoch zu Unterhandlungen berbei, welche bann 1. Februar 1621 zu Baimburg, unter Bermittlung ber frangofischen Sendboten, bes Bergogs von Un gouleme und Depreur', begannen.

Während hier erfolglos bis in den April verhandelt wurde und der kleine Krieg an der Grenze Mährens und Desterreichs zwischen Bethlen's Feldherren und den Kaiserlichen unter Collaltound Bouquoi verwüstend fortdauerte (Dezember 1620 bis Frühzighr 1621), hoffte der Fürst auf die Unterstützung der Pforte. Aufseine Berbindung mit dem Pfälzer und dessen befreundeten Mächten wurde bereits oben hingewiesen. Aber die zweideuige Haltung der Türken, die Lockerung des eigenen Anhanges, das Zusammenschmelzen seiner Truppenmacht und die Aufnahme der Offensive durch die Kaiserlichen, machte ihm einen Wafenstwerth, um Zeit für neue Küstungen zu gewinnen.

Der Kaiser ging jeboch auf die Waffenruhe nicht ein; beshalb ließ Bethlen die wichtigsten Punkte mit Besatzung versehen, wich nach Oftungarn zurück und brachte die Krone des Reiches nach Ecsed in sichere Verwahrung. Die Kaiserlichen brachen nun erobernd in's westliche Bergland vor.

Bethlen erhob sich aber im Sommer 1622 mit neuer Rraft, feine Anhänger Stan. Thurzo und Stephan Borvath lagen balb vor Neuhäusel mit ben Kaiferlichen unter Bouquoi im Hier erlag ber alte wallonische General (10. Juli 1621) feinem Geschicke; er fiel ben Sajbuten Bethlen's in bie Sande und wurde getöbtet. Bis nach Steiermart und Desterreich ftreiften bie Schaaren Batthiany's und ber beutelustigen Türken. felbst fest sich im Juli von Raschau aus in Bewegung, vereinigt fich bei Tyrn au mit bem Markgrafen von Sagernborf, lagt Breßburg — aber vergeblich — angreifen und bricht bann nach Mähren bis Ung. Brod ein. Aber zu klug, um die Zukunft auf die Spite bes Schwertes zu stellen und einen vortheilhaften Frieden von ber Sand zu weisen, bevollmächtigt er nun ben reich begabten Emerich Thur 3 6 gu Unterhandlungen mit bem Raifer, beffen Restaurations: wert freie Sande braucht. In Nitolsburg treffen bie Sendboten Ferbinand's: Carbinal Dietrichstein, Breuner, Collalto, Pazman und Efterhagy mit Thurzo und beffen zwei Begleitern zusammen.

Richt leicht floffen bie Unterhandlungen. Emerich Thurzo vertrat bie Sache Bethlen's mit vieler Entichiebenheit. Der plopliche Tob bes jungen Mannes von 24 Jahren (19. October), an beffen Stelle nun Stanislaus Thurgo trat, gefügiger und im Bergen fein Berehrer Bethlen's, erleichterte bie Uebereinfunft. Immerhin bot fie bem Fürften Siebenbürgens genug. Go tam am letten Tage bes Jahres 1621 ber michtige Rifolsburger Frieden ju Stanbe. Bethlen entfagt bem ungarifchen Ronigstitel und liefert bie Reichstrone aus. Dagegen erhebt ihn ber Raifer als Berrn ber ichlefischen Bergogthumer Oppeln und Ratibor jum Reichsfürften; frurbe Bethlen ohne Gohne ju hinterlaffen, fo folgt ibm fein Reffe Stephan in biefem Erbe. 7 Befpanicaften Oftungarns: Abauj, Bereg, Zemplin, Borfob, Szabolcs, Ugocfa u. Szatmar, mit bem wichtigsten Blate, Rafchau, behalt als Gebiete ber ungarifchen Rrone für seine Lebenszeit; überbies als Pfanbbefit bie festen Plate Muntacs und Totaj, als Erbe bie Bororte ber rebenreichen Segyallja: Totaj, Tarczol und Rereftur. Der Burft verbinbet fich jur Erhaltung ber betreffenben feften Plate, wofür ihm von ber Türkenhülfe bes beutschen Reiches jährlich 50,000 Bulben zugewandt werben. Ferbinand verpflichtet fich überbies zur allgemeinen Umnestie und zur Aufrechthaltung bes Wiener Friedens vom Jahre 1606, ber Rugestänbniffe R. Mathias' vom Jahre 1608 und feiner eigenen Bablcapitulation

und Krönungsurfunde aus bem Jahre 1618. Binnen 6 Monaten eröffnet er ben Reichstag.

So schließt sich an ben Nikolsburger Frieden (31. Dez. 1621) die Aussicht auf einen Frieden stiftenben Reichstag. Reichstag; nach Debenburg einberufen (Sommer 1622), ift in boppelter Beziehung von ausnehmender Wichtigkeit. Satte schon ber Nifolsburger Friede so manchem Anhänger Bethlen's bie Augen geöffnet und ihn die mit ben "Klagen Ungarns" nur geschminkte Selbstfucht bes Fürsten Siebenburgens erkennen lassen, mithin bie Rahl jener, die vorher seiner Fahne blindlings gefolgt maren, beträchtlich vermindern geholfen, fo gewann ber Wiener Sof burch bie Bahl Stanislaus Thurzo's jum Palatin - an Stelle bes perstorbenen S. Forgacs - einen Regierungsmann mehr, ber nun volltommen mit Bethlen brach, und wenngleich von teiner bervorragenden Begabung, bennoch nütlich werben konnte. Unbererseits begründen die Beschlusse dieses Reichstages als Sanction der Nitolsburger Artifel die wichtige Pacification Ungarns, ben Ausgleich zwischen bem Könige und ben Ständen. Bei ben neuen Schilberhebungen Bethlen's stand nicht mehr das oppositionelle Unaarn, wie 1619-1630 hinter ber Kahne bes Kurften. Das, mas er turz vorher gegen seinen Bundesgenoffen, ben Martgrafen von Jägerndorf, geäußert hatte: "Ich halte meine Sand auf Ungarn und mein Auge blickt fürwahr auf das Thor von Wien," blieb zeitlebens sein leitender politischer Gebanke, aber so furchtbar wie 1619-1620 erschien er nie wieder dem Habsburger Ferbinand.

Doch wir muffen jum Verständniffe bes Weitern unfern Blid ben großen politischen Berhältniffen zuwenben. Satten im Frühighr 1621 feit bem Segeberger Marg-Congresse Danemark und England beim Raiferhofe um die Wiederherstellung des (22. 3a. nuar 1621 von Wien aus geachteten) Pfalzers als Rurfürsten unterhandelt, - fo stellte fich jest auffällig genug auch Spanien unter bem Ministerium Olivarez auf bas Entschiebenfte ber Uebertragung ber Bfalg an bas Saus Bayern entgegen und brachte burch bie bezügliche Saltung feines, überhaupt vorlauten Botichafters Dangte ben Wiener Hof in feine geringe Verlegenheit. Denn Ferdinand batte bereits seinem wichtigsten Bundesgenoffen im brangvollen Sabre 1620 biefen Lohn insgeheim zusprechen muffen, und nicht bloß ber römische Stubl arbeitet in biefer Richtung ju Gunften bes Ligistenhauptes, sondern auch Frankreich, bem viel baran liegt. nicht bloß bie spanischen Projecte einer Berheirathung zweier Bringeffinnen mit bem Prinzen von Wales (Rarl I.) und beffen Reffen,

bem Erstgeborenen Friedrich's von der Pfalz, zu hintertreiben, sondern auch den bedrohlichen Anlauf des Pyrenäenstaates zu neuer Machtstellung thunlichst zu lähmen. Denn Spinola stand seit dem Spätjahre 1620 in der Pfalz und in der Berechnung Spaniens lag es, dieses Land sestzuhalten, dessen anderweitige Verleihung zu hindern, auch seine Ansprüche auf Tirol und die Vorlande (seit dem Jahre 1617) zu betonen und für den wieder losdrechenden Krieg mit den Generalstaaten eine starke Stellung innezuhaben. Die deutschabsdurgische Schwestermacht sollte daher mit der pfälzischen Protestantenpartei im Reiche und mit Gabriel Bethlen, so gut es ginge, Frieden machen und Spanien an die Seite treten.

Das Auftreten Mansfeld's, des Baben = Durlacher Marksgrafen Friedrich Georg und Christian's von Braunschweig seit 1622 für den Pfälzer nöthigte sogar Bayern, um die ligistische Sache mit spanischer Hülfe zu halten, dem Madrider Cadinete die Ansprüche auf die Pfalz scheindar zu opfern. So kommt es 1622 im Sommer zum vereinten Heereszuge Tilly's und Spinola's, der mit der Unterwerfung der Pfalz endigt. Noch am Regensburger Reichstage (Januar, Februar 1623) sträubt sich die spanische Diplomatie gegen die Belohnung Maximilian's mit der Kurpfalz, die dennoch den 23. Februar stattsindet und bald den Protest des Sachsen und Brandenburgers im Gesolge hat. Allerdings lenkte Sachsen, dem die Ober= und Nieder=Lausis pfand= weise eingeräumt wird, bald ein und ertheilt (1624) jenem Borgange seine Zustimmuna.

Und noch in einer andern Richtung muß Spanien seine ursprünglichen Ansprücke aufgeben; denn Kaiser Ferdinand sindet sich veranlaßt, seinem Bruder Erzh. Leopold Tirol und die Vorlande als erblichen Besitz zuzuwenden. Es deutet dies ebenso deutlich die sich vollziehende Schwenkung der spanischen Politik an, wie das Aufgeben jener oben angedeuteten Heirathsprojecte. Spanien und Deutsche Habsburg sinden sich wieder auf einem Wege und desto erklärlicher wird die Annäherung Englands an Frankreich, in welchem Staate nun bald die große antihabsburgische Politik Richeslieu's das Ruder sührt. So scheint, da England die Verdindung mit den Generalstaaten entschiedener ausnimmt, eine Allianz Frankreichs, Englands und Hollands gegen die beiden Habsburger Neiche im Zuge und ihr gehörten auch Venedig und Savoyen an.

Die Politik ber Westmächte mußte jedoch unter dem Eindrucke ber Siege ber kaiferlich-ligistischen Sache im Laufe bes Jahres 1622 einen wichtigsten Bundesgenossen gegen Ferdinand an einer der verwundbarsten Stellen suchen. Das war Bethlen, der schlaue Fürst, der Meister des Doppelspiels in der Politik. Der Fürst unterphandelt durch Toldaläghy und den Emigranten, Grasen Thurn schon im Frühjahre 1623 mit dem neuen günstig gesinnten Großveziere, Mere Hussen, und die Abmahnungen Ferdinand's an die Pforte scheinen vergeblich. Bald darauf schließt Bethlen's Nesse, Stephan, mit den Bertretern Frankreichs, Englands und Benedigs einen Subssidienvertrag und der neue Kriegsplan wird zwischen dem Fürsten, Mansseld und Christian von Braunschweig zur Vereinigung in Schlesien und zur Wiederherstellung des böhmischen Thrones Friedrich's von der Pfalz vereinbart.

Gleichzeitig aber verfolgt Bethlen ben entgegengesetten Blan; er versucht sich bem Raiser, ber seinerseits Alles aufbietet, um ben Frieden mit Bethlen aufrecht zu erhalten, zu nähern und - wie die meisten Emportommlinge auf einem Throne — burch Beiratheverbindungen mit einem erbgefessenen Berricherhause eine "legitime" Dynaftie zu gründen. Der Tob feiner kinderlosen erften Gattin, Sufanna Lorantfy (13. Mai 1622), legt ihm biefen Gebanten nahe, und so erhält schon im Sommer 1623 Bethlen's Schwager, Michael Rarolni, ben Auftrag, beim kaiferlichen Sofe um die Sand ber jungern Tochter Ferdinand's III., Cacilia Renata, vor= sichtig anzuhalten. Was er babei versprechen läßt, zeigt am besten, wieviel ihm an diesem Plane gelegen war, aber zugleich die innere Berlogenheit biefer Angebote. Er wolle bem Raifer wiber alle Keinde, selbst im Reiche und - wenn erwünscht - perfonlich Sulfe bringen, die Chriftenheit wiber ben Türken schüten, den Ratholicismus begunftigen, ja wenn es Gott gefiele, und er bie Wahrheit ber katholischen Religion erkennen würde, selbst ihr Anhänger werden, ba er ihr jest schon wohlgeneigt sei. Er erwarte bafür außer ber Sand ber Erzherzogin auch ben Königstitel. Wir kennen biefe Busagen allerdings nur aus Efterhagy's Aufzeichnungen, bie er nach ben Mittheilungen Karolyi's entwarf und könnten burch ben Umstand ber Gegnerschaft zwischen biesem Gewährsmanne und Bethlen bedenklich werben. Aber die gange Politif Bethlen's, feine in allen politischen Fragen an Indifferentismus streifende religioje Tolerang — laffen bas Angebot allerbings als verlogen, aber in seinen möglichen Consequenzen burchaus nicht widerfinnig erscheinen.

Als Werber bei Ferdinand hatte Bethlen bezeichnend genug den "Katholifen" Wolfgang Kamuthy ausersehen. Der Runtius und ber spanische Botschafter erfuhren von der diplomatischen Action Beth-

Der Raiser wollte ben gefährlichen Nachbar burch eine ent= fciebene Burudweisung nicht erbittern, er suchte fich mit einer ausmeichenben, immerhin aber mehr ablebnenden Antwort zu belfen. Run leate Bethlen das Kriegsgewand an, und mährend Ferdinand neue Unterhandlungen in Neufohl versucht, bricht ber Fürst los, zieht mit einem 80,000 Dann ftarfem Seere von Rlaufenburg beran, mabrend feine Bevollmächtigten nach Reufohl reifen, erläßt, nach furgem Rrantenlager in Großwarbein, ein Danifest, bas alle Schuld bem Raiser aufburden foll, und steht balb (September 1623) auf bem Boben bes königlichen Ungarns. Während ber Kaiser und die Liga unter Tilly seine Bundesgenossen im Reiche aus bem Felbe schlagen, liegt bem Fürsten gang Westungarn offen und bas einzige verfügbare Beer Ferbinand's, ein paar Taufend Solbner und Rosafen unter Führung bes hieronymus Caraffa und Ballenftein's muß sich begnügen an ber mährisch = ungarischen Grenze zu lagern. Die Türken und Tartaren Bethlen's hausen furchtbar. wollen auch nicht länger im Felbe bienen und die Ungarn im Beere schreckt bas Gerücht vom Anzuge Tilly's, ber am 6. August ben Mansfeld bei Stadtloo geschlagen. Dies und die veränderte Haltung ber Pforte, bie schlechte Aussicht auf Gulfeleiftung feiner Allierten bestimmten Bethlen, auf Waffenruhe einzugehen und einen thunlichft portheilhaften Frieden zu fuchen.

Der Raifer stand zwischen zwei Anschanungen und Parteien im Rathe ber Rrone. Sein erfter Gunftling und Minifter, Eggen = berg und ber spanische Gesanbte vertraten bie Friedenspartei, welche ber neuen brobenben Plane ber Weftmächte und auch bes Wieberausbruches ber Rämpfe im Reiche gewärtig, ben Krieg mit Bethlen abgethan munichte, mahrend Baaman und Efterban. die Führer ber ungarischen Regierungspartei, die Wiederaufnahme bes Krieges gegen ben unberechenbaren Fürsten Siebenburgens verfochten. Nach längerem Zögern, als schon wieder ber neue Kriegs= plan von Mansfeld am französischen und englischen Sofe verhandelt wurde, entschloß fich ber Raiser jum Ausgleiche mit Bethlen, ber auch am Kaschauer Ständetage (Dlärz 1624) ber Friedensliebe und Türkenfurcht Ostungarns inne warb. So kommt es den 8. Mai 1624 jum Wiener Frieden, auf Grundlage ber Nikolsburger Bacification. Oppeln und Ratibor giebt Bethlen preis, bafür erhält er die Ecseber Burgberrschaft an Siebenbürgens Grenze.

Hinter ber Friedensgeneigtheit Bethlen's staf aber nicht bloß die richtige Abschähung der Sachlage und der fraglichen Erfolge Mansfeld's bei den Westmächten, sondern die ernstlichere Wieder-

aufnahme des Heirathsprojectes. Zwei Wege faßt er babei in's Auge, die abermalige Werbung bei dem Kaiserhofe und die Sendung an den brandenburgischen Kurfürsten in gleicher Absicht, wobei ihm der Schwedenkönig Gustav Adolph behülflich sein sollte. Ferdinand's persönliche und begreissiche Abneigung gegen Bethlen als Freier und der Widerwille Cäcilia Renata's, welche den Scherz des Vaters, sie Fürstin von Siedenbürgen zu nennen, mit zornigem Erröthen und mit der Aeußerung, der Vater "wolle sie dem Teufel geben," aufgenommen haben soll, trasen mit den Sinskissen der ungarischen Regierungspartei von Esterhäzy's Anschauung zusammen, und der römische Stuhl, den Richesieu immer erfolgreicher beeinstlußte, that das Seinige, eine solche Verbindung mit dem Ketzer Bethlen hintanzuhalten.

Andererseits bot die englische Diplomatie Alles auf, den Fürsten gegen den Kaiserhof einzunehmen. Minister Eggenderg, der ungarische Kanzler Sennyei und der neue spanische Gesandte am Wiener Hof, Graf Ossuna, riethen nun dem Kaiser, jede Kränkung Bethlen's zu vermeiden und ihm eine Prinzessin aus der deutschen oder italienischen Verwandtschaft Habsdurg's auszuwählen. Man dachte zunächst an eine sächsische Prinzessin, dann klopste man dei Toscana an und endlich versuchte man es mit einer Modenesserin, desgleichen mit der Herzogin von Nevers, einer Prinzessin mantuanischer Herkunst. Bethlen aber war entschlossen, durch eine Geslandschaft, den Kanzler Kovacsozy an der Spize, um die Kaiserstochter werden zu lassen und ertheilte jener die Weisung, sich ungünstigen Falles an den brandenburgischen Hof zu begeben. Dieser Fall trat ein und so erfolgte die Werdung in Berlin, wo man nicht lange zögerte.

Aeußerlich allerdings schien Gabriel Bethlen die möglichst verblümte Abweisung verschmerzen zu wollen. Aber sein Sinn stand anders. Zu neuem Waffengange rüsten die Gegner des Kaisers, schon ist die Wahl Christian's IV. von Dänemark zum Obersten des niedersächsischen Kreises nahe (25. März 1625); man hofft von dem neuen englischen Könige Karl I. mehr Thatkraft. Bethlen correspondirt mit Thurn, dem Agenten des Pfälzers und dieser schreibt an den Fürsten aus dem Haag (2. April 1625): "Marcus (Benedig) stünde schon in Waffen und suche auch den Sachsen dazu zu bringen. Uchilles (Gustav Adolph) habe ein schlagsertiges Heer, das er in Bewegung sehen möchte, wenn er des Angrisses Bethlen's auf Dedenburg (K. Ferdinand) gewiß wäre"; auf venestianisches Geld könne der Kürst rechnen.

Um Bethlen in Schach zu halten, mußte sich der Raiser der Pforte versichern. Der Gyarmater Friede vom 16. April 1625 erueuert den Vertrag vom Jahre 1606 zwischen beiden Mächeten. Wie leicht es auch Bethlen siel, dei der Pforte in Gnaden zu bleiben, dennoch war ihm dieser Vertrag unbequem und noch mehr Verdruß empfand er über die neue Palatinswahl, die zusolge des Todes St. Thurzo's (1. Mai 1625) — am 25. October seinen bedeutendsten Gegner unter den Magnaten Ungarns, Niklas Esterhäzn, an die Spize des transleithanischen Staatselebens stellte, — vielleicht mehr noch als über die Wahl des Erstegebornen Ferdinand's zum Könige Ungarns (26. Nov.), der schon am 8. Dezember 1625 die Krönung durch Päzmán solzte, ein Schritt, den noch kurz vorher Eggenberg und Päzmán als insopportun bezeichnet hatten.

Das Jahr 1525 verlief ohne Kampf mit Bethlen, aber es war eben die Zeit der Rüstungen. Die weiteren Ereignisse des großen Krieges nöthigen nun aber den Blick einer Persönlichkeit zuzuwenden, die in der That den Mittelpunkt eines weiten Kreises weltgeschichtslicher Thatsachen wurde: es ist Abalbert Eusebius von Waldstein, der Wallenstein des dreißigjährigen Krieges.

Mus altbobmifdem Gefchlechte, bas mit machtigen, angesehenen Familien, ben Bartemberg, Smiridy, Safenburg, Slamata verschmagert, ftets obenan ftanb, wichtige Landesamter verfah und bas Prabifat von mehr als zwanzig herricaften führte, - ber armeren Linie angehörig, bie auf Bermanic als ihrem Sauptgute faß, tam ber Benannte ben 15. September 1583 gur Belt, als britter Cohn einer mit Rinbern gesegneten Che Wilhelm's von Balbftein: Bermanic und Margaretha's, Freiin von Smiridy. 3m vaterlichen Glauben ber bohmifden Brubergemeinbe aufgewachsen, verlor er bie Mutter im 10., ben Bater im 12. Lebensjahre. Seine Stute murbe nun ber Dheim, MI--brecht von Slamata-Rofcumberg, ber Bluteverwandte Bilbelm's von Clamata, bes Convertiten und Erben ber Reuhaufer. Er brachte ben jungen, junachft in ber Schule ber Brübergemeinbe unterrichteten Abeligen in bas DImüter Sefuiten : Collegium jur ftanbesmäßigen Ausbilbung und bier, aller Bahricheinlichkeit nach, vollzog fich bereits ber Uebertritt Balbftein's gum fatholifden Glauben; ober murbe boch vorbereitet. Db er icon als Olmuger Convictzögling in Gefellichaft bes reichen Jungherrn A. Leo Licet von Ries fenburg (auf Beruftein) größere Reifen machte ift nicht gang flar; bie maggebenben Wanderungen burch Besteuropa fallen in bie Zeit nach bem Aufent: halte an ber Universität zu Altborf in Mittelfranken, mobin fich 1599 ber 16jährige Ballenftein in Begleitung feines Praceptors Belbenreich und bes Samulus D. Metrousty begab. Es liegt fein stichhaltiger Grund vor, an biefem Aufenthalte Ballenftein's zu zweifeln. Den 29. August immatrifulirt, gerieth

"ber Tolle von Walbstein", wie ber Geschichtschreiber Slawata ben phantastischen, an Jugenblust überschäumenben Brausekopf nannte, alsbalb mit ben akabemisschen Gesetzen in starken Zwiespalt — und trug endlich bas consilium abeundi bavon.

Seit 1620 begannen die großen Reisen mit dem Riesendurger, unter Obbut des Magisters Beter Verdungus (Vierting?) aus Franken, Mathematifers, Aftronomen und Freundes Kepler's, durch Süde und Bestdeutschland, Holland, England, Frankreich und Italien und erweiterten den Gesichtskreis des jungen, reichbegabten Jünglings, der die Ahnung kunstiger Größe in der schwellenden Bruft trug — unter dem südlichen himmel, als Genosse der Universität Padua längere Zeit in Italien weilend, die geheimnisvolle Sprache der Sterne deuten lernte und dem reichen Berwandten, Abam von Balbstein, auf den Borwurf: er treibe es wie ein Fürst, geantwortet haben soll — "was nicht ist — kann ja werden."

Bie andere junge Ravaliere nahm er balb Kriegsbienfte, junachft unter bem ichneibigen Generale Bafta; bei ber Belagerung Grans ericheint er als Sauptmann einer Jugcompagnie. 1606 nach Bohmen beimgefehrt, murbe er von feinem Bermanbten, Rarl von Zierotin, bem erzherzogl. Cabineterathe Rob. v. Mollart empfohlen und als Rämmerling aufgenommen (1607). 3mei Sabre fpater ftellte ibm ber Meifter in Prognosticis, Repler, bas Soroffop: "Er babe ein unruhiges Gemuth, mehr Gebanten als er außerlich fpuren laffe; trachte nach Reuerungen burch außergewöhnliche Mittel. Richt umfonft fei er unter ber Conjunctur bes Saturnus und Jupiter geboren, unter benfelben Geftirnen, wie Bamojsti, ber Großtangler Polens und bie Ronigin Englands, Glifabeth; - eine außergewöhnliche Natur befähige ibn ju hoben Dingen. Ehrfucht, Trot und Bermegenheit fonnten ihn leicht babin bringen, ber Guhrer migvergnügter Reuerer ju merben. Biele und große Feinde merbe er fich zuziehen, aber meistens ihnen obsiegen." - Die burch ben Prager Erzbischof vermittelte Beirath bes hochstrebenben, aber wenig bemittelten jungen Mannes mit ber betagten guterreichen Bittme Lufregia Rifeffin (Restowa) von Lanbet, einer vom Rreise ber Zierotin'ichen Bermanbtichaft, und bie balbige Beerbung ber Frau († 30. März 1614) und bann bie Sinterlassenschaft feines Dheims, A. Slavata, machte Ballenftein wohlhabenb unb - freier als juvor in feinen bochfliegenben Bunfden. Er fonnte nun mit Glang bei Soje auftreten und feine Leibenschaft für ben Krieg erfolgreicher bethätigen. Er verstanb bas Beheimniß ber Detonomie, bie bas Belb als Mittel gu bebeutenben Bmeden zusammenzuhalten weiß. Go ericheint er mit einem felbstgeworbenem Dragonerregimente 1617 im Benebigerfriege vor Grabisfa, bem Ballonen Dampierre jur Seite unb halt fich mader.

Mis 1618 bie große Rebellion in Böhmen und Mähren losbrach, hielt es ber Solbat Wallenstein mit ber streng faiserlichen Bartei, und schrieb seinen Bettern, die im andern Lager ftanden, er werbe sie mit Ruthen peitschen lassen, wenn sie in seine hände fielen. Als Thurn 1619 Mähren terrorisirte, brachte Wallenstein die Landeshauptkasse mit 100,000 Thalern nach Wien und bieser handstreich wurde ihm bei hofe gnabig vermerkt. Er erscheint bann

unter Bouquoi's Fahne bei Retolic-Molbauftein (1619, 10. Juni), wo seine Reiterei gegen Mansselb ben Ausschlag gab. Bur Zeit ber Schlacht am weißen Berge war er bereits Generalquartiermeister bes kaiserlich-ligiftischen heeres und, obichon er persönlich ben entscheibenben Kamps nicht mitmachte, so half boch sein Regiment vor Brag mit. Wir sehen ihn bann im herbste 1621 auf mährischem Boben mit Bethlen im Kampse, besgleichen 1623 mit General Caraisa (Montenegro) aus Böhmen herbeieilen, um Mahren gegen biesen Feind zu beden.

Seit ber Brager Schlacht vom 8. November 1620 mar bie Beit getommen, mo bie fiegenbe Raifermacht ihre treuen Anhanger entlohnen wollte und mußte, ober boch ihnen Gelegenheit bot, aus ber Cachlage Gewinn zu ziehen, und Ballenftein war Reiner von benen, welche fich in die lette Linie ftellten; auch Reiner berer, bie in finangiellen Runftgriffen blobe maren. Balb batte er 68 Guter angefauft, mit einem Besammtertrage von 5 Millionen; Bestechlichfeit ber Schapmeifter und vortheilhafte Termingahlungen, bei benen auch mit fclechtem Gelbe nicht gefpart murbe, erleichterten ben Sanbel; auch ben Guterbefit feines bloben Dunbels, S. A. Smitidy, eignete er fich unter vortheilhaften Bebingungen ju; besgleichen bie große herrichaft Sitschin (1623). Schon im Jahre 1622 batte hauptherricaft Friedland in Rorbbohmen Ballenstein bie Spottpreiß von 150,000 Gulben Lebensgabe erworben. Großgrundbefiger erften Ranges, mit bem umfaffenbften Blide für bas Größte fo gut wie für bas Rleinste ber Birthschaftsbeburiniffe, bes bauerlichen und burgerlichen Lebens, feit 7. September 1623 Fürft "von Gottes Gnaben, Regierer bes Saufes Balbftein und Friedland," - bedurfte er nur noch einer ftanbesmäßigen Beirath, bie ibn mit ber einflugreichften Soffphare in Bermanbtichaft brachte. Dies erreichte er (August 1654) burch bie Bermablung mit ber Tochter bes faif. Rammerers, Grafen Rarl von Sarrach: Jabella Ratharina, Schwester Leonharb barrach's, ber burch feine Frau, eine Tochter bes Premierminifters Eggenberg, ju beffen allmächtiger "Familie" gehörte. Im September 1624 zeichnete er fich icon als "Bergog von Friedlanb"; mit einem jusammenhangenben Gutercomplere von mehr als 70 Quabratmeilen mit 9 Stäbten (Friedland, Reichenberg, Bitfdin B. Leipa, Arnau, Weigmaffer, Turnau, Aicha und Munchengrat), sowie 57 Schlöffern und Dörfern, bagu an vierthalb Taufenb lebenspflichtigen Grunbftuden.

So trafen außergewöhnliche Begabung, Ehrgeiz, Lebensklugheit, Reichthum und mächtige Familienbeziehungen zusammen und ließen bei bem angeborenen Drange Wallenstein's nach bem Grofartigen, Außerorbentlichen auch außerge-wöhnliche Wirfungen erwarten.

Es war im Frühjahre 1625 zur Zeit ber neuen Rüstungen ber pfälzischen Bundesmächte, als Wallenstein — benn so nannten ihn die Welschen — in Wien den Antrag stellte, für den Kaiser eine stattliche Armee zu werben und in einer den Staatsschat wenig drückenden Weise zu erhalten. Ueber die Höhe der Anträge Wallenstein's und den Gang der Unterhandlungen sind wir nur gerüchtweise unterrichtet; jedenfalls aber hatten sie etwas Ueberraschendes, Bedenkliches

und felbst Eggenberg, Wallenstein's Gönner, mar anfänglich gegen fie eingenommen. Dann aber trat ber politische Gesichtspunkt, bie Gefährlichkeit ber Staatslage und bas Demuthigenbe ber Abbangigkeit von ber Kriegsmacht Bayerns und ber Liga für ben Blan, ein überlegenes taiferliches Beer ju schaffen, in bie Schranken. So erscheint Ballenstein bereits mit Bestallungsbecrete vom 7. April 1625 jum "Capo" über alles faiferliche Bolt bestellt - nunmehr ben 25. Juli b. J. als "General-Oberft-Felbhauptmann" ber t. Armada, die er burch bas Angebot reichen Handgelbes in wenig Monaten aus altgebienten Sölbnern, allerweltsher "zusammengeschneit und geblasen" anwerben und burch junge zur Drillung beftimmte Mannschaft erganzen läßt. Der Deutsche, Bohme-Mahrer, Ungar, Kroat, Bole, Ballone, Italiener, Spanier, Schotte, Fre, Engländer findet sich ba im großen Beerlager zusammen, wo es einen leitenden Ropf giebt, der diese bunte Welt ordnet, gusammen= balt - und ernährt.

Man hat gemeinhin Wallenstein vor Augen, wenn man bas Niegende Wort "ber Krieg muffe den Krieg ernähren" lieft; schwerlich Fprach er es zuerst aus, jedenfalls aber ist die Kunst des "Ranzionirens" uralt, fo alt, wie ber Solbnerfrieg felbst. Nur wie Alles brachte auch dies ber Friedländer an ber Spite eines großen Heeres in ein großes System und ließ es so ber Welt augenfälliger er= scheinen. Aber er verstand auch die wichtigere Runft, in Freundes= und Feinbeslande bie Armee fo zu ernähren, bag ber Burger und Bauer allerbings "ganz erbärmlich" lieferte und zahlte, aber burch bie Strenge bes Armeehauptes geschützt, in guter Ordnung anbauen und ernten, Saus und Sof behalten und feine Gewaltthaten zu beforgen hatte, so weit sich folche eben verhüten ließen. Rhevenhüller, ber nicht blind für Wallenstein's Armeecontributionen ift, fagt: "Solbat und Bauer haben beifammen gelebt und alle Rriegsherren biefe Manier, Krieg zu führen vom Herzog von Friedland gelernt." Man hat immer nur bie "wilbe Solbatenwirthschaft bes Friedlanbers" por Augen, ben unvermeiblichen Rrebsschaben bes Sölbner= wefens, - aber man vergift ber tunbigen und fraftigen Sand, bie noch Schlimmeres verhütet und einen großen, vielgliedrigen Körper zusammenhält burch perfonliches Angehen, moralischen Credit und jenes organisatorische Genie, das einen eisernen Kopf und ben Blick bes Falten bebingt. Jebenfalls mar Wallenftein als Armeeorga= nifator größer, benn als Schlachtenmeister und fo stand auch bie Rühnheit feiner politischen Entwürfe über bem Unternehmungsgeiste und namentlich über ber Schlagfertigkeit bes Rriegs=

mannes. Als Feldherr Meister in der Vertheidigung starker Stellungen, nicht in der stürmischen Wucht des schnell und sicher berechneten Angriffes, trat Wallenstein als Politiker aggressiv auf.

Den 4. Nov. 1625 erging ber kaiserliche Befehl an Ballenstein, in Gemeinschaft mit Tilly ben unbotmäßigen niebersah=

fischen Kreis zu bandigen.

Es giebt nicht leicht einen schärferen Gegensatz als zwischen Ballenftein, bem Saupte ber taiferlichen Armee, und Tilly, bem Feldherrn ber Liga: Jener, noch in ber Fülle ber Mannesjahre, aber frühzeitig gichtleibend, groß und hager von Gestalt, fürstlichen Glanz liebend, wo es gilt, benfelben zu zeigen, - biefer, schon im Greisenalter, aber ftahlfest, tlein von Buchs, einfach, prunklos, nahezu ascetisch in seiner Lebensweise: Ballenstein. ber Politifer, ber gern die Welt durch abenteuerliche Aussprüche blendet und irreführt, bessen Auge große Verhältnisse beherrscht, dem im Lager ber Protestant ebenso willtommen ift, wie ber Ratholit, beffen Chraeiz bas Höchste für erreichbar hält, und Tilln, ber bloke Solbat, ber wortfarge und ibeenarme, aber schlagfertige General, bem bie politischen Dinge wenig fagbar sind, ber unverbrüchlich ergebene Diener ber herrschenden Rirche, beffen ganges Sein im Rriegshandwerk aufgeht und ber barin auch fein Lebensideal findet. Schon biefer Gegensat ber Verfonlichkeiten ließ für die Länge um fo meniger ein ungestörtes Ginvernehmen erwarten, als Mag v. Bayern, bas Haupt ber Liga und ihr Feldherr in bem neuen kaiferlichen Beere und bessen Haupte, weniger die bundesgenössische Hulfe, sondern weit mehr die Emancipation bes Raiserhofes von ber ligi= ftischen Kriegsbereitschaft und einen unbequemen Nebenbuhler er: blickten, ber überall ben ersten Blat in Anspruch nahm. hand freilich ließ die gemeinsame Gefahr bas Dornige biefes Berhältniffes nicht so greifbar hervortreten.

Dem gemeinsamen Kriegszuge Wallenstein's und Tilly's gegen ben niebersächsischen Kreis und ben Dänenkönig ohne entscheibende Schlacht folgte das wichtige Haager Bündniß der Gegner bes Kaisers und ber Liga. In erster Linie waren da England, Holland und Dänemark verbündet. Schweden zeigt sich durch den Polenkrieg gebunden und durch die Eifersucht Dänemarks zurückgedrängt; nichts desto weniger hält es den Plan einer Schilderhebung gegen den Kaiser von Nordosten aus fest; die Theilnahme Benedigs und Frankreichs an dem Haager Bündnisse ist problematisch, dagegen die Uebernahme des Krieges gegen Ferdinand durch Bethlen gegen

Drud von C. D. Schulge in Grafenhainichen.

## Handbuch

her

## Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Lander-, Völkerkunde und Culturgeschichte

bearbeitet

Don

Dr. Frang Ritter von Krones,

o. 8. Brojeffor bet Blerreichischen Geschichte an ber Univerfität zu Grag, corresp. Mitglieb bei f. f. Mabemie ber Millenichaften zu Rien.

31. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theobor Hofmann.

Preis 50 Pf. = 30 Kr. ö. W.

Digitized by Google



Subsidien gewiß; die Correspondenzen vom nächsten Frühjahre be- zeugen dies.

Im Jahre 1626 sollte ber Dänenkönig mit bem niebersächsischen Rreise über Tilly herfallen, — Christian ber Jüngere von Braunschweig, "ber tolle Herzog", und ber Weimarer Johann Ernst Walslenstein, ben kaiserlichen Felbherrn in Sachsen bedrängen und Manssfeld über Brandenburg den Weg nach Schlesien einschlagen, in diese Richtung Wallenstein verlocken, dann, rasch mit Bethlen vereinigt, vor das wehrlose Wien rücken. Auch den Türken war eine Rolle zugewiesen, sie sollten in das polnische Gebiet einbrechen und dem Schwedenkönig Luft machen.

Aber der ganze Kriegsplan mißlingt. Mansfeld wird den 25. April 1626 an der Deffauer Brücke von der Uebermacht Wallenstein's und seines Unterseldherrn Arnim erdrückt und will mit den Trümmern seines Heeres nach Schlesien, um dann, von Walslenstein verfolgt, Ende August mit frisch gesammelten Truppen und vom Weimarer begleitet, den Weg nach Ungarn einzuschlagen. Der Dänenkönig erleidet um diese Zeit durch Tilly die große Niesberlage bei Lutter am Barenberge (27. August).

Bethlen aber, bem jest ber Rrieg in feiner Wenbung feit Ende April febr ungelegen fommt, fteht erft Ende September im westlichen Oberlande Ungarns, bei Filet, und entsendet Truppen zur Bereinigung mit ben im Anzuge begriffenen Bundesgenossen, mährend ber Bascha Murteza nach langem Zögern vor Neograb am 29. September mit 18,000 Mann zu ihm ftokt. Wallenstein aber wendet sich von den aus Schlesien hereinbrechenden Gegnern ab und vereinigt fich bei Reuhäufel mit ben königlich ungarischen Truppen bes Palatins Epterhagy. Das ift ber Zeitpunkt, in welchem ber vorsichtige Siebenburgerfürst burch Friebensantrage bie Gefahr einer Schlacht zu verzögern fucht und zurudweichend am 2. October feine Bereinigung mit bem eigenen Vortrabe, Mansfelb und bem Weimarer Berzoge bewerkstelligt. Es kommt zu keinem entscheibenben Rampfe: in beiben Lagern herrscht wenig Luft zum Schlagen. Die unaari= ichen Berichte laden alle Schuld bes Rudzuges ber Armee Ferbinanb's gegen Pregburg auf Wallenstein, beffen Gigensinn und Soffart unerträglich gewesen sei, ja ein späterer Chronist versteigt sich so weit, baß er bem taiferlichen Felbherrn Bergiftungepläne gegen bie ungarifden Widersacher im Kriegsrathe beimift. Wir werben mobithun biefen später gemachten Siftorden nicht zu viel Aufmerksamkeit zu zollen und die Schlüffel zur Thatsache einerseits in ber schlimmen Berbstlage bes taiferlich ungarischen Beeres in ber Baaggegenb, Rrones, Beid. Defterreichs. III.

Digitized by Google

andererseits in der richtigen Voraussetzung Wallenstein's zu suchen, — Bethlen und seine Genossen seien unfähig zum Angriffe und der Siebendurger Fürst musse sied zum Frieden bequemen.

Und noch ein Motiv — wie immer — das politische leitete Wallenstein, für welchen der ungarische Kriegsschauplatz nur ein Rebensächliches war. Er sprach es Ende Rovember 1626 gegen den ersten Mann am Hofe, den Fürsten Sggenderg zu Bruck a. d. L., aus. Das kaiserliche Heer durfe man nie in seiner Stärke gefährden; man brauche es für Deutschland. Der Kaiser sei derechtigt, die Armeequartiere über das ganze Reich auszudehnen; man könne dam mühelos an 70,000 Mann im Felde halten. Geschäbe das nur wenige Jahre, so seien die Feinde gezwungen, selbst um Frieden zu bitten, und der Kaiser könne dann wieder seine oberste Würde unter den christlichen Fürsten emporbringen.

In der That war Bethlen seiner Alliirten und besonders der meuternden Türken müde; der Beimarer zog nordwärts gegen Schlesien ab und starb am Marsche (4. Dez.), während Manseselb längst südwärts durchgebrochen war, um dann über das Meer nach Benedig hinüberzusepen. Nahe der Küste, bei Zara, ereilte den ruhelosen, gefürchteten Kämpen von kleiner Gestalt, siechem Körper, aber starker Seele der Tod, den 20. November, den er als echter Krieger stehend erwarten wollte.

Der Friede, den Bethlen mit dem Kaiser schließt und zu Leutschau am 28. Dezember 1626 unterzeichnet, sichert dem Fürsten allerdings die Bortheile der früheren Berträge aus den Jahren 1622 und 1624; aber in der seierlichen Zusage Bethlen's, nie wieder das Haus Desterreich zu bekriegen, jedem Bündnisse gegen dasselbe fern zu bleiben, die Pforte gegen den Kaiser nimmer aufzuhehen und selbst vom königlichen Gebiete heimzuziehen, — stat, dei aller Richtigkeit solcher Zusagen, doch das Bekenntniß einer Riederlage jener Pläne, welche Bethlen mit den andern Haager Berbündeten getheilt hatte. Der Fürst Siedenbürgens war jedoch ein zäher Gegner und blied der gesuchte Bundesgenosse der Feinde Desterreich-Habsburgs an dessen verwundbarster Seite.

Weit über die Grenzen unseres Staates in den deutschen Norden hinein führen uns die weiteren Ereignisse der Jahre 1627 bis 1629. Der zu Brüssel (1626, Ende Mai die October) vom Wiener Hofe betriebenen Verständigung und engern Allianz des Kaisers, Bayerns und Spaniens, das am 5. März den Frieden zu Barcelona mit Frankreich geschlossen, sollen große Unternehmungen folgen. Tilly und Wallenstein werden dalb die Herren

ber Sachlage. Ganz Niebersachsen liegt ihnen offen, Hessen und Braunschweig hatte ben Frieden mit dem Kaiser suchen, Brandensburg sich der Politik des Wiener Hoses bequemen müssen. Richeslieu muß noch den letzten Kampf mit den Hugenotten vor la Rochelle aussechten; Gustav Adolph hat noch nicht die Hände frei; Christian IV. von Dänemark ist Besiegter. Bald sprach man von seiner Entsetzung, von einem Projecte, Dänemark kaiserlich zu machen, selbst von der Erhebung Wallenstein's zum Könige der Dänen. Daneben läuft ein auf gegenseitige Täuschung berechnetes Spiel der schwedischen und kaiserlichen Politik, denn Gustav Adolph erscheint dem kaiserlichen Oberseldberrn als der gefährlichste Gegner.

Wallenstein richtet ben Blick auf die ganze Oftseeküste, die kaiserlich werden soll, auf Mecklenburg, dessen Fürsten der Aechtung entgegengehen, als Entlohnung seiner Kriegsdienste. Schon seit 1625 waren wichtige Projecte aufgetaucht, eine kaiserliche Nordmeerflotte mit Spaniens Unterstützung in's Leben zu rusen und die Hansenschiffe als Kern hiebeizu verwenden. Bon verschiedenen Gesichtspunkten aus begegnet sich darin die Politik des Wiener und Masbrider Hofes; ersterem ist es um die Emporbringung der kaiserlichen Alleingewalt, dem letzteren um die Vernichtung des Handelsmonopols der Generalstaaten, der holländischen Kausmannsrepublik zu thun.

Wallenstein, bereits seit 1. September 1627 unter ben günstigsten Kaufbebingungen Fürst von Sagan und Herr von Priedus geworden, empfängt den 1. Februar 1628 die Mecklens burger Herzogthümer als kaiserliche Pfandherrschaft; die (19. Januar) geächteten Herzoge Abolph Friedrich und Johann Albrecht stüchten zu ihrem Vetter, dem Schwedenkönige. Den 29. April huldigen zu Güstrow die Mecklenburger Stände dem Reichsfürsten Wallenstein, er steht nicht bloß an der Spize der kaiserlichen Armada, schon nennt er sich auch "kaiserlicher General der baltischen Meere". Wismar, Rostock (October 1627) sind bezwungen, Pommern wird besetzt, seine Küste besestigt, Rügen, der wichtige Inselvantt, occupirt.

Aber jenes Project einer kaiserlichen Nordmeer= flotte scheitert, — nicht bloß zufolge der Mißgriffe des allzu schroff bei den Hanseaten auftretenden kaiserlichen Bevollmächtigten, des Grafen L. Aug. v. Schwarzenderg und an der Rückschigkeit Wallenstein's, sondern vor Allem an dem Mißtrauen der Hanseaten, an dem innern Gegensatze der spanischen und kaiserlichen Interessen, an den gegnerischen Anstrengungen des bedrohten Holland, den diplos

Digitized by Google

Nicht so leicht gab aber Wallenstein, in wachsender und nur schlecht verhohlener Besorgniß vor Schweben, die baltischen Pläne auf; Hamburg und Lübeck werden trot ihrer Gegenvorstellungen bei dem Kaiser (1628, 26. April in Prag)— zur Stellung von Schiffen gedrängt, (was die Hansen dann am 16. September allerdings entschieden ablehnten) und die Vortheile eines Nord-Ostseekanales in's Auge gefaßt. Auch der österreichischen Länderinteressen vergaß man dabei nicht, wie die Proposition des Kaisers am Prager Landtage (1627) beweist, worin den böhmischen Ständen die freie Elbesschift ahrt von Prag dis Hamburg und zum Meere als gewinnsbringende Aussicht zu Gemüthe geführt wurde.

Aber diese Pläne griffen doch nicht durch, und der erfolgreiche Widerstand Stralsunds gegen Wallenstein's Belagerungsheer unter Arnim's Besehle und eigener Mitwirkung war eine schwere moralische Schlappe für den Herzog (seit 1629, 9. Juni, förmlicher Lehensträger Medlenburgs), der sich hoch vermessen, "Stralsund müsse herunter und wäre es mit Ketten an den himmel gebunden".

Vorderhand war aber die kaiferliche Macht obenan und ihr Kriegshaupt sah die Zeit gekommen, "daß er ben Kurfürsten ihr Sutlein abziehen und sie Gehorsam gegen ben Kaiser lehren würde." Weit ftarker schien die Stellung bes Raifers im Reiche als die seines Vorfahren, Karl's V. nach ber Mühlberger Schlacht (1547) aber eben so, wie dieser von dem Gipfel des Errungenen bald herunterglitt, verlor auch Ferdinand II. seinen Halt, und mas ihn von ber erstrebten Söhe nieberzog, waren nicht in erster Linie die naturgemäßen Gegner, die niedergeworfenen Protestantenfürsten und ihre bisherigen Berbunbeten, fonbern bie tatholifchen Ligiften, Bagern obenan, im hintergrunde das schlaue Frankreich, — die Gegner Wallenstein's bei Hofe und im Raiserhause. Gin Hauptanftoß zu ber Schäbigung ber eigenen Interessen war, wie immer, die übereifrige und von der Curie ausgebeutete, aber schlecht entlohnte Dienst: willigfeit Ferbinand's II. gegen bie romifde Rirde, welche sich in dem berufenen Restitution sedicte (1629, 6. März) Von da ab bis zum verhängnifvollen Regensburger Reichstage (10. Juni bis 13. Dezember 1630) bereitet sich die große Rrise vor, die Entlassung Wallenstein's und das Gintreten Schwebens und Frankreichs in den großen Kampf gegen den Kaiser und die in ihrer Leidenschaft kurzsichtigen Ligisten, welche den Arm des Kaisers binden wollten und dabei den eigenen lähmten.

Schon am Ligatage ju Burg burg (Februar, Darg 1627) zeigte fich offentunbig bie Gifersucht ber Ligiften gegen Ballenftein, ben gefährlichen Trager ber Raisergewalt. Die Mühlhauser Bunbesversammlung bewirkte unter Bayerns stachelnbem Ginflusse eine turfürftliche Erflärung an ben Raifer voll Rlagen über Ballenftein's heereswirthicaft, benn auf biefen Gemeinplat mußte man fich werfen, um bie politische Gehäffigkeit zu verschleiern. Ja im April 1628 mar Rurfürft Maximilian entichloffen, bas ligiftifche Beer gegen Ballenftein aufaubieten; nur ber alte vorsichtige Tilly, wie febr er auch gegen ben Reben= bubler und beffen herrichenbe Stellung eingenommen mar, mabnte feinen herrn von foldem Bagnig ab. Im August trafen Collalto und Tilly in Burgburg ausammen, um einander in ber Ballenfteinfrage auszuholen. Inzwischen war auch burch Bayern und bie geiftlich-weltlichen Freunde im Rathe Ferbinanb's: bie Gegner Eggenberg's, B. Lämmermann und Genoffen, ferner nicht wenig burch ben immer entschiebenern Biberfacher Ballenftein's, Erab. Leopolb, auf ben Raifer eingewirft worben; es beburfe jest, bieß es, teiner fo ftarten, toftspieligen und als gemeinicablich verhaften Urmee bes Raifers. Go befahl benn Ferbinand bie Berminberung ber Reiterei bis auf 40 bis 50 Compagnien und Collalto mußte als Soffriegsrathsprafibent fich mit Ballenftein über icheinbare Rebuctionen verftänbigen.

Immerhin konnte ber Friedländer noch obenan bleiben und das heft in ben händen halten; benn bie nordische Sachlage, die mantuanische Streitsache, ber eigene richtige Instinkt bes Kaisers und Eggenberg's Gönnerschaft sprachen zu Gunsten des unentbehrlichen Wallenstein's, der Ende November 1628 mit Tilly in Boitenburg zusammenkam und offendar die Feindschaft der Ligistenbäupter beschwichtigen wollte. Um den Groll in diesem Lager über seine Erwerdung Mecklendurgs zu lindern, machte er den Borschlag, die braunschweizgischen Länder auszutheilen, Tilly sollte zum Fürsten von Kalenderg, Pappenheim zum herrn von Wolsendüttel gemacht, jenem überdies eine "Recompense" von 400,000 Gulben zu Theil werden.

Und nun fahrt das Restitutionsebict in die ganze Sachlage wie ein Blis aus lange angesammelten Gewölse. Denn am Ligatage bes Jahres 1626 war ber Gebanke zunächst erörtert worden, was mit den im Reiche eingezogenen Gütern zu geschehen habe. Der kaiserliche Sendbote wollte sie für die Belohnung der wohlverdientesten Hosseute, der bayerische vor Allem zur Befriedignug der Soldaten verwendet wissen. Der Nuntius Caraffa erklärte jedoch, sie müßten zum Unterhalte der rechtgläubigen Bischöfe und überhaupt zur herstellung der katholischen Kirche rückerworden werden. Dieser Gedanke behielt die Oberhand und ihn zum Systeme, zur principiellen Maßregel auszubilden, und ein diesfälliges Kaisergeset herbeizussühren, war nun Ausgabe und Ziel der Curie.

Es hatte bem romifchen Stuhle und ber Gefellichaft Jeju manche harte

Arbeit gekostet. Der Nuntius Caraffa beutet in seinen Berichten biese Schwierigkeiten an; ben ersten Anstoß zur Sache gaben bie geistlichen Fürsten, Rom und Frankreich lenkten sie. Es war ein unseliges Geset, benn es sollte, auf ben "geistlichen Borbehalt" bes Augsburger Religionsfriedens vom Jahre 1555 gestützt, bem Protestantismus das seit 1552—55 säcularisirte Kirchengut entwinden, verjährte, verwickelte Besitzverhältnisse auf den Kopf stellen.

Der kaum niebergeworfene Wiberstand ber Protestanten im Reiche wird wieder aufgestachelt und bem gegnerischen Auslande bie willkommenste Sandhabe zur Einmischung geboten. Der Rampf bes Gigennutes, ber verwickeltsten Ansprüche im katholischen Lager felbft über die Beute ber Restitutionen, andererseits die Bestimmung ber faiferlichen und ligistischen Armee, als Executionsmächte jeben Wiberstand gegen bas Ebict zu brechen; werfen bas ungunstigste Licht auf ben ganzen Handel. Frankreich, schon auf bem besten Wege, mit Schweben in's Reine zu kommen, konnte voll Schabenfreube bie eine Hand bazu bieten, benn mit ber anbern lenkte es ben mach fenben Sturmlauf ber Ligisten gegen Wallenstein und seine Armee. Dit Recht schreibt Rhevenhüller, ber zeitgenöffische Diplomat "Also ist man auf bem und Geschichtschreiber des Raiferhofes: Wege, welchen ber bewußte Karbinal (Richelieu) gewiesen, weiter fortgeschritten und ber Kaiser hat burch bas Restitutionsedict nicht nur bei ben Protestanten die Liebe, sondern auch bei ben Ratholis schen, die es abriethen, die gute Meinung verloren. Darauf begehrten die Ligisten vom Raiser die Abdankung seines Volkes und babei ward bas Garn fo fein gesponnen, bag es weder Protestanten noch Ratholifen gemerkt."

In gehässigerer Form sprach eine Flugschrift bamaliger Zeit einen ahnlichen Gebanken aus. Sie ist an ben Kaiser gerichtet und enthält folgende Stelle: "Guere Majestat wissen, welch' ehrsüchtiger, mißgünstiger, unruhiger, listiger Kops Dero Bruber Leopold ift, auch baß berselbe einen brennenden Haß gegen E. R. M. und Dero Sohn heget; nicht minder ist E. M. bekannt, wesmaßen Kurbayern und Leopold's fürstliche Durchlaucht theils unter einander, theils mit der Kron Frankreich vertrausich und stetig correspondiren, zu welchem Feuer auch Kurtrier sleißig Del zuschleppt. Erst neulich wurde mit burch eine vornehme Berson unter dem Siegel des Geheimnisses mitgetheilt, daß Erzh. Leopold und Kurbayern, im Fall E. M. nicht alsbald einen den Fürsten erwünschen Frieden schasst — im Bunde mit Frankreich E. K. M. zu bekriegen entschossen sind und Wenedig hineinzuziehen, hoffnung hegen."

In der That stand Maximilian von Bayern zur Zeit als der Heibel: berger Ligatag abgehalten wurde, auf welchem die geistlichen Fürsten von Mainz, Trier, Köln, Worms, Speier, Strafburg, Odnabrück, Julda, Salzburg, der Deutschmeister, Bamberg, Würzburg, Eichstädt, Augsburg, Elwangen und Kempten vertreten waren, mit Ludwig XIII. in Unterhandlungen, und ein Bet-

trag lag vor, ber bie Truppenstärke bezisserte, mit welcher Bayern und Frankreich im Rriegsfalle wider ben Raiser aufzutreten hätten. Nur bas Mißtrauen
bes Aurfürsten Maximilian gegen Richelieu, ber bies Complot bem spanis
ichen Gesanbten verrathen haben soll, um bie Allierten ber Jahre 1620—1627
recht burcheinander zu bringen, hinderte ihn an der sörmlichen Ratissicirung.
Aber sicher ist, daß der französsische Diplomat Marcheville Bayerns Neutralität im mantuanischen Erbfolgekriege sicher stellte und eine französsische Botschaft auf den in Aussicht stehenden Regensburger Reichstag zusagte.

Neben Deutschland, als bem einen Felbe ber Umtriebe Frankreichs gegen habsburg, war Italien bas zweite geworben. Der Tob bes letten herzogs von Mantua-Montferrat, Vincenzio II., aus bem hause Gonzaga († 1627), hatte eine verwidelte Besitsfrage und bas von Spanien herbeigeführte Eingreisen bes Kaisers als Berwandten und Lehensherrn, Frankreichs Gegenanstrengung als Gönners bes herzogs Karl von Nevers (einer Nebenlinie ber Gonzaga's), Gatten bes verstorbenen Herzogs, wachgerusen. Mit Frankreich sympathisirten bie ber spanischen Krone und bem hause habsburg überhaupt abgeneigten Mächte Italiens: B. Urban VIII., Benebig, Genua, Toskana. Als Kräten benten erscheinen neben Nevers: herzog Ferrante von Gonzaga-Guastalla, Margarita Gonzaga, herzoginwittwe v. Lothringen, Schwester bes verstorbenen Bincenzio und Karl Emanuel von Savoyen.

Seit Mai 1629 wurde durch Spanien ber Kaiser in den Krieg gebrängt, ben 20,000 Mann vom Kriegsvolke Wallenstein's unter dem Oberbefehle Collatto's — von ihm, Moringen, Merode, Gallas, dem Herzoge von Lünedurg, dem Markgrasen von Brandendurg geführt, — aussechten sollten. Die französischen Kriegsvölker werden bald in Mantua und Casale eingeschlossen; im Juli 1630 Mantua von Gallas und Abringen erstürmt und geplündert. Aber der Regensdurger Reichstag verschaffte dem Nevers Mantua und einen Theil von Montserrat, nur bedang sich der Kaiser Besatungsrechte in Montserrat und Caneto aus (13. October 1630). Richelteu und Spanien waren unzufrieden; der Krieg wurde wieder ausgenommen, aber unter der Kückwirtung der inzwischen eingetretenen Krise, durch den Frieden von Chierasco (1631) beendigt. Seine Bortheile sielen Frankreich in den Schooß, das durch die Abtretung von Biguerol, Riva und Perusa einen Pasweg nach Italien gewann.

Noch stand Wallenstein obenan. 1629, ben 22. Mai, war ber Lübe der Friede mit dem Dänen abgeschlossen worden. Wallenstein hatte darauf gedrängt, der Kaiser solle ihn um jeden Preis schließen; er hatte Alles aufgeboten, die Gesandten Schwedens von dem Congresse abzuwehren, während die Ligisten sich für deren Zusassung gewinndar zeigten. Jedenfalls war Dänemark vom Schweden abgezogen. Dagegen schloß Gustav Adolph mit dem Polenkönige, dem Wallenstein unter der Hand Verstärkungen zukommen ließ, am 29. September die Stuhmer Wassenruhe, zum Verdrusse Wallenstein's und des Wiener Hoses.

Als der Friedländer im Jahre 1629, beschäftigt mit den Rüstungen gegen das widerspenstige Magdeburg, die entschiedenste Gegnerin aller katholischen Maßregeln unter den deutschen Städten, zu Güstrow weilte, sprach er gegen Tilly von großen Plänen gegen den Türken, dei denen alle befreundeten Christenmächte mitwirken sollten. Aber mit ängstlicher Hast trachtet er immer mehr, die Rüste gegen den Schweden zu besestigen, der nun Schutzerr Stralsunds geworden war (Juli 1629). Von da drohte alle Gesahr, desgleichen auch von französischer Seite. Das wußte Wallenstein; der Türkenkrieg war nur so ein hingeworfenes Project, um die Gebanken der Ligisten abzulenken. Im Winter von 1629—1630 sucht er die Flottenunterstützung Dänemarks an, sindet sich aber zurückgewiesen, denn nur dem Dänen und dem Schweden gebühre das Dominium auf der Oftsee. Das blieb die verwundbarste Stelle Christian's IV., wie sonst er auch gegen Schweden eingenommen war.

Diese Arbeiten für die Abwehr G. Abolph's und das Dringen auf den Frieden im mantuanischen Streite bilden die letzte Thätigteit des Generalates Wallenstein's. Seit November 1629 wächst die Hoffnung Bayerns, den Kaiser in der Abdankungsfrage gefügiger zu machen, am Mergentheimer Convente (Frühjahr 1630) spricht man schon von der Resorm des kaiserlichen Heeres und der Uebernahme des Commandos durch den Kaiser, ein Mitglied des kaiserlichen Hauses (Leopold) oder einen der angesehensten Reichsfürsten (Max v. Bayern). Vom Plane (Mai 1630), nach München zu gehen und sich mit dem Bayernfürsten zu verständigen, kommt Wallenstein bald ab. Als man ihn Ende Juni auffordert nach Regensturg zu kommen, antwortet er von Memmingen aus, dort — in Regensburg — habe er nichts zu suchen; sein wahres Quartier würde er in der Hauptstadt Frankreichs zu nehmen haben.

Als aber der Kaiser in Regensburg einzog, um die deutsche Königswahl seines Erstgeborenen durchzusetzen, war ihm eine herbe Demüthigung beschieden. Die ganze Ligistenpartei war diesem Wunsche abgeneigt; sprach man doch in ihrem Kreise: nimmer einen Kaiser wieder zu wählen, der zugleich König von Ungarn sei; auch an Ludwig XIII. dachte man. Frankreich sendet auf ligistische Sinladung als Helsershelser das bedeutendste diplomatische Genie an Richelieu's Seite, den Père Le Clerc du Tremblay, (Pater Joseph, die "graue Eminenz") und mit ihm Brulart. Die ganze Phalanx der Gegner Wallenstein's hilft den Kaiser bestürmen: nur in seiner Entlassung läge das Heil und die Sintracht im Reiche; immer schwächer wird der Widerstand der Eggenbergischen Partei, immer

unsicherer ber Raiser; am 13. August ertheilt er ben geistlichen Herren bei ber Audiens die Versicherung, er wolle das Kriegsbirectorium bei seiner Armada ändern.

So fällt Wallenstein, als die Triplit des Kaisers zu Gunften Wallenstein's von den zähen Ligisten zurückgewiesen wurde; es handelte fich nur noch um die möglichst schonende Form, um die Entlassung "mit Glimpf". Werbenberg und Queftenberg übernahmen bie sauere Botschaft an ben Friedländer. Er war barauf gefaßt; er wisse, sprach er, daß ber spiritus des Kurfürsten von Bayern ben des Raifers regiere; nur habe er auf mehr Erkenntlichkeit für feine Dienste gerechnet. Dann jog er nach Ritschin, in's Beimathland, um hier als Brivatmann mit fürstlichem Glanze seinen Sit zu nehmen. Es war zur Zeit als ber Schwebe ben Schild gegen ben Kaiser erhob — und die Sterne mochten Wallenstein weiffagen, man werbe feiner in schlimmern Tagen noch benöthigen.

Ein anderer Zeitgenoffe von Bebeutung, ber die Waffen mit bem Friedländer gefreuzt hatte, war auch — aber für immer — vom Schauplate abgetreten, Gabriel Bethlen, ber Fürst Siebenbürgens und Oftungarns. Wir haben ihn als Meister einer rante= vollen Schaukelpolitit bezeichnet. Sie findet ihre Entschuldigung in ber schwierigen Doppelftellung Bethlen's zwischen ben Revindications= plänen bes königlichen Ungarns Siebenbürgen gegenüber und ber hoffärtigen, launenhaften Türkenmacht, die unaufhörlich ihre Oberhobeit im Munde führt und ben siebenbürgischen Bafallen hofmeistern will. Es ift die Stellung zwischen hammer und Amboß, überdies die Lage eines Kürsten von außergewöhnlicher Beagbung und großem Shraeize, ber es zu keiner Großmachtstellung bringen kann, nach allen Seiten das mißtrauische Auge lenkt und conspirirt.

Auch machte ihm die Rukunft Sorge. Sein Wunfch nach Leibeserben follte unerfüllt bleiben, ber Blan, eine Dynaftie zu arunden, scheitern. Die brandenburgische Gattin (seit 1626) brang in ihn, ben Kränkelnben, ihr die Regentschaft, die Nachfolge in ber Fürstenwürde zuzuwenden. Et sette bies bei ben halb willigen Ständen burch, er bewarb sich um die Anerkennung biefer Berrichaft einer Frau bei ber Bforte.

Nach brei Richtungen liefen die Fäben seiner Diplomatie, burch Ungarn an ben Wiener Sof, - gur Pforte, mo bie Diplo= matie ber Westmächte stets seine Freundschaft fuchte und nord märts bis Schweben, beffen König sein Schwager geworben. Rein Wunder, wenn sich diese Käben kreuzen und verwickeln mußten, wenn divlomatische Verlegenheiten dem Fürsten erwuchsen. In erster Linie mußte er bedacht sein, die Pforte von einem Separatfrieden mit dem Kaiser thunlichst abzuhalten, oder ihm doch jede gegen sich gerichtete Spike abzubrechen. So kam unter seiner Mitwirkung der Szönner Friede des Kaisers mit dem Sultan (1627, 12. September) zu Stande, auf Grundlage der früheren Verträge; auch wieder nur eine Fristung fauler Zustände, einer Doppelherrschaft auf Einem Reichsboden.

Dem Balatin Efterhagn gegenüber ließ Bethlen iconim Mai 1627 Angrage machen, ber Kaiser solle ben Pfälzer wieber zu seinem Lande bringen, mit ben protestantischen Fürsten Frieden machen und fich mit ihm gegen bie Turten: macht verbinben. Egterhagy blidte bas Berlogene folder Anerbietungen burd, bie faiferliche Diplomatie mar nun bemuht, burch Enthullung folder Antrage bei ber Pforte ben Crebit bes gefährlichen Fürften ju erschüttern. Bir tennen bie Antwort Bethlen's auf bie Bormurfe ber Pforte (22. Marg 1628); es ift ein langes Schriftftud, worin er Alles als Berleumbung, Luge brandmartt, in einem Rudblide auf bie letten 26 Jahre ber Geschichte Siebenburgens seine Berbienfte um die Türkei aufzugahlen fich bemuht und ber Pforte entgegenhalt, bag fie, wenn zugänglicher feinen Rathichlagen, 1619-1620 ben Rrieg mit Bolen batte vermeiben und burch einen rafchen heereszug vor Brag 5 Reiche: Steier, Rarnten, Rrain, Croatien und Glavonien leicht hatte unterwerfen konnen, ba er bas Unternehmen gebedt batte. Bang Ungarn mare ihm offen gelegen, auch Wien feine Beute geworben. Die Pforte habe bie großen Unterlaffungs: funben bes Jahres 1620 auf bem Gemiffen. Und ben 22. Marg ichreibt er, "unter vielen Thranen" bas fcmabenbe Schreiben bes Grogveziers gelesen zu haben. "Gott fei Dant", beift es barin, "wir find fein Rinberhirt, wir ftammen nicht aus alltäglichem Geschlechte, sonbern unser ganges Geschlecht ift feit 1300 (!) Jahren aus mahrhaftigem und reinem Abel entsproffen und schon por 200 Jahren (!) maren mehrere siebenburgische Wojwoben barunter". Es ift biefe Stelle gegen bie orientalische Soffart bes Turfen als Oberherrn berechnet.

Reue Rüstungen Bethlen's gegen ben Kaiser waren von 1628 auf1629, im Einverständnisse mit K. Gustav Abolph, Frankreich, England und Holland, im Werke. Sie zu verbeden, war das neue Angebot an den Primas Pázmán, gleicher Art mit dem an Esterhäyn, bestimmt. Der Graner Erzdischof mochte bei seinen Katholisirungsprojecten und dem Bohlgesallen an Bethlen's freundlicher Haltung gegen die Jesuiten und die Bekenner der römischen Kirche leichter berückt werden. Aber auch Pázmán war mißtrauisch. Die hollans bischen Botschafter bei der Psorte, Karl Talleprand und Jakob Roussel, suchten den Fürsten in ihrem Geheimberichte v. 15. Mai 1628 gegen seinen "verrätherischen" Bollmachtsträger Mikes einzunehmen und die Sachlage sür den Kaiser möglichst ungünstig darzustellen, damit sich der vorsichtige Bethlen um so leichter zum Losschlagen gegen den Kaiser und den Polenkönig bequemen möge. Als besonders wirksam erschender Trumpf wurde die Mittheilung ausgespielt: Die venetianischen Botschafter wüßten, es sei in der kaiserl. Geheimcanzlei ein Decret ausgesertigt worden, das Wallenstein mit dem Fürstenthume

Siebenbürgen beschenke. Auch ber wachsenben Hochachtung ber Pforte für ben Schwebenkönig geschieht in späteren Depeschen Erwähnung, um auf Bethlen einzuwirken.

Dieser rüstete gegen Polen; sein Senbbote an ben Schwebenkönig wurde ausgesangen und Balatin Esterházy ließ ben Fürsten über seine nächsten Pläne ausholen. Der Botschafter traf Bethlen an ber Wassersucht leibend im Babe Mgyó. Der Fürst vergaß sich im Ableugnen seiner Pläne soweit, baß er schwur: "Gott lasse mich nicht genesen, wenn ich nicht die Wahrheit rebe" — bann aber stellte er sich selbe richroden über biese "großen Worte". Der Felbzug kam jedoch nicht zur Aussührung, benn ber Tob legte sich in's Mittel.

Am 15. November erlag Bethlen' feinem Leiden, erst 49 Jahre Die ungarische Geschichtschreibung nennt ihn ben Ginen ber "brei großen Magyaren" (Bethlen, Esterhagn und Bagman), bie bas Geschick Zeitgenoffen werben ließ. In ber That ftak Geift in biefem bibelfesten, bildungs= und schulfreundlichen Calviner, ber über Un= bulbsamkeit in Glaubenssachen erhaben war und im Beere gute Rucht, im Lande Ordnung hielt. Auch die Sachsen Siebenburgens, wie langfam auch ihr begründetes Mißtrauen gegen ihn aus bem Gemüthe wich, erkannten an, daß er "bas Land beffer verließ, als er es gefunden". Er hatte regen Sinn für die Bedürfnisse Siebenburgens, für Handel und Gewerbe, Sinn für Runft, wie seine Balaft= bauten zeigen; feiner Lieblingsstiftung, ber Schule zu Beißenburg, hinterließ er ein Legat von 47,000 Thalern. Die verworrenen Reiten nach seinem Tode ließen am besten seine Vorzüge würdigen und seinen Tod bedauern. Aber - bas unbefangene Urtheil ber Gefchichte findet in Bethlen feinen Bug mahrer, sittlicher Größe.

## 6. Wallenstein's zweites Generalat und Ende. Der Prager Friede (1631—1635).

Literatur (vgl. b. allg. Lit. u. Abschn. 5). Die ältere Walensteinlit. s. b. Weber, S. 212—13. Ueber bas Quellenmäßige vgl. auch Ranke's Monogr., S. 459—532; besgl. S. 506—532, Actenstücke aus ben sächs. Lershandlungen 1632, 1634, und aus ben spanischen Papieren in Brüssel v. J. 1634; besonders die Relacion de la muerte de Walenstein y de sus sequaces als Schlußstück. Für die Schulbsrage Walenstein's haben als gleichzeitige Hauptschriften zu gelten: a) die von officieller Seite ausgegangene Rechtfertigung: Alberti Fridlandi perduellionis chaos, ingrati animi abyssus; cum lic. super. anno 1634 (mense Martio); b) die von Goedon, Lessie und Butler selbst herausg. Apologia, Kurhe, doch gründliche Aussishrung, wie von

auß was Ursachen von etlich reblich und getrewen Khays. Kriegs-Obriften ..... Albr. v. Friedland ...... auß dem Mittel geraumet .... worden; c) Der Discurs ober des Friedlands actiones und gegebene ongleiche Ordonanzen anno 1632 et 1634. (Aretin, Bayerns auswärt. Berhältnisse I. Urk., S. 337.) und d) Aussührlicher und gründlicher Bericht der vorgewesten friedländischen wie seiner Adhaerenten abscheulichen Prodition ..... Mit k. Maj. Frenheit Bien gegeben und nach selben Orig. d. Heinhansen, kaiserl. Postverw. in Hamsburg verlegt, 1635 — bei Khevenhüller, XII. Bb., etwas verändert ausgenommen; Ch. G. Murr in s. Monogr. Die Ermordung Albrecht's H. Fr. (Halle 1816) verwechselt biesen Bericht mit dem perduellionis Chaos (s. Ranke a. a. C.).

Dazu gesellt sich ber vom böhm. Erulanten Heinrich Rustos von Zubeit 1635 als kathol. Convertiten bem P. Lamormain zugemittelte und burch Slavaia vorgelegte Bericht eines zweiten ber kaiserlichen Gnabe bann theilhaftigen Erulanten: Jaroslaw Sesyma von Raschin zu Riesenburg über bie biplomat. Berhandlungen Ballenstein's mit Schweben s. 1632. Kheven: hüller a. a. D. hat auch biesen Bericht, aber abgeändert. Den beutschen Originaltert gab Dvorsky (1867) heraus (in einer Broch. mit czech. Terte).

Unter ben alteren Apologieen Ballenstein's verbient hervorgehoben gu werben: "Gigentliche Abbilbung bes Egerischen Pankets, was von benen gu halten, welche eihre mörberische Sanb an ihren General gelegt." (Bgl. Ranke).

Die entichiebenen Antlager Ballenftein's als Berrathers find, abgefeben von Rhevenbuller: Berdenhahn, Befd. M. v. 28. (1790-91, Altenburg); Roepell, De Alberto Waldsteinio Fridl. duce proditore. (Halae 1834). Deutsch bearb. in Raumer's bift. T. (1845); Majlath, Gesch. Defter., III. Bb. (1842); Frh. v. Aretin, Ballenftein (Munchen 1846); Rubhart, Einige Borte über Ballenftein's Schulb (München 1850); Burter, Ballenftein's vier lette Lebensjahre (Wien 1862). Bgl. auch Sofler in ber Defterr. Revue, 1867, I. Die Apologeten Ballenstein's ober Bertreter eines vermittelnben Stanbpunttes: Förfter i. b. Spim .: Ballenftein's Proces (Leipzig 1844); Krönlein Ball. u. f. neueften bift. Antl. u. Berth. (Leipzig 1845); Belbig, Ballenstein und Arnim 1632-1634 (Dresben 1850); ber bann aber mit bem Berfchen: "Der Raifer Ferbinand u. b. Bergog v. Friedland mahrend bes Winters 1633-1634 (1852) mehr wieder ben Anklagern zuneigte. Bgl. auch feine Monogr. Guftav Abolph u. b. Rurfft. v. Sachsen unb Brandenburg (1854); D. Loreng, Desterreichs Stellung i. Deutschland mab rend ber erften Salfte bes breißigi. Rr. (1858) tann infofern bieber gegablt werben, weil barin bie hurter'iche Auffassung ber Sachlage befampft wirb. Wittich, Wall. u. b. Spanier (Preuß. Jahrb. 1869) Rante's Monogr. v. 3. 1869. v. Janto, Ballenftein 1867 - eine gutgemeinte Apologie ohne neue Gefichtspunkte; Bröfl, Balbftein (Leipzig 1876); Sallwich, Bur Gefc. Ballenftein's i. J. 1633 - im Arch. f. b. fachs. Gesch. R. Folge, 3. Bb., 4. S. 1877.

Quellenmäßige Beiträge lieferten: Zober, Ungebr. Briefe Ball. u. G. Abolph's (Stralsund 1830); Gliubich, Gli ultimi successi di Alberto di Waldstein, im Arch. f. K. österr. G., 28. Bb.; Dubit, Wallenstein von s. Erhebung bis zur abermaligen Uebernahme bes Armee-Obercommandos v. 15. Aug. 1630 bis 13. Apr. 1632. — (Wien 1858) und — ber Proces bes Obersten Mohr von Walbt im Arch. f. K. österr. Gesch., 25 Bb.; Fiebler, "Zur Gesch. Walsenstenstein's", im Jahrb. f. vaterl. Gesch. (Wien 1861). Ü. b. Schlacht bei Lüxen (Forsch. IV.) vergl. Oronsen (ebba V. 1865).

Geijer, Gesch. v. Schweben, 3. Bb. (1836); Eronholm, Gustav II., Abolph, in Deutschland. Aus dem Schweb. v. Helms, Lpz., 1. Bb., 1874; Gfrörer a. a. D.; Dropsen, G. A., a. o. D., 2. Bb.; v. Binde, Die Schlacht b. Lüben (1832, Berlin); v. Soben, Gustav Abolph u. s. Heer in Sübbeutschl. v. 1631—34 (Erlangen 1865—1869); Barthold, Gesch. bes gr. beutschen Krieges v. Tobe Gustav Abolph's ab . . . . (Stuttg. 1842); B. Köse, Herz. Bernhard b. Große v. Sachsen-Weimar (1828—29). Ueber die Schlacht b. Nörblingen s. die Monogr. v. Fuchs (1868, Weimar), u. D. Fraak (Nörbl. 1869); Helbig, Der Prager Friede (Raumer's hist. Tschb. 1859); Wolf; Schreiber, Gesch. bes Ks. Marim. I. (s. o.).

Noch war die Enthebung Wallenstein's nicht vollzogen und icon hatte Guftav Abolph ben Gebanken feines Gingreifens in Die beutsche Frage verwirklicht, mit seinem kleinen, aber trefflich geschulten und ausgerüfteten Seere ben Weg über bas Meer zur Insel Rügen eingeschlagen und war hier (1630, 24. Juni) gelanbet. Später erzählte man, ber Kaifer habe, als er von ber Landung bes Schweben Kunde erhielt, das leichte Wort hingeworfen: haben wir halt ein Feindel mehr." Der Ausspruch ist nicht verbürgt, aber er konnte gemacht worden sein, benn nicht bloß Ferdi= nand II., auch die Liga, bas gange tatholische Deutschland, — bie Nieberlagen bes Dänenkönigs in frischer Erinnerung — gewahrte in dem Auftreten Gustav Abolph's, des nordischen Nachbars, ein tollfühnes Wagniß, das dem Protestantismus Deutschlands eber Verberben als Rettung brächte. Nicht anders bachten auch die protestantischen Botenzen, Branbenburg und Sachfen; für fie war das Erscheinen des Schwedenkönigs die peinlichste Ueberraschung, eine Verbindung mit ihm und ber Abfall vom Kaifer die abschredenbste Aussicht. Das zeigt am besten ber Bersuch Sachsens, burch ben Leipziger Convent mit bem Kaifer einen besondern Ausgleich zu bewirken.

In der That stand Gustav Abolph allein; sein Manisest gegen Kaiser und Liga für den protestantischen Glauben wirkte für den Augenblick nicht. Selbst die mit Frankreichs Sendboten Charnace getroffene Abmachung, der Vertrag von Bärwalde, war ein vom gegenseitigen Mißtrauen verklausulrires, halbes Bündniß. Aber wie rasch sollte sich das Alles in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ändern. Daß der kriegerische König Ansangs April 1631

schon bas Lager bei Frankfurt an ber Ober hielt und ben Brandenburger gezwungen hatte, ihm die Wege zu öffnen, mar mehr, als man in gegnerischen Kreisen erwarten mochte. Der Fall Dagbe = burgs jedoch (Mai), - bie "Magbeburger Brandfadel", - ward das gunstigste Greigniß für Gustav Abolph. Richts konnte Tilln. ben greisen Felbherrn ber Liga, härter treffen, als bas Loos, bie wichtigste Festungsstadt ber Elbelinie erobern und unter furchtbaren Gräueln als Branbstätte hinter sich lassen zu muffen, und zu feben wie bies Ereigniß in seinen Wirkungen nun balb den mächtigsten Protestantenfürsten, ben Sachsen, bem Schwedenkönige in Die Arme brangte. Anfang Juli überschreitet Gustav Abolph die Elbe. — in harter Amangslage weiß Kurfürst Johann Georg lange nicht guten Rath, endlich bleibt ihm keine andere Bahl. Im September vereinigt sich bas heer ber Schweben und Sachsen, am Breitenfelbe bei Leipzig tommt es (17. September) zur blutigen Entschei= bung und zur ersten Nieberlage bes gefürchteten Schlachtenmeifters ber Liaa.

Offen liegt nun 'bem Schwebenkönige ganz Sübbeutschland und ber Westen, die Ligisten burchfährt ein gewaltiger Schreden, aber auch dem Kaiser ist es bange, denn seit Wallenstein's Entlassung versügt Ferdinand über kein heer, das sich mit Erfolg dem Feinde entgegenwersen könnte; es war ebenso auseinandergestoben, wie es "zusammengeblasen" war — und so mancher Söldner diente jett der "victoriosen" Fahne Schwedens und Sachsens, dessen heer unter dem Kurmärker Arnim, einst Wallenstein's Unterseldherrn, schon im November sich zum herrn Böhmens macht.

Balb waren Schludenau, Tetschen, Aussig, Leitmerit, Schlan, Raubnit und Melnik in ihrer ziemlich schonungslosen Hand. Vor Mitte bes genannten Monats (11. November) war Prag sächsisch, ebenso Eger, Elbogen, Saaz, Raaben, Brüx, Romotau, Laun; im Osten Branbeis, Rolin, Kuttemberg, Königgrätz, Reustabt und auch der mährische Grenzstrich. Zahlreiche Exulanten begrüßten dies Ereigniß als Vorboten eines Umschwunges zu Gunsten der eigenen Sache. Es schien, als sollte unter sächsischer Hück im protestantischen Sinne sinden. So rasch, wie damals—vollzieht sich die Bewältigung des Landes und unverhältnismäßig leichter, denn kein bedeutendes Heer steht dem Feinde entgegen; ja in deutschen Sebieten an der Grenze, wie das Egerland, war die im Herzen noch immer protestantische Bevölkerung sachsenfreundlich.

Tiefenbach und Gallas, bie faiserlichen Generale,

waren vor den Sachsen gleich zurückgewichen. Göt und Marabas, die von Schlesien zur Vertheidigung des Elbelandes herbeieilen, wers den bei Nymburg geschlagen, Nymburg erobert, und alle Bürger, die man in Waffen trifft, getöbtet. Schon um Mitte December 1631 huldigt Eger dem Kurfürsten; in Prag, allwo er im Frühjahre erscheint, leistet man ihm am 17. März 1632 den Sid der Treue.

Inzwischen tauchen Schaaren ber Emigranten auf und boffen bei bem großen Umschwunge ihre Rechnung zu finden, Ersat für die Schläge des Schickfals, bas ihnen vor eilf Jahren ber 8. November bereitet. Thurn und Wenzel Roupowa find ihre Noch bleichten die Röpfe von zwölf Hingerichteten des Kührer. Jahres 1621 am Brudenthore; man nimmt fie herunter und bestattet sie feierlich. In Eger mar schon am 23. December von ber fächsischen Commission unter Leitung bes Arh. von Carlowis bie evangelische Bredigt angekündigt worden. Jest nimmt in der Landeshauptstadt ber protestantische Gottesbienst seinen Anfang, — 85 lutherische Geistliche und Unionsbrüber versammeln sich im Carolinum und erlaffen einen Aufruf an die "utraquistischen Stände" Böhmens zur Erneuerung bes Consistoriums. Es ift, als follte Sachfen bie Rolle des Pfälzers vom Jahre 1619 im Sinne einer Lutheranisirung Böhmens übernehmen. Denn es kündigt sich eine gewaltsame Reaction gegen ben Ratholicismus an. Am stärkften war dies in Eger der Fall.

Das Benehmen der Söldner Sachsens allerwärts, ihre wahre Plünderungswuth, ließ sie durchaus nicht als uneigennützige Ersoberer und Befreier erscheinen.

Eines aber mußte um so mehr auffallen, die Schonung der Herrschaften Wallenstein's, das Freibleiben derselben von jeder Einquartierung, die Todesstrase, welche Arnim angedroht haben soll, salls es einen Soldaten gelüsten würde, "ein friedländisches Huhn zu stehlen". Der Schlüssel zu dieser Rücksicht kann nicht bloß in der Bietät Arnim's für seinen einstigen Oberseldherrn gesucht werzben, denn sie waren von einander nicht eben in gutem Einvernehmen geschieden, — er steckt in der eigenthümlichen Stellung, in welche nach seiner Enthebung der Friedländer zu Schweden und Sachsen allmählich getreten war. Wie vorsichtig wir auch die späteren Angaben des damaligen Unterhändlers, des Exulanten Jaroslaw Sesyma v. Rasch in aufnehmen müssen; das nun bekannte diplomatische Actenmaterial läßt unschwer erkennen, daß Wallenstein — unter dem kränkenden Sindrucke seiner Entlassung — die Versuche Englands und Gustav Abolph's, das ehemalige Haupt der

kaiserlichen Armada zu gewinnen, nicht platterbings von sich wies, sondern in Unterhandlungen mit Schweben trat, die dann auch auf Sachsen rudwirken mußten. Tilly erhielt bavon schon Ende 1630 ober Anfang 1631 aus Hamburg ziemlich ausführliche Meldungen, die er den 21. Februar 1631 dem bayerischen Kurfürsten mittheilte, ber sie auch durch Trautmannsborf nach Wien notificiren ließ. Tilly schrieb bann an Wallenstein barüber als etwas, woran er nicht glauben könne, und biefer erklärte auch (14. März 1631) alle folche "Zeitungen" für "unwahr" und in einem Schreiben an ben faijerlichen Rath Queftenberg als "gar zu alberne Boffen". Daß aber Unterhandlungen stattfanden, beren Mittelpersonen jener Sefyma von Rafchin, Graf Thurn und Wallenstein's Schwager, Graf Trcta (Terzta) waren, steht fest und baß sich Gustav Abolph zu einem eigenhändigen Schreiben an Wallenstein herbeiließ, burfte eben fo ficher sein, als bas burch ben Grafen Thurn vermittelte schwe bische Angebot, Gustav Abolph wolle rechtzeitig 12,000 Mann und 18 Kanonen bem Wallenstein zukommen lassen und ihm als einem Bicekonige Bohmens bie Suhrung bes Rrieges gegen ben Raiser von hier aus übertragen. Auch hat es sehr viel Wahr: scheinlichkeit für sich, daß Wallenstein burch jenen Sefyma bem Rönige bie munbliche Erklärung fanbte, er wolle fich bann auf bie kaiferlichen Truppen in Schlesien stürzen, Böhmen, Mähren festhalten, vor Wien ruden, Winterquartiere in Desterreich beziehen, die Donau überschreiten, nach Inneröfterreich einfallen und ben Raifer bis nach Welschland jagen.

Aber gerade in der bloßen Mündlichkeit dieser Erklärungen und in ihrer handgreiflichen Hyperbolik, die so recht an die meift absichtlich hingeworfenen großen Worte Wallenstein's, an die fonstigen "Boutaben" des Wallensteiner's mahnt, wie er solche in vertrauten Gesprächen liebte, — merkt man am besten, welche Kluft noch awischen diesen Beziehungen und dem Abfalle vom Raiser lag, und wie es bem Friedländer vornehmlich barum zu thun mar, ben Schweben: fönig auszuholen, was er biete und anstrebe. Wallenstein's Beziehungen zu Arnim, ber kein Freund Schwebens war, stimmen bamit. Endlich barf man nicht überseben, bag ber Bergog von Friedland auch nach feiner Enthebung mit bem taifer: lichen Sofe in Beziehungen blieb, bag ber Raifer ihn fortan noch feinen "General=Dberft=Felbhauptmann" nannte, ihm Gutachten über die Operationen Tilly's abverlanate und Wallenstein seine Bereitwilligkeit kundgab, bem Kaiser mit wohlmeinendem Rathe zur Sand zu sein. Auf Wallenstein's Empfehlung hin hatte Ferdinand II. den allerdings vorzüglichen Pappenheim, ben feurigen Genossen bes greisen Tilly, und Wallenstein's militärischen Verehrer, — zum Feldmarschall erhoben (December 1630).

Band ben Friedländer auch nichts an ben Raifer als feine jungste Vergangenheit, benn das Gefühl ber Unterthanspflicht wog ba nicht schwer, und war auch fein Groll über bie Entlaffung heftig genug, so war er noch weit vom Uebertritte in's feinbliche Lager entfernt und ließ sich von ben schwedischen Zusagen nicht leicht blenden. Bielmehr mußten Geruchte bavon bem Wiener Sofe die Wichtigkeit und Gefährlichkeit Wallenstein's boppelt empfinden laffen, und auch das lag nicht außerhalb seiner Berechnung. Jeden= falls war ber Gebanke an feine Wiebererhebung burch ben geängstigten Raiser unter ben gunstigsten Bedingungen für Wallenstein maßgebenber, als bas Wagniß eines Abfalles, burch ben ber Friedländer gewiffermagen mit feiner ganzen Vergangenheit gebrochen hatte. Auf ber anberen Seite mar ber Schwebenkonig voll Mißtrauen gegen Wallenstein, ben "Bhantasten", ben Mann ber "Fama", wie er sich gelegentlich über ben Friedlander äußerte. Unter jolchen Umständen mußte der Herzog in seinem Gedankengange immer mehr ben Conjuncturen mit Schweben abgeneigt werben. Die Gräfin Trota flagte auch bald über ben Wantelmuth Ballenftein's, ber wieder nun wie ein Rrebs bem Raiser zufrieche.

Schon nach ber Breitenfelber Schlacht, beren Ergebniß ben Friedlander in die höchste Aufregung versette, erscheint Wallenstein bem Marschall Bappenheim so gut, wie allen früheren Gönnern am Raiferhofe als Rettungsanker, und — nachbem ber Schwebenkönig im Siegeszuge die sogenannte "Bfaffenstraße", das Gebiet ber mittelbeutschen Bisthumer burchzogen und ber Bersuch Frankreichs, einen Separatfrieden Gustav Abolph's mit ber Liga, Banern voran, herbeizuführen, gescheitert mar, - mochte auch Rurfürst Maximilian, im schweren Zweifel, ob bem greisen Tilly bie Abwehr bes furchtbaren Reindes von ben Grenzen Bayerns, gelingen werbe, ben Regensburger Hanbstreich gegen Wallenstein's Generalat bereuen. Der Raifer, von ber Befetung Bohmens burch bie Sachfen und ber Gefahr ihres Borftoges nach Guben geangftigt, wollte sich zunächst biefes Gegners entschlagen, und ließ schon im October bes Jahres 1631 Wallenstein zu Verhandlungen mit Arnim bevollmächtigen, zu benen sich jener felbst antrug. Herzog hatte um bie Zeit, als er mit Arnim (Ende November 1631) auf bem Rauniter Schloffe feines Schwagers Trota verhanbelte, mit bem Schwebenkönige bereits abgebrochen; — wie weit er mit Rrones, Gefd. Defterreichs. III. 31

Arnim kam, wissen wir nicht, aber baß berselbe, wie schon angebeutet, kein Freund bes sächsischen Zwangbundnisses mit Schweden sei, das mochte auch bei dieser Conferenz hervortreten.

Mit welchen gemischten Smpfindungen nahm nun aber wohl ber Herzog von Friedland das Drängen des Kaisers auf, ihm wieder eine Armee zu bilden und an deren Spike zu treten? Daß er seine Kräntung und sein körperliches Leiden in den Vordergrund stellt, und sich auf's Sprödeste benimmt, — daß er sich beharrlich weigert, nach Wien zu gehen, daß er, kaum erst (December 1631) durch Eggenderg dahin gebracht, auf drei Monate den Oberbesehl zu übernehmen und mit seinem großartigen Organisationstalente ein neues Heer zu schaffen, gleich wieder zurücktreten will, und neues Drängen, Beschwören, neue Angebote des geängstigten Kaisers heraussordert, — sinden wir bei dieser Sachlage in seinem rückhältigen und ehrgeizigen Wesen bearündet.

Ihm bot sich darin die beste Genugthuung für die jüngste Bergangenheit; er hielt bas Geschick bes Raifers in seinen Sanben, als am 5. April 1632 ber alte Ligistenfelbherr gegen ben anftur: menben Schwebenkönig bei Rain am Lechstrome seine und lette Schlacht verlor und balb barauf feinen töbtlichen Wurben erlag. Denn ganz Bayern lag nun bem siegenben Könige offen und wer konnte ibn vom österreichischen Donaulande abwehren, wem bies nicht ber Friedländer that? Die Liga war niedergeworfen, der Rurfürst Max ein Flüchtling im eigenen Lande. Des Kaifers Hoffnungen auf Spanien, Polen, Danemart ftanben tief, und mas ber Bertreter Philipp's IV., Cardinal Borgia und Cardinalprimas Bagman, als Bevollmächtigter Ferbinand's II., am 6. März vor ber Cardinalversammlung vom Bapste Urban VIII. auf ihr bringenbstes Ansuchen um Beiftand zu Gunften ber katholischen Rirche in Deutschland und ihres kaiserlichen Schutherrn — als Antwort zu hören bekamen, mar ber grellste Beweis, bag ber Papst die Siege bes Schwebenkönigs weit weniger fürchte, als einen Triumph ber faiferlichen Sache, ber eben nur ihrem Berbundeten, bem in Italien übermächtigen Spanien zu Gute fame. Urban VIII. erklärte rund heraus, daß ber Kaiser und Spanien burch ihre Gewaltthaten ben nordischen König berbeiriefen, und Gott felbst ihn auferweckte, daß er den Papst schütze. Es war die bitterste Fronie der Sachlage und mußte bem Kaifer, ber ber römischen Kirche Alles zu opfern bereit mar, schwer auf's Berg fallen.

Darf es uns Wunder nehmen, wenn da der Kaiser dem Herzoge von Friedland im Znaimer Feldlager den 15., 16. April 1632

burch Eggenberg Bebingungen zugestand, unter welchen kein Felbherr vor und nach Wallenstein ein Armeeobercommando übernommen hatte, Bebingungen in der nächsten Zukunft gleich verhängnißvoll für den Kaiser, wie für Wallenstein selbst?

Wir . muffen biefer enticheibenben Uebereinfunft bes Naberen, mit Reft= haltung ber babei angewandten Ausbrudsmeife, gebenfen. Die Sauptpuntte maren folgende: 1) Der Raifer überträgt Ballenftein für Lebenszeit bas oberfte Generalat in optima forma, und zwar zugleich im namen bes gesammten Saufes Defterreich und ber Krone Spaniens. 2) Die fonigliche Majeftat (ber Thronfolger Ferbinand III.) foll weber Commando, noch Aufenthalt bei ber Armee haben, fonbern nach Bohmens Biebereroberung feinen Sit in biefem Lanbe nehmen. 3) Der Kaiser ertheilt bem herzoge bie Assecuration auf ein österreichisches Erbland in optima forma als ordinari recompense. 4) Nach Occupation ber Reichsländer erhalt 2B. bas bochfte Regale (b. i. bas ber Oberlebensberrlichkeit) im tomischen Reiche als extraordinari recompense. 5) Der Kaiser überläßt Ballenstein bie Confiscationen in assolutissima forma, ferner bas oberfte Confiscations: und Parbonirungsrecht. 6) In die eventuelle Friedens: handlung wird auch Medlenburg als Besit Ballenstein's einbezogen. 7) Wallen= ftein verfügt über alle Mittel und Spefen zur Continuirung bes Rrieges. 8) 36m fteben aller J. R. Majeftat Erblande ju fein und feiner Armaba Rud;uge ober. retirada offen.

Ueberdies hatte ber Kaiser am 15. April bie 400,000 Thaler, welche Ballenstein ber böhmischen Kammer auf bie confiscirten Guter noch schulbete, übernommen und ben 16. b. M. ihm nicht bloß bas Besitzecht auf Medlenburg bestätigt, sonbern ihm einstweilen als Ersat bas schlesische Fürstenthum Glogau pfandweise eingeräumt.

Schon am 26. April 1632 schlägt Wallenstein sein Sauptquartier im füblichen Böhmen, vor Tabor auf, ber Feldzug gegen bie Sachsen beginnt, und binnen brei Wochen ist ber Feind aus bem Lande, ben 22. Mai auch Brag übergeben; — bie zuchtlosen Schaaren Arnim's weichen eiligst aus bem Felbe, man rafft nur möglichst viel Schäte und Rostbarkeiten zusammen, um sie in langen Wagenzügen nach Sachsen zu schaffen. Der Krieg kostete wenig Blut, benn Ballenstein führte ihn mehr als Diplomat. Bom Mai ab wurde mit dem fächsischen Felbhauptmanne verhandelt. am Rückzuge Arnim's gab es eine folche Conferenz; Wallenstein begehrte unter Betheuerungen feiner Friedensliebe eine Besprechung mit bem Rurfürsten von Sachsen. Der faiferliche Commissär Michna, im Lager bes Friedländers, ließ durch ben gewandten Feldobersten Sparr ben Wint geben, man fei bereit, bem Rurfürsten eine von Wallenstein unterzeichnete carta bianca auszustellen. Denn bas ohnehin schwankende Sachsen vom Schweden abzuziehen, war der

· Digitized by Google

richtige und naheliegende Gebanke ber Politik des Wiener Hofes und seines staatsmännischen Feldherrn.

Die Sachsen hatten Böhmen geräumt, aber nun war ber Schwebenkönig im Anzuge; ber geängstigte Kurfürst von Bayern muß sich Glück wünschen, daß er die Bereinigung der Spitzen seines kleinen Heeres mit der Armee des Kaisers (14. Juni 1632) bei Weiden erzielen und dann (30. Juni) bei Neumarkt die völlige Ueberführung der Truppen zu denen Wallenstein's bewerkftelligen kann; er war in ähnlicher Lage wie Ferdinand II. im Jahre 1620, aber sie war ungemein demüthigender, denn Max mußte sich an den verhaßten Friedländer als seinen Retter anklammern.

Zwei bebeutende Kriegsmeister, Gustav Abolph, das "Schwert Gideons", wie ihn Joachim Camerarius nennt, und der Friedländer — sollten sich zum ersten Wale mit einander messen. Rürnberg, in schwedischer Hand, und Wallenstein's rasch und vorzüglich des sestigtes Lager vor der Stadt, im Umsange von dritthalb Meilen, in welchem nun 200 Fußregimenter, 300 Reiterschwadronen und 80 Geschüße untergebracht waren, — sind der Schauplatz der Kämpse im Juli und August 1632, welche nach surchtbarem Ringen um die stärkste Stellung des Friedländers, den sogenannten Burgstall — mit dem Abzuge des Schwedenkönigs und seines gelichteten Heeres in das Lager bei Fürth endigten (25. August). Zum ersten Male hatte sich der Sieggewohnte — wie Wallenstein dem Kaiser schrieb — "bei dieser Impresa gewaltig die Hörner abgestoßen".

Aber eine neue blutigere Entscheidung follte balb auf dem Boben Sachsens in offener Felbschlacht ausgefochten werben. 6. November ftanben die Schweben vor Lüten, mo nun Ballenftein, von dem Gegner in feinen Berechnungen überrascht, ben Rampf aufnehmen mußte. Roch war der fühne und schlaue Bappenbeim mit einem Theile ber taiserlichen Armee abwesend. "Der Berr laffe Alles liegen und stehen und incaminire sich zu mir" hatte ihm Wallenftein eiligst entbieten laffen, doch konnte Pappenheim trop fturmiicher Gile mit ben Reitern erst inmitten ber Schlacht eintreffen; fein Fußvolf erschien noch später. Es war ein blutiges Ringen, ber Rampf beiber Felbherren murbig. Wohl fiel ber Schwebenkönig von feindlicher Rugel im Sturmangriff auf Wallenstein's "fcmarze Buriche", die geharnischten Wallonen, und nun nahmen Sorn und Bernhard von Weimar bie Führung ber fcmerzerbitterten Schweben in die Sande, aber auch Pappenheim, ber narbenbededte Rriegsmann, fand ben Solbatentob und ber gichtfrante Kelbherr bes Raijers, ber nur mit äußerster Selbstverleugnung die Schlacht taltblütig wie immer lenkte, trat ben geordneten Rückzug an. Bon einer entscheidenen Niederlage des Friedländers konnte nicht gesproschen werden, denn Drenstierna, der schwedische Kanzler, der seinen König immer und immer wieder zu einem Vorstoße gegen die kaiserslichen Länder gedrängt hatte, äußerte sich selbst in einem Berichte dahin: "die Wallenstein"sche Armee sei zwar in Consusion, jedoch nicht so geschlagen, daß sie sich nicht redressiren und mit anderen Truppen wiederum eine schöne Armee machen könnte, die schwesdische Armee aber trefslich geschwächt und nicht mit einer Corporalschaft vom Feinde gebessert (b. i. besser als der Feind)."

Immerhin hatte jedoch ber Friedländer den Ruckzug nach Böhmen angetreten und die furchtbare Strenge seines Kriegsgerichtes über pflichtsäumige Offiziere, deren so mancher mit hinrichtung oder Entehrung büßte, wurde von seinen geheimen Gegnern als Groll über seine Schlappe gebeutet. In den romanischen Kreisen des Generalstades begann man ihn "Tyrann" zu nennen.

Bevor wir die Schlußepoche des zweiten Generalates Wallenstein's behandeln, ist es jedoch am Plaze, der militärischen Umzgebung des Friedländers, der kaiserlichen Befehlshaber unter seinem Commandostabe zu gedenken.

Wir wollen hierbei nach Nationalitäten vorgeben und zunächst ber Böhmen und Deutschen, dann ber Romanen und endlich ber Britten (3ren und Schotten) im Generalstabe Wallenstein's gebenken.

Bu bem bohmifcheutichen Rreife gablten bie Bertrauteften bes Friedlanbers. Bor Allen fei ber Schwager Ballenftein's, Graf Abam Ereta (Terita), genannt, ber Bemahl ber Schmagerin bes Friedlanders, Grafin Maximiliana von harrach, ein entichlossener Mann, seit 1630 Inhaber eines Regiments, bas fich mit feinem Oberften in ber Lütener Schlacht tapfer hielt. Unter ben Berfonlichkeiten aus bem Reiche mar bie vornehmfte Bring Beinrich Julius von Sachfen, ber zu ben ausbauernbften Anhangern Ballenftein's gablte. Als Bertrauter Ballenstein's, bem Erefa ebenburtig an Ginflug, gilt jeboch ber Branbenburg-Reumarter Christian Freih. von 31om (300), bereits 1621 in faiferlichen Diensten, 1631 Generalfelbmachtmeister, feit ber Lütener Schlacht Felbmarichall, eine ber verläglichften Stuken Ballenftein's. Bu biefen jählt auch Graf Beinrich Solte (Bolt), Gobn eines abeligen Danen von ber holfteinschen Insel Alfen; 1627 im Beere Chriftian's IV. am Buge gegen Ballenstein's General, Grafen Schlid, gefangen, bann wieber frei, ein tapferer Rämpfer in Stralfund gegen Arnim (1628). Geit 1630 für Ballenftein's Beer geworben, bann unter Tilln's Sahne und feit 1632 einer ber Jelbmarichalle bes Friedlanbers, foneibig, raid in Allem und burch fein iconungelofes Befen als ichlimmer Baft allüberall verrufen, ein wichtiger Bertrauensmann Ballenftein's, ber in ihm ben tuchtigen Solbaten icatte und ihn ungern burch ben Tob (Ende Augun 1633) verlor. Bu ben beften Befehlshabern gablte auch Johann von Gog ober Gögen, Gohn eines Luneburger Abeligen; 1615 im Golbe ber bohmifden Stänbe, fpater unter ber Rahne Mansfelb's, feit 1626 nach ber Deffauer Schlacht in faiserlichen Diensten, 1628 Commanbant auf Rügen, 1630-31 in schlimmer Erinnerung bei ben Bommern, Schlefiern und in ber Rieberlaufig. In ber Lupener Schlacht mar er einer berjenigen, welche bie letten Angriffe gegen bie Schweben leiteten. Der Raifer lohnte ibm 1633 mit bem Freiherrntitel unb bem Generalmajorpatente. Auch Rubolph Freiherr v. Tiefenbach (Teuffen: bach), Sohn bes faiferlichen Generals im Türkenkriege, Chriftoph († 1598), unb Bruber Friedrich's, ber als Anbanger ber bobmifch mabrifchen Aufftandepartei 1621, ben 17. Mai zu Innsbrud ben Tob von Benfershand erlitt, ba bie tail. Begnabigung zu fpat eintraf, verbient Ermabnung, obicon er im zweiten Generalate Wallenstein's nicht mehr als Kriegsmann wirfte. 1623 fatholijder Convertit geworben, erscheint R. v. Tiefenbach in ber Armee Ballenftein's, wirb nach beffen Enthebung (1630) bem Tilly als Felbmarical beigegeben und ichließt jur Zeit ber fachfischen Occupation Bohmens feine Dienste im Felbe, ba fein forperlicher Buftanb ibm bie weiteren unmöglich machte. Auch feien ber Rorbbeutsche, Oberft Graf G. Georg von Spart, seit 1631 häufig genannt, sobann Johannes Ernft von Scharffenberg, aus ben Reihen bes ofterreichischen Berrenftanbes, 1625 Obrifter in Ballenftein's Armee, ber im Jahre 1626 mit Lobel und Bappenheim ben Bauernaufftanb Ober-Defterreichs befampfte und im beutschen Norben (1627-1628), bann in Westbeutschland (1633) gegen bie Schweben focht, und ber ichlefische Lutheraner Graf hanns Schafgotiche angeführt.

Einer ber bebeutenbsten Köpse unter ben Generalen beutscher Ration war Hanns Albringer (von Albringen, Baron v. Roschik, Graf v. Groß-Ligma), ein Sohn bes Luremburger Lanbes, armer Leute Rind (geb. 1591). Seine Jugend verlief im Dienste junger Cavaliere aus Franken auf einer Reise nach Frankreich; dann wurde er Sekretär bes Generals Joh. Gaudenz von Wadruzzo und bessen Heinen Bruders, des Cardinals, und begann seine militärische Laufbahn im kaiserlichen heere als Gemeiner, um bereits 1622 unter Tilly als Oberst, 1625 unter Wallenstein als Oberst und Generalcommissarisch thätig zu sein, bei der Dessauer Schlacht (1626) entschiedend mitzuwirken und in Nordbeutschland viel verwendet zu werden. 1630 mit Collalto im mantuanischen Kriege, dann unter Tilly's Fahne, December 1636 bereits Feldzeugmeister auf Wallenstein's Empsehlung — erscheint er 1632 als Feldmarschall im Kriege; die Feder führte er geschickt, und ersolgreicher als das Schwert galt ihm die Methodik der Kriegssührung. Von den anderen deutschen Obersten seinen noch: Bed, Breuner, Wohr von Walbt und Wengler als die bebeutenderen genannt.

Unter ben Italienern nimmt einen ber ersten Plate ber Belichtiroler Mathias Gallas, Graf von Campo und Matarello, ein (geb. 1584). Page Alexander Farnese's, dann Baffenzögling bes Obriften, Grafen Ferdinand Madruggo, Freih. von Baufremont, 1616 hauptmann im heere ber Ligiften, im pfälzischen Kriege bereits Oberst unter Tilly, 1625 von Ballenstein als

Generalmajor und Oberft zu Fuß gewonnen und boch gehalten, focht er mit Albringer im mantuanifchen Erbfolgefriege. 1631-32 Generalfelbzeugmeifter und Reichsgraf geworben, 1633 Generallieutenant - gablte er gu ber Bartei ber Relboberften Ballenstein's, welche ben Blid unverwandt auf ben Biener Sof gerichtet hielten und ihres Bortheils nicht vergagen. Sein Baffen- und Gefinnungsgenosse mar Ottavio Biccolomini von Aragona (nachmals Bergog von Amalfi), Florentiner von Geburt (geb. 1599), als Rittmeifter im Regimente, bas Cosmo II. von Mebici feinem Schwager Ferdinand ju Gulfe fanbte, genannt in ben Rampfen Bouquoi's mit ben Bohmen und in ber Schlacht am weißen Berge. Beliebt geworben, ericheint er feit 1625 unter faiferlicher Rabne in ben Rieberlanben, bann als Oberftlieutenant unter Bappenbeim im fpanifch= florentinischen Rriege gegen Frankreich und Savogen, feit 1627 im Beere Ballenftein's und viel verwendet, 1630 im mantuanischen Erbftreite als tapferer Oberft gerühntt. Seine bebeutenbfte Baffenthat mar ber in Gemeinschaft mit Ereta unter Ballenftein's Augen bis jum Meugerften versuchte Angriff auf bie fcwebifden Reiter bei Lugen und bas muthvolle Ausbarren auf bem Schlacht= felbe. Bon bem Friedlander belohnt, ausgezeichnet und in ben wichtigsten Ungelegenheiten vertrauensvoll beigezogen - erscheint balb Biccolomini fo gut wie Gallas als flug berechnenber geheimer Beobachter Wallenstein's in beffen Thun und Sandeln und als Bertrauensmann bes Biener Sofes. Unbedeutender in Sinficht feiner militarifchen Laufbahn, aber bis jum Schmute felbstfüchtig und hinterhältig war Biccolomini's Landsmann, Francesco bel Caretto, Marchele bi Grana. Bu biefem Rreife, als von Caretto's Schlage, muffen wir auch ben faiferlichen Felbzeugmeister Giulio Diobati gablen, von welchem einer ber muftergultigften Berichte über bie Schlacht bei Lugen ftammt. Richt hervorragend burch militarifches Talent, aber ein tuchtiger Solbat von gutem Rufe mar ber Mobenese General: wachtmeister Ernft Graf Montecuculi, ber altere Better bes nachmals berühmten Generals Raimund, welcher lettere auch im breifigjahrigen Rriege auftaucht und feine Lehrzeit als Freiwilliger burchmachte.

Eine unter ben Lieblingen Ballenstein's vielgenannte Berfonlichfeit mar auch ber altgebiente Croatengeneral Giov. Lubovico Isolano (Isolani), geb. 1580, im Türkenkriege b. 3. 1601 gefcult, feit 1625 im Beere Ballenftein's und bei Deffau beggleichen im norbischen Rriege thatig, bann unter Tilly bei Breitenfelb bienend, und abermals unter ber gabne bes Friedlanders, ber ihn für feine wadere haltung in bem Rampfe por Rurnberg und bei Lugen vielfach auszeichnete und als Freund hohen Spieles aus mancher argen Gelbverlegenheit zog. Much Rubolph Collorebo's, eines ftreng faiferlich gefinnten Sochabeligen und feiner Baffengenoffen: Caraffa, Spinelli, Stroggi, Rabatta, Concini, Conti, Caprara, Straffolbo, fei bier gebacht.

Bon ben Ballonen tritt Ernft von Suns, Baron von Clingelanbt und Reverbeen, icon feit 1619 in faiferlichen Dienften unter Bouquoi, aber erft um 1632 ale Dberft von Ballenftein felbständiger verwendet und General: machtmeister geworben, in ben Borbergrund. In ber Rataftrophe bes Jahres 1634 begegnen wir ihm als einer Bertrauensperfon bes Raifers.

Unter ben Spaniern ericheint ber uns bereits befannte Don Balthafar

Marabas (geb. 1560), Baffengenosse Basta's, Dampierre's, Bouquoi's, 1621 Reichsgraf, Cavalleriegeneral, Felbmarschall, bann Landescommandant Böhmens geworben — seit 1625 im heere Ballenstein's, — als verstedter Gegner bes Friedländers, ber auf ihn auch nicht gut zu sprechen war und so den Groll des ältern spanischen Bassenossen und Amisrivalen zur entschiedensten Gehässigefeit steigerte.

Dem brittischen Inselstaate gehörten brei wichtige Berfönlickeiten an, junachst ber Schotte Balther Leslie (Lesley), Sohn bes Baronet v. Balquevahane, geb. 1606, burch Güterankauf in Steiermark lanbsässig geworben, seit 1632 als tüchtiger Obristlieutenant bekannt, sein Landsmann und Baffenbruber, Obristlieutenant Gorbon, Commandant von Eger, und ber katholische Irlander Balter Butler, aus altem Geschlechte, einer ber tapfern Bertheibiger Frankfurts a. b. D. (1631) gegen ben Schwebenkönig, Solbat von Bravour, mit aller Rüdsichtslosigkeit einer rauben Solbatennatur, von mächtigem Ehrgeig.\*)

Wir stehen nun vor einer ber schwierigen Fragen ber Geschichte Desterreichs, die, ihrer Natur nach mit dem Falle Martinuzzi's verwandt, an Größe der Verhältnisse und tragischer Bedeutung jene Begebenheit des 16. Jahrhunderts weit überragt; es ist die sogen. Schulbfrage Wallenstein's, der Mittelpunkt der Ereignisse, die sich seit der Lügener Schlacht, nach welcher Wallenstein die böhmischen Quartiere bezog, dis zum Frühjahre 1634 begaben. Lassen wir die maßgebenbsten Thatsachen sprechen.

Der Ausgleich Sachsens mit dem Kaiser war bereits, wie wir sehen, im Spätherbste 1631 von Wallenstein betrieben worden. Im Januar 1632 eröffnete Graf Tröka dem sächsischen Generale Arnim, der Kaiser wolle ernstlich den Frieden und sei bereit, das Restitutionsedict auszuheben und in Bezug der geistlichen Güter Alles auf den alten Stand zu sehen. Sachsen aber zögerte; es kam nun zum Hinausdrängen Arnim's aus Böhmen durch Wallensstein, aber rastlos strebte der Friedländer, wenn nicht anders, durch die Schrecken des Krieges und dazwischen lausende Anträge den Kurssürsten vom Schwedenkönige abzuziehen. Auch Christian IV. von Dänemark stand Ende 1632 betress der Friedensfrage mit Wallenstein in Correspondenz und ebenso war (Frühjahr 1633) der Landgraf Georg von Hessels als das sächsische Heer unter Arnim

<sup>\*)</sup> Literaturbehelfe f. bas Biographische: Zebler's Univ. Leriton; östert. Rationalencyflopäbie; Hirtenfelb Meynert östert. Militarleriton (N-K) Wien 1850—1853; östert. Milit. Ifcht., J. 1808, 1812 — in Verbindung mit b. Gesch. Wallenstein's; Bergmann's Medaillen, 2. Bb. Für weitere Kreise: J. E. Heß, Biogr. u. Autographen z. Schiller's Wallenstein, nach gesch. Quellen bearb. Jena 1867.

und Herzog Franz Albert von Sachsen-Lauenburg, mit den Bransbenburgern unter Burgsborf und einem schwedischen Hausen unter dem Emigranten, Grafen M. Thurn, in der Lausitz und Schlesien den Kaiserlichen unter Gallas und Golz gegenüberstand.

In ber zweiten Marzhalfte 1633 fanben fich zu Leitmerit ber Wiener Bischof Anton, Softriegerath Bermann von Questenberg, und enblich auch ber Darmstädter ein (24. März). Man verhandelt hier über die Befriedigung des Schwedenkönigs, über die feit Langem von verschiebener Seite betriebene Restitution bes vertriebenen Pfälzer Rurfürsten und seiner Familie, über bie Suspension bes Ebictes von 1629, unter Anderm auch über die Berftellung ber frü = heren Rustände Böhmens. Diese Leitmeriter Conferenz trug allerdings teine Früchte, aber fie tennzeichnet bas Friedens= bedürfniß, welches schon ein ziemlich allgemeines war. auch ber Ausmarich Wallenstein's von Brag nach Schlefien (Mai 1633), wo Gallas feit Langem ftand, mar im Juni von Berhandlungen mit Arnim begleitet und der von Viccolomini bezeugte Trüb= finn bes Friedlanders nach bem Abbruche ber Schweibniger Berhandlungen fpricht für ben Ernst Ballenstein's, mit Sachsen übereinzukommen und für seine Ginsicht von ber Nothwendigkeit eines Friedens in nächster Reit. Denn es fommt wieder zu weiteren Berhandlungen und ben 16. August jum Abschlusse eines zweiten Waffenftillstandes mit Arnim, dann läßt Wallenstein burch Solt alle Schreden bes Krieges über Leipzig und beffen Gegend los, und entbietet bann wieder jum Breslauer Tage bie banifchen Gejanbten und bie faiferlichen Bevollmächtigten (Grafen Max Trautmannsborf, Questenberg und Dr. Gebhard). Za felbst nach bem Steinauer Sanbstreiche Wallenstein's (11. October 1633), wodurch 5000 Schweben und einige sächsische Regimenter unter Thurn's Commando zur Waffenstredung gezwungen murben, dauerten die, auch Brandenburg betreffenden, Bacifications-Versuche Ballenstein's fort, aber er unterhandelte mit ben Waffen in ber Sand. Ja felbst, als Bernhard von Weimar's Vorstoß an die Donau, ber Fall Regensburgs, Ballenstein's Augenmert fühmarts lentte, hatte er noch jene Regotiationen im Auge.

Wir muffen aber eine zweite Reihe von Thatsachen in Betracht ziehen. Das sächsische Dresben war ein Mittelpunkt ber böhmischen Emigrirten. Als eine Hauptperson berselben ersicheint Graf Wilhelm Kinsky von Wchinic, der Schwager Troka's und Wallenstein's, bessen Gebanken ben Sturz der kaiserslichen Gerrschaft in Böhmen festhielten. Der französische Botschafter,

Marquis de Feuguières, Neffe des "Bater Joseph" (Le Clerc bu Tremblay) ging begreiflicherweise auf diesen Gebantengang Rinsty's ein, und als dieser auf eigene Faust als bas beste Mittel hierzu bie Erhebung Wallenstein's jum Könige Böhmens bezeichnete, wurde zwischen Beiben eine Denkschrift vereinbart, worin Forberungen und Berfprechungen an ben Bergog von Friedland gerichtet wurden. Ja es beißt, daß icon im Juni 1633 Richelieu bem faiferlichen Felbherrn die bohmische Rrone, 1 Million Livres und feinen Beistand zusichern ließ und du Hamel an Wallenstein beorbert wurde, welcher Lettere über bie vorlauten Sigenmächtigkeiten Rinsty's febr ungehalten mar. Gleichzeitig aber erfuhr ber en glifche Befanbte burch ben schwedischen Reichskangler Drenftierna, es seien biesem burch Unterhändler Wallenstein's bestimmte Erklärungen über ein Rusammengehen mit Schweben zugekommen. Bis in ben Serbst 1633 verlaufen biefe gebeimen Regotiationen, aber Sachfen blieb unschlüssig, Brandenburg ertlarte: es fabe fo aus, "als fei Alles bloß dahin gerichtet, Sachsen und Brandenburg von seinem Conföberirten (Schweben) ju separiren, auf folche Beise ju fubjungiren und um Libertat, Land und Leute ju bringen." Graf Thurn, ber fich gerühmt, er hoffe balb bem Friedlanber bie bohmifche Rrone aufzusepen, erflatte nun, er wolle mit ber ganzen Sache für alle Zutunft nichts zu thun haben, auch wenn sie Ballenstein wieber aufnehmen wollte; - Drenstierna schrieb 28. September 1633 an Sachsen, die späteren Anerbietungen bes Friedländers lauteten allerdings etwas "apparentlicher", aber sie seien "gar ju groß und ohnerhort", so bag er beforge, es muffe ein Betrug bahinter steden, und Ende 1633 mar Reuguieres babin gekommen, die Unterhandlungen mit Wallenstein abzubrechen, denn biefer habe ihn hinter's Licht führen und nur die Feinde des Kaifers gegen einander begen wollen. Wenn fomit Ende September ber Rurfürst von Trier (Philipp v. Söters, ber Franzosenfreunb) sich außerte, er sei von Wallenstein's Abfalle unterrichtet, so mar bies eine eben nur unter bem Einbrucke jener Negotiationen erstandene Voraussetzung. Ja, Wallenstein felbst batte bem faiferlichen Sofe angebeutet, es feien ihm von feinblicher Seite die boch: ften Burben angetragen worben, aber "von biefen Stößen" -"tonne seine Gesinnung nicht burchlöchert werben. Er fei burch bie Pflicht gewappnet, welche ihm Dienst und Gewissen auferlegten."

Wie reimte sich auch der Abfall vom Kaiser, im Bunde mit Schweben und Frankreich, jenes Drängen Sachsens in den Frieden, die Correspondenz Wallenstein's mit dem Herzoge von Orleans, ben er gegen ben französischen Hof unterstützen will und die damals noch start ventilirte Aussicht, als "Recompense" seiner Kriegsdienste die Pfalz und Kur nach dem Tode Maximilian's von Bayern zu erhalten? Konnte Wallenstein, noch im Besitze der Bollgewalt und im Hindlicke auf sichere Bortheile, Alles für eine wenig greifs dare Aussicht, wie die Krone Böhmens war, in die Schanze schlagen wollen und zwar auf einem Wege, der seine ganze disherige Laufs bahn und politische Bergangenheit auf den Kopf gestellt haben würde?

Allein, war er nicht auch ber Mann überschwänglicher Pläne, ber Phantast, ber Hochhinaus, ber "Tolle von Walbstein", ben die vermeintliche Sprache der Gestirne zu ehrgeizigem Wagniß vorwärts trieb — und dann wieder hemmte? War er nicht stets der Freund großer verwickelter Combinationen, zwischen benen er sich die Wahl offen lassen wollte, der jede Sinmischung in seine Kriegs= und politischen Plane, ebenso wie jede Kränkung schwer aufnahm — und mit Sisersucht über all' den Bedingungen wachte, unter denen er vor Kurzem sein zweites Generalat angetreten? Im berauschenden Gesühle der ihm eingeräumten Machtstellung — hielt er sich die Mögslichkeit vor Augen, wenn er mit dem kaiserlichen Hofe zersiele, die Berhältnisse aus den Angeln zu heben, er spielte mit dem Gedanken des Abfalles wie mit einem Sprengstosse, — und das sollte ihn verderben.

Wir muffen nun seines Verhältnisses zum Kaiserhofe und zu den hier einflußreichen Mächten, Spanien und Bayern in Betracht ziehen. Wohl war im Wiener Cabinete der noch immer einflußreichste Minister Eggenberg Wallenstein's Gönner, aber es sehlte nicht an Gegnern des Friedländers, welche seit der Lützener Action und bei dem langen Stilliegen Wallenstein's in den böhmischen Winterquartieren ihr Haupt neuerdings erhoben und im Tadeln und Verdächtigen des übermächtigen und unbotmäßigen Generalissimus mit Spanien und Bayern zusammengingen. Auch der kaiserliche Beichtvater Lamormain, in dessen Augen Wallenstein viel zu wenig streng kirchliche Gesinnung bewies, zählte zu diesen Gegnern und war nicht zu unterschäßen.

Spanien und mit ihm der Kaiser fanden sich zweimal durch Wallenstein schwer beleidigt. Das erste Mal geschah es im Hochsommer 1633, als der Cardinal-Infant Don Fernando, Philipp's IV. jüngerer Bruder, nach Italien abging, und eine große Action gegen die Generalstatthalter im Werke war, der italienische Generalgobernadore und Statthalter in Mailand, Herzog von Feria (Don Gomez Alvarez

be Figueroa y Corbova) mit 12,000 Mann Fußvolf und 1500 Reitern nach ben österreichischen Vorlanden aufbrach, um hier die Schweben und ihre Verbündeten unter Horn, Bernhard von Weimar und dem Rheingrasen Ludwig abzuwehren, den mit Kaiser Ferdinand gegen Frankreich verbündeten Herzog Karl von Lothringen in seiner argen Bedrängniß zu unterstüßen, und als kaiserlicher Feldherr, ganz unabhängig von Wallenstein, mit gleicher Vollmacht zu commandiren. Als nun überdies Aldringer zu Feria stieß, entebrannte Wallenstein im hellen Zorn und protestirte auf's Schroffste gegen diese Verletzung seiner Machtbesugnisse. Das Schicksal der ganzen verunglückten Unternehmung rechtsertigte allerdings diese seine Haltung, aber mehrte nur die Erbitterung Spaniens und den Unmuth des Kaisers.

Das zweite Mal geschah bies, als Don Fernando zu einer Unternehmung in den Niederlanden kaiserliche Truppenmacht verlangte und auf beharrlichen Widerstand des Herzogs von Friedland traf.

Am erbittertsten zeigte sich aber ber Kurfürst von Bapern, indem er, der ganzen Kriegsgefahr ausgesetzt, unaufhörlich auf eine Action Wallenstein's gegen Schweden brang und als nach der Sinahme Regensburgs durch Bernhard von Weimar (28. Oct. dis 5. Nov. 1633) Wallenstein endlich Ende Rovember von Pilsen gegen Fürth und Chamb aufbrach, dalb bessen abermaligen Rückzug nach Böhmen erleben nußte. Er gewahrte in Allem nur die perstönliche Gehässigkeit des Herzogs.

Die Beschwerben Spaniens und Bayerns, die tabelnden Stimmen in ber eigenen Umgebung, ju benen auch ber bamalige Hoffriegsrathspräsident, Graf Schlick, zählte, und das begreifliche Verlangen, die räthselhafte Gefinnung bes Oberfelbherrn und ben Geift feines Beeres ju erforschen, bestimmten ben Raifer, einen ber begabteften Röpfe feines geheimen Rathes, Freiherrn Gerhard von Questenberg im December 1633 an Ballenstein ju ent= fenben, um ihm einen Winterfeldzug zur Entlaftung bes eigenen Landes aufzutragen. In der Instruction wird die wunde Stelle in bem gangen Berhältniffe zwischen Raifer und Ballenftein beutlich genug berührt: Es brobe bem faiferlichen Unsehen Gefahr, "baß wir (an Wallenstein) gleichsam einen Mitkonig (corregem) an ber Hand und in Unserem Lande keine freie Disposition mehr übria haben." — Questenberg's Mission hatte aber keinen andern Erfolg, als daß Wallenftein am 17. December ein Gutachten feiner Dbriften gegen einen Winterfeldzug übergab. Der Raifer mußte sich darein fügen (24. December), empfand bies aber nicht minder

ichwer, als die dreimalige Weigerung des Generals Suns, auf kaiserlichen Befehl über ben Inn zu ruden; benn er habe Contreordre bes Generalissimus. — Aber noch ein anderer wichtiger Gegner erwuchs bem Generalissimus. Der Thronfolger R. Ferdinand (III.) wollte burchaus ben Oberbefehl, ober boch ben Befehl in ber Armee neben Wallenftein. Diefer, auf die ursprünglichen Bedingungen feiner Generalatsübernahme pochend, erklärte jedoch: Der König sei sein geborner Fürst und Herr; er wolle ihm das Commando abtreten, aber weber unter, noch neben ihm bienen. Der Vertreter Spaniens am Wiener Sofe, seit Ende October 1633 abermals ber ftolze, schneibige Graf Dgiate, ferner ber fpanische Rapuziner Quiroga, ber bagerifche Refibent in Wien, Dr. Richel, Schlid, Lamormain und die anderen Widersacher Wallenstein's besagen nun an dem Thronfolger einen willfommenen Berbündeten.

So sammelte fich ber Stoff zu schweren Anklagen Wallenstein's in gegnerischen Kreisen. Er aber sprach von nichts Anderem, als von ber Rothwendigfeit bes Friedens, benn "gehn ge= wonnene Schlachten könnten bem Raiser nichts nuten, bagegen Gine verlorene Alles vernichten"; unausgesett hielt er die Faben ber Unterhandlungen mit Sachsen und Brandenburg in ber Sand — (sie verlaufen noch bis in den Februar 1634) — und sprach entschieben gegen eine Befriegung Frantreichs, alfo gegen Spaniens Bolitik. Gelegentliche Aeußerungen Wallenstein's: er wolle Reapel bem Bapfte überlaffen, Mailand zur Republit machen, Tostana und Savopen zu Königreichen erheben, schienen als ein Stok in's Berg ber italienischen Macht Spaniens gemungt und wurden — wie wenig Greifbares auch barin lag — eben so boch aufgenommen, wie Wallenftein's fprobe Saltung gegen ben fpanifchen Agenten, ben Rapuziner Quiroga, ber (Anfang Januar 1637) Ballenftein für bie Unternehmung bes Carbinalinfanten gefügig machen follte. Es tam jest babin, baß Graf Dgnate bem immer mehr in's Gebränge kommenben Premier Eggenberg rund heraus "Sein herr hoffe, ber Raifer werbe die Freundschaft Spaniens ben Extravaganzen bes Herzogs von Friedland vorziehen." Der baperische Sof begann bie gleiche Sprache zu führen. Als nun bie geheimen Beziehungen Wallenstein's zu Schweden und Frantreich in buntelster Farbung bem Raifer vorgehalten murben, begreifen wir ben machsenden Verbacht und die schwere Sorge bes Raisers.

Dem ihm brobenben Gewitter gegenüber klammert fich nun Wallenstein an ben boppelten Ausweg: an die Ergebenheit ber Armee und im äußersten Kalle an die kaiferfeindlichen Botenzen: Frankreich und Schweben. Das, womit er früher nur spielte, gewinnt für ihn eine ernstere Bebeutung. Die Unsicherheit der Zukunft, das gereizte Selbstgefühl, der phantastische Ehrgeiz lassen ihn den Gedanken an den Abfall vom Raiser, an den Verrath fassen. Gegenüber dem Hose und der Armee spielt er nun ein Karte aus, den Entschluß, abzudanken.

Anfang Januar gab er ihn im Gefprache mit B. Quiroga fund, am 12. Januar wurben ben Oberften, bei beren Berufung eine Auswahl getroffen worben fein foll, im Bilfner Saupt=Quartiere bie Borichlage bes Biener Sojes befannt gegeben und jugleich bie Abbantungsfrage vorgebracht. Gie erregte allgemein Schreden und Berbruß, benn ber gange finangielle Grebit ber Armee, bie Maffe ber Forberungen bes heerforpers an bas Merar, rubte auf bem Gene: ralifimus, und Ballenftein's vertrautefte Leute, Ilow und Tergta fonnten leicht fich mit brei anberen Oberften als Deputation bei bem Bergoge bevoll= mächtigen laffen, bie auf fein Ausharren btangen follte. Lange ftraubte fic Ballenftein gegen biefe Bitte, benn feine Rrantlichkeit und bie vom Sofe em: pjangenen Rrantungen (disgusti) feien Grund genug, abzubanten, enblich erflarte er fich ju einem Aufschube bes Schrittes bereit, um gu feben, mas ber hof fur bie Armee thue, überhaupt werbe er fich nicht ohne Borwiffen feiner Relboberften von bem Becre trennen. Durch bie Begenforberung, man muffe bei ihm treu ausharren, auch im Falle feiner Enthebung, mar bie Dog lichfeit feines Bruches mit bem Raifer, wenn auch verfchleiert ausge: fprochen:

Um biefelbe Beit erhielt ber frangofifche Befanbte Feuquieres auf feiner Rudreise nach Deutschland einen Brief Rinsty's, worin ber Entichluß Ballen: ftein's ausgesprochen mar, mit Frankreich in's Reine zu tommen. Aber bie nun von Richelieu vorbereiteten zwei Bertragsentwürfe, wonach Ballenftein entweber als formlicher Allierter ein heer von 14-15,000 M. ichlagfertig halten, ober mit bem gangen Gewichte feiner Stellung bas Intereffe Frankreichs in Deutschland mahren follte, tamen bei Lebzeiten Ballenftein's nicht mehr zur Durchführung. Much mit Schweben, bas noch im letten Augenblide bem Bergoge mißtraute, war tein binbenber Tractat abgefchloffen. Beibes erweift, wie unichluffig Ballen: ftein mar, welch' ftarter Biberfteit fein Innerftes beherrschte. Er glaubte ber Armee verfichert zu fein und mit ihr noch ferner bie Gachlage beberrichen ju fonnen, - und barin begegnete er fich mit ber Boraussetung bes Biener Bofes, ben bie begreifliche gurcht vor ber Allgewalt bes Friedlanbers über bas Beer zu einem verbedten Spiele zwang, beffen geheime Rollen: trager im Generalftabe Ballenftein's bie besten Ropfe: Gallas, Biccolomini, Albringer, - ferner Darabas, fein alter Gegner und Rivale, und Marchefe Caretto bi Grana murben. Auch Collorebo, Suns und Satfelb ericheinen balb als Bertrauenspersonen ber Regierung, in beren geheimem Rathe nun balb auch Eggenberg Bartei gegen Ballenstein zu nehmen fich gebrungen fieht. Die wichtigfte Aufgabe bes Aufpaffers batte Biccolomini gu lojen und

er löfte fie mit einer Schlauheit, welche ben Charafter bes sonft trefflichen Generals nicht im besten Lichte erscheinen läßt.

Ballenftein gemahrte, wie gejagt, in einem Reverfe ber Treue von Seiten ber Oberften eine wichtige Burgichaft fur feine Stellung. Diefer fog. erfte Biliner Revers, hauptfächlich Illo's Bert, murbe bei einem Bantette, bas ber Genannte gab und mobei es ichlieflich fo bewegt zuging, baft, wie ber bayerifche Agent ichreibt: "Offen, Fenfter, ftiel (Stuble) und venth gerichlagen" wurben, von ben Meiften ber Belabenen unterzeichnet. Die Behauptung, bag fich barin urfprunglich bie Rlaufel ju Gunften bestaiferlichen Dienftes befunden habe, die bann in einem zweiten, unterschobenen, Eremplare absichtlich weggelaffen murbe, - ift bochftens infofern richtig, als fie bei ber Borlage bes Entwurfes barin ftanb; Ballenftein felbft ftrich fie jeboch und fo gelangte ber Revers in feiner enbgultigen Fassung - ohne Rlaufel - vor bie Dberften. Die Sauptstelle lantete: Die Oberften verpflichten fich: "famptlich und ein Zeglicher, insonberbeit fraftigfter, bestanbigfter form Rechtens und anftatt eines forperlichen Ends ben Ihren fürftl. Gnaben (Ballenstein) bisfalls Erbar und Getrem ju halten, auf tegnerlen Beife fich fepariren gu laffen, fonbern alles bas, fo zu Ihro und ber Armada Confervation gereicht neben Ihren fürftl. Gnaben bochfter Möglichkeit zu beförbern und ben, neben und für biefelbe alles bas ihre bis auf ben letten Blutstropfen ungefpart aufzuseben, wie fie benn auch im fall einer ober ber anbern ihres Mittels biefen zuwiber handlen und fich absonbern follte, famptlich und ein jeber insonberheit ben ober biefelbe, wie treulofe ehrenvergeffene Leute verfolgen, auch an beffen Sab und Butern, Leib und Leben fich ju rachen, foulbig und verbunden fein follten." -Jene Rlaufel aber, welche in bem eigentlichen Revers nicht Aufnahme fanb, lautete: "folange er (Ballenftein) in bes Raifers Dienften verbleiben ober ber Raifer ihn zu feiner Dienfte Beforberung gebrauchen werbe."

Um nun bie Bebenten ber Bogernben ju gerftreuen, hatte Ballenftein in einem zweiten Befprache mit ben Oberften erflart: Seine 28 jahrige Rriegsehre ftanbe in Gefahr; er mochte lieber tobt fein, als fo leben. Riemand burfe beforgen, bag er etwas wiber ben Dienft bes Raifers ober bie tatholifche Religion im Sinne habe. Er bente nur allem Biberfpruche, ben er erfahren, ju Trop ben Frieden mit ben beiben Rurfürsten ju Stanbe ju bringen und ftunbe jebem fur feine Bahlung gut. In ber That murbe - wie bereits bemerkt - noch ben 5. Februar 1634 von Arnim in Berlin über bie Friebensvorichlage und Bufagen Ballenftein's verhandelt. Der Brandenburger erflärte, man folle vermeiben, bag nicht ein Krieg gegen bas Saus Desterreich entstehe, aber boch auch nicht veranlaffen, bag Ballenftein bie Frangofen ober bie Schweben ju Bulfe riefe. Damals also hatte ber Friedlander meber mit ber einen noch mit ber anbern Macht abgeschlossen. Auch in ben frangofischen Januar=Tractaten mit Ringty murbe junachft blog verlangt: Ballenftein folle mit einer Protestation hervortreten, bag er feine Beeresmacht gur Berftellung eines haltbaren Friebens verwenden wolle; ba fich aber biefelbe nicht anhoffen laffe, wenn Spanien nicht gur Ginwilligung gezwungen werbe, fo moge biesfalls bie Bermittlung bes grangofentonigs in Anspruch genommen werben. Auch war in Richelieu's Februarweisungen

bie Aussicht auf Zuwendung ber Krone Bohmens an Ballenstein in ben hintergrund geschoben, ganz anders als in ben lodenden Angeboten vom Juli 1633. Die Gerüchte: Ludwig XIII. solle Kaiser, Ballenstein König Ceutschlands werden, waren aus ber Luft gegriffen. Frankreich wollte ben Friedlander ausnüten und dieser sich nicht ausnüten lassen, fremben Beistand erst im außersten Falle ausbieten.

Unter ben 40 Generälen und Obersten, welche ben ersten Pilsener Revers vom 12. Januar 1634 unterzeichneten, befand sich auch Piccolomini. Augenblicklich benachrichtigte er ben Wiener Hof von ben Pilsener Vorgängen.

Während nun ber bayerische Agent Richel aus Wien schon ben 11. Januar fchrieb, ber Raifer fei zu einer entscheibenden Daßregel gegen ben Herzog entschlossen, allein man musse sehr gemach und behutsam gehen und summum secretum beobachten — und ein Patent bes Kaifers vom 24. Januar batirt vorliegt, worin er Wallenstein enthebt, die Armeeleitung dem Generallieutenant Gallas übergiebt, allen zu Pilfen Reversirten Amnestie gewährt, ausgenommen bem Berzoge und zwei Bersonen (Allo und Trcta). zeigt die ganze Actenlage, wie wir sie jest kennen, ziemlich unwider= leglich, bag man auch nach Biccolomini's Berichten aus Bilfen in Wien bie bortigen Borgange mehr als eine Confusion ber Interessen, benn als eine Conspiration ansah, und Eggenberg, Trautmannsborf und Bischof Anton in ben geheimen Conferenzen noch für eine Befdrantung ber Bollmachten bes Bergogs als ein Beilmittel eintraten, bem fich allerbings mit gutem Grunde Lamormain und Schlid als einem ganz wirfungs: losen Experimente entgegensetten; — und ebenso unwiderleglich scheint es, baß jenes Patent vom 24. Januar entweber gurudbatirt ober boch erst im Februar erlassen wurde. Der Raiser mar forgenvoll, hatte schlaflose Rächte und ließ Kirchengebete veranstalten, daß ihn Gott erleuchte.

Eggenberg selbst konnte nun dem spanischen Drängen nicht mit Erfolg widerstreben; er selbst fühlte, daß etwas geschehen müsse. Am 1. Februar berichtet Richel, Eggenberg habe ihm gesagt, der success in der Sache bestehe in secreto et celeritate. In acht Tagen hosse man zu wissen, wie es abgegangen. Das bezog sich auf jenes geheime Patent und die bezüglichen vertrauten Weisungen an Gallas, Piccolomini, Albringer, Maradas, Collozredo. Daß ein bestimmter Auftrag des Kaisers, sich Wallenstein's lebendig oder todt zu bemächtigen, nicht und nie vorlag, und die Aechtung des Herzogs erft nachträglich zur

Rechtfertigung seiner Ermordung officiell ausgesprochen murbe, — erscheint erwiesen, soweit folche Dinge eben erweisbar find.

Aber daß in der Umgedung des Kaisers der Anschauung, man solle Wallenstein und seine Vertrauten sestnehmen und verhören lassen, was Piccolomini gerne ausgeführt hätte, — die entschiedene Erstlärung Ognates: man könne den Friedländer leichter mit einem Dolchstoß ober durch Gift umbringen, früh entgegentrat und Eggensberg, über dessen "Hartspfigkeit" der spanische Gesandte noch später klagt, — nach Nichel's Depesche vom 9. Februar — beide Anschauungen kritissiend, erklärte: "daß es eben so leicht und weniger Gesahr, den Friedland gleich umzubringen als zu sangen", ist eben so charakteristisch für die sich bekämpsenden Gegensäße bei Hose, — als bezeichnend sür den Spielraum der Thätigkeit der kaiserlichen Vertrauensmänner die hinzugefügte Bemerkung des bayerischen Vertreters: "Den Expeditoren sei ausgetragen worden, sicher und dexter (geschickt) zu Werke zu gehen. Das wann und wie sei ihnen anheimgestellt".

Noch den 13. Februar schrieb der Raiser an Wallenstein, in gewohnter Beise bes Titels: "Hochgeborner lieber Dheim und Fürst" fich bedienend. Wallenstein, verhoffe fich ber Raifer, werbe gur Ent= lastung Böhmens die Oberpfalz vom Jeinde befreien; nöthigenfalls folle ber Commanbant Oberöfterreichs Bavern beden. Der Bergog moge die bezüglichen Eventual : Ordonangen erlassen. Es war das lette Schreiben Ferdinand's II. an ben Friedländer. biefe Zeit erließen aber auch ichon Gallas, Albringer, Mara= bas, Viccolomini und Colloredo Orbonanzen, benen zufolge Niemand Befehle vom Berzoge und beisen Vertrauten Illo und Terzia anzunehmen habe. Dies befräftigte bas zweite nun offene, vom 18. Februar batirte und am 22. Februar burch ben Druck verbreitete Batent bes Raifers (auch an die gemeine Mann= schaft gerichtet), worin in ausführlicher Erörterung Wallenstein als ber "ganz gefährlichen weit aussehenden Conspiration und Berbundniß wiber ben Raifer und fein hochlöbliches haus" angeklagt und bes gröbsten Unbankes geziehen, - bes Obercommandos entjett und bie ber faijerlichen Inabe versicherte Armee an jene oben angeführten "Generalversonen" als Vollmachtträger gewiesen erscheint.

Um biese Zeit ward eine Reihe von kaiserlichen Schreiben an Herzog heinrich Julius von Sachsen, an die Obersten Beck, Breuner, Wengler u. A., an Gen. Schaumburg im Elsaß, an den böhmischen Statthalter, an den oberöfterreichischen Landeshauptmann Grafen Rufftein, an mehrere Ligistenfürsten u. f. w. ausgefertigt.

Rrones, Beid. Defterreiche. III.

Bor bem Erlaffe biefes Patentes hatte Ballenftein die 3 meite Bilfener Berfammlung ber Generalpersonen und Oberften auf ben 19. Februar einberufen. Der Berzog erklärte ihnen: er wolle nichts gegen ben Kaiser und die Religion - sondern ben Frieden: aber Angesichts des Schimpfes, den man ihm anthun wolle, musse er auf sie rechnen können. Den 20. Februar tam es fo zu bem zweiten Bilfener Reverse, worin erflärt wirb, bag bie Unterzeichneten auch bei bem ersten Reverse (vom 12. Januar) "nichts wider den Dienst und die Hoheit des Raifers ober ber Religion" im Sinne gehabt; benn sie seien weitaus in ber Mehrheit fatho: Wenn aber ihr Generalissimus verspreche, einzig ihnen aum Besten bei ber Armee zu bleiben, so seien auch sie gesonnen, bemgemäß, was sie unterschrieben, bei ihm auszuharren, bis zum letten Blutstropfen. Gleichzeitig erließ Ballenstein eine Brotestation im gleichen Sinne. Die Oberften Mohr von Walb und auch Breuner murben am 21. Februar nach Wien abgeschickt, um ben Inhalt bes Reverfes mitzutheilen, und bie Bereitwilligkeit Wallenstein's, abzudanken, kundzugeben (nur seine Herzogthümer ducati - wolle man ihm belassen). Der Raifer hatte jeboch schon ben Tag zuvor, 20. Februar, Confiscationsmanbate an Gallas, Colloredo, Suns u. A., die Guter bes Friedlanders, Terzta's und Ilow's betreffend, ausgefertigt.

Das Berhängniß Wallenstein's nahte mit großen Schritten. Er lag im eigenen Nete und ber rasche Abfall seiner Armee bewies, daß er ihrer nicht Herr sei, wie er vermeinte.

Von der zweiten Pilsener Besprechung hatten sich ferngehalten: Biccolomini, Albringer, Gallas, Maradas, in bessen Schlosse, Frauenberg, sie zusammentrasen. Sie konnten auch auf Suys, Göz und auf Hapfeld, den Commandanten von Schlesien, mit Sicherheit rechnen. Der Haupttheil der Armee war für den Kaiser geborgen. Wallenstein hatte den Obersten Beck, Commandanten von Prag, wohin er und zwar auf den weißen Berg ein "Rendezvous" sämmtlicher Generalpersonen und Obersten für den 24. Febr. entboten, zu sich nach Bilsen beschieden; es war der 21. Februar. Beck's Erklärung bereitete ihm nun die schlimmste Ueberraschung, daß Prag für ihn so gut wie verloren sei. Als Wallenstein den Beck entließ, sprach er die inhaltschweren Worte: "Ich hatte den Frieden in meiner Hand — Gott ist gerecht!" Der Anschlag auf Prag war nun vereitelt.

Am gleichen Tage (21. Februar) brängte Prinz Albert von Sachfen = Lauenburg als Bevollmächtigter Wallenstein's ben Schweden zum Handeln, Ilow fandte Gilbotschaft auf Gilbotschaft; 13 Couriere flogen nach Regensburg hin und zurück; aber

Drenstierna blieb mißtrauisch. Piccolomini bagegen schrieb (21. Februar) an Gallas "man müsse sich zusammenthun, um Wallenstein zu versfolgen und aus Böhmen zu jagen, bevor ihm ber Feind Hülfe senden könne".

Die Aufgaben ber Kaiserlichen waren ausgetheilt und wer den Aufbruch Wallenstein's aus Pilsen nach Eger (22. Februar, 10 Uhr Vorm.) gegen Mies in's Auge faßt, sieht, wie isolirt der einst allmächtige Generalissimus war; sein Befehl, daß nur ihm, Terzka oder Ilo zu gehorchen sei, war von den Thatsachen längst überholt. Nur diese Beiden und die Frauen Kinsky's und Terzka's, Herzog Heinrich Julius und der Exulant Kinsky, 5 altsächsische und 5 Terzka'sche Compagnieen bildeten sein Geleite. Feldzeugmeister von Sparr blied als Commandant in Pilsen zurück, das am 24. Februar an Piccolomini übergeben wurde. Suys hatte Prag bereits besetz; ber bayerische Kurfürst sandte Truppen nach Budweis.

Nachmittags, ben 22., auf bem Wege nach Dies ftieß Wallenstein, trant, gebrochen, in seiner Sanfte weiter beforbert, auf Butler mit seinen Dragonern und zwang ihn, sich bem Marsche anzuschließen und nicht nach Bilsen einzurücken. Der katholische Ire, wie sein Beichtvater Patrit Taaffe (nach Butler's Ableben 1634, Ende December) berichtet, mar schon burch die Weisung des Herzogs von Friedland, mit seinem Regimente bie Sut ber pfalzischen Baffe aufaugeben und auf ben weißen Berg zu marschiren, mißtrauisch ge= Jest nach Mies, gegen die Ordre, mitzugeben gezwungen und mit ben Kahnen bes Regimentes, gegen militärischen Brauch, von ben Solbaten getrennt, Rachts in bem Städtchen beim Generalissimus internirt, - fcidte Butler, um feine Loyalität zu mabren, am 23. Februar ben Bater Taaffe an Biccolomini nach Bilfen mit der Erklärung seiner unwandelbaren Treue. Viccolomini forderte nun B. Taaffe auf, fo ichnell als möglich feinen herrn aufzumahnen: wolle er raich befördert werben, so moge er Wallenstein tobt ober lebenbig mit fich bringen. Er felbst werbe ibm bies mittheilen lassen. Taaffe konnte erst am 24. Februar mit Viccolomini in Bilsen verhandeln. Was weiter Butler that, geschah, ohne baß er einen folchen Wint erhalten konnte. Auf bem Wege nach Eger foll Wallenftein an Butler bie glanzenbften Berfprechungen gemacht haben. Daß Butler aber jum Meußersten entschlossen mar, beweist bas Weitere.

Am 24. Februar Abends traf Wallenstein in Eger ein und wurde von dem Commandanten Gorbon eingelassen, tropdem dieser von Diodati die Gegenweisung empfing. Hier nahm Wallenstein seine

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

Wohnung im Saufe ber Wittwe bes verftorbenen Exulanten und Batriziers Alexander Bachelbel. Roch am Abend hatte er eine Conferenz mit bem Oberstwachtmeister Leslie und theilte ibm mit, daß er nun mit Sicherheit auf Schweden und zwar auf die Truppen Bernhard's von Weimar rechne. Den 25. Morgens bemühten fich 3low und Terzfa, die brei Oberften: Butler, Gordon und Leslie burd Bersprechungen aller Art zu gewinnen und festzuhalten. Leslie erhielt überdies den Befehl, eine Versammlung der Bürger auf den 26. anzuberaumen, bamit fie ihm geneigt murben und Gelb poricogen. Gorbon und Leslie wollten aus Eger entweichen, um ber Zwangslage zu entgehen; Butler hinderte bies; es sei ihre Pflicht auszuharren und bem Schlimmsten zu wehren. harren und dem Schlimmsten zu wehren. In der vertraungen Besprechung sprach nun der "nachdenkliche", schweigsame Lealie In der vertraulichen bas entscheibenbe Wort: "Laßt uns sie töbten, bie Verräther!" (Auch diese wichtige Mittheilung verbanken wir den unverfänglichen Angaben Taaffe's und ebenso bie Details ber Vorgange am verhängnifvollen Abende und in der Nacht des 25. Februars.) Butler mar nun ber beiden Waffenbrüder sicher. Illo frohlocte über die nahe Ankunft ber Schweben; nun galt rasches Handeln auf eigene Rechnung und Gefahr.

Wir kennen die blutigen Vorgänge, Abends und in der Nacht des 25. Februars, ihre Tragik hat ein großer Dichter mit unsterblichem Griffel lebenswahr und geschichtlich treu verewigt. Abends 9 Uhr beim Faschingsschmause in Gordon's Behausung — erlagen Kinsky und Ilo sogleich, Terzka nach langer Gegenwehr dem Ueberfalle; den Rittmeister Neumann tödtete auf der Flucht die Wache. Vor Mitternacht war auch Wallenstein eine Leiche. Was in seiner Seele vorging, als er lautlos die Arme öffnete, um den tödtlichen Stoß der Partisane Deverour' zu empfangen — mochte der Gedanke sein: er verderbe durch den Zwiespalt seines Wollens und Könnens, des Ehrgeizes und der Psticht, und diesen Zwiespalt einer dämonischen Natur, die der Fatalismus beherrscht und die sich in ineren Widersprüchen verstrickt, hat die ganze Fluth der Wallensteinsliteratur nicht klarer gekennzeichnet, als dies der Dichter that.

Und gerade der erschütternde Eindruck von dem Tode des Friedländers, so außerordentlicher Art, wie Alles an dieser Persönlichkeit, — weckt gleichzeitig das Andenken an den Mann, wie er durch's Leben ging; sein ganzes Dasein zieht an uns vorüber, von reichen geistigen Mitteln und großer Gunst der Zufälle, nicht von sittlicher Eröße, aber von mächtigem Ehrgeize getragen, dem kleinliche Sitelskeit fremd blieb, Selbstsucht und Mißtrauen jedoch immer zur Seite

Aus bem wenig bemittelten Junker erwächst bas Haupt einer großen Armee, wie sie vor ihm ber Raifer nie besaß und auch weiterhin nicht zusammenzuhalten vermochte, ber planreichste Staatsmann, in bessen Kopfe unaufhörlich die Gebanken sieben, mährend bas Herz kalt bleibt, ber reiche Fürst, beffen Hofftaat im Jahre 1633 an 900 Personen zählte, bem Grafen und Freiherren gerne bienten und bem bie sorgfältigste Dekonomie Mittel bot, mit fürstlicher Freigebigkeit auch ben kleinsten Dienst zu lohnen. Das Geschick knickte feinen Lebensfaben gewaltfam, benn beffen Berworrenheit ließ einer friedlicheren Lösung des Knotens nicht Raum.

Der Leichnam bes Friedlanbers murbe junachft auf bie Citabelle und bann in Gefellichaft ber brei anberen Tobten, Trota, Ilow und Ringty nach Mies geschafft. Ballenftein's Bittme ließ ibn bann in ber Gruft ju Bitichin beifeben. 1639 gebot ber Schwebengeneral Baner bie Gruft ju öffnen und nahm ben Schabel und ben rechten Urm als Siegeszeichen mit fich. Die Frauen Ereta's und Ringfy's, beren lettere, eine geborne Ereta, mit ber gangen Sache vertraut gewefen fein foll, murben nach Biener : Reuftabt gebracht.

Die That Butler's, Gordon's und Leslie's foll Unlag zu Daffenbuellen zwischen ber beutschen und welschen Officierspartei ber Urmee gegeben haben, worin jene fur ben ermorbeten Generaliffimus Bartei nahm, wie bas Theatrum europaeum ergahlt. An 24 Obriften und hauptleute, meift Deutsche und Böhmen, feien zu Bilfen unter ben ftrafenben Arm bes Kriegsgerichtes gefommen.

Das eigentliche Tribunal murbe in Regensburg aufgefchlagen. Mis gravirt ichienen: Bergog Beinrich Julius, Generalzeugmeifter Spart, bie Oberften Lofi, Mohr von Balb (beutscher Orbensritter) und Oberfilieutenant Sammerle. Lofi und Sammerle murben lebenslänglich eingesperrt, bie Unberen freigelaffen. Das ichlimmfte Loos erlitt General Schafgotich, beffen Cberftlieutenant Freiberger zwei Regimenter formlich zum Abfalle vom Raifer verführte. Schafgotich follte nun bafur bugen. Die Folter erpregte ihm wibersprechenbe Aussagen; boch betheuerte er ftanbhaft feine Unschulb und ebenfo ent= icieben vermahrte er fich gegen ben Befehrungeversuch jum Ratholicismus. Den Tob vom Schwerte bes henters erlitt er mit Muth.

Der Raifer mußte ben Juftigmorb an Ballenftein als folden rechtfertigen. Dies geschah burch officielle Schriften, beren wir bei ber Literatur gebachten.

Als Perfonlichkeiten, bie bes Lohnes gewärtig maren und ihn auch erhielten, muffen Gallas, Biccolomini, Albringer, Colloredo, Jolani, Morgin, Butler, Gorbon und Leslie, Trautmannsborf, Soffriegsrathprafibent Schlid unb als ber habgierigste Quarulant Marchese Carretto bi Grana hervorgehoben werben. Es gab nicht wenige barunter, welche bem Friedlander Burben, Ehren und bebeutende Mittel verbankten, benn er wollte ein mahrer Rriegsfürft fein und einen glangenden Rreis von tuchtigen Baffengenoffen an feine Berjon feffeln; ber Solbat mar ihm, bem fürforglichen Generaliffimus gewogen. Bezeichnenb ift es, bag eine ber zuverläffigften Quellen, ber Domberr Bappus, an ben

Bericht vom Tobe Albringer's, ber icon ben 23. Juli 1634, alfo 5 Monate nach Wallenstein's Falle, im Fluchtgebrange aus Lanbshut por ben Schweben fiel, die Bemerfung fnupit, es fei ungewiß, ob von ber Sand bes Reinbes ober ber eigenen Rrieger, "benn es fehlte nicht an folden, welche Ballen: ftein's gebachten."

Die Kriegsläufe nach bem Ausgange bes Friedländers breben sich zunächst um die wechselvollen Rämpfe der Raiserlichen mit den Schweden unter Horn und Bernhard von Weimar: in den schwäbischen Vorlanden und am baverischen Donaustrome, ferner in Schlesien mit ben Sachsen, beren Angriff auf Bohmen, vor welchen Marabas und Colloredo bereits die Flucht ergriffen, der kaiserliche General= wachtmeister Lambon balb entschieben zurüchträngte.

Die kaiserliche Hauptarmee, welche nun der Thronfolger Fer= binand und Gallas an feiner Seite befehligten, gab im Bereine mit 10,000 Spaniern bem Rampfe burch ben Sieg bei Rord = lingen (27. August 1634) eine entscheibenbe Wendung. unterlagen Bernhard von Weimar und Horn, ben Johann von Werth, ber waffenfreudige Emportommling, an perfonlichem Muthe bem verstorbenen Pappenheim gleich, gefangen nahm und sich hier die Freiherrnwürde verdiente.

Das entschied nun über ben Friedensschluß Sachsens mit bem Kaifer, benn längst war es bes schwebischen Zwang= bundnisses mube geworden; seine Gesandten hatten zu Frankfurt a. b. D. am 13. Mai eine entschiebene Sprache geführt, daß man immer tiefer in die "Abhängigkeit von den Fremden" gerathe. Seit Mai und Juni 1634 liefen zu Leitmerit und fpater zu Pirna die Unter= hanblungen mit dem Kaiser. Sie führten den 15. Juni 1635 zu bem wichtigen Prager Frieben.

Bunachft ift er ein Religionsfriebe, ber bas unselige Reftitutionsebift beseitigt, indem er als Normalgrenze ber protestantischen Gacularisationen ben 12. November bes Jahres 1627 feststellt, andererseits bem Raifer in feinen Lanben in Glaubenssachen freie Sanb läßt - "benn mas einem Stanb im Reich Recht, bas mußte ja bem anbern, zumal 3. R. Majeftat felbft nicht un: recht, noch verboten fein". - Aber er bat auch eine politifche Bebeutung erften Ranges. Denn im IV. Artifel heißt es: "Der Friebe habe teinen anbern 3med, als ben: "bie beutiche Nation zu ihrer ehevorigen Glanzheit, Sicherheit und Freiheit gurudguführen, sowohl ben fatholischen als ben augsburgifchen Confessionsvermanbten wieber ju bem Ihrigen ju verhelfen." Daber gilt es ein festes Bunbnig, bie Bereinigung fammtlicher Truppenmacht in Gin Beer, bas fortan unter bem Dberbefehle bes Raifersohnes und bem Sauptbejehle bes Rurfürsten fteben follte. Gin Nebenreceg ichlog von ber allgemeinen Amneftie bie Ueberläufer aus fremben Dienften, bie Theilnehmer am Berrathe Ballenftein's, bie Unterthanen- und Lehensleute Cefterreichs, bie fich vom Frieden migbrauchen ließen, und die Mitglieber bes consilium formatum in Frankfurt a. M., d. i. bes ftanbifden Rathes ber Schweben: und Frangofenfreunde, aus. Die Ordnung ber Angelegenheiten Schlefiens und bie unbedingte Abtretung ber beiben Laufit = Lanber an Sachsen macht ben Schluß. Wir begreifen bie Berechti= gung bes Te Deum, welches ben 22. Juni 1635 ju Dresben angestimmt murbe, benn ber Prager Friede ichien bie Aussicht auf ben allgemeinen Frieden zu erhellen, - bie Bufunft ftellte jedoch biefe Soffnungen auf eine barte Brobe. Die Schweben aber ichmabten nun ingrimmig über ben bunbesflüchtigen Sachsenfürften, ben "Merfeburger Bierfonig".

Schweden und Franzosen erkannten die doppelte Noth= wendigkeit, die vereinten Kräfte anzuspannen. Und nicht nur Waffen werben aufgeboten. "Französisches Gold verführte Hohe und Riedere", ichrieb ber Schwebe, Graf Brabe, ber Ablatus Drenftierna's feit ber Nördlinger Schlacht, in feinem Tagebuche: "Jeber wollte für fich leben und agiren, so König als General. Sie führen rechtlose Waffen gegen ihren Herrn, ben Raifer, welchen fie also nannten und bas Schwert gegen ihn zogen. Denn fo lange fie ihn ihren Herrn nannten, konnte ber Krieg nicht anders als Rebellion genannt wer= ben." Bezahlte Febern rühren fich im Solbe ber beiben fremben Mächte, die mit ber "beutschen Libertat" ihre Selbstsucht bemanteln wollten.

Seit 1635 trat Frankreich auf ben Rriegsschauplat; in ber füblichen Schweiz, im Beltlin, - in Ober- und Mittelitalien friegt es und fendet gur Unterstützung Bernhard's von Weimar ein Saupt= · heer unter bem Carbinale La Balette, und beffen tüchtigeren Waffen= genoffen: Turenne nnb Guebriant; aber ber Beereszug endigte schmählich mit bem Herbstruckzuge bes Carbinals; Gallas und Rarl von Lothringen vereinigten ihre Streitfräfte (16. October), boch war der Lettere bald über bas zögernde Wesen des kaiserlichen (Beneralissimus erbittert.

Beffere Erfolge hatte bie frangofche Diplomatie gepfluct. Denn bem trefflichen Unterhändler, Grafen b'Avaux, fortan Seele ber Staatstunft Frankreichs auf beutschem Boben, gelingt ber Abichluß bes Stuhmsborfer Baffenstillstanbes zwischen Schweben und Polen auf 26 Jahre (1635, 12. September) jum Berbruffe bes Raifers, benn er macht nun ben Schweben ben Rücken frei. Doch schien am Jahresschlusse bas Spiel Schwebens und Frankreichs halb verloren. Das consilium formatum brückt sich, Orenstierna gieht nach Wismar, im October besetzen die Raiser= lichen Stargard in hinterpommern; ber geniale Baner, einer ber besten Kriegsführer aus Gustav Abolph's Schule, hat Mühe sich ber Sachsen zu erwehren, während die Kaiserlichen auch die Rhein- linie halten.

Aber Mitte December ichlagt Baner's ebenburtiger Ablatus, Torftenfohn, die Sachsen bei Kirit a. b. Havel (17. December 1635); balb nimmt Ludwig XIII. ben Weimarer Bergog Bernhard in französischen Sold, und ber Sommer 1636 zeigt Frankreich unter La Balette und Bernhard am Rheine, die Schweden unter Baner und Torstensohn an der Elbe - im Bordringen. Aber nun brechen Unruhen in Frankreich aus und ber fühne Sommerritt Johann's von Werth (August 1636) vor Paris verbreitet nicht geringen Schreden; balb ift ber kuhne Beutemacher im Dunde aller Fran-Entscheibenber hätte Gallas Einbruch in die Bourgogne (September bis December 1636) werben können; aber er muß wieber Frankreich weiß ben Danenkonig in ber Neutralität festzuhalten und so tann benn Banér forgenfreier losbrechen und bie Raiserlichen und Sachsen unter Hatselb und bem Rurfürsten 4. October 1636 entscheibend bei Wittstock schlagen. keine Einheit in ihrer Heeresleitung und es hieß "baß nicht wenige Sachsen, im Bergen schwebisch, mit taiferlichen Baffen fochten". Bald loberte ber Rampf an der Ober.

Schwer fiel dies Alles dem Kaiser auf's Herz. Angesichts des wüsten, unabsehbaren Krieges lag ihm Alles daran, das, was er bereits im Jahre 1630 angestrebt, durchzuführen: die deutsche Königswahl des Thronfolgers.

Seit August 1636 erschienen zu Regensburg langsam bie Babler; ber Trierer Kurfürst, Philipp von Sötern, ber Schleppträger Frankreic's, saß zu Linz gefangen. Balb erschien ber Kaiser selbst; sehr gealtert, ergraut, bleich, Sorge im Antlit. Ihm gaben ber Runtius, ber spanische Botschafter, ber florentinische und ber polnische Gesandte, Ossolinski, das Geleite, welcher Letztere bei der Bahl sehr rührig war. Bon Mitte October zogen sich die Verhandlungen des eigenklichen Bahlgeschäftes, in welchem der bayerische Bicekanzler Dr. Richel als Bersalser war seit Kurzem Schwiegervater seines Schwagers, des bayerische pfälzischen Kurzem Schwiegervater seines Schwagers, des bayerische pfälzischen Kurzem Schwiegervater seines Schwagers, des bayerischen den den Lob der ersten Gattin Elisabeth (11. Januar 1635) verwittweten kinderlosen Fürsten, bessen Bruder gleichfalls keine Kinder hatte, möglichsenge mit seinem Hause zu verbinden. So gab er denn seine 24 jährige Lochter Maria Anna dem 62 jährigen Wittelsbacher zur Frau.

Rurfürft Mar brang balb barauf, bag jeber ber anberen Rurfürften ebenfo wie ber fächfische ein felbständiges Commando unter bem Oberbeiehle eines taifet: lichen Prinzen betleiben möge. Demnach folle bie ganze Reichsarmee in eine

öfterreichische, bayerische (3 Kreise: Bayern, Schwaben und Franken), kur-kölnische (Bestphalen und Kiebersachen), sächsische (D.-Sachsen) und branbenburgische (Branbenburg Bommern) geschieben sein. Der Schwerpunkt sag nun in ben katholischen Kursürsten, die Beiträge sollten in die kaiserliche Kasse fließen.

Trot bes engern Anschlusses Bayerns besorgte ber Kaiser höchlichst, daß Kurfürst Mar, sein Schwiegersohn, die beutsche Krone anstrebe. Richelieu arbeitete bahin, Pabst Urban VIII. war diesem Projecte gleichfalls günstig, der österzreichische Botschafter in Rom, Mordtmann, berichtete darüber. Doch die Besorgnisse schwanden wieder und am 22. December 1636 sand die Wahl Ferdinand's III. statt, den 30. dieses Monats die Krönung; Beides zum Aerger Frankreichs und Schwebens.

Es war die lette Lebensarbeit Ferdinand's II.; benn schon am 15. Februar 1637 war der Kränkelnde eine Leiche.

Wir haben das Wesen dieser Herrscherpersönlichkeit im Verlaufe ber Begebenheiten anzubeuten wiederholt Gelegenheit gefunden. Ihr Leben zerfällt in zwei Hauptepochen, in die Zeit ber inneröfter= reichischen Herrschaft und in die bes habsburgischen Raiserthums; in beiben tritt ber gehorsame Sohn ber Rirche, ber bis jur Barte rudfichtslose Katholit, ber in bewegten, schlimmen Tagen ausbauernde Regent hervor, welcher bie Geltung und Ghre bes Saufes hochhalt, und mit schrankenloser, verschwenderischer Freigebigkeit Allen lohnt, bie ihr treu bienen ober zu bienen scheinen; ber gute Familienvater und Freund bes Lebensgenuffes, ber Gefelligfeit, beffen leutfelige, freundliche Art von allen Reitgenoffen, auch von ber auswärtigen Diplomatie anerkannt wirb. Ferbinand's katholischer Gifer hatte nichts mit dusterem, menschenscheuen Fanatismus zu thun. bie bebeutenbsten Gebrechen feiner geistigen Anlage: beschränktes Berständniß für bas Staatswohl und die Unfähigkeit, große Ber= hältniffe in schwieriger Zeit selbständig und selbstthätig zu beherr= ichen, die Mittel bes Staatshaushaltes zusammenzuhalten und recht= zeitig zu verwerthen, - mußten in ber Periode bes Kaiserthums um fo greller ju Tage treten. Die bitterften Erfahrungen, die berbsten Enttäuschungen öffneten ihm erft fpat die Augen für die Selbstsucht jener romanischen und katholisch = beutschen Mächte, die er für be= freundet hielt und zu eigenem Schaben förberte. Durchaus nicht friegerisch angelegt, sehnlichst bes Friedens harrend, schürte er selbst in feiner Rurgsichtigkeit bas Kriegsfeuer burch politische Miggriffe. Ferdinand II. hatte keine Ahnung von ber Tragweite der staats= wirthschaftlichen Krise, Die seine Verfügungen in Glaubenssachen beraufbeschworen, und fein geiftlicher Beirath fraftigte leiber ben religiösen Fatalismus bes Herrschers, ber in allen schlimmen Erlebnissen eine göttliche Prüfung seines Glaubensmuthes erblickte, gerabe so wie er in ber Gegenresormation ein Gebot kirchlicher Pflicht zu erfüllen entschlossen war. Und in diesem Sinne allein kann von dem spanischen Regentencharakter Ferdinand's II. gesprochen werden. Bon romanischem Despotismus, romanischer Selbstsucht und Geriebenzheit ist sonst im Charakter, im Herrscherthum dieses Habsburgers wenig zu verspüren.

#### 7. Ferdinand's Saus und Bof.

Literatur. (Bgl. i. Allg. bie Liter. bieses Buches, insbes. Rhevens hüller.) Status particularis regiminis S. Caesareae Majestatis Ferdinandi II. 12° b. Elzevir in Leyben (ber erste inhaltreiche Staatsschmatismus bes beutschen Kaiserhoses); bie venet. Relationen im 26. Bbe. ber fontes rer. austr.; Behse, Die europ. Hose u. Cabinete. Cesterreich, 4. Bb.; Mazisath, III. Bb.; Hurter, Gesch. Ferb. II., 9. Bb. — u. Friedensbestrebungen K. Ferdinand's (Wien 1860); Bibermann, Gesch. b. österr. Gesch. Staatsibeen; B. v. Kenner, Die Erbtheilung K. Ferdinand's II. mit stübern (Innsbruck 1873). Ueber Eggenberg: Ersch u. Gruber's Encyclop. I. S., 31. Thl. (1838), Art. v. Stramberg (205—209); Steierm. Zeitschrift, 6. Bb. (Winklern, Biographieen); Mitth. bes hist. Ber. s. Stm. 1866 (Luschin, Die Münzen u. Medaillen b. Ham. Eggenberg); (Kreutter) Gesch. b. österr. Borlande, 2. Bb.; Brandis, Gesch. b. Landeshauptleute Tirols; Sinnacher, 8. Bb.; Egger, G. Tirols, 2. Bb.

### Das haus Ferbinanb's II.

I. Ferbinand II.

1. Gem. (23. April 1600) Maria Anna, Schwester Marim. I. v. Bayern, † 8. März 1616. 2. Gem. (4. Febr. 1622) Gleonore, Tocht. Herz, Kincenz v. Mantna († 27. Juni 1655).

Rinber, fammtlich aus erfter Ghe:

- 3. Johann Karl, geb. 1605, † 1619.
- 4. Ferbinanb (III.), geb. 13. Juli 1608; R. v. Ungarn 7. Dec. 1625; v. Böhmen 25. Nov. 1627; rom. R. 22. Dec. 1636 (j. XVI. Buch).
- 5. Maria Anna, Gem. (15. Juli 1635): Ki. Marim. v. Bayern († 1651), † 25. September 1665.
  - 6. Cacilia Renata, Gem. (1637): Blab., R. v. Bolen, + 24. Marg 1644.
- 7. Leopold Bilhelm, geb. 6. Januar 1614, 1625 Bischof v. Passau. Strafburg, 1627 v. Halberstadt, 1637 v. Olmüt, 1655 v. Breslau. Hochu. Deutschmeister 1642. († 20. Nov. 1662).

Brüber bes Raifers:

a) Leopold, geb. 19. October 1586; Bifchof v. Paffau, 1605-1625; v. Strafburg 1607-1625; Gubernator Tirols, 1619-1625; Regent bes

Lanbes 1625, † 1633, 3. Sept. Gem. s. 26. April 1626: Claubia, T. Ferbinand's I. v. Toskana, Wittwe bes Prinzen v. Urbino. Regentin Tirols 1633 bis 1646; † 25. Dez. 1648.

#### Rinber:

1. Ferbinand Karl, Erzh. u. Graf. v. Tirol, geb. 17. März 1628, † 30. December 1662. Gem. s. 1646: Anna von Medici, Tochter Cosmo's II. († 12. Sept. 1676).

Deffen erstgeb. Tochter: Claubia Felicitas, geb. 30. Mai 1653, Erbin Tirols; Gem. f. 15. October 1673: Kaifer Leopold I. — + 8. April 1676.

- 2. Jabella Clara, Gem. f. 1649 Karl's II. v. Nevers-Mantua († 1665), im Rlofter: 1671—1685.
- 3. Sigismund Franz, geb. 18. Nov. 1630, 1646 Bischof v. Augsburg; 1653 Gurt; 1660 Trient; tritt aus bem geiftlichen Stanbe, wirb weltlich und stirbt vor ber Ghe mit Hedwig Auguste v. Pfalz-Sulzbach, 25. Juni 1665. (1663—1665 Lanbesfürst Tirols.)
- 4. Marie Leopolbine, Gem. (2. Juli 1648): R. Ferbinanb III. + 9. Aug. 1649.
- b) (f. 506, a) Leopold!) Karl, geb. 7. Aug 1590; 1608 Bifch. v. Breslau, 1613 v. Briren; 1619 Hoch: u. Deutschmeister, + 26. Dec. 1624, als Stattshalter nach Portugal berusen, zu Mabrib.

Die Brüber bes Kaisers, Erzh. Leopolb, ber seine halb geistliche, halb weltliche Laufbahn seit März 1619 ganz mit staat- lichen Geschäften vertauscht hatte und als Regent oder Berweser Tirols schwierige Aufgaben in schwerer Zeit übernahm, und Erzh. Karl, der als Bischof von Breslau seine Laufbahn begann, dann als Kirchenfürst von Brizen, endlich als Hochmeister des deutsichen Ordens erscheint, — traten, zunächst der ehrgeizige, bewegliche Leopold, auf dem Regensburger Fürstentage (November 1622 dis April 1623) an ihren Bruder mit der Forderung einer Erbtheilung heran. Ende September 1623 fand sich Erzh. Leopold zur maßegebenden Verhandlung in Wiener Neustadt ein.

Der Kaiser hatte nicht lange vorher auf Grundlage des Entwurfes (vom 20. Juni 1616) ein Testament vom 10. März
aufzeichnen lassen, worin die Interessen der katholischen Kirche, die Bekämpfung alles Sectenwesens und auf der Grundlage der Primogenitur sein älterer Sohn Ferdinand als alleiniger Erbherr erklärt,
überdies die Untheilbarkeit der Monarchie bekräftigt erscheint. Ihm nußten dies Forderungen der Brüder sehr unwillsommen sein,
da sie eine vollständige Theilung der Erblande mit genauen Ausweisen über die gesammten Verhältnisse des Staatshaushaltes begehrten. Endlich entschloß sich Ferdinand II. zur Theilung

ber obers und vorberösterreichischen Lande; alles Uebrige follte aber bavon ausgeschlossen bleiben und die Brüber nur die Jahressumme von je 100,000 Gulden beziehen. Erzherzog Leopold verschmähte das Angebot, dagegen gab sich 23. October 1623 Erzherzog Karl damit zusrieden, als ihm der Kaiser Aussichten auf den Mainzer Stuhl, auf das Bisthum Passau erschloß und ihm die Grafschaft Glaz, die Herzogthümer Oppeln und Ratidor, nebst böhmischschlessischen Herreschlaften, ferner die Markgrafschaft Burgau zuwies. Auch wurde er dalb darauf vom spanischen Hose als Statthalter nach Portugal berufen, auf einen Posten, den der Kaiser dem Erzh. Leopold zugedacht hatte, um dessen Ehrgeiz und die noch unanges nehmeren Heirathsgedanken.

Le opold trat nämlich balb nach ber ersten nothbürftig vereinbarten Uebereinkunft vom 15. November 1623, wonach er ein Drittheil ber ober und vorderösterreichischen Lande als Besitzer, das zweite als Verweser inne haben sollte, mit dem Entschlusse, sich zu vermählen, auf. Er hatte dabei seine Verwandte, die jugendliche schöne Mediceerin, Claudia Felicitas, Wittwe des letzten Herzgogs von Urbino, im Auge, erklärte sich bereit, die von ihm noch innegehabten Bisthümer Passau und Straßburg an den jüngern Sohn des Kaisers, Leopold Wilhelm, seinen Nessen, abzutreten und erlangte bei dem päpstlichen Stuhle mit leichter Mühe die Dispens von dem Chehindernisse, das in den niederen Priesterweihen, im sog. Subdiakonate, bestand.

Den 24. September 1625 kam es zum end gültigen Verstrage zwischen beiben Brübern, da der britte, Erzh. Karl, inzwischen (24. December) gestorben war. Leopold erhielt nun zwei Drittheile der fraglichen Länder: Tirol, Vorarlberg, die schwäbischen Herzschaften Burgau, Rellenburg, Hohenburg und die Landvogtei Schwaben, während das übrige Drittel: Breisgau, Sundgau, die 4 Waldsstätte, der österr. Elsaß mit der Landvogtei Hagenau und die Ortenau Sigenthum des Kaisers unter Leopold's Verwaltung blied. So wurde nun Leopold Landes fürst, — 1625, den 18. December, traf die pähstliche Dispens ein und den 19. April 1626 schloß sich daran die Hochzeit mit der italienischen Prinzessin.

Die Klagen Leopold's über unzureichende Sinkünfte bewogen balb ben Kaiser, ihm am 6. Juni 1626 auch in dem sich selbst vorbehaltenen Drittheile das Recht der Huldigung und somit auch der Besteuerung der Landschaften zuzuwenden, und am 24. Sept. 1630 erhielt er endlich gegen Verzichtleistungen anderer Art das

Erbeigenthum fämmtlicher ober = und vorderöfter = reichischen Lande.

MIB Leopold, ein begabter, vielgeschäftiger und weltläufiger Dann, mabrend feiner Regierung von ben Bechfelfallen bes großen Krieges öfters bart berührt, ber tatholifchen Rirche fo eifrig jugethan, wie fein Bruber, ber Raifer, - ben 13. September 1632 aus bem Leben ichieb, übernahm feine Wittme Claubia bie Regentschaft für ben unmündigen Erftgebornen Ferbinand Karl, welche 1633 (Upril) ber Raifer als testamentarifcher Obervormund regelte und in biefer Eigenschaft zu Bunften bes lanbesfürftlichen und lanbicaftlichen Staats: princips ben Unabhängigfeitsgeluften ber Bijcofe von Briren (Wilhelm von Belsberg, f. 1628) und Trient (Rarl Emanuel aus ber "Bifchofsfamilie" Mabruggo) entgegentrat. Die Regentichaft Claubia's, einer Dame von feiner Bilbung, Geift und Thatigfeit, bie auch ihre Mutterpflichten nicht vernachläffigte und ber Rirche ergeben mar, zieht fich aus ben Tagen Ferbinand's II. in bie feines Sohnes Ferdinanb's III. binnber, unter machiend ichwierigen Berbaltniffen, welche ju beberrichen bie Aufgabe ihrer Rathe murbe, insbesonbere bes Rammerprafibenten Sjaat Bolmar und ihres begabten und einflugreichften Bunftlings, bes hoffanglers Bienner, eines Oberpfalgers (geb. 1588 gu Amberg), feit 1630 Regierungstanglers, fpater geh. Rathes und oberften Leiters ber Regierung. 1646, 10. Februar, übernahm Ergh. Ferbinand Rarl bie Regierung. Dies mar balb bas Signal einer Berichwörung gegen Bienner, ben machtigen, felbstbewußten und eben fo strengen als eigenwilligen Mann, im Rreife ber neibigen Amtsgenoffen, beren gubrer biebei Bolmar und Dr. Schmaus murben. Durch ben Tob ber Regentinmutter verlor er (1648) feine Stute und nun brach bas Unbeil ichmerer Anflagen über ben allerbings nicht vorwurfsfreien Staatsbiener herein, ber endlich, ben 17. Juli 1651 - ohne Ueberführung und ohne Beständniß - ben Tob von Bentershand erlitt.

Faffen wir das Hofwesen Ferdinand's II. in's Auge. Seine Seele bis zum ereignifreichen Jahre 1634 war Hanns Ulrich, Freiherr, dann Fürst von Eggenberg.

Geboren in ber Steiermark i. J. 1568, ber Sohn Siegfried's und ber Benigna Galler, im protestantischen Glauben aufgewachsen — war es zunächst bas Kriegsleben in spanischen Diensten, balb aber bas seinem Besen zusagenzbere Leben am steiermärkischen Hose, aus welchem er als vollenbeter Beltmann von seinstem Berftändniß für die wechselnde Sachlage, als katholischer Convertit, und schon im Beginne des 17. Jahrhunderts als Günstling Ferdinand's II. hervortritt. Seit 1619 wird er der allmächtige Mann bei Hose, das haupt der herrschenden "Familie", bessen Umgang in Geschäften und in vertraulicher Geselligkeit dem Kaiser unentbehrlich bleibt. Die wichtigsten Angelegenheiten laufen durch seine mehr gewandte als eiserne hand, und man kann sagen, daß, was Ballenstein zweimal als Generalissimus im Heere, Eggenberg volle 19 Jahre am erzherzoglichen und 15 Jahre am kaiserlichen Hose galt, — daß er hier padrone war, wie die Lenetianer sagten. Er sah sich auch von

ber Gunft bes herrn mit Glücksgütern und Würben förmlich überschüttet. 1622 Ritter bes golbenen Bließes, Inhaber ber größten Rosenberger herrschaft, Krumau und anderer burch bie Confiscationen leicht erworbener Güter in Böhmen geworben, 1623 erblicher Reichsfürst, wenn auch ohne Sit und Summe im Reichstage, 1625 zum herzoge von Krumau erhoben und nebenbei Graf von Abelsberg, Güterbesitzer in Steiermark, Krain und Desterreich, Inhaber von 4 Landsämtern und Gubernator ber innerösterreichischen Lande, — im Ganzen mit mehr als 30 herrschaften versehen, — ersuhr ber Premierminister Ferdinand's, bem dieser den Brieftitel: "unser Oheim und sunders lieber Fürst" zu geben gewöhnt war, erst Ansang 1634 die Wandelbarkeit bösischen Glückes.

Mit bem Sturze Ballenstein's war auch ber seinige — allerbings in schonenbster Form — besiegelt. Der Raiser konnte seinen, besonders von Spanien und Bayern angeseindeten, Gunftling nicht länger halten, und bieser nahm seine Entlassung, um bald barauf, 1634, 18. October, in Laibach als gestürzte Größe zu sterben. Sein einziger Sohn, Hanns Anton, der Borlette bes Stammes der Eggenberger, wurde Fürst von Gradiska.

H. Eggenberg's Nachfolger im Amte, in staatsmännischer Geltung, aber nicht im gangen Ginfluffe, murbe ber Steiermarter Graf Trautmannsborf. Neben ibm nennt für bie lettere Reit ber Staatsschematismus vom Sabre 1637 und ber venetianische Gefanbtschaftsbericht vom gleichen Jahre als Mitglieber bes geheimen Rathes ober bes Ministerconseils die Geistlichen: ben Cardinal= bifchof Dietrichstein, ben Bischof Anton von Wien, einen Rheinländer, ben Lilienfelder Abt, einen Westphalen, - und bie Laien: Meggau und Breuner aus Desterreich, Die bohmischen Grafen Clavata und Schlid, ben Rarntner Rhevenhüller (Obersthofmeister ber Raiferin), ben Görzer Berbenberg und bie beutschen Reichsgrafen Fugger und Dansfelb. Das einstige fliegende Wort: "Der Kaifer habe in feinen Reichen brei große Berge, Eggenberg, Questenberg und Werbenberg und brei Steine: Dietrichstein, Wallenstein und Liechtenstein" war von ber Zeit bereits überholt: Eggenberg, Wallenstein vom Schauplate gewichen, Gunbaker von Liechtenstein ein "guter Alter" (buon vocchio) geworben, wie die Benetianer Renier und Contarini sich ausbrücken; nur Werbenberg († 1648) und Questenberg, letterer als Vice-Hoffriegsrathspräsident, sagen noch am Ruber ber wichtigen Geschäfte.

Einer ber alten Garbe, Bernhard Hellfeld, Graf v. Meggau, bekleibet das höchste Amt bei Hose, das Obersthosmeisteramt. Die Angehörigen der Eggenberg'schen "Familie", Graf v. Thanhausen und der neugeadelte Jakob Khiesel aus Görz, "Graf v. Gottschee"— beide ihm verschwägert, standen an der Spize des Hosenmersstaates oder Stades, welcher 33 wirkliche und 62 außerordentliche

511

Rammerherren, unter ben letteren Mitglieder der Fürstenhäuser Anhalt, Sachsen-Lauenburg, Liegnitz, Münsterberg, Oldenburg, Waldau, Nassau, und im wirklichen Dienste 60 Ebelleute und 10 Kammers diener des Kaisers zählte, die, wie der status imperii naiv-ironisch bemerkt, dem Kaiser Alles, was sie sahen und hörten, hinterbringen mußten.

Einer der Schwiegersöhne Eggenberg's, Bernhard, Karl Graf von Harrach, Wallenstein's Schwager, brachte es zum Amte des Obersthosmarschalls, während Graf Bruno von Mansfeld dem Hof-Marstalle als Oberhofstallmeister vorgesetzt war, mit einem vielsköpfigen Stade und Hunderten von Pferden.

Der Hofftaat zeigt sich seinem Wesen nach auf spanischen Fuß eingerichtet, — äußerst zahlreich an Personen und complicirt, ba es neben bem Hofstaate bes Raisers und ber Raiserin noch ben bes Thronfolgers und seiner Gattin gab.

Die Hoftammer, seit jeher die schwierigste, wenn auch nicht undankbarste Amtssphäre, zählte unter Ferdinand II. auch einen hohen Geistlichen, den Bischof von Wien, Anton Wollrath, zu ihrem Prässidenten. In Verdindung mit ihr stand der sogenannte Confissationsrath.

Die wichtigste Person bes Reichshofrathes, mit bem Grafen Joh. E. A. Fugger von Kirchberg und Weißenhorn als Präsidenten an ber Spige, war ber Vicekanzler Freiherr Heinrich von Strahlendorff, ein im Labyrinthe ber Reichssachen sehr bewanderter und in ber Absassung von Gutachten geübter Kopf.

Die Kirchensachen versah der geistliche Rath — in seiner von K. Mar II. herstammenden Einrichtung, wogegen die considentiellen Angelegenheiten des Kaisers, — die Gewissensfragen, von einem eigenen Gewissenstrathe (1635 z. B., als der Prager Friede verhandelt wurde, erschienen in demselben 2 Cardinäle, 2 Bischöse, 2 Prälaten, 2 Domherren und zwei Mitglieder eines jeden Ordens) in Behandlung gezogen wurden.

Bu ben einstußreichten Personen für die Angelegenheiten der böhmischen Krone gehörten (besonders nach dem Tode des angesehensten katholischen Regierungsmannes Zbenko Adalbert Lobkowic [† 1628]) ohne Frage die 1618 befenestrirten Loyalen: Martinic und Slavata; jener 1625—1638 Landeskämmerer, später Landesschofmeister; unter Ferdinand III. Oberstdurggraf und Statthalter Böhmens (1638—1649) — dieser seit 1628 Obersthofkanzler, also bie leitende Kraft der böhmischen Hofkanzlei, — der er dis zu seinem Tode (1652) vorstand. Slavata und Otto Nostiz hatten am meisten an

ber neuen Landesordnung Böhmens "gehämmert". Schon in ben letten zwanzig Jahren war jedoch Slavata ein ziemlich schwacher alter herr geworden und weit mehr griffen die jüngeren Kräfte Georg Abam Martinic als Kanzler und Otto Rostiz in das Getriebe der Verwaltung ein. Slavata wäre am liebsten in den Jesuitenorden eingetreten und gehörte auch zu den gläubigen Verzehrern des Schwindlers, Pater hieronymus Gladich, der damals Desterreich und Seiermark bereiste und seinem Messelesen wunders dare Wirkung zuschrieb.

Unter ben Regierungsmännern Ungarns stehen Palatin Esterhäzy und ber Graner Primas Pazman in erster Reihe; verbündet in allen katholischen Parteifragen und gleich eifrig in der Wahrung der ungarischen Standesinteressen. Doch begann bald nach der Uebernahme des Palatinates durch Esterhäzy — zwischen beiden ein immer schärferer Antagonismus um die Geltung im politischen Leben, um die leitende Stimme in den Staatsfragen. Es tritt dies vornehmlich in dem Verhältnisse der ungarischen Regierung zu der siedenbürgischen Fürstenherrschaft seit 1630 zu Tage, auf welche wir in einem spätern Abschnitte zu sprechen kommen.

Die Erfolge Bagman's im tirchlichen Leben Ungarns fnüpfen fich insbesonbere an die Zeit der politischen Pacification Ungarns im Jahre 1622, — es war eine unblutige Restauration des Ratholicismus als Staatsreligion Ungarns, des "marianischen Reiches" und eine ihrer ersten Ziele die firchliche Besithfrage, in welcher Richtung Bagman einen wichtigen Berbündeten an dem taiserlichen Beichtwater Lamormain sand, dem Genossen des Ordens, dem auch Pagman angehört und dem dieser seine gange werkthätige Zuneigung gewahrt hatte. Aehnlich wie in den anderen Ländern der habsdurgischen herrschaft und im deutsichen Reiche handelte es sich um die "Rückerwerdung des der katholischen Kirche Entstremdeten", und Pagman war da nnerschöpflich in historischen Rechtstiteln oder Nachweisen des Güterbestandes längst verschollener Kirchen und Kloster.

Nicht minder eifrig sorgte er jedoch für die Ausbreitung des streitbaren Jesuitensorden 8, ben wie überall Ferdinand II. mit schrankenloser Freigebigseit begünftigte. So kam es 1625—1627 zur Gründung des glänzend dotirten Collegiums der Jesuiten in Preßburg und so zur Katholisirung der vorzugsweise protestantischen Reichstags und Krönungsstadt; 1628—1631 schloß sich das Raaber Collegium an. Der Versuch, auch in der polnischen Zips zu Kirchbrauf ober Aublein ein Collegium zu gründen, glücke dem Erzbischof nicht. Vor Allem schus jedoch Pazman in der Tyrnauer Jesuiten-Universität, neben dem Collegium der Gesellschaft Jesu, in welchem wir im Jahre 1632 dereits 22, 1637 mehr als die doppelte Zahl von Ordensgenossen (48) vorsinden, eine wahre Pstegestätte der römischen Kircheninteressen und eine Convertitenschule des ungarischen Abels.

Drud von C. S. Schulge in Grafenhainiden.

### Bandbuch

her

# Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Culturgeschichte

bearbeitet

·noit

Dr. Frang Ritter von Krones,

o. 8. Professor ber öfterreichsichen Geschichte an ber Universität zu Grag, correso. Mitglich ber Etfenichaften ju Bien.

32. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theobor hofmann.

Preis 50 Pf. = 30 Kr. ö. W.

PAUL CIESE

Digitized Google

27-4-1912)

Digitized by Google

Im Gangen maren gur Beit bes Primates Bagman's bie Jefuiten in zwölf Miffionen thatig. Gabriel Bethlen eröffnete ihnen ben Beg nach Gieben= bürgen, nach Weiffenburg, Ubvarbely, Roloß-Monoftor. In Croatien mar Graf 3. Drastovich ein großer Gonner ber Befellichaft Jefu.

Das Befehrungsmeien nahm unter Bagman's Primate einen mach: tigen Aufschwung, in ben Rreifen bes Sochabels por Allem. - Gur bie Beranbilbung einer Prieftergeneration in ftreng hierarchifden Grundfagen follte bas beutschrungarische Collegium in Rom und bas Pagmaneum in Wien forgen.

Reben Bagman ericeinen als eifrigfte Trager bes neuen ftreitbaren Rirchenregiments ber Ralociaer Erzbijchof und Reutraer Abministrator Johann Telegby, ber Baigner, Befgprimer, enblich feit 1629 Raaber Bifchof und feit 1639 unga= rifche Rangler Stephan Sennyen, ber Grogwarbeiner Emerich Lofy, ber Befaprimer, bann Grlauer Bijchof Frang Ergelich, ber Baigner Baul MImajn, ber Syrmier Georg Nagpfalvy und por Allem ber begabte Rirchenmann, Diplomat und Memoirenschreiber Ritolaus Dallos, Bifchof von Raab.

Bagman geigte nicht mit Gelbfpenben für feine weitgreifenben Rirchengwede, benn bie Mittel bes Graner Erzbisthums erlaubten bies. Bahrenb ber 21 Jahre feines Primates, 1616--1637, mochte er an 1 Million Gulben in biefer Richtung verausgabt haben.

Seiner ichriftftellerischen Thatigfeit geschah bereits vorübergebenb Ermähnung. Bon ben 34 Schriften, bie er 1597-1636 abfaßte und bie vorzugs: weise polemifcher Richtung find, erschien weit mehr als bie Balfte (22) in magnarifcher Sprache. Die berühmtefte und für bie Befehrungszwede Bagman's forberlichfte mar ber fogenannte Hodoegus ober Kalauz (Begweiser), ber, noch vor bem Primate, (1613) veröffentlicht, bis 1637 bie britte Auflage erlebte. Gein Autor begriff febr mohl, welchen Ginfluß bie Pflege ber magnarifden Sprache für confessionelle Zwede im Lande habe; er lieb in biefer Richtung bie Baffen von bem Sauptgegner, bem Calvinismus, bem "magparifchen Glauben". Bagman's vieljahriger Baffengenoffe im Streite gegen ben Protestantismus, Thomas Balasin, ichlog als Bijchof von Runffirchen ichon ben 16. Marg 1625 fein polemifch bewegtes Leben.

Im Februar 1637 mar Pazman's Hauptgönner, R. Ferbinand II., verschieden, - ben 19. März folgte er ihm im Tobe. In katholischen Rreisen Ungarns begriff man die Größe dieses Ber-In unfern Augen ift Bagman einer jener Rirchenfürsten, bie in ber unumschränkten Berrichaft ber fatholischen Rirche ihre einzige Aufgabe erbliden. Er mar ber Orbensmann ber Gefellichaft Jefu auch auf dem Primatialftuhle geblieben, und bag er mit ber Lebenspraris dieses Ordens national-magnarisches Wefen und staatsmannische Thatigkeit zu verquiden mußte, - sicherte ihm feine bedeutenden Erfolge.

## 8. Ferdinand III. und der Echluf des großen Rrieges. 9. Der dreifigjährige Krieg auf dem Boden der Länder Desterreichs und seine Folgen.

Literatur. 8. Außer ben schon bisher angegebenen Quellen u. Monogr. (insbej. 3. 6. Absch.) die ältere Lit. über Ferdinand III. b. Beber, S. 148—9, 184; insbes. E. Bassenerg, Panegyricus Ferdinandi III. de pace ac bello (Köln 1617); J. B. Lotichius, Austrias parva i. e. gloriae austriacae et belli nuper germanici compendiaria, ad nostra usque temp. deducta. (Frants. a. R. 1653); Les affaires, qui sont aujourd'hui entre les maisons de France et d'Autriche 1648 (Baris 1662); Siri Mercurio (Casale 1644) I.; Hippolithus a Lapide (Chemnik), diss. de ratione status in imperio nostro Rom. Germanico (Germ. 1640, Freistadii 1647); vgl. b. Abs. v. F. Beber i. b. hist. Atsch. v. Spbel, 20. Bb., 254—307.

Urfunben u. Actenftude g. Gefc. bes Rurfurften Friebrich Bilb. v. Br., 1-6 Bb. (Berlin 1864-1872); Sam. Pufenborf, comm. de rebus suecicis (lltrecht 1686) unb comm. de rebus gestis Fridr. Wilh. magni electoris Brandenb. (Berlin 1685); bie venet. Relat., h. v. Fiebler a. a. D.; Dispacci Ridolfi. (Dep. bes Florent. Gef. v. Regensb. Reichst. 1641), b. v. Tourtual (Regensburg 1871); F. B. Bartholb, Joh. v. Werth im nach= ften Busammenhange mit b. Beitgesch. (Berlin 1826); 3. Seil mann, Die Felbguge ber Bayern i. b. J. 1643-1645 u. b. Bef. b. Felbm. F. Frh. v. Mercy (Leipz. u. Meißen 1851); D. Rod, Gefch. b. beutich. R. u. b. Reg. R. Ferbinanb's IIL (Wien 1865-1866); 3. M. Somit, la guerre de trente ans en Lorraine 1631—1645, recueil d'imprimés contemporains 2. V. (Nancy 1866—1868); vgl. Subn, Gefc. Lothringens, 7. Lief. (Grieben's Bibl. f. 2B. u. 2. 25. Bb., 1877); F. Katt, Beitr. z. Gesch. b. breißigj. Rr., I. (Die bayer. frang. Berhanblungen v. ber Zusammenkunft in Ginfiebeln bis z. Ulmer Capitulation) Götting. Diff. 1875; Dbhner, Die Politit Schwebens im westphälischen Friebenscongr. u. b. Gründung b. ichweb. Berrichaft in Deutschland (Gotha 1877).

3. Gesch. b. westphäl. Friedens vergl. die Quellenwerke von: Pfanner, hist. pacis Germ. Gall. Suec. Monast, atque Osnabr. tract. (Irenopoli 1679,) 3. A. (Gotha 1697); Abami, Arcana pacis Westph. (Francof. 1698); 11. b. T. Hist. relatio de pacific. Osnabrugo-Monast. 1707, h. v. Meiern (Leipzig 1737); die Negociat. secr. touch. la paix de M. e. O. . . . . . 1642—1648 (als erweit. A. d. Mem. et negoc. secr. (Amsterdam 1710) mit den Depeschen des de Vautorte u. s. w. — 1654, A. la Haye (Haag) 1725 ff.; Bougeant, hist. de guerres et de negoc. qui précéderent le traité de Westphalie (auf Grbl. d. Mem. des Grsu. d'Avaur, Paris 1727. 1751) und hist. du traité de Westphalie, edenda 1744—51. Dentsch v. Rambach (Halle 1758—1760); Gärtner, Bestph. Friedens Cauzlen (Leipz. 1731—1738); Reiern, Acta pacis Westph. . (Hannover 1734—1736) u. Ritnberg'sche Friedens Grecutionshandlung . (Hann. Göttingen 1736 f.); dazu d. Univ.=Reg. v. L. Walther — Gött. 1740 f. (d. beste Nachschlagewert); die Handbücher v. Moser, Pütter, Senkender (1804). Die Forts. der Gesch. d. breißigs. Kr.

v. Schiller: Boltmann, "Gefch. b. westphäl. Friedens" (Leipzig 1809); Stöckert, D. Abmission b. beutsch. Reichsstände z. westphäl. Friedenscongr. . . . . (Kiel 1869); D. Wesentl. bes westphäl. Friedens auch im Diplom. Hanbluch v. Chillany und i. s. Europ. Chronit v. 1792—1865, I. Bb., 1865 (S. 145—164); Dropsen, Gesch. b. preuß. Politit, III. A., 1. Bb.; Ranke, Franz. Gesch. II.

9. Für bie ung. fiebenburg. Berhaltniffe.

Bran, epp. proc.; Satvani (horvath) Bruffeler Urff. a. a. D. unb im tört. tár, 10. Bb.; Török magyarkori okmánytár a. a. D., IV. Bb. f. 1869 (-1639), V. Bb. 1870 (-1639 ff.); A. Ötvöß, rejtelmes levelek I. Rak. György koraból (Geheimbriefe a. b. Zeit Georg R. I., Rlausenburg 1848); Actes et documents pour servir à l'hist. de l'alliance de George Rákóczy I., prince de Transsylvanie avec les Français et les Suedois dans la guerre de trente ans . . . . h. v. A. Szilágni i. Auftr. b. ung. Alab. b. 23. (Bubapeft 1874); 3. Remenni, Autobiogr. herausg. v. Rumn, i. s. Quellensammlung, 3. Bb. s. Monumenta (magyarisch); vgl. b. Arch. b. Fam. Remény, h. v. R. Szathmary, Tolbalaghy, Szalarby a. a. D.; bie Werte v. Egterhagy a. a. D. (f. Leben v. Tolby, vgl. bie Abh. i. b. öfterr. Revue, 1865, v. Borvath-Bajnit); Joh. Bethlen, comm. de rebus Transsylv. I.; bie ung. Chronit von Betho : Spangar; bie Leutschauer Chr. (Sbichrr.); Rraus, Siebenburg. Chronif (-1665), - mit einer treffl. Ginl. u. b. Schagburger Chr. bes 17. Jahrh. von Kabritius (fontes rer. austr. I., 3. 4. Bb., 1862, 1864). Die Sammlung v. Remeny-Trauschenfelb, 2. 3.; Ratona, 32. 33. Bb. (f. 1637-1657); Borvath 3, Szalan 4, Feffler-Rlein 4; Teutid, G. b. fiebenb. Sachsen, 2.; Sgilagni, Erd. tort. 2.

3. Gefch. b. öflerr. Länder in Bezug ber für fie maßgebenben Folgen bes breißigj. Krieges:

Die f. b. Geschichte bes breißigj. Rrieges in ben ofterr. Lanbern wichtige Quelle: Bappus, a. a. D. - 1642; bie fortf. v. 1642-1643 gebr. in b. 2. A. bes Pappus, 1643. — Die Quellenfchrt. 3. Gefch. Böhmens verz. von Belgel, 2. Bb., 3. A.; 3. Gefc. Mahrens v. b'Elvert in f. hiftor. Lit.: Gefc. Mabrens a. a. D.; bie Quellenichrt. 3. Gefch. Mabrens u. Schlefiens, I. Bb. a. a. D. (1861) u. b'Elvert's Btr. 3. Gefch. b. breißigi. Rr. (reich an Detail); ferner die Monogr. 3. Beid. b. bobm. Stabte, insbef. Lippert: Leitmerit; Brodl, Drivot: Eger; Sallwich: Reichenberg. Ueber bie Schweben: belagerung Brags (1648) ein guter Auff. in Legis-Gludfelig, Chronit Böhmens I., G. 351-362; 396-409; b'Elvert, bie Schweben vor Brunn 1645 (Brunn 1845); f. Gefc. v. Iglau (1850); Bed, Gefc. von Reutit= ichein (1854); Feil, Die Schweben in Desterreich (D. u. Forsch. 3. vaterl. (Befd., 1849 I.); Bris, Gefd. Dberöfterr.; Egger, Gefd. Tirols II.; Berg: mann, Gefc. u. Lanbestunde Borarlbergs; Raifer, Gefc. v. Liechtenftein; Rreutter, Gefch. b. Borlanbe, 2. Bb.; Gulturgefcichtliches: Sanfer, Deutsch= land nach bem breifigj. Rr. barg. i. polit., mater. u. foc. Bez. (Leipzig, Seibelberg 1862); Inama : Sternegg, Die vollswirthichaftlichen Folgen bes breißigj. Rr. f. Deutsch. (Raumer, bift. Tafcb., 1864); Seegenschmitt, Bur

Digitized by Google

Gesch, b. breißigj. Krieges in ben österr. Blättern f. Lit. u. Kunst, IV. Jahrg., S. 255 f.; A. Wolf, Geschichtliche Bilber aus Cesterreich, I. Bb. Aus bem Zeitalter ber Reformation, 1526—1648 (Wien 1878). Die Einleitung und bie einzelnen Bilber. (Ich konnte biese schätzbare Arbeit für die früheren Abschnitze gar nicht und für diesen nur nachtragsweise benützen).

8. Der Thronfolger Ferdinand's II. überkam eine schlimme Erbschaft: den großen, unabsehdaren Krieg. Wohl schienen die Ausssichten des Kaisers auf den Frieden nicht so ungünstig; denn seit dem Regensburger Wahltage, auf welchem der Bater Ferbinand's III. auch die Friedenssache neuerdings auf die Tagessordnung geseth hatte, und allwo Brandenburg-Preußen, seit 1636 mit Schweden im offenen Bruche befindlich, von Kurmainz darin unterstützt, die Friedensnegotiationen übernahm, sehlte es nicht an Vermittlungsprojecten, und im Hochsommer 1637 schien der Ausgleich mit Schweden nahe; aber seine großen Forderungen und noch mehr sein Mißtrauen, andererseits das Arbeiten der französsischen Diplomatie, um Schweden und die Protestanten in der Allianz gegen den Kaiser und bessen Verdündete sestzuhalten, — nachten alle diese Anläuse wieder rückgängig.

Wir muffen nun zu Gunften des Berftandniffes der allgemeinen Sachlage der politischen Berhältnisse Sieben-

bürgens gebenken.

Wir nahmen von ihnen mit dem Tode Gabriel Bethlen's Abichieb. Die Regentschaft feiner Wittme, Ratharina, ber brandenburgifchen Fürstentochter, neben ihr Stephan Bethlen als Mitregent, und das unter solchen Verhältnissen begreifliche Streben ber Stände nach größerem Einflusse, endlich die Oberhoheit ber Pforte, beren wandelbare Laune bekannt war, und die — wie die Bot= schaft Stephan Bethlen's vom Regierungswechsel an ben Divan (5. September 1629) in Begleitung von Geschenken im Berthe von etwa 19,000 Thalern zeigt, — aufmerksam gemacht wurde, man werde ber beutschen Fürstin nur so lange gehorchen, als sie biefer Oberhobeit gefügig fei, - all' bies läßt voraussehen, daß bie Berrichaft ber fremden Frau von keinem langen Bestande sein werbe. bies um so weniger, als Katharina, längst schon von bem Gerüchte als heimliche Ratholifin gebrandmartt, überdies in ihrem allmächtigen Gunftling Stephan Cfaty einen ehrgeizigen Nebenbubler Stevban Bethlen's jur Seite hatte, ber nach einem verunglückten Anschlage (1630, Januar) aus bem Lande flüchten mußte und fortan als Störenfried galt, ben es felbst nach bem Fürstenftuhle Siebenbürgens gelüste. Diesem Cfaky wird auch zur Last

gelegt, daß er, im Einverständnisse mit der ungarischen Regierung und beren Vertreter, Palatin Spterhazy, die Fürstin beredete, falls sein Lieblingsproject, durch ihre Hand Fürst Siebenbürgens zu werben, nicht verwirklicht werden könne, — dem Candidaten Ungarns, Préposivary, gegen eine Entschädigung den undankbaren Thron zu räumen.

Stephan Bethlen verzweiselt an einer ihm günstigen Lösung ber Angelegenheit und läßt nun bem einstigen Felbhauptmanne und oberungarischen Statthalter Gabriel Bethlen's, bem reichen Sohne Sigismund's, ber selbst einmal Fürst bes Landes war (1607), Georg Ráfóczy, die Fürstenwürde antragen. Dieser greist mit beiben Händen darnach und sucht sosort bei dem Ofener Pascha die Gunst ber Pforte zu gewinnen, indem er zugleich ein Heer bei Groß= wardein zusammenzieht.

ţ

Aber da tritt eine neue Verwicklung ein. Die Stände Siebenbürgens nöthigen (1630, 28. September) Ratharinen zur Abdankung und wählen den Gubernator Stephan Bethlen einstimmig zum Fürsten. Dieser trifft nun am 25. October in Tapia mit Rakoczy zusammen und beibe einigen sich dahin: eine neue Wahl möge entscheiden. Der schlaue, geldreiche Herr von Sarospatak (Residenz der Rakoczy) bietet nun Alles auf, um die Stände für sich zu gewinnen, und es gelingt ihm, am Schäßburger Landtage nach langem Wahlkampse die Mehrheit der Stimmen zu erlangen (Ende November 1630). Am 22. December wird ihm seierlich gehuldigt; Stephan Bethlen, der bescheidenere Mann von geringerer Fähigkeit zu Ränken, zieht sich in's Privatleben zurück; aber der Stachel blieb und die Unbilden, die ihm und seinem Schwiegersohn, Zolyomy, der neue Fürst anthat, nährten den grollenden Wunsch Bethlen's, Kakoczy zu demüthigen.

Ratoczn's Fürstenthum eröffnet eine neue Phase ber Geschichte Siebenbürgen-Ungarns. Beschränkteren Geistes als Gabriel Bethlen, aber ihm an praktischer Findigkeit nahezu überlegen, weit bebächtiger als dieser, weiß er den schwierigen Thron zu behaupten, ja denselben erblich zu machen.

Die Fürstin Katharina verließ — öffentlich katholisch geworben — Siebenbürgen und ging nach Deutschland, wo sie eine zweite Heizrath mit dem Lauenburger schloß.

Zunächst galt es, die Sicherung des Fürstenthums der Pforte gegenüber; in der That erhielt Rákoczy den 22. März 1631 das Utnameh des Sultans. Weit schwieriger war aber die Stellung zu Ungarn. Esterhäzy war entschieden für eine rasche Vertreis

bung Rakoczy's mit ben Waffen in ber Hand, und hatte bie Anschauung R. Ferbinand's II. auf feiner Seite, mahrend Bagman, von bem schlauen Rakoczy burch Borspiegelungen feiner katholikenfreundlichen Gefinnung berückt, in Siebenburgen bas fruchtbare Rutunftsgebiet ber katholischen Propaganda erblickte, - auch als Alfölder Ungar von Haufe aus — in ber Unabhängiakeit Siebenburgens eine Art Sicherheitsventil gegenüber ben "beutschen" Dachtgelüsten gewahren zu müffen glaubte. Außerbem war Bazman Antagonist bes Balatins in ben Staatsfragen geworben. Aber auch bie ungarischen Stände sträubten sich gegen eine ben Türkenkrieg herausforbernde Unternehmung; Bazman's Anschauung gewann die Oberhand und die Schlappe, welche ein ungarisches Observationscorps burch Stephan Bethlen und Zolpomi, bamals noch verdienftliche Stüten ber ratoczyschen Berrichaft, erlitt, beschleunigte ben Abschluß bes Friedens mit Ratoczy (1631, 13. April), ber Gieben: burgens und Oftungarns Besit unter ben gleichen Bedingungen juertannt erhielt, welche einst Bethlen Gabor erlangt hatte.

Begreiflicherweise war ber Blid ber auswärtigen Mächte, insbesondere der Gegner Kaiser Ferdinand's II., Frankreichs und Schwedens, auf den neuen Fürsten Siebenbürgens als brauchbaren Bundesgenossen gerichtet, und Rakoczy begriff auch, daß ein gelegentliches Zusammengehen, aber nur unter den günstigsten Verhälmissen, von großem Gewinne sein müsste.

So können wir schon vom Herbste 1632 an diese auswärtigen Beziehungen Rakozy's verfolgen; damals aber war es die Pforte, die ihn zu einer Cooperation gegen den Kaiser, im Einverständnisse mit Sachsen und Schweden, einfädeln wollte. Davon handelt eine Botschaft des Ofener Lezierpascha's vom 12. September 1632 an die beiden Mächte.

Doch blieb Alles Project, und Rakoczy hatte auch keinerlei Willen, seine junge Herrschaft durch Wagnisse zu gefährden. Er suchte lieber mit Pázmán in reger Correspondenz zu bleiben und sich seiner Wohlmeinung zu versichern. Ausmerksam folgte er den auswärtigen Verhältnissen; er ließ sich sleißig über den Gang des großen Krieges berichten; noch mehr aber behielt er die Gesinnung der schwer berechendaren Pforte, die ehemaligen Throncandidaten Prépostváry, Csáky und die Nachbarschaft im Auge. 1635, den 20. Juli, schwuren Fürst Bessarda und 28 Bojaren urkundlich zu Vularest dem Siedendürger Vasallentreue; so sicherte er sich vor Unterstützung seiner Widersacher durch die Rumänen.

Aber das Jahr 1636 bereitete ihm eine schwere Prüfung.

Stephan Bethlen erhebt sich gegen ihn, die Pforte läßt sich gegen den Fürsten einnehmen; ein Ferman des Sultans vom 22. Sept. 1636 entsett Georg Rakoczy wegen seiner an dem eingekerkerten Zolyomi verübten Unbilden und gebietet die Wahl Stephan Bethlen's oder eines Andern. Aber schon am 4. Dec. d. J. hat Rakoczy mit den Wassen in der Hand die Gefahr beschworen und die Anerkennung der Pforte erzwungen; ein weiterer Ausgleich mit Bethlen sichert ihm den Thron. Das Jahr darauf gelingt ihm schon die Wahl seines Söhnleins zum Thronfolger; sein Fürstenthum stand sest.

Von der kaiserlichen Politik war nichts zu besorgen, denn sie war gedunden. Dagegen stieg sein Werth in den Augen der Gegner des Kaisers. Bald hörte man von den Bündnisanträgen Schwedens und Frankreichs. 1632 war Rakoczy durch die schwedische Intervention zu Gunsten Katharina's, der Erfürstin, verstimmt worden; sechs Jahre später suchte Schweden die Freundschaft Rakoczy's, und seit 1638 gab es einen regen Depeschenwechsel mit dem Fürsten Siebenbürgens, dem schlauen und vorsichtigen politischen Rechner.

Doch muffen wir nun wieber bem Gange bes großen beutichen Krieges uns zuwenben.

Die Kriegsereignisse bes Jahres 1637 zeigten sich bem Kaiser und seinen Verbündeten günstig. Der Vollstreckung der kaiserlichen Acht gegen die dem Prager Frieden v. J. 1635 widerstrebenden Fürsten schien nicht der nöthige Nachdruck fehlen zu sollen.

Die Frangofen verlieren (April 1637) bas Beltlin; Bernhard v. Weimar überschreitet wohl im August ben Rhein, muß aber im October nach ungludlichen Gefechten gegen Johann v. Werth ben Rudzug antreten.

Größer noch war bas Waffenunglud ber Schweben, beren Mitallirter, Morit von Seffen, eine furchtbare Invafion bes taiferlichen Generaliffinus Gallas und bes Ligiftengenerals Hugo von Ghelern erlebte, nach Bremen floh und balb barauf ftarb, worauf seine Bittwe, vom Generale Göt bebrängt, eine Waffenruhe bei bem Kaifer ansuchen mußte. Baner hatte schon im Juli vor Gallas bis hinter die Ober zurudweichen muffen, die Kaiferlichen bringen bis Pommern vor; alle von ben Schweben besetzen Städte an ber Elbe gehen wieber verloren.

Um so verhängnisvoller sollte aber ber Rückschlag im Jahre 1638 werben. Denn enger verbünden sich nunmehr die Gegner und das Meisterstück der schwedischen und französischen Diplomatie, das vorläufig breijährige Hamburger Bündniß (24. Febr. bis 6. März), ein Werk des Dr. Salvius und des Grafen d'Avaux,

worin die Wiederherstellung der Reichszustände vor 1618 und die vollständige Rehabilitirung aller ihrer deutschen Bundesgenossen, ans bererseits der entschiedenste Rampf gegen den Kaiser und seine Alliteten als Hauptpunkt und lockenbste Köder erscheint, — wirkt jedem Seperatsfrieden entgegen, erklärt den Krieg in Permanenz und vereitelt die Bestrebungen Ferdinand's III., die um dieselbe Zeit der Reichswiedkanzler Graf Ferd. Kurh Schweden gegenüber vertrat, um dasselbe einem Seperatvergleiche geneigt zu machen und von Frankzreich abzuziehen.

Bernharb von Beimar mar bereits burch bie Schweig, an ben Rhein, in Borberöfterreich (Anfang Februar) eingefallen und schlägt nun im zweiten Treffen bei Rheinfelben (3. Marg) ben faiferlichen General Savelli und ben Ligistenführer, Johann von Werth, ber als Gefangener und formliches Schauftud nach Baris manbert. Breifach, von bem tapfern Feldzeugmeifter Freib. Beinrich v. Rheinach bis jum Meugerften gehalten, von bem unfähigen Grafen von Fürstenberg nicht unterftust, tann auch von Bot und Savelli nicht entfest werben, ba beibe bie Nieberlage bei Bittenmener (9. Auguft) erleiben; auch ber neue Berfuch bes Got und Lambon miglingt und ben 19. December muß Breifach nach furchtbarer Sungersnoth von bem tapfern Bertheibiger übergeben werben. Der Plan bes Beimarers, ein Bergogthum am Rheine fur fich berausjufchlagen, brobte feine Berwirklichung. Der einzige Lichtblick auf bem norbweftlichen Rriegsschauplate mar ber Sieg Satfelb's über ben Pfalggrafen Rarl Lubwig bei Blotho an, ber Wefer (17. October). Aber nicht beffer ergebt es ben Raiferlichen an ber Elbe gegen bie Schweben. Der faumige Gallas lägt fich von Baner überraschen und im Sommer aus Bommern und Decklen: burg berausbrangen.

So bringenb schien bie Gefahr, daß ber Kaiser eine Zusammen= tunft mit bem Kurfürsten von Sachsen in Leitmerit sucht.

Wieber rührt sich die Diplomatie; auch die papstliche im Interesse bes Friedens, aber ohne Erfolg. Der Kaiser sucht die Verständigung mit Dänemart, er will ben burch Minister Schwarzenberg Desterreich näher gerückten Branbenburger und seinen Schwager, ben Polenkönig sich enger verbinden.

Aber bas große Wort behält ber Rrieg.

Im Frühsommer 1639 bringt Baner trot einiger Erfolge Hatzeld's bis Böhmen ein, indem er Gallas vor sich hertreibt, den 29. Mai steht er vor Prag, wendet sich dann wieder nach Sachsen und erscheint abermals in Böhmen, um, wenn Bernhard von Weimar nach Bayern vordräche, mit ihm vereinigt nach Desterreich gegen Wien die Straße einzuschlagen. — Allein der gefährliche Plan kömmt nicht zur Aussührung; Bernhard von Weimar wird von Richelieu mißtraussch beobachtet, der Franzosengeneral Feuquieres

erleibet in Lothringen, bei Thionville, eine entscheibende Rieberlage burch Viccolomini (7. Juni 1639).

Bernhard von Weimar erliegt vor Neuburg (18. Jusi) einem jähen, viel verdächtigten Tode. Sein Heer fällt den lauerns ben Franzosen in die Hände und nun beginnen sie ihr diplomatisches Spiel, um zwei Verdündete des Kaisers, Lothringen und Bayern, in Verhandlungen eines Separatfriedens zu verstricken und mit Erfolg einerseits der großen Coalition: Spanien=England=Dänemark, andererseits: Desterreich=Polen=Brandenburg, durch die schwedisch-holländische Allianz zuvorzukommen. Doch hatte es wieder den Anschein, als sollte ein schwedens gegen Frankreichs und Orenstierna's Besorgnisse vor Dänemark möglich werden; denn als im Herbste sich in Böhmen die Schweden unter Banér, die Kaiserlichen unter Gallas und Schlick gegenüberstanden, wurde abermals in dieser Richtung verhandelt; aber die schwedischen Ansprüche griffen viel zu hoch.

Inzwischen hatte sich bie kaiserliche Armee ergänzt, Erzh. Leopold Bilshelm, Ferbinand's III. Bruber, ben Oberbesehl erhalten, und von Piccolomini unterstützt und geleitet, brängt er im Frühjahre 1640 ben Schwebengeneral nicht nur aus Böhmen heraus, sonbern nöthigt ihn bis Braunschweig zurückzusweichen, wo er Berstärkungen sammelt, während die Franzosen einen neuen Rheinübergang (October 1639) forciren, und mit den Ligistensührern, dem Generale Gottstied Hugo von Chelern (vormals in kurtölnischen Diensten) und dem trefslichen Mercy, früher in lothringischen Diensten, in unentschiedene Gesechte verwicklt wurden. Den hauptstoß sollte dann im Frühjahre 1640 Marschall Guebriant gegen die Beser zu sühren und sich mit Banér vereinigen. Dem hatten die kaiserliche Armee unter Erzh. Leopold Wilhelm und Piccolomini die Spipe zu bieten.

Vor die Kriegsereignisse fällt jedoch der Nürnberger Rursfürstentag (Febr. 1640), auf welchem sich der kaiserliche Sendbote Freig. Tobias von Haugwig mit der Beschwerde seines Gebieters einsand, daß man denselben als König Böhmens nicht eingeladen habe.

Bedeutsamer als dies erscheint die Thatsache, daß im Gegenssate zu der freundlichen Haltung der anderen Kurfürsten, Bapern gegen den kaiserlichen Hof sich sehr frostig benimmt. Es war dies augenscheinlich die Folge der seit 1639 von Frankreich versuchten Negotiationen mit Bayern, welche mindestens die Folge hatten, daß Kurfürst Maximilian, ohnehin auf Spanien und bessen bewassnete Invasion im Kurtrier'schen Gebiete schlecht zu

sprechen, sich Frankreich gegenüber vom Kriege gern entlastet wünschte. und andererseits die verbitternde Rückwirkung ber von Spanien und England beim taiferlichen Sofe betriebenen Rehabilitirung bes vertriebenen pfalzwittelsbachischen Saufes auf ben Kurfürsten von Bayern. Maximilian's geheime Negotiationen mit Frankreich verstimmten aber die Kurfürsten, man beschloß, mit Frankreich offen zu unterhandeln; Bayern beeilte fich baber, seine leitenbe Stellung im ligiftischen Lager ju behaupten, inbem es am Regens= burger Reichstage, wo fich mohl ber Raifer, fonst aber nur bie Bertreter ber Fürsten einfanden (1640 Juni, Berbft 1641) nicht nur burch seinen Bevollmächtigten, ben Kangler Dr. Richel, gegen bie vom Raifer proponirte beschränkte Umnestie ber geachteten Schweben= und Frangosen = Bündler bie vom Fürsten = Collegium beantragte allgemeine vertritt, mit den Kurfürsten für die Unterhandlung mit Frankreich sich ausspricht und gegen Spanien auf's Heftigfte losziehen läßt. Man folle bie Spanier aus Deutsch= land entfernen, - "man folle auf fie schmeißen, wenn sie bas Triersche nit wurden raumen", lautete das unverblümte Berdict Richel's, gegen beffen Wirkung sich bie Raiferlichen vergebens stemmten und erfolglos die Berdienste ber Schwestermacht um die ligistische Sache betonten.

Dem Regensburger Reichstage hätte aber leicht ber Kriegsgott übel mitspielen konnen. Denn Guebriant und Baner tamen fo nahe vor Regensburg (21. Januar 1641), daß, wenn nicht plot= liches Thauwetter bas Donaueis löfte, ber Schwebe von Regenstauf aus - ben Reichstag überfallen und ben Raifer als Gefangenen mit fich geführt hatte. So miglingt aber ber fühne Sanbstreich, Guebriant und Baner trennen fich wieber; letterer von ben Raiferlichen in's Gebränge gebracht, gieht von Eger über bie Laufit nach Halberstadt und stirbt hier (30. Mai 1641) im Lager. Wrangel, Königsmark und Wittemberg übernehmen bas Commando, boch fehlte noch ber eigentliche Erfat für Baner. Seine meuternben Sölbner murben von ben schlauen Frangosen ben Geanern abgefdnappt.

b'Avaur hatte (30. Januar) bas Hamburger Bündniß mit Schweben erneuert, andererseits ber taiferliche Reichshofrath Lutow mit Salvius neuerdings über ben Frieden in hamburg verhandelt. Franfreiche Diplomat foling nun Münfter und Denabrud in Westphalen als Congregorte vor.

Mit biefen Borgangen hatten ber Kaifer und ber fort= bauernde Reichstag zu rechnen. Die beschränkte Amnestie wird (20. August) ausgesprochen, eine ständige Friedensbeputation in Franksurt a. M. ernannt, und neue Geldbewilligungen sließen nun wieder dem Kaiser zu.

Ċ

Ē

Aber noch andere unliebsame Ereignisse trasen die kaiserliche Politik. Der Tod des brandenburgischen Kurfürsten Georg Wilhelm (1640, 1. December) und die Nachfolge seines hochbegabten Sohnes Friedrich Wilhelm, des "großen Kurfürsten", des Bezwinders der selbständigen Territorialpolitik Preußens, die den Ausgleich mit Schweden sucht und von dem Sturze des kaiserfreundlichen Ministers Schwarzenberg eingeleitet wird; andererzseits die Lockungen Richelieu's, welche den Herzog Karl von Lothzing en für einen wenig ehrenvollen und gedeihlichen Separatsrieden mit Frankreich gewinnen, sind keineswegs das Einzige, was Ferdinand III. mit Sorgen erfüllen nuchte.

Denn um bieselbe Zeit hatten die Gegner eine politische Denkschrift gegen das Haus Habsburg auf dem deutschen Throne geschleubert, die an Bedeutung die anderen Federerzeugnisse ihres Lagers weit überragt, selbst den ältern Soldat suedois des Prosessors Spanheim eingerechnet, und mit anerkennungswerther dialektischer Schärfe Thatsachen, Unterstellungen und Nathschläge geschickt zu verweden weiß; — es ist das lateinische Büchlein "über die Wesensbeit der Sachlage in unserm römischseutschen Reiche", als deren Verfasser sich hinter dem Pseudonym Hippolithus a Lapide mit größter Wahrscheinlichkeit der "teutsche Historiographus der königl. Maj. in Schweden", Bogislam Philipp Chemnis (geb. 1605 zu Stettin, † 1678 in Schweden), Sohn des Kanzlers der Fürsten Pommerns, Martin's Chemnis und Enkel des berühmten protestantischen Theologen, darg; er, dessen Jugend in Kriegsdiensten Hollands gegen Spanien und Schwedens gegen den Kaiser verlief.

Der Grundgebanke bes Hippolithus a Lapide ruht in bem Ariome: bas einzige Mittel zur Rettung bes versallenden beutschen Reiches sei die Berzbrängung bes hauses Desterreich aus Deutschland. Seine wachziende Macht habe sich ba immer unheilvoll bewährt; es sei auf Kosten bes Reiches groß geworden und zwar durch Usurpation monarchischer Rechte, um die Monarchie an Stelle ber aristofratischen Republik zu setzen. Das haus Desterreich musse aus Deutschland entfernt und eine Bundesversassung Platzereich. Dazu bedürfe man aber fremder hülfe, und diese können allein nur Schweben und Frankreich bieten, benn diese beiden Mächte seien sest entschlossen, die habsburgische Macht zu vernichten. Desgleichen sei eine neue Regelung der Kaiserwahl nothwendig. Niemals sollten mehr als drei Brinzen aus einem und bemselben hause nacheinander auf den Thron erhoben werden. Die Kosten zum standesmäßigen Unterhalte des Kaisers wären aus den Einkünften

ber jetigen öfterreichischen Erblanbe zu entnehmen. Die eigentliche Reichsgewalt soll in ben Schoof eines regelmäßig einzuberufenden Reichstages gelegt werden; ein Reichstegiment, aus den Kurfürsten, Fürsten und Abgeordeneten der freien Städte zusammengesetzt, und ein Reichskammergericht, deten beiber Präsident der Kaiser zu sein hätte, — wären mit der Berwaltung und Landfriedenspslege zu betrauen. Ueberdies sei eine ständige Reichsarmee nothewendig, aber kein gemiethetes oder unabhängiges Heer, wie das Ballenstein'sche war, sondern ein vom Reiche und bessen Ständen abhängiges.

So steht vor uns die Theorie bes beutschen Staatenbundes unter dem Schutze ber beiben fremden Mächte, mit einem von dauernder Erbsfolge ausgeschlossenm Raiserthume als Erecutivbehörde des Fürstenparlaments, und einem Milizenheer; — die Zeche des ganzen Projectes soll das Haus Deutsch-Habsburg zahlen. Wir haben vor uns, logisch abgeklärt und auf schwedickstranzösischen Leisten geschlagen, die Politik des einstigen Wortsührers der Union, des Fürsten von Anhalt, und in einer Richtung bereits das Ergebnis des westsphälischen Friedens vorgezeichnet. In Wahrheit sollte Deutschland die Kosten bieses Reformprojectes, das man auch dem kurpfälzischen Diplomaten Rusdorif, einem alten Gegner Cesterreichs, schwedischen Politikern, ja dem Reichskanzler Orenstierna selbst zuschrieb, tragen und dies fühlte der berühmtere jüngere Zeitzgenosse, Samuel Pufendorf, der brandenburgische Staatsrechtslehrer und Historiograph, am besten, wenn er sagte, das Project des Hippolithus sei nicht der Rath eines Arztes, sondern eines Henters.

Die älteste eigentliche Gegenschrift war ber Antihippolithus bes David Fratuscus, eines verkappten Italieners, vom Jahre 1652, die hauptsächlich nur die Angriffe auf Pabsburg zuruckzuweisen sucht.

Die Kriegsfurie tobt weiter, schlimm steht es mit den Aussichten des Kaisers und seiner Verbündeten im Spätjahre 1641; die Spanier erleiden zu Lande in Italien und zur See gegen Frankreich Verluste, die Empörung Cataloniens bindet ihnen die Hände, und obschon Erzherzog Leopold Wilhelm und Piccolomini Herren des Wesergebietes sind, — Lambon, nach Frankreich einbrechend, den General Chatillon dei Sedan schläg, und den Lotheringer bestimmt, sein Schutz und Trutzbündniß mit Frankreich schnell zu lösen, so wendet sich das Kriegsglück; Lambon muß balo wieder zurückweichen und erleidet durch Guebriant dei Hülst im Jülich'schen Niederlage und Gefangenschaft.

Schon stand aber auch ber rechte Mann an ber Spite ber schwedischen Heeresleitung, Bernhard Torstensohn (Graf von Ortala), und das seit Jahren betriebene Bündniß mit dem Fürsten Siebenbürgens, Georg Rákóczy, das drohende Eingreifen der Pforte, sammelt sich wie ein Gewitter im Osten Habsdurg-Desterreichs. Das Kriegsjahr 1642 sollte eines der blutigsten werden.

Torstensohn bricht burch Brandenburg nach Schlesien vor,

schlägt die Oesterreicher und den Herzog von Sachsen Rauenburg, welche Glogan belagerten bei Schweidnitz (August 1642), wendet sich sosort nach Mähren, dessen Hauptseste Dlmütz der seige Miniati übergiedt, und zieht dann durch die Lausitz gegen die Leipziger Seene, während sich Guebriant im nordwestlichen Deutschland ausbreitet. Auf der schlachtenberühmten Seene, dei Breiten selb, erleiden die Kaiserlichen unter Erzherzog Leopold Wilhelm und Piccolomini (2. November) eine entscheidende Niederlage, doch hinzbert ihn der starke Verlust an ausgiediger Verfolgung der nach Böhmen slüchtenden Gegner, die dann zu Rotyczan strenges Kriegsgericht über die pslichtsäumigen Ofsiziere halten. Sachsen ist in Feindeshand.

Diese Ereignisse, anbererseits ber voraussichtliche Tob bes schwer erkrankten Richelieu (1642, 4. December), bem nun Mazarin in der Leitung des französischen Staatswesens folgt, bestimmten Ferdinand III., die Friedensverhandlungen mit Frankzeich wieder aufzunehmen. Der Dominikaner Georg von Herbersstein begiebt sich schon vor dem Tode Richelieu's nach Paris, sindet jedoch bei dem neuen hinterhältigen Leiter der französischen Politik keinerlei greisbares Entgegenkommen, denn Mazarin hält den Grundgedanken der Staatskunst seines Vorgängers sest. Er darf dies um so mehr, als zwischen dem Kaiserhose und Maximilian von Bayern die Ablösung der Kurpsalz für Karl Ludwig, den Sohn des unglücklichen Friedrich († 1632), und das Verhältniß zu Spanien ernstliche Misverständnisse wachriesen und Vapern mit anderen Ligisten einem Separatfrieden mit Frankreich zusteuert, an bessen Stelle Ferdinand III. früher so gerne einen Ausgleich mit Schweden gesett hätte.

Die Mission des Kaiserhoses an Mazarin beweist, daß Ferdinand III. und sein bedeutendster Rathgeber, Trautmannsdorf,
diesen gefährlichen Sonderbestrebungen zuvorkommen wollen, jedenfalls die Absichten Bayerns durchtreuzten und dasselbe zur neuen Annäherung an den Wiener und Madrider Hof zwangen. Während
im Jahre 1643 der Franksurter Reichsdeputationstag (seit 1. Februar) und die Wiener Conferenzen in der Vorbereitung des Friedens wenig Erfolg haben, der kaiserliche Diplomat Lisola nach London abgeht, um in der pfälzischen Frage ein Abkommen zu treffen, andererseits an den Congreßorten Münster (Frankreich) und Osnabrück (Schweden) sich langsam die europäischen Diplomaten zu einer nahezu vierjährigen Arbeit versammeln, und die österreichischen Kollmachtträger: Graf Ludwig von Rassau und Reichshofrath Johann Crane für Münster, Graf Lamberg und ber tirolische Regierungsmann Jaak Volmar (ein katholischer Convertit) für Osnabrück bestimmt, bann ihre Rollen tauschend, bie Ersten am Platze sind, benen erst 1643—1644 bie fremben Collegen folgen, — gewinnt ber Krieg eine erhöhte Bebeutung burch die bevorstehende Waffenerhebung ber vom Kaiser aufgemahnten Nachbarmächte Schwedens: Dänemark und Polen, und auf der andern Seite durch die verdoppelten Austrengungen Schwedens und Frankreichs, den Fürsten Georg Rasscapy I. und die Pforte gegen Habsburg-Desterreich in den Krieg zu ziehen.

Torstensohn und Guebriant sollen sich die hande reichen; Rakozy nach Westungarn vorbrechen, der Spätherbst, October und November, die Entscheidung bringen. Aber die Niederlage der Franzosen, burch den Ligistengeneral Mercy dei Tuttlingen bewirft (24. November), stört diesen Plan; Rakozy (1643, 26. April, durch den Weissendurger Vertrag mit Schweden und Frankreich selber allier) wird durch den (seit 1638) kaiserlichen Feldherrn Göt auf oberungarischem Boden in Schach gehalten, und wenngleich Torstensohn den neuen nach Erzherzog Leopold's Abdankung wieder seinem Ruheleben entzogenen kaiserlichen Generalissimus, Sallas, über seine Absichten täuschen und bis Prag und Olmüt vordringen konnte und Brünn durch ihn gefährbet war, so zwingt ihn nun das Nichteintressen Kakozy's und der Einfall Dänesmarks in das schwedischseheische Küstenland zum eiligen Ausbruche nordwärts, indem er Besahungen in den eroberten böhmischsmährischen Pläten zurückläst.

Das Jahr 1644 follte bem Raifer bittere Stunden bereiten. Der Frankfurter Deputationstag batte in einer ftarken Oppositionspartei längst gegen die Beschaffung machsenben Rriegs= bebarfes Einsprache erhoben und die Abmission der beutschen Reichsstände jum westphälischen Friedenscongresse mit Auflaffung bes Deputationstages verlangt, ber branbenburgifche Gefanbte am lauteften feine Stimme für ben Frieben boren laffen; eine fcmähliche Finanznoth lähmte die Reichsmaschine im Arbeiten und ber frangöfische Botschafter in Münfter (feit Frühjahr 1644) b'Avaur, vermaß sich, in einer lateinischen Dentschrift ben Raifer als Gegner bes Friedens und den Eigennut des Haufes Desterreich vor dem Deputirtencongreffe an ben Pranger zu ftellen. Bayern rudt wieber den Franzosen näher und Schweden theilt mit ihnen die Ueberzeugung, unter bem Mantel ber Friedensgeneigtheit burch ben Rrieg möglichst vortheilhafte Erwerbungen berausschlagen zu können. Andererseits durfte nicht erwartet werben, daß ber Raifer und Spanien um jeden Breis die Baffen ftreden murben. Waffenglud war nicht auf bes Raifers Seite.

Nachbem Gallas mit ber Ruderoberung ber von Torftenfohn befetten Blate viele Bochen verbraucht, muß er auf ben bringenben Bulferuf Danemarts nach Rorbbeutichland aufbrechen. Sier ereilt ben in feiner militärischen Luchtigfeit gesuntenen, balb als "Beerverberber" gescholtenen General bas Diiggefdid. Denn Torftenfohn, ber gichtleibenbe und boch fturmifch rafche Gegner, mit ben Danen fertig geworben, treibt ibn balb bie Elbe binauf, jurud gegen Bohmen. Gallas legt bas Commanbo nieber, bas bann Satfelb übernimmt.

Glüdlicher hatte ber Ligiftenfelbherr Dercy gegen bie Frangofen im Weften gestritten. Much Got und Buchheim, ben faiferlichen Generalen, mar es gelungen, Ratoczy in Oberungarn aufzuhalten und bie Diffion bes fiebzig= jabrigen Grafen Bermann Czernin an bie Bjorte (1644, Juni bis Auguft 1645) \*) follte ben Gultan jum Ginhalten bes bebrobten Friebens und gur Ginfprache gegen Rafocay's friegerifche Gelufte bestimmen.

Raifer Ferbinand III. hatte fich perfonlich nach Prag begeben, bayerifche Bulfe nach Bilfen entboten und Bot aus Ober-Ungarn gur Berftartung berbefohlen, benn Ratoczy hatte fich wieber jurudgezogen. Satfelb mirb Oberbefehlshaber, bem fich Bot und ber banerifche General Johann von Berth, feurig, aber unbotmäßig wie bie Anberen, fobann Mercy's Bruber, unterorbnen follen. Torftenfohn bricht über Eger und Raaben gegen Brag vor, um bann nach Ober Defterreich einzubringen, mo eine neue Bewegung ber Bauern und bes Abels burch ichwebische Emissare geschurt murbe.

So sah ber März bes Kriegsjahres 1645 Desterreich vor eine Ratastrophe gestellt. Der Schlachttag bei Jankau in Böhmen (6. März 1645) entscheibet bie Nieberlage bes Raifer= und Bagern= Jebenfalls hatte die übergroße Saft bes Göt und Johann von Werth viel baran verschuldet und bie schwedische Reiterei unter Douglas und Golbenstein ben meisten Ausschlag gegeben. fällt, Werth wird mit Mühe herausgehauen, — hapfelb, ber jungere Mercy, 3 Generale, 24 Stabsoffiziere, 150 Offiziere und 3000 Solbaten gerathen in Gefangenschaft; 3000 Schweben und boppelt foviel Raiserliche und Bavern beden bas Schlachtfeld; es war ein blutiges Ringen gewesen, wobei sich ber rechte Flügel ber Raifer= lichen und Bayern unter Feldmarschall Grafen Bruan und die Leute unter Felbzeugmeister Raufchenberg mader bielten. ber lette Sturmangriff bes tapfern Werth erschütterte gewaltig bie Stellung Torftensohn's. Nun mar biefer Sieger, offen lag ihm ber Weg durch Böhmen, nach Mähren, Desterreich, und bie schwedisch= französische Diplomatie arbeitet an einem neuen Waffenbundnisse mit dem bedächtigen Rakoczy, das 1645 den 22. April in Munkacs zu Stanbe kömmt.

<sup>\*)</sup> Ueber biefe wichtige Boifcaft hanbeln bie Memoiren Czernin's, bearb. von 3. Biredet i. b. ofterr. Revue v. 3. 1863, 5. Bb.

Den Tag nach ber Jankauer Entscheibung (7. März) eilt ber Kaiser von Prag nach Wien zurück, in das Herz des Reiches, um bem drohenden Verhängniß zu begegnen. Wie hart ihn auch das Kriegsunglück getroffen, ihn und seine Umgebung verließ nicht der Glaube an die Widerstandskraft des Staates. Erzherzog Leos pold Wilhelm wird nach Oberösterreich entboten, um dem droshenden Aufstande zu begegnen. Der Kaiser selbst begiebt sich dann nach Regensburg, um die Reichshülfe aufzubieten. Seine Gattin soll von Linz nach Wien, um ein allgemeines Landesaufsgebot zu fördern, Leslie beim Papste Hülfsgelder begehren, aber Innocenz X. stand unter französischem Einstusse.

Der Kaiser selbst kehrt ben 20. März nach Wien zurück. Stänbische Gelbhülse ber Erblande regt sich, das niederösterreichische Landesaufgebot sammelt sich, 40,000 Mann stark, denn der zehnte, dann der fünste Mann wird aufgeboten. Der Abt von Lilienfeld, Cornel Strauch, ist unermüblich thätig in der Beschaffung der dringlichsten Geldmittel; Erzherzog Leopold Wilhelm tritt an die Spize des Aufgebotes, die Bürger Wiens bewassnen sich.

Aber auch ber Feind rudt immer näher. Sein wichtiger Stüppunkt DImüt fann ihm durch die kaiserlichen Feldobersten Waldstein und Ratuit be Souches (einst in schwedischen Diensten) nicht entrissen werden. Der Schwedensgeneral Wittemberg setz Iglau in Bertheidigungszustand, Torstensohn's Schaaren bringen das sübwestliche Mähren: Selowis, Nikolsburg, die Maiblburg auf den Polauer Bergen, eine uralte Grenzwacht gegen Desterreich, Lundenburg, Rabenspurg, andererseits Znaim und südöstlich Göding in ihre Gewalt. Von Znaim bringen sie gegen Krems an die Donau vor und belagern (Ende März) den wichtigen Punkt.

Torstensohn's Eilboten mahnen Ratoczy zum schleunigen Aufbruche nach Westungarn, ber schlagfertige Douglas soll sich mit seinem Bortrabe und mit bem siebenbürgischen Fürsten selbst vor Tyrnau vereinigen. Balb erscheinen die Schweben in ber Nahe Wiens von ber Marchselber Seite aus.

Die kaiserliche Familie mar in Gras geborgen, wohin sich auch ein ganzer Strom Wiener Flüchtlinge — gleich wie nach Salzburg und Benedig ergoß. hier im Burggarten soll ein Attentat auf ben Kronprinzen Ferdinand IV. von gedungener Hand versucht worden sein.

Die Bewahrung Wiens vor einer förmlichen Belagerung hing bavon ab, ob man ben wichtigen Brüdentopf jenseits ber Wolfsau, an ber alten Hauptstraße nach Mähren und Böhmen, bie sogenannte "Bolfschanze" halten könne und ob Torstensohn's Bereinigung mit ber ganzen Wacht Rakfoczy's unterbleibe. Den 10. April muß man jeboch jenen Bertheibigungspunkt räumen. Run gilt es die Bertheibigung Biens, für welche ber Kaiser Alles aufgeboten; Bürgersmilizen, Handwerker und Studenten, an 5000 Mann, standen bereit.

In Oberöfterreich gab es Manchen, ber ber Jahre 1620 und 1626,

- bes vergeblichen Aufftanbes von 1632 mit Groll eingebent, bem Schweben ben Sieg munichte; man fing von taiferlicher Seite Mitte April einen Mann auf, ber in feinem bobten Stabe einen Brief ber ofterreicifchen Malcontenten an bie Schweben vermahrte, beffen Inhalt fich barauf bezog, wie, mann und wo man Bien am besten bezwingen tonne.

Aber die Belagerung selbst — einige Scharmutel ber ausfallenden Wiener mit den Schweben in den Donauauen abgerechnet - blieb ber Stadt Wien erspart. Ohne Ratoczy's Ruzug konnte Torftensohn mit einem Beere, bas burch Besatungen und burch ben Marich Douglas' gegen Oberungarn vermindert worben, die Stadt nicht erfolgreich einschließen, auch bebrobte ber Landsturm seine Rückzugslinie.

Uebellaunig war er schon 14. April gegen Brünn aufge= brochen, um hier zu lagern, die wichtige Stadt einzunehmen und bie Unfunft bes Fürften Siebenburgens abzuwarten.

Allein gerade die Brunner Belagerung follte gur bemuthigenben Schlappe ber Schweben und zur rühmlichen Kriegsthat Mährens werben. Sier befehligten zwei entschlossene Rriegsleute, vormals in ichwebischen Diensten, ber Sugenotte Ratuit be Couches, und ber Schotte Dutleben, ober Ogilvi, bie mußten, welches Loos ihrer harre, wenn fie ben Schweben in die Banbe fielen. Mit einer kleinen Schaar von beutschen Jukknechten und Croaten, bazu 1050 Bürger und Studenten in Baffen, wiesen fie bie Sturme ber Schweben auf die Stadt und ben Spielberg zurud. Schon waren 12,000 Mann Siebenbürger und Ungarn unter Ratoczy's Sohne, Johann Remenn und Batos, von Tyrnau aus Ende Juli mit Douglas in bas Lager Torftenfohn's vor Brunn geeilt und bie Stürme wurden verdoppelt. Aber auch ber vom 15. August miß= lingt; Bochen hatte die Belagerung gekostet und schwere Verlufte ben Schweben eingebracht. Den 8. August war es ber brei= maligen Drohung ber Pforte und ben Anträgen ber taifer= lichen Diplomatie gelungen, ben Fürsten Siebenbürgens in ben Separatfrieden zu ziehen; zwölf Tage später rief er seine Schaaren aus bem Lager bes grollenben Schwebenfelbherrn ab.

Noch bachte biefer an die Behauptung Nord = Desterreichs vom Miftelbacher Lager aus, er rechnete auf einen neuen Borftog ber Franzosen, die allerdings bei Mergentheim (5. Mai) unter Turenne eine Nieberlage burch ben trefflichen Mercy und seine Waffengenoffen, Johann von Werth, Rolb und Rauschenberg erlitten, bann aber, mit bem Schwebencorps unter Königsmart und Geiso in Fühlung, wieder zum neuen Ringen bereit waren und bei Rrones, Beid. Defterreichs. III.

Digitized by Google

34

Allersheim bem sterbenben Mercy ben halb gewonnenen Sieg (3. August) entrissen. Der beste Ligistenfeldberr war gefallen, aber Turenne wurde bald von den Kaiserlichen und Ligisten unter Erzeherzog Leopold Wilhelm und Gheleen an den Rhein zurückgeworsen und Torstensohn, seit der "Brünner Fatalität" — in "einer solchen Ungeduld und Furie" die "undeschreiblich", wie ein Diplomat berichtet, gichtkranker als je und um seine Kriegsehre gebracht, zieht sich, von Puchheim und Fernem ont gesolgt, nach Böhmen, das seine schwere Hand fühlt, legt aber dann Frühjahr 1646 den Oberzbesehl nieder, den nun Karl Gustav Wrangell (Wrangel) in seine ersahrenen und schonungslosen Hände nimmt. Seine bedeutendsten Generäle sind Königsmark und Wittemberg.

Die Allierten bes Kaisers, Sachsen und Dänemark, hatten schon im August mit Schweben, ersteres eine Wassenruhe, letteres ben Frieden abgeschlossen; nun lag die ganze Last des Krieges im Osten auf Desterreichs Schultern, und die Mahnungen Bayerns, der Kaiserhof möge um jeden Preis mit den Franzosen Frieden machen, wurden im Kriegsjahre 1646 um so dringlicher, je weniger Erfolge es in Aussicht stellte.

Mit Mühe wirft man Wrangel aus Böhmen hinaus, verdrängt die Schweden aus den öfterreichischen Besatungsplätzen, — Brangel und Turenne sind stark genug, um dem kaiserlicheligikischen Heere unter Erzherzog Leopold Wilhelm, Hatzeld und Sheleen die Spitze zu dieten, und die Sachlage ändert sich nicht, als der Erzherzog den Oberbefehl niederlegt und der längst creditlose Gallas benselben wieder und zwar zum letzten Male übernimmt. Picco-lomini und der früher hessische General, Melander (Holzapfel), ein Calviner, stehen ihm zur Seite; ersterer wird dann bald nach den Riederlanden unter spanische Wassen berufen.

Inzwischen war ber Mann bes kaiserlichen Vertrauens, Graf Traut manns dorf, ber österreichische Premier, nach Münster zum Congresse als oberster Vollmachtträger abgegangen und hier Ende November 1645 eingetrossen. Seine österreichischen Collegen sahen ihn nicht gerne, am wenigsten Volmar, und diese Eisersucht erschwerte dem Minister seine dornenreiche Aufgabe. Denn die Intersessen der beiden fremden Mächte, Schwedens und Frankreichs, der Ratholischen und protestantischen Neichsglieder, des Kaisers und Spaniens zu vereindaren, die anderweitigen Einstüsse zu paralysiren, und überdies sich in der Doppelrolle eines Plenipotentiarius Fersbinand's III. als deutschen Kaisers und als Monarchen Habsburgs Desterreichs zurechtzusinden, — erforderte das Ausgebot ungewöhns

lichen Scharfblick, seltener Ruhe und Zähigkeit. Trautmannsborf verfügte über diese Sigenschaften des Staatsmannes in nicht geringem Grade, wie bedeutend auch seine diplomatischen Spielgegner, ein d'Avaux, ein Oxenstierna d. J. und Salvius waren und wie sehr ihm auch die Reichsstände und die Gesandten Spaniens den Kopf warm machten. Zedensalls bleibt es sein Verdienst, daß er die Sisphusarbeit, die Formulirung der Forderungen und die Möglichkeit ihrer Compensation und zwischen den Schweden und Franzosen lavirend, Ende Mai 1647 auch die Versammlung des ganzen Congresses in Münster zu Stande brachte.

Als er im Juli 1647 Münster verließ, war die diplomatische Hauptausgabe erledigt und boch lag noch weit ab die Unterzeichnung des fertigen Friedens. Schweden und Frankreich wünschten ihn möglichst vortheilhaft zu gestalten, die evangelischen Reichsstände klammern sich an Schweden, die katholischen an Frankreich, was die spröbe Haltung beider Mächte erleichtert, — und Spanien arbeitet gegen den Frieden, so lange er ihm nicht in der niedersländischen Frage die erwünschten Garantien bietet.

Am meisten intriguirt Frankreich, und dieser Macht gegenüber hat Ferdinand III. eben jene empfindlichen Gebietsabtretungen zu leisten, welche den Elsaß und die schönsten westlichen Theile Vorderösterreichs betreffen. Schweden will dem Protestantismus in ben österreichischen Erbländern wieder zu Athem verhelfen. Das Alles erschwert ungemein das Friedenswerk.

Und wie kriegslustig noch immer die schwedische Regierung war, beweist am besten die Weisung vom 7. April 1647 an Wrangell, der Krieg solle den Reichsständen möglichst fern und vorzugsweise auf österreichischem Boden geführt werden, — benn der Kaiser sei der rechte Feind. Wrangell brannte aber vor Kriegslust auch gegen "Bayern und die papistischen Häupter".

Im herbste 1646 hatte, wie erwähnt, Erzherzog Leopold bem Commando entsfagt, auch hahfeld trat aus Gesundheitsrudsichten zurud; Gallas war Generalissimus geworden. Rurfürst Mar von Bayern, hochbejahrt, von der Kriegslast schwer gedrückt, bessen ganze Umgebung auf einen Absall vom Raiser und den Separatsrieden mit Frankreich drang, das es an Lockungen, vermittelt durch den kurfürstlichen Beirath, den Jesuiten Bervaur, nicht sehlen ließ, war bereits diesem Entschlusse nabe, und die Berichte seines Kriegscommissars Schässer über die schlechte Leschassenden und bie Serichte seines Kriegscommissars Schässer über die schlechte Leschassenden und Madrid spreche, nach Marimilian's Tode Bayern an sich bringen und sich so für den Essaß entschäsbigen, — eine allerdings gewagte Hypothese — trasen auf ein geneigtes Ohr;

Digitized by Google

ber Rurfürft fuchte und fand barin eine Rechtfertigung feines verbangnigvollen Schrittes, ber für fich und bie brei ligiftischen Reichstreise seines Directoriums abgefcoloffenen Ulmer Pacification mit Frantreich (15. Mary 1647). Diefer Schritt bes Rurfflrsten mar eine Uebereilung, bie er balb bereute. Schweben mar begreiflichermeife gegen einen folden Separatfrieben und an ihn auch nicht gebunden; Turenne felbft, ber frangofifche Felbberr, mar für ben Rrieg, Sanb in Sanb mit Brangell, ber im Spatjahre 1646 ben Beg in's Borarl: bergifde einichlug, burd Ronigsmart bie Bregenger Rlaufe erfturmen, bas halb mehrlofe Bregen; (4. Januar 1647) erobern und hohenems, Babus, Reuburg und Relbfirch furchtbar ausplundern ließ, - und nur an Lindau fraftigeren Biberftanb erlebte (Dary).

Der Raifer und fein Rath, hocherzurnt über bas Borgeben Bayerns, beffen Separatfrieden mit Frankreich, fanden in ber bayerifchen Armee felbst an bem Generale Johann von Werth, bem General= wachtmeister Sport und an bem Obersten Rreuz, entschiedene Gegner ber Ulmer Uebereinfunft, gegen welche Ferbinand III. schon im Januar am Ulmer Tage hatte arbeiten laffen. Werth, ber leibenschaftliche Franzosenfeind, überdies gefrantt burch ben Umftand, bag er nicht bas Obercommando ber ligistischen Armee erhalten, wollte nun nichts Geringeres, als im Bunde mit ben beiben anberen Gefinnungsgenoffen bie ganze bayerische Armee in's kaiserliche Lager überführen. Als das in München ruchbar murbe, überbies bem Rurfürsten hinterbracht warb, eine angebliche kaiferliche Orbre gebiete. fich bes Rurfürsten und feines Cabinetsrathes Rurg von Senftenau zu bemächtigen und beibe nach Wien zu schaffen, - gab es mächtige Aufregung in ber Bayern-Bauptstadt; man schmäht ben Raifer einen Banbitenhauptmann, zertrummert feine Bilbniffe und Wappen; fast hätte bas muthende Bolk ben öfterreichischen Gefandten Rhevenhüller Gine kurfürstliche Broclamation achtet ben gesteinigt. General Werth und fest einen Preis von 10,000 Thalern auf bessen Ropf; auch seinen Gefandten will er von Wien abberufen. und mar, wie die Rurfürstin dem öfterreichischen Gefandten mit= theilte, nabe baran, eine Refolution zu fassen, "woran wir alle zu leden gehabt". Johann von Werth und Sport hatten sich jeboch in ber Gefinnung und Anhänglichkeit ber Armee getäuscht; balb sehen fie sich an ber böhmischen Grenze von ben nun über ben Rug nach Böhmen aufgeklärten Solbaten verlaffen, an ihrem Leben bebrobt; bie Truppen wollen eben nicht "faiserlich" werben.

Mit Noth erreichen fie ohne Mannschaft bas taiferliche Beerlager au Wobnian, an beffen Spite ber Raifer felbst und ber neue Be= neralissimus nach Gallas' Tobe, Melanber (Holzapfel), ihrer harren. Huldvoll empfängt fie Ferbinand III., Werth wird gum

Generale ber gesammten österreichischen Reiterei, Spork zum Generallieutenant erhoben und geadelt. Die 25,000 Mann starke kaiserliche Armee hält auch endlich dem von Eger hereinbrechenden Wrangell die Wage; sein Versuch, das kaiserliche Lager zu überfallen, scheitert, — die Desterreicher nehmen Stellung bei Pilsen, wo der Kaiser den Besehl an Melander übergiebt und nach Wien heimskehrt. Wrangell — nach der Riederlage eines Corps bei Triebel (21. August) in der Klemme — muß Böhmen vor dem Herbsteräumen. Es war der gefährlichste Augenblick für die mit Frankreich gespannte Schwedenmacht.

Der Rurfürft von Bayern ernennt bagegen Gronsfelb jum Ober-Commanbanten seiner Armee. Gin herber Rotenwechsel entspinnt fich zwischen Wien und Munchen; Ferbinand III. mahrt feinen Standpuntt als Raifer, Maximilian ben als Lanbesberr. Die Früchte ber Ulmer Pacification begannen bem bayerifchen Rurfürsten übel zu munben, benn fein Schritt finbet allgemein ungunftige Beurtheilung; Rurtoln felbft, fein eigener Bruber, funbigt ben Baffen= ftillftanb auf und verbunbet fich mit ben Raiferlichen unter Lambon; Drenftierna entbietet bem Wiener Bofe, man moge fich mit Schweben einigen und ben Rur= fürften aus feinem Lande jagen. 3m furfürftlichen Rathe überwiegt balb bie Unichauung, man muffe fich mit bem Raifer gegen Schweben verbunben unb Gronsfeld, bie Rurfürstin, ber öfterreichische Botichafter arbeiten mit Erfolg in biefer Richtung; Gleiches entbieten bie Ligisten nach Munster; es gelte jest ben Schweben, von bem fich ber Frangofe nun getrennt habe. Go foließt ber Rurfurft mit bem Raifer ben Baffauer Bertrag, 2. September 1647, ab, ber bie bagerifche Armee wieber mit ber faiferlichen verbundet und bie über Berth und Sport von bagerifcher Seite verhangten Strafen aufhebt, aber unter ber Bebingung, bag fie nicht bei ber activen Bunbesarmee bienen burfen. Der Raifer lagt fie nun bie Dedung Bohmens übernehmen.

Frankreich und Schweben verständigen sich wieder über ben neuen gemeinsamen Feldzug, Mazarin kündigt mit heuchlerischem Bedauern dem Kurfürsten den allerdings durch des Letzteren Passauer II ebereinkunft mit dem Kaiser überholten Ulmer Vertrag, und neuerdings entbrennt der Krieg, in welchem die kaiserliche ligistische Armee das klägliche Bild der Uneinigkeit der Feldherren Melander und Gronsseld zeigt, Angesichts des energischen Zusammen-wirkens Wrangell's und Turenne's, die sich bei Ansbach vereinigen.

Die blutige Sntscheidung zieht sich an den Lech. Hier, in der Nähe von Augsdurg, bei Zusmarhausen (1648, 17. Mai) werden die Kaiserlichen unter Melander und Montecuculi von den Schweden und Franzosen ereilt und geschlagen; Holzapfel fällt, Montecuculi schlägt sich durch; die bayerischen Generale Ulrich von Würtemberg und Gronsfeld halten sich noch eine Weile,

Letterer unter bem schweren Vorwurfe, die Kaiserlichen im Stiche gelassen zu haben, bann müssen sie vor der Uebermacht weichen; — der Feind erscheint in Bayern, Gronsfeld wird verhaftet, Frhr. von Enkevort zum bayerischen Generalissimus ernannt; aber es giebt keinen Widerstand, der alte Kurfürst flüchtet nach Salzburg.

Turenne nähert sich ber österreichischen Grenze, Wrangell schickt Emissäre an die Landbevölkerung Ober=Desterreichs, um sie neuerdings aufzuwiegeln; er sendet an General Königsmark den Besehl, in Böhmen einzubrechen. Von Schlesien aus soll Pfalzgraf Karl Gustav, der schwedische Thronsolger, das Gleiche thun. Die äußerste Nothlage des Kaisers fordert die schleunige Herbeirufung Piccolomini's, der inzwischen in Belgien Spanien zur Seite gesochten; Ansang Juni erscheint er und hält mit Enkevort die Innlinie, mit dem geheimen Austrage, Böhmen nahe zu bleiben. Das letzte Gesecht zwischen den Schweden und den Verdündeten sand nach der Unterzeichnung des französischen Präliminarfriedens zu Münster (16. September) auf bayerischer Erde bei Dachau statt.

In Böhmen hatte ber breißigjährige Krieg begonnen, hier, im Herzen ber rühmlich vertheidigten Landeshauptstadt, in Prag selbst, follte er auch sein Ende finden.

Rönigsmart, ber Schwebengeneral, ftanb im nordweftlichen Bohmen und bielt Brag im Auge.

Ein kaiserlicher Oberstlieutenant außer Dienst, Ernst Ottowalsty von Streitberg, Calviner, ber 1639 schwer blessirt, und mit der Aussicht auf die Stadtcommandantenschaft in Elbogen entlassen, trot aller Bitten vergessen und ber bittersten Noth überantwortet blieb, endlich eine Anweisung auf acht Portionen Brod und Bier zum Unterhalte als entehrend ausschlug, wurde durch gekränktes Ehrgefühl und Elend — zum Berräther an der Sache des Kaisers. Den 20. Mai 1648 meldete er sich bei dem Generale Königsmark und trug ihm seine guten Dienste an. Der Schwede besörderte ihn alsbald zum Obersten eines Fußregiments. Ottowalsky, Oberstlieutenant Volmar und der schwedische Commandant von Eger, Koppy, zogen num dem heere Königsmarks gegen Prag voran, und so gelangten die Schweden im Dunkel der Nacht und unter klugen Borsichtsmaßregeln unbemerkt vor die Stadt.

Den 26. Juli, 2 Uhr nach Mitternacht, geschieht unter Führung bes ortsekundigen Ottowalsky ber Sinbruch ber Schweben burch bas Strahower Thor in die Kleinseite; ber Commandant, Graf Colloredo, und Graf Michna entekunen mit genauer Noth im Nachtgewande über die Moldau zu Kahne hinüber in die Altstadt.

Nun aber entwidelt fich in ber Prager Alt- unb Reuftabt eine von ben Schweben nicht geahnte Bertheibigung. Alles greift zur Behre, Solbaten, Bürgerschaft, die Stubenten unter Führung bes Jejuiten Plachy; die Jubensschaft wehrt ben Branben. Die Generale Buchheim und Conti maren mit

Mannschaft von ber Glater Grenze her glüdlich in bie Stabt gekommen (30. Juli).

Die Beschießung Prags burch bie Schweben wird immer wüthender; ben 1. August erscheint der Schwebengeneral Wittemberg zur Verstärkung der Belagerer. Buchheim will nun (15. August) durch seinen Zug gegen Budweis die Schweben abziehen, Wittemberg versolgt, schlägt ihn (19. August) und will über Krumau gegen Oberösterreich, um hier einen Bauernaufstand wachzurusen, ben ein gewisser Wenger organisiren soll. Prags Kernstadt wehrt sich tapser, Conti ift jett die Seele der Vertheidigung. Ende September erscheint wieder General Wittemberg, Ansang October der schwedische Thronfolger vor Prag; Königsmark ist wüthend über den Widerstand; noch vor dem Frieden soll Prag sallen, aber auch der Hauptsturm vom 24. October ist vergeblich. Den 1. Nov. beginnt der Abzug der Schweden, denn an dem Sturm tage ist der westphälische Friede volle Wahrheit geworden, die Wassen müssen ruhen zum größten Verdrusse Werdngell's und Königsmart's.

Wir haben das langathmige Friedenswerkzu Münsters Osnabrück zur Zeit der Abreise Trautmannsdorf's von Münster nach Wien (Juli 1647) aus den Augen gelassen. Der Premier war heimgeeilt, um, wie der Gesandtschaftsbericht des Venetianers Contarini meint, dem störenden Einflusse Spaniens entgegenzuarbeiten, der durch die Königin von Spanien, K. Ferdinand's III. Schwester, gesördert, durch die beabsichtigte Vermählung des österreichischen Thronfolgers mit der Infantin an Stärke nur gewinnen konnte. Auf der andern Seite zeigte sich Trautmannsdorf erbittert, daß Salvius, der Hauptvertreter Schwedens, Religionsfreiheit für die österreichischen Protestanten verlangte.

Endlich kamen die Dinge wieder in Fluß: besonders als Brandenburg, mit Schweben verständigt, eine Mittelpartei ber protestantischen Reichsstände bilbet und auf ben Frieden bringt, Bapern als Führer ber Ratholischen baffelbe betreibt, Spaniens Ausgleich mit Holland und beffen Löfung vom Bunbe mit Frankreich, die Hoffnungen bes Letteren auf Isolirung Spaniens freugt, ber fpanische Gefandte Benneranda nun, ohne sich weiter um ben Congreß zu fummern, heimzieht, die Aussichten Magarin's, ben Raiser mit ben Ligisten entzweit zu halten, schwinden, bie all= gemeine Stimmung des Landes für den Frieden ift und die Ab= berufung b'Avaur' seinem Rivalen Servien bie Gelegenheit bietet, das Friedensgeschäft abzuschließen. Andererseits brangt Schweben burch die Kriegsgefahr bes Jahres 1648 die Kaiserlichen gur Annahme ber Bedingungen, und findet an Frankreich, das bem Raiser und Spanien gegenüber eine Stüte brauchte, einen boppelt eifrigen Verbündeten.

So tam es ben 24. October 1648 jum Abichlusse bes Friedens, ben man ben westphälischen nennt, und, wie bie .Dinge lagen, konnte ihn bas zertretene Deutschland, bas schwer beimaesuchte Desterreich, als eine Erlösung begrüßen. Wohl ift burch ihn ber beutsche Föberativstaat auf alter lehensmäßiger Grundlage zur anerkannten Thatfache geworben; zwei frembe Mächte, Schweben und Frankreich, erscheinen als bewaffnete Bürgen besselben mit Sit und Stimme im beutschen Reichstage, und beutsches Reichsgebiet entschäbigt beibe, bas Frankreich großentheils von bem unmittelbaren Besitzer: Habsburg = Desterreich, abgetreten erhalt, - bie beutsche Rleinstaaterei krystallisirt gewissermaßen und findet ihr Spiegelbild in dem endlosen Formalitätenstreite, der den Berhandlungen bes Friedens vorherging, in dem allerdings nothwendigen ungeheuern Detailmufte ber Friedensbestimmungen, für welche man einen Gebächtnißhalt in lateinischen Denkversen suchte und ganze Bibliotheten von Erläuterungen zusammenschrieb; - wer aber unbefangen bie Frage sich vorlegt, wie anders man aus dem entsehlichen Kriege und bem verwickelten Streite europäischer Machtfragen, beutscher Glaubens: und Besitinteressen berauskommen mochte, muß den west: phälischen Frieden als einen unvermeiblichen Ausweg, als ben einzig möglichen, erkennen.

Die habsburgifche Raifermacht, von bem augenblidlichen Erfolge ber Jahre 1625—1629 längst herabgeglitten, steht eigent: lich wieber auf berfelben Stufe wie in ber Epoche Rudolph's II. und Mathias', nur ist bas, was damals als werdende Thatsache vor handen mar, vertragsmäßig geregelt. Der protestantische Reichskörper das Corpus Evangelicorum, mit Schweben als Rückhalte und mit bem mächtig aufstrebenden Brandenburg=Breugen an ber Spite, bem gegenüber Sachsen immer mehr in ben hintergrund tritt, - fteht nun bem tatholischen Reichstörper, bem Corpus Catholicorum nicht nur ebenbürtig an ber Seite, sonbern überwiegt allgemach in wichtigen Reichsfragen, wenn auch fünf katholische Rurwurben: Mainz, Köln, Trier, Böhmen (Habsburg) und Bayern, ben zwei bisherigen protestantischen: Brandenburg und Sachsen, und ber neugeschaffenen achten Rur: ber Rheinpfalz bes zweitgebornen Sohnes Friedrich's V., Karl Lubwig, in der Zahl ben Rang noch immer ablaufen.

Aber in biesen veränderten Machtverhältnissen lag auch wieder die Möglichkeit für das habsburgische Kaiserthum, daß es, getragen von einer großen und noch vergrößerungsfähigen Hausmacht,
— die schwächeren Reichsglieder heranziehe. Denn, was schon früher

sich angemeldet hatte, und im dreißigjährigen Kriege, in den westphälisschen Friedensverhandlungen so offen vorlag, Frankreich's Stresben, an die Spike der katholischen Fürstenpartei im Reiche zu treten, bleibt sortan die Taktik des Hoses von Versailles Habsdurg gegenüber. Diese Ersahrung war keine unfruchtbare Lehre für das Haus Desterreich; die alte Feindschaft mit Frankreich — wenn auch manchmal künstlich übertüncht — mußte immer wieder dei großen Machtfragen ausleben und Desterreich im Westen des Reiches eine Hauptgesahr erblicken. Ferdinand III. selbst erklärte, Frankreich habe ihm eine Falle legen und den Ausgleich des Kaisers mit den Reichseständen um jeden Preis hindern wollen.

Aber noch eine zweite Lehre zog bereits Ferbinand III. — bei all seiner strengkatholischen Gesinnung und Haltung als Landesfürst — aus der Geschichte seines Vaters; er erkannte die Nothwendigkeit: die kirchlichen Interessen nicht über die politischen zu stellen, denn auch der römische Stuhl verstand diese Selbstversleugnung zu üben, wenn es die Machtfrage galt. Man konnte daher auch über den Protest des päpstlichen Nuntius Chigi gegen den westphälischen Frieden hinweggehen.

Die Bestimmungen bes Friedensinftrumentes von Danabrud, infoweit fie Defterreich betreffen, lauten: 1. Bagern verzichtet auf die Rheinpfalz und behalt bie Oberpfalz fammt ber Rur. Dafür entjagt es allen Pfanb: icaftsanspruchen auf Oberöfterreich, beziehungsweise leiftet es Bergicht auf bie noch aushaftenbe Rriegsentichabigung als Pfanbfumme. 2. Defterreich gewährt ben protestantischen Bergogen von Brieg, Liegnit, Munfterberg, Dels und ber Stabt Breslau freie Religionsubung. 3. Die Grafen, Freien und Gblen in Solefien und Rieber Defterreich und beren Unterthanen follen nicht gehalten fein, ihres Befenntniffes halber auszuwandern; bie Ausübung beffelben foll ihnen aber nur außerhalb bes Lanbes gestattet fein. 4. Den ichlefischen Lutheranern wird aber gestattet, außerhalb ber Stahtmauer ber Orte: Schweibnit, Jauer und Glogau je eine Rirche zu errichten. 4. Da Schweben und bie proteftantifden Reichsftanbe bei bem Friebenscongreffe für ihre Glaubensgenoffen in ben öfterreichischen Erblanbern feine größere Freiheit ermirten fonnten, fo behalten fie fich vor, auf einem ber nächften Reichstage biefen Gegenftanb wieber in Anregung ju bringen. — (Das Siftorchen, R. Ferbinand III. habe ben Schweben um 600,000 Thaler bie von ihnen verfochtene Rehabilitirung ber böhmifden Grulanten abgefauft, ift - erwiefener Dagen - unwahr.)

Der Tractat von Münster enthält folgende Bestimmungen, welche Desterreich betreffen: 1. Der Kaiser verzichtet für sich und sein Haus auf die Stadt Breisach, die Landgrafschaft Obers und Unter-Espa, den Sundgau, die Landvogtei der 10 Reichsstädte: Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Beißendurg, Landau, Oberehnheim, Roßheim, Münster i. Thal, St. Gregor, Kaisersberg, . . . . 2. Dagegen stellt Ludwig XIII. dem österreichischen Hause zurud: a) Die Dier

Balbstäbte: Rheinfelben, Sedingen, Laufenburg, Balbshut, b) bie Grafichaft hauenstein, c) ben Schwarzwalb, d) ben Obers und Unter Breisgau mit ben altersher zugehörigen Orten: Reuburg, Freiburg, Endingen, Renzingen, Balbsburg, Billingen, Breinlingen, e) bie Ortenau mit ben Reichsstädten: Offenbach, Gengenbach, Zell am Hammersbach. 3. Er zahlt bem Thronfolger Erzherzog Ferbinand Karl zur Entschädigung für bas Abgetretene: 3 Millionen Livres. \*)

9. Wir haben bereits ben Gang bes breißigjährigen Krieges auf dem Boben ber österreichischen Länder gezeichnet und haben nur noch der inneren Zustände berselben unter seiner Sin-wirkung übersichtlich zu gedenken. Theilweise geschah das bereits, bort, wo von den Folgen der Schlacht am weißen Berge (3. Abschnitt) die Rede war.

Nur mittelbar von bemselben berührt, und zwar burch Geld und Truppenbeistellung, waren die innerösterreichischen Lande, welche beispielsweise zur Zeit der großen Gefahr (1645) im Ganzen 460,000 Gulden aufzubringen hatten (Steiermark: 300,000; Kärnten: 100,000; Krain: 60,000). Sonst wirkten nur die Maßzregeln der Gegenreformation fort, wie z. B. der landesfürstliche Besehl von 1625, der alle Hochzeiten und Taufen an protestantischen Orten untersagte und die studierenden Landeskinder von fremden akatholischen Universitäten abrief. 1628 wurde auch dem Abel der Länder die persönliche Freiheit der Glaubensübung benommen. Richts desto weniger wurzelte die protestantische Gesinnung, wenn auch vom Scheinfatholicismus verschleiert, mit unausrottbarer Zähigkeit örtzlich fort.

Von dem protest antischen Abel waren die 1629 aus dem Herrenstande die Angehörigen von mehr als 30 innerösterzeichischen, vorzugsweise steierischen Familien, ausgewandert; aus dem Nitterstande über 80 Repräsentanten, von "nobilitirten Perssonen", ohne Landstandschaft an 12 Exulanten. Im Ganzen wanderten über achthalbhundert Abelige aus. Manches bedeutende Geschlecht verscholl nun ganz in Innerösterreich, wie z. B. die Ungnad. Die Hauptsamilien, insbesondere: Eggenberg, Dietrichstein, Herberstein, Khevenhüller, Saurau, Schärsenberg, Studenberg, Teuffenbach (Tiesenbach), Trautmannsdorf, Thurn, Windsschaft, welche alle zu den Exulanten ihr Contingent gestellt hatten, erhielten sich in ihren katholischen oder convertirten Vertretern. Die Exulanten suchen

<sup>\*)</sup> Bergl. über die Bandlungen ber Teritorialverhältnisse in ben Borlanden — (Kreutter) Gesch. b. österr. Borlande II; Schreiber, Gesch. bes Breisgaueß; Leo, Gesch. b. beutschen Territorien a. a. D.; Strobel, Gesch. bes Essasse und bie leitenden Gesichtspunkte in bem werthvollen Buchlein von Lorenz und Scherer über den Eljaß. (Histor. Theil von Lorenz.)

im Reiche, in Schweben, selbst auch in Siebenbürgen Unterkunft. Die so cialen Nachtheile bes breißigjährigen Krieges, vor Allem die Plackerien des Landes durch die entlassene Soldateska, die umherlungernden Kriegeknechte, "Gartirunden" und "Merodesbrüder", das Bettels und Lagabundenthum sind den landesfürstlichen Vatenten zu entnehmen.

Noch eine Bemerkung brängt sich uns auf, das große An= wach sen der Klöster Innerösterreichs; allwo es um 1648 ein volles Hundert und darüber gab; in der Steiermark zählte man allein 51. Den Ton des katholischen Lebens gab der Jesuitenorden an mit seinen Collegien in allen Bororten und mit der Universität in Graz, als dem geistigen Regulator des Unterrichts= und Bildungs= wesens. Die Annalen der Grazer Universität zeigen auch, daß diese Hochschule der Sammelpunkt des jungen Abels, auch des benachbarten ungarisch=croatischen, war und vor Allem die Form des katholischen Lebens psiegte.\*)

Tirol und Vorarlberg, beziehungsweise die Vorlande, waren der Kriegsgefahr nahe gerückt, schon seit 1622 in dem Kampse um das Veltlin mit den Bündnern und dann mit Frank-reich, insbesondere aber gegen den Schluß des großen Krieges. Sine große Schuldenlast drückte Tirol, die Landesdefension brauchte aber stets kostspieligeren Auswand; sie wurde 1636 neu geordnet. Ueber die Soldateska wurde insbesondere 1635 bitter geklagt; auch die Pest brachte man in's Land, und diese wüthete hier z. B. 1634 bis 1637 bis zur Entvölkerung mancher Gegenden. Das geistige Leben stand zu dem tief gesunkenen Wohlstande im gleichen Verhältniß.

Desterreich u. u. o. d. Enns blieb trot aller Heimsuchungen in den Jahren 1620, 1626 das zäheste Land in seinem Widerstande gegen die Rekatholistrung und in seinen Auslehnungsgelüsten gegen die landessürstliche Gewalt. 1632, 1636, 1641, 1645, ja noch 1648 gab es in D.-Desterreich Manche, die des Schwedens als Siegers sehnsüchtig harrten und in dieser Richtung von Emissären auch bearbeitet wurden. Die vernünftige Mehrheit allerdings wollte mit diesen lleberspanntheiten nichts zu schaffen haben. Der österreichische Abel war durch die Gegenreformation gelichtet; doch blieben mit dem Rechte persönlicher Glaubens- und Gewissensfreiheit, z. B. in Nieder-Desterreich, 235 Personen (aus 42 Familien des Herren- und 29 vom

<sup>\*)</sup> Man vergl. barüber bie stoffreiche, bereits cit. Arbeit Peinlichs: Gesch. bes afab. Gymnafiums (Graz 1867 ff.), und ben Auff. v. Horawit i. b. hift. Zeitschr. v. Sybel.

Ritterstanbe) noch bis zum westphälischen Frieden vorsindlich; wir sehen ben Protestantismus selbst unter den ersten Familien Rieder= und Ober=Oesterreich's vertreten, wie bei den: Gienger, Hostischen, Jörger, Kufstein, Sinzendorf, Stahrenberg, Thonradl, Traun u. A.

Eine landesfürstliche Verordnung vom 5. März 1647 erklärte, die Protestanten würden noch dis 1655 im Lande geduldet. Durch den westphälischen Frieden waren die Emigranten berechtigt, wenn sie sich der Landeskirche fügten, zurüczukehren und ihre seit 1630 consiscirten Güter in Besitz zu nehmen. Die dann protestantisch bleiben würden, hätten Abzugsfreiheit und hätten ihre Güter verskaufen oder verwalten lassen. Es wanderten nun an acht Abelsfamilien in das Ausland, darunter z. B. die Hosstrehen und Thonsradl, 1688 noch Freiherr D. Chr. von Teuffel.

Mähren war nahezu ebenso oft wie Böhmen die große Heerstraße des dreißigjährigen Krieges. Welche Wandlungen das Land seit 1620 in der serdinandeischen Restaurationsepoche trasen, wurde anderorten bereits angedeutet. Für die religiöse Seite derzselben, sei noch eine Thatsache angemerkt. Die hier einst stark vertretenen gewerbsleißigen Wiedertäufer, Anabaptisten oder "huterischen Brüder", waren durch das Patent vom 28. September 1622 und spätere Verfügungen sast gänzlich weggesegt: im Trenssiner und Preßdurger Comitate, sogar in Siebenbürgen, tauchen die verbannten Gemeinden auf.

Aber ber Schwerpunkt unserer Betrachtungen liegt in ben bürgerlichen Berhältniffen unter bem Ginfluffe bes großen DImüt war in feiner Bevölkerung burch ben Rrieg auf 1675 Bürger heruntergebracht; 928 Säufer standen gang, 260 als balbe Ruinen ba: nur 168 erscheinen bewohnbar. Seit 1641 verliert biefer Lorort ben Charafter ber Landeshauptstadt zu Gunften Brunns, woselbst nun bie Landtage permanent werben. Brunn felbst hatte aber unfäglich gelitten; es war tief verschulbet. Znaim verlor burch die eingeschleppte Pest allein im Jahre 1646: 6000 Salau, bas mit ben vorgenannten Stäbten und mit Hrabisch gemeinsam für ben Krieg gegen Bethlen 150,000 Gulben hatte beisteuern müssen und vom 18.—23. Juni 1626 täglich 400 — 500 Menschen als Exulanten um bes Glaubens willen verlor, zählte 1647 nur 299 Bürger (ba es im 16. Jahrhunderte boch 700 bürgerliche Tuchmacher allein besaß) und 234 bewohnte Häuser. Schon 1629 hatte es eine Schulbenlast von 2,318,792 Gulben ju tragen. — Aber gerabe in bem Wieberaufblühen biefer Stabt zeigt sich die Unverwüstlichkeit des beutsch-mährischen Bürgerthums,

und daß dieses Bürgerthum auch fürder Sympathieen für den protestantischen Glauben hegte, beweist der Umstand, daß z. B. 1656 ein katholischer Gewährsmann Treditsch eine "äußerst reiche, aber überaus keherische Stadt" nennt. Im Kuhländchen erhielt sich auch ein Scheinkatholicismus, der später (1720—1724) das Herrenhuterthum begierig aufnahm.

Die Leibenschronik der mährischen Vororte, z. B. Hradisch, Gana, Ung. Brod (seit 1645 allgemach eine Brand und Trümmerstätte geworden), Fulnek, Neutitschein, Leipnik, Trübau u. s. w. ließe sich noch stark ausbeuten!\*) Zur Zeit des westsphälischen Friedens waren noch die Orte Olmük, Mährisch-Neustadt, Eulenberg, Fulnek und Sternberg von den Schweden besett.

Böhmen möge ben Schluß bieser Betrachtung bilben. Wenn wir lesen, daß in diesem Lande ber schwerften Prüfungen die Besvölkerung von 3 Millionen auf 780,000 und die Zahl der Dörfer noch mehr als in den Hussitenkriegen herabsank, so kennzeichnet dies die Wirkungen der dreißigjährigen Spoche am besten. Stand ja der Schwede, der Landesseind, noch zur Zeit des Friedensschlusses in der Kleinseite und im Prager Schlosse, in Leitmerit, Tabor und in 10 anderen Orten und Herrschaftsgedieten Nordböhmens. Die Chronik der Brandschatzungen Böhmens ist wie die Mährens ein betrübliches Geschichtsblatt.

f

Prag zählte schon 1624 mehrere Hunberte öber Häuser. Leitmerit, bas, trot seiner Berarmung, 1634 4500 Gulben Branbschatung zahlen mußte, hatte balb nur 69 bewohnte Häuser; 1640 wollte es Baner ausplündern und bann einäschern; seine Gattin rettet die Flehenden vor dem Berderben, boch muß die um 96,000 Gulben geschädigte Stadt binnen wenigen Stunden 1000 Thaler erlegen und sich verpsichten, den Schweden Getreide nach Bedarf zu liefern. Der Gesammtschaden bieser Stadt läßt sich in der Zeit von 1631—1650 auf 774,000 Gulben bezissern. In der Stadt bleiben 52 Bürger. Reichenderg wurde 1634 von vielen Tausenden kursächsischen Bolkes besetz gehalten; 1639 bis 1640 betrug sein und der Umgebung Schaben an 70,000 Gulben; im Ganzen büßte es in der Zeit von 1635—1648 an 200,000 Gulben ein.

Eger und sein Bezirk, 1629—1631 burch bie Gegenresormation um 500 Personen bie in bas Kulmbach'sche Land und in bie Nachbarschaft aus-wanderten, ärmer, wurde nach ber zweiten Katastrophe, 1632—1635, in seinen bürgerlichen Berhältnissen abermals hart mitgenommen, indem wieder Erilirungen ber 1631 neu entstandenen Protestanten sich ereigneten; bas Abzugsgelb ber Aus-wanderer, bas sie an die Regierung zu entrichten hatten, betrug 70,000 Gulben. In der Zeit von 1632—1635 bezahlte die Stadt an Berpstegungskosten für die kaiserliche Armee beiläusig. 360,000 Gulben; damals waren von 800 hänsern

<sup>\*)</sup> Das Material in Wolny's Topographie u. in b'Elvert's Schriften.

taum ein Drittel bewohnt, bie übrigen theil's zerftort, theils verlaffen. Bon bent Bauern bes Landchens verloren fich zwei Dritttheile.

Wie es mit dem einst blühenden Bergdaue im Egerlande aussah, deweist die Thatsache, daß mährend es um 1544 im Joach im sthaler Bergreviere an 9000 Häuer gab, nach dem dreißigjährigen Kriege kaum 100 beschäftigt waren. \*) Tachau wandte an militärische Berpstegungskosten von 1632 bis 1643 an 53,000 Gulben auf, wurde 1647 von den Schweden augezündet und 1648 abermals förmlich eingeäschert; ein Schickal, von dem auch Trautenau (1642) betroffen wurde.

Die schauerlichten Jahre für bie nörblichen und öftlichen Theile Bohmens waren gerade bie letten ber großen Kriegsepoche, 1645--1648. Unter Anderem erscheint die Schwebenfestung Grabstein, wie der Zeitgenosse Balbin erzählt, als eine mahre Raubhöhle, von wo aus der Königsgräßer, Bunglauer und Leitmeriger Kreis erbarmungsloß heimgesucht wurde.

Diesen Schickfalsprüfungen bes breifigjährigen Rrieges folgte 1650, 1. Februar, bas faiferliche Patent, welches ben noch vorhandenen Protestanten Böhmens (unter Erneuerung des Patentes vom 4. Februar 1639) einen peremptorischen Bekehrungs= termin bis Anfang bes nächsten Monates vorschrieb. Balb jedoch mußte weit bringlicher die Untersuchung der mahrhaft trostlosen materiellen Landesverhältnisse erscheinen. Da man nämlich im 150,000 ansäffige Unterthanen verzeichnet findet, Nahre 1615: neben 12,000 Burgerhaufern in ben königlichen Städten; bagegen 1631 alle 14 Kreise Böhmens etwas über 85,000, 1637 gar nur 53,000 und 1645 nicht mehr als 30,000 steuerfähige Grundholben aufweisen konnten, \*\*) so schien es boch an ber Beit, durch eine Untersuchungscommission ben Sachverhalt zu erheben. Dies geschah im Jahre 1645. Die Erkenntniß ber thatsächlichen Uebel war jedoch leichter als beren Heilung.

Nicht Auswanderungen, Kriegsnoth und Verarmung allein brachten die Bevölkerung, die Arbeitskraft und den Wohlstand der österreichischen Länder herunter, mächtige Wirkungen übten auch Slementarereignisse, Wißjahre und vor Allem die Seuche, sehr oft die entsehliche Genossin des Krieges. Die Pestchronik \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber Eger und das Egerland vergl. die Werke von Pröckl (2. Aufl. 1877); Drivok; die afad. Abh. v. A. Wolf in den Situngsb. d. kaiserl. Akad. d. B.. J. 1850, 1851 (II., VII. Bb.) und s. Gesch.-Bilder, S. 364 ff. (über Abam Pachhelbel).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Toman, b. böhm. Staatsrecht, Brag 1872, S. 82-85.

<sup>\*\*\*)</sup> Gine ber stofflich reichften Borarbeiten bilbet big "Geschichte ber Best in Steiermart" von bem für bie inueren Berhältniffe Es Geschichtslebens Innersösterreichs unermüblich sammelnben Dr. R. Peinlich. 1., 2. heft. 1876, 1877, Graz.

ber Jahre 1618 — 1648 ist leider reich an Ernten, die ber Tod gehalten.

1617 war Desterreich, 1618 Tirol, 1619 Böhmen, 1620 Ungarn von schlimmen Anzeichen bieser Art heimgesucht, aber seit 1623 begannen bie eigentslichen Pestjahre. Besonders weit war der Kreis der Seuche im Jahre 1625, er war europäisch zu nennen: Steiermark, Mähren, Böhmen und Desterreich und die beiden lehtgenannten Länder vor allen zählen dazu, und Ungarn galt als ein Lieblingsschoof des "boshaftigen, giftigen, pestilenzischen Fiebers", das man darum auch die "ungarische Krankheit" nannte.

1629 war Böhmen von ber Best hart betroffen, 1634 abermals Böhmen, Desterreich, Steiermark, 1640 neuerbings Böhmen, Desterreich, im Schwebensjahre 1645: Ungarn, Desterreich, Steiermark, allwo zu Gilli und in bessen Lanbesviertel weit über 10,000 Einwohner ber Seuche erlagen, und 1648 ersscheint sie wieder in Steiermark, Karnten, Krain.

So tam es auch zur Erneuerung ber alteren fanitätspolizeilichen Berordnungen in biefer Richtung, ober ber sogenannten Insectionsgenerale, wie wir solche für die beutschen Erblande z. B. aus den Jahren 1625, 1646 besiehen. hierbei spielte die Bescheinigung der Quarantaine ober die sogenannte "Kebi" eine Hauptrolle.

Zeiten solcher Nothlagen und allgemeiner Störungen bes gesellsichaftlichen Lebens rufen schwärmerische Anwandlungen und Aufruhrgelüste bes gemeinen Mannes hervor. Ein Beispiel bafür ist die Bauernrebellion im Machlandviertel Oberöstersreich's vom Jahre 1636 (April — Juni), als deren Führer Martin Leimbauer, der "tropfete und ungeschaffene wüeste Bauer".... der "sich niemalen weder ber Religion noch anderen Bevelchen halber ben kanserlichen Geboten bequemen" wollte, und sich für den Stattshalter Christi ausgegeben haben soll, wie der Benedictinerpater Regindold Möhner aus Augsburg, "ein Tourist in Desterreich während der Schwedenzeit"\*), uns in seinem ziemlich unerquicklichen Tagebuche erzählt.

Mit dem Aufstande der 2000 Bauern, worunter besonders viel Burschen und Mägde sich befanden, war es allerdings bald vorbei, obschon der Laimbauer auch am Norduser der Donau Anhänger zählte. Die grauenhafte Todessentenz wurde, da er sich vor dem Ende durch "Zureden der Herrn Jesuiten" katholisch machen ließ,

<sup>\*)</sup> Siehe Kurz, Btr. 3. G. b. L. o. b. E., II.; Czerny a. a. D. u. s. Musgabe ber Möhner'schen Auszeichnungen unter biesem Titel. (Linz 1874.) Bgl. auch Domin. Fiebler, Gesch. b. Reichsgrafen Khevenhüller . . . . mit Inbegriff b. oberösterr. Bauernkriege u. b. Poschliner Schwärmerei. 2. Aust. Wien (v. kath. Standpunkte); Czerwenka (prot.), Die Khevenhüller.

zur Köpfung und nachfolgenden Biertheilung gemilbert. Sein junges schönes Weib, zu ewigem Kerker verurtheilt, entführte ein Henkers-knecht.

Noch muffen wir Ungarn-Siebenbürgen's in einigen Momenten bes innern Geschichtslebens gebenken.

Ein bebeutsames Anzeichen brohenber socialer Krisen war ber oberungarische Bauernaufstanb ber J. 1631—1632 in ben Gespanschaften Gömör, Torna, Abauj, Borsch und Zemplin mit Göncz, bei Kaschau, als Mittelpunkte.

Rahlreiche Bauernschaaren rotten sich zusammen und beschließen, mit bewaffneter Sand ihren Forberungen den Grundherren und ber Obrigteit gegenüber Geltung ju verschaffen und "bas arme Bater= land" von ben "ungesetlichen" Rriegsvolfern zu befreien. Der fluge Balatin Essterhagy, ber die Gefahren der ganzen Sachlage, bie lauernde Haltung Rakoczn's und der Pforte wohl durchschaute, ließ zunächst mit ben Bauernschaften unterhanbeln. Ihr Führer war Beter Cfafgar, ber mit ben Turken gu Erlau ein Bunbniß einaina. Man suchte bann die Comitatsbanderien aufzubieten, gab ben nach Schlesien beorberten Milizen Gegenbefehle und schlug im Frühjahre 1632 ben Aufstand nieber. Csaszar wurde als Räbelsführer zu Kaschau geviertheilt, bann aber ein Amnestiepatent (April 1632) erlassen, um nicht die Bauern burch Verzweiflung ben Türken ober bem Fürsten Siebenbürgens in die Arme zu treiben.

Fünf Jahre später (Frühjahr 1637) wollten aufständische Bauern die Gründnerorte im Zipser Comitate überfallen, doch erlagen sie balb.\*)

Die Gefahren ber innern Sachlage wuchsen mit ben Zeiten bes großen Krieges in Ungarns Nachbarschaft, benn die Unzufriesbenheit der Akatholischen, die sich 1638 in den Beschwerben der "evangelischen Stände" kundgab, die Angriffslust des Türken, welche der zweite Szönner Friede vom 9. März 1642 nur nothdürftig zurückdämmte, und die Kriegsbereitschaft G. Kakozy's I., als Bundesgenossen Schwedens und Frankreichs, stellten eine wahre Katastrophe in Aussicht. Wenn daher Palatin Esterhäzy in seiner Denkschrift vom Januar 1643 dem Kaiser Ferdmand III. in einem sehr düster gehaltenen Bilde der zerrütteten Wehr= und Nährkraft des Reiches und allgemeinen Stimmung rieth, möglichst

<sup>\*)</sup> Bergl. Krones, "Oberungarns Bauernaufstände", Zeitschr. f. Realich. u. Gymn. 8., 9. heft. Wien 1862; vergl. ben Aufs. v. Bujboso (Százabot 1871), S. 436 f.

t

ŗ

schnell Alles zu gewähren, was gewährt werden könne, um bie politische Unzufriedenheit zu bannen, — so hatte er nicht Unrecht, benn vorher follte Ferdinand III. die Kriegsmacht für Ungarns bewaffnete Vacification aufbieten. Das Sendidreiben bes Fürften Siebenburgens an ben Raifer (October 1643) zeigte flar genug. baß er sich hinter die Unzufriedenheit Ungarns in staatlicher und firchlicher Richtung verschanzen wolle. Das fagte bann auch breit genug fein Manifest vom 17. Februar 1644 an die ungarische Nation, für beren "leibliche und geistige Freiheit" er bie Waffen ergreife (!) Darauf erwiderte treffend genug das Manifest der Krone vom 23. April, worin unschwer die Hand bes Balatins zu erkennen ist; aber es war im Augenblick wirkungslos, Rakoczy balb herr bes ganzen Oberlandes. 1645 im August machte jedoch ber bebächtige, von ber Pforte geschreckte Fürft Siebenburgens Frieden mit bem Raifer. Rafoczy erhalt bie 7 Gefpanschaften Oftungarns, wie einst Gabriel Bethlen, in lebenslänglichen Befit; Szabolcs und Statmar erben auch feine Sohne; besgleichen die herrschaften Tokai, Tarczal und Regécz an ber Hegyallja.

Nun aber mußte auch die Pacification Ungarns an die Reihe Sie war bas Wert bes Linger Friedens vom 16. September (beftätigt ben 16. December) 1645, ben ber Palatin Efterhagy nicht mehr erlebte († 11. September 1645), und bes Bregburger Stänbetages vom nächsten Sahre.

Die michtige Urfunde verburgt freie Religionsubung ber Afatho: lifden in umfaffenbfter Beife und ftellt bie reichstägliche Erlebigung ber anberen politifchen Beschwerbepuntte in nabe Aussicht. Darin insbesonbere, bag jeber nachfolgenbe Reichstag über bie Gravamina ber Evangelischen entscheiben follte, bot fich biefen ein verfassungemäßiger Beg gur Geltenbmachung ihrer Beschwerben. Andererseits aber hatte bie Krone eine Frist gewonnen, um sich bie bedenklichsten ber politischen Forberungen, g. B. bie Entfernung ber fremben Truppen aus bem Lanbe, bie Aemterbesekung mit eingeborenen Ungarn, ohne Rudficht auf bas Befenntniß, bie Bestätigung ber golbenen Bulle mit ihrem Infurrectionsartitel . . . . und ebenfo bie Ausweifung ber Jefuiten vom Leibe ju halten, welche gerabe bamals Alles aufboten, um fich in ber Bips ju Rirchbrauf festzuseten und mit ihren Rivalen, ben Piariften (feit 1642 von Leipnif in Mahren aus in Bublein angesiebelt), einen ftillen Rrieg aufzunehmen.

Der Pregburger Reichstag vom Auguft 1646 bis Juni 1647 zeigt am besten, bag bie Rrone im beißen Rampfe zwischen, ben beiben Glaubensparteien ben Mittelmeg ber Bugeftanbniffe einschlagen wollte, und bag bie Pacification vorläufig auf feste Grundlagen gebracht murbe. Ratholifden, beren Canbibat Johann Drastovich, Banus von Croatien, als Palatin burchgeset wurde, - nach bem Grundsate cuius regio, illius

Rrones, Gefd. Defterreids. III.

Digitized by Google

35

religio (wessen das Gebiet, bessen auch die Resigionssatzung) nicht eine der von den Evangelischen zurückgeforderten 400 Kirchen ausliesern wollten, ließ sich Ferdinand III. (10. Februar 1647) zur Ausantwortung von 90 Gotteshäusern herbei, und die Bürgschaften zu Gunsten des Akatholicismus in seinem Rechte auf Selbstverwaltung, Gottesbienst, Schule und Begräbnis — die sich im Reichseberrete sinden — zeigen am besten, wie ganz anders der Kaiser die Glaubensefrage jenseits der Leitha zu erledigen gezwungen ward.

Aber auch in ben politischen Forberungen benahm er fich so nachgiebig, baß ber Reichstag aus eigenem Antriebe bie gewünschte Erwählung seines Erft- geborenen, Erzherzog Ferbinanb IV., zum fünftigen Könige Ungarns (13. Juni) vornahm und bessen Krönung schon am 16. folgte. \*)

Die Pacification Ungarns und die üble Laune der Pforte gegen Rakoczy, die sich in der Erhöhung des Tributes von 10,000 Goldgulben auf das Doppelte kennzeichnet, maren ber beste Bundesgenoffe gegen Georg Rafocan I., ber in Berbindungen mit bem Auslande blieb, aber vor einer neuen Action Bebenken trug. ben Grundzügen seiner Persönlichkeit zählten Verschlagenheit und Sabsucht, die mit einer an Beig ftreifenben Sparfamkeit Sand in hand gingen. Gin zeitgenöffischer Reimbichter geifelt diefe Charafterschwäche, und der Magnat Johann Keményi legt ihm Bedrückungen, Ungerechtigkeiten, insbesondere gegen die Szekler, Burgenländer, Sachsen und Hermannstädter jur Last. In ber That wußte ber Vorort bes Sachsenlandes bavon in ben Jahren 1636 — 1645 zu Jedenfalls gebrach es ihm an großem Blick für die Staatskunft und noch mehr an Abel ber Seele, er war ber Mann fleiner Mittel und berechnenber, auch gewaltthätiger Selbstsucht; Großmuth und Dankbarkeit waren ihm fremd. Aber an Chraeiz gebrach es ihm boch nicht; bas bezeugen seine Schilberhebungen in ben Schlußjahren bes großen Krieges; er wollte in die Fußstapfen Bethlen's treten und noch furz vor seinem eigenen Ableben (1647) bewog ihn die Kunde vom Tode des Polenkönigs Wladislam, sich als Bundesgenoffe Schwebens um den Thron Polens zu bewerben.

Wie schwierig auch seine Stellung nach innen und außen war, immerhin hatte er seinen Thron befestigt und als er starb, 1648, 23. October, im 55. Lebensjahre, hinterließ er seinem Sohne und Erben einen vollen Schat, aber nicht seine nüchterne Berechnungszgabe. "Auf ben Sparer folgte ber Zehrer", — auf ben Mann der Vorsicht ber ehrgeizige Fürst voll hochsliegender Entwürfe.

<sup>\*)</sup> Katona, 32. Bb., 367 ff.; Kovachich, Suppl. comit. III. Corpus juris Hung. I.; Ribinyi, Memor. ang. conf.; Ruzmany, protest. Kirchenrecht.

ī

ľ

٢

Mögen wir nun biesseit ober jenseit ber Leitha ben Blick auf bie Folgen ber bewegten Zeit eines breißigjährigen Rampses lenken, — so ist da und dort der Eindruck kein erfreulicher. Sine wachsende Berrohung der Gemüther zeigt sich als Aussluß des schonungslosen, das Gefühl der persönlichen Sicherheit in verzweiselnden Stumpssinn, die ebleren Empsindungen in quälende Nahrungssorgen verskehrenden Kampses, der nahezu ein Menschenalter in Anspruch nahm. Für Wissenschaft und Kunst gab es da wenig Raum: in den politischen und confessionellen Leidenschaften verkümmert das eblere Menschenthum; sie beherrschen die dürftige Literatur einer eisernen Zeit. Aber gerade die Noth schärfte auch wieder den Blick, zerstörte manchen Wahn, und der Gedanke — es sei der Staat die einigende, schützende und ausgleichende Form und Sinheit des Völkerlebens — machte sich den bedrohten Theilen Desterreichs doppelt fühlbar.

hier tann auch im Rurgen einer Episobe aus ben Jahren 1640-1642 gebacht werben, für welche in ber bisberigen Darftellung tein Raum mar. Sie murbe burch bas Schriftchen von Guftav be Beer ("Dant vom Saus Defterreich, o. b. Infant Dom Duarte. Episobe aus bem 30 jahrigen Rriege nach ben Quellen bargestellt. Caffel 1869") in weiteren Rreifen befannter. Bruber Johann's von Braganja, bes Befreiers Bortugals von ber fpanifchen Berricaft, Dom Duarte (Gbuarb) befand fich in faiferlichen Diensten und brachte es hier jum Artilleriegeneral und Corpscommanbanten. Un ber politischen That seines Brubers nahm er in ber Ferne weilend keinen erweislichen Untheil. Wir miffen auch nicht, welche Berbachtsgrunde ben fpani= ichen hof bestimmten, Enbe 1640 auf Dom Duartes Berhaftung in Bien gu bringen. Im Februar 1641 murbe bem R. Ferbinanb III. über Drangen Spaniens burch beffen Bartei im Cabinetsrathe ein Berhaftsbefehl entlodt. Die Berhaftung fand in Regensburg ftatt. Das Beriprechen bes Raifers, ihn nicht an Spanien auszuliefern, mußte beffen Diplomatie zu befeitigen; man erwirkte bei Ferbinanb III. bie Uebereinkunft vom 25. Juni 1642, wonach für bie Summe von 40,000 Scubi - offenbar unter bem Titel einer Ablösungssumme - Dom Duarte an einem von R. Philipp IV. festzusetenben Orte internirt murbe. Dom Dugrte murbe allerbings nicht in Spanien, wohl aber zu Mailand eingefertert, allwo er im September 1649 als Gefangener starb. Der Kaiser erscheint burch ben spanischen Hof in diefer Angelegenheit gedrängt und in folcher Beife überliftet, und gerieth begreiflich in ein ichiefes Licht, inbem icon gleichzeitige Flugichriften bes gegnerischen Lagers ben Kaifer bes Unbankes und ber Treulofigkeit anklagten und es an ftarten Farben nicht fehlen liegen. Auch be Beer nahm fich biefelben für fein Raisonnement über Gebühr jum Dufter.

## Sechzehntes Buch.

# Vom westphälischen Frieden bis zum spanischen Erbfolgekriege. (1648—1700).

### Migemeine Literatur (vgl. XV. Buch).

Puellenwerke. Theatrum europaeum, 6. Bb. ff.; Lonborp (f. o.) 7; Thuldenus, Hist. nostri temp., Fortsetzung bes Brachelius, 1652—1660 (Colon. 1657—1663); Gottstieb, sortges. hist. Chronit 1618—1659 (Franti. 1745); M. Meyer, Diarium europ. o. turze Beschr. benkw. Sachen . . . . . 1657—1681 (Frants. 1659—1683, 45 Bbe.); Anton Faber (Chr. L. Leucht) Europ. Staats-Canzley, 1697—1759 (v. 79. Bbe. an v. König), (Nürnberg 1697—1759, 114 Bbe., 9 Bbe. Regg.). Bgl. auch bie Regensburger Rachr.; u. bie Europ. Fama, ben europ. Staatssecretarius.

Galeazzo Gualdo Priorato, Hist. di Leop. Cesare (—1670), 3 Bbe., Wien 1670 bis 74. (Die von ber Eensur gestrich. Stellen sinden sich in Keysser's Reisen, neueste, burch Deutschland, Böhmen, Ungarn.. (2 Bbe., Hann. 1751, II., S. 1239—1250). Gin Auszug aus Gualdo Priorato ist Comazzi (Gras, tais. Historiogr., † 1711), Istoria di Leop. I. (Viennae 1686—88) u. i. beutschrausg. "Immergrünender kayserlicher Lorder Granz" (Augsb. 1690); Reissensser, Ephemerides Leopoldinae... (Viennae 1700—1); Schenkhel, Bolls. Lebensdiarium Leopoldi I. (Wien 1702—5); The life of Leopold, Emperor of Germany (London 1706), verbeutscht v. J. B. Menden, Leben u. Thaten K. Leopold's I. (Leipzig 1707—1710); G. G. Rindh schi, Hauptmann, 1709 Bros. i. Altbors, Leben u. Thaten Leopold's d. Großen (Cölln, Leipzig 1708; verm. Ausg. Leipzig 1713, 2. Th., unvollendet); Franc. Wagner (Jesut, b. Hose bebienstet), hist. Leopoldi magni Caes. (2 The. 1719. 1731).

Pufenborf, res gestae Fridr. Wilh. elect. Brandenb. (1695); Relationen ber Botich. Benebigs über Deutschland u. Desterreich i. 17. Jahrh., h. v. Fiebler, fontes rer. austr., 26. Bb. (—1654), 27. Bb. (—1699). Branbenburg=Preußen. Urff. u. Actenst. z. Gesch. bes Kurf. Friedr. Wilh. v. Brandenburg, 1.—6. Bb., polit. Berh., h. v. Erbmannsbörfer, 3 Bbe., auswärtige Acten, h. v. Simson u. Peter, 2 Bbe. leber die diplom. Bez. zw. Rußland u. Desterreich: Recueil des traités

et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères, T. I. traités avec l'Autriche, 1648-1762 (Betersburg 1874); Die Nouvelle collection des mem., h. v. Michaub und Poujoulat (vgl. bie v. Betitot); insbef. bie Memoiren v. Grammont (Gep.-Ausg. Amfterbam, 2. A., 1717); b'Avaur (1673-1688), Blonbel, Pomponne . . .; vgl. Dronfen, 3. Quellenfritif ber beutschen Gesch. bes 17. Jahrh. i. b. Forsch. z. b. G., 4. Bb. (1864). Allgemeine Sulfemittel: Dumont, Corps unic. dipl., 6. Bb.; Chr. 23. v. Roch, Hist. abregée des traités de paix entre les puiss. de l'Eur. depuis la paix de Westphalie, jusqu'au traité de Paris, 1648-1815, ref. augm. et cont. par M. Schöll (Paris 1817, 15 Bbe.); Ghilani, Dipl. Sanbb. u. Gurop. Chronit, I., Lunig; Teutsche Reichscanglei o. außerl. Briefe v. westphal. bis auf ben raftabt. Frieden, 1648-1714, 8 Thle. (Leipz. 1714); Sylloge publicorum negotiorum (Francof. 1694, suppl. 1702), 1674-1702); Literae procerum Europae latina lingua exaratae (Lips. 1712), 1657-1711; bie Sammlungen ber Reichsabichiebe v. Bachner v. Eggenstorf, f. 1663 (Regenst. 1740-47) u. Schauroth, 1663-1752 (Regensb. 1751 f.); bazu die Hist, comitiorum imper. Ratisbon. v. Pfanner, (Beimar 1694) und R. J. Gemeiner, Gefch. b. öff. Berhandl. bes ju Regensburg noch fortwähr. Reichstages (Nürnberg 1794-1795), (reicht bis 1659); Baberlin, fortg. v. Sendenberg, 28. Bb. f.; Schmibt, Teutsche Reichsbiftorie, 11. Bb. fortgef. v. Milbiller, (8. Bb.); A. Mengel, Reuere Gefch, b. Deutschen, 9. Bb.; Core, Hist. of the house of Austria, 1. A. (1807), 3. A. 1847, fortg. bis 1852 (London 1862); beutsche Ueberf. b. erften Ausgabe von Dippolb und Bagner, 4 Bbe. (Amfterbam, Leipzig 1810-1817), 3. Bb. für biefe Epoche von Belang; Majlath, Gefch. Defterr., 4. Bb.; Ruhs, Beich. bes frang. Ginfl. auf Deutschland (1815); bie Berte von Raumer (Gefc. Gur. f. b. G. bes 15. Jahrh.); Rante, Gefc. Frantreichs, 3., Englands 4., 6. Bb., i. 17. Jahrh.; Dropfen, Gefch. b. preug. Politif, III., IV. Bb.; Flaffan, Hist. de la diplom. frang., V. Bb.; Binteifen, G. b. osm. R., 6. 7. Bb.; Herrmann, Gefc. Ruglands, 5. 6. Bb.

Die Specialliteratur b. b. eing. Abichnitten.

### Inhaltsübersicht.

1. Die letten Jahre Ferbinanb's III. (1648—1657). 2. Leopold I. und seine Staatsmänner. Die Kaiserwahl. Desterreich, Deutschland und Frankreich (1658—1679). 3. Ungarn=Siebenbürgen und die Pforte (1658 bis 1664). 4. Die ungarische Magnatenverschwörung und ihre Folgen bis zur Baffenerhebung Tötölyi's. 5. Bom Nymweger Frieden bis zur zweiten Türkenbelagerung Wiens (1679—1683). 6. Der Kampf mit der Pforte und die Lösung der ungarisch=siebenbürgischen Frage dis vor dem Karlowiter Frieden (1683—1698). 7. Der Kampf mit Frankreich, der Ryswiker Friede und der von Karlowite (1689—1700).

Ueberficht ber Sauptmächte Guropa's, 1648-1700.

Deutsches Reich. Kaiser Ferbinand III., † 23. März 1657; Leospold I., gew. 8. Juli, gekr. 21. Juli 1658 z. Kaiser, † 1705, 5. Mai.

Branbenburg-Preußen. Friedrich Wilhelm, "der große Kurjürß", † 1688; Friedrich III., 1688—1701 (König v. Preußen, 18. Januar 1701). Sachsen. Johann Georg II., 1656—1680; Johann Georg IV., 1691—1694; bessen Georg IV., 1691—1694; bessen Bruder: Friedrich August I., König v. Polen, 27. Juni 1697. — Bayern. Rurfürst Marimilian I., † 1651; Ferdinand (Maria), 1651—1679; Marimilian II. (Emanuel) 1679. . . . (1692 Statth. d. Riederlande). — Kurpsalz. Rarl Ludwig (Sohn Friedrich's V., geächtet 1621, † 1632), 1649—1621; Karl, † 1685 als letter Kurfürst dieser mittlern Kur-Linie (Simmern), Eintrin der latholischen Kurlinie Psalz-Reudurg mit Philipp Wilhelm, 1685—1690; Johann Wilhelm, 1690—1716. — Hannover (Hauß Lüneburg). Ernst August, Coadjutor v. Magdeburg 1646—48, Bischof v. Osnabrück 1662, 1679 Fürst v. Ealenberg, erster Kurfürst v. H. 1692, 19. Dec.; † 1698. Gem. Sophie. T. Friedrich's V. v. der Psalz, 1701 als Erdin Großbritanniens erstätt († 1714); Georg Ludwig, in's Kursürstencoll. eingeführt 1708.

Bürtemberg. Eberharb III., 1628—1674; Wilhelm Lubwig, 1674 bis 1677; Eberhard Lubwig, 1677—1733. — Baben. Friedrich V., 1638 bis 1659; Friedrich VI., 1659—1677; Friedrich b. Gr., 1677—1709. — Heffen: Raffel. Wilhelm VI., 1637—1663; Wilhelm VII., † minderj. 1670; Ratl, 1670—1730. — Heffen: Darmstadt. Georg II., † 1661; Lubwig VI., 1661—1676; Lubwig VII., 1676—1678; Ernst Lubwig, 1678—1739.

Italien. Päpste: Innocenz X., † 1655; Alerander VII. (Chichi), 1655—1667; Elemens IX. (Rosigliosi), 1667—1669; Elemens X. (Altieri), 1670—1676; Junocenz XI. (Obescalchi), 1676—1689; Alerander VIII. (Ottobon), 1689—1691; Innocenz XII. (Bignatelli), 1691—1700. — Mairlanden Reapele Sicilien, in spanisch habsb. Besit. — Tostana. Ferdinand II. † 1670; Cosmo III. 1670—1723. — Savoyen. Karl Emanuel II. 1637—1675; Bictor Amadeus II. 1675—1730 — Benedig. 1684 Beitritt zur großen Allianz gegen die Türkei.

Spanien. Philipp IV., + 1666; Rarl II., ber lette vom Mannsftamme ber fpan. Sabsburger, + 1700, 1. Nov.

Bortugal. Haus Braganza. Johann IV. 1640—1656; Alfons VI., 1656—1667, † 1680; Inf. Dom Bebro als Regent: Beter II., † 1702.

Frankreich. Lubwig XIV. 1643—1715, (Magarin, † 1661; Colbert; Louvois).

Großbritannien. 1648—1660 Republik. Cromwell, Lorbprostector, 1653, † 1658; Richarb Cromwell, 1658—1660; Monks Reflauration bes Königthums). Haus Stuart: 1660—1685 Karl II.; Jakob II. 1685—1688, Sturz der Stuart, Wilhelm III. v. Oraniens 1689—1702.

Solland ober bie Generalstaaten. 1650 + Statth. Bilbelm II.

XVI. Buch: Bom westph. Frieden b. 3. span. Erbfolgefriege (1648-1700). 551

v. Oranien; 1653—1672 Johann be Bitt, Großpensionar; 1672 Bilhelm III. Erbstatthalter, 1689 König v. Englanb.

Danemart. Friedrich Iff. 1648-1670, (1660 Unumschränktheit und Erblichkeit ber Krone); Chriftian V. 1670-1699.

Schweben. 1654, Christine bankt ab; Karl X. 1654—1660; Gustav (von Zweibrüden); Karl XI. 1660—1694, (1682 Erbsolgerecht u. Unumsschränktheit ber Krone); Karl XII. 1697.

Polen. Johann Kasimir, 1648—1668 (bankt als ber lette poln. Bafa freiwillig ab); Bahlfürst Michael Bisnowiedi (Biaft), 1668—1673; Joshann III., Sobiesti, 1674 bis 1696; Friedrich August v. Sachfen, 1697.

Rugland. Alerini, 1645—1676; Feodor III., 1676—1682; 1682—1689 Iman III. u. Peter I., Regentschaft Sophiens; Czar Peter I. ber Große 1689—1725.

Türkei. Sultane: Murab IV. 1648—1687, (abgesett); Soliman III., 1687—1691; Ahmed I., 1691—1693; Mustafa II., 1695—1702.

#### 1. Die letten Jahre Ferdinand's III. (1648-1657).

Literatur. (Bgl. bie allg.).

:

Quellen 3. fiebenb.:ung. Gefch. Rebey, Lab.' (Sohn bes Frang), Tagebuch, h. v. Bass im magyar. tort. tar, I. Bb. u. ebenba im XVII. Bbe. (1871); beffen geschichtl. Nachlaß, h. v. Ragn (1871); bas Archiv ber fürftl. Fam. Remény (1538—1722), h. v. Szathmáry, ebenba XVIII. Bb. (1871); Kraus, Siebenb. Chronif, 1608-1665, I. Thl. bis 1659 (fontes rer. austr., I. A., III. Bb.) u. II. Thl. (ebenba IV. Bb.), (Wien 1862, 1864); Joh. Bethlen, hist. Transsylv. II.; Autobiographie bes Grafen Riflas Bethlen (Grof B., M. öneletirasa) (Befth 1858); Stephan Bitnyeby's Briefe, b. v. Fabo im XV. Bbe. bes magyar. tört. tar (I. A., 1652-1662); vgl. bie Stubie v. Krones i. b. Defterr. Wochenschrift, reb. v. L. Bucher (Wien 1872); IL Bb., "Stephan Bitnyeby u. f. Briefe aus b. 3. 1656-1662, i. i. Bebeutung f. b. Befc. Ungarns"; ferner auch bie Abh. v. Sgilagni's über bie Berbinbungen Georg Ráfóczy's II. mit Rábasby (im Századok 1874); Török magyarkori állainokmanytar V. (III.) Banb (1870), S. 414 ff.; Ratona, XXXII.; Fesiler: Rlein, Sorvath, Szalan a. a. D.; A. Bolf, Bengel Lobfowis (Bien 1869), (eine wichtige Monographie fur bie Schlußjahre Ferbinand's III. und bie ersten zwei Decennien Leopold's I.); pgl. auch Behfe u. b. öfterr. Hof IV. Bb.; Dronfen, a. a. D.

Raiser Ferdinand III. hatte sein vierzigstes Lebensjahr hinter sich, als der westphälische Friede den unsäglichen Kriegsleiden ein Ziel setze. Aus diesen Friedenszeiten bedingter Dauer entwirft (1654) der venetianische Botschafter, Guistiniani, ein Charakterbild dieses Habsburgers, das wir nicht unvortheilhaft nennen

burfen. Er nennt ihn ben besten Ropf in seinem Rathe, besonbers fähig, die Begabtesten sich auszuwählen, des Stalienischen volltommen. bes Lateinischen ohne Schwierigkeiten, bes Spanischen genügend und naturgemäß auch bes Deutschen mächtig, - schlagfertig in Rebe und Antwort, wißbegierig, von "wunderbarer Burudhaltung", puntt= lich, würdig und wohlwollend in ben Aubienzen. Sonst liebte er mehr in die Geschäfte einzubringen, jest fliebe er sie nicht, aber er laffe fie liegen, fattfam mube ber großen Laft, insbesondere feit bem Tobe seines Erstgeborenen (Ferbinand IV., + 9. Juli 1654). Ausbauernd in großen Wiberwärtigkeiten, sei er in ben kleinen perfon= lichen ein wenig beitel, das fame von seiner schwachen Gesundheit. Jebermann juganglich, habe er ein Ohr auch für bie Armen und für bie Gingaben eine bis zur Rleinlichfeit und Zeitüberfüllung meit= gebenbe Gefchäftigkeit. Ungemein religiös, ftreng firchlich und fittlich, fanbe er an ber Musit seinen größten Genuß, und habe viel Runft= finn. Ueberaus mäßig im Genuffe, führe er ein mufterhaftes Familienleben und werbe nach "beutscher Art" überall von seiner (britten) Frau begleitet. Bu feinen Lieblingsunterhaltungen gable bie ungemein kostspielige Hofjagb. In früheren Jahren habe er auch gemalt und in Elfenbein geschnitt. Rein Freund bes perfonlichen Brunkes (eher fparfam, in Gnabenbewilligungen targ) aus Anlaß ber väterlichen Berschwendung, gerechtigkeitsliebend und billig, fei er bem Borne wenig ergeben, nur in Folge ber Gicht etwas ungebulbig unb flage gern.

Die Zeit, aus welcher biese mit italienischer Keinheit gezeichnete Charafterstigge stammt, nähert sich bereits bem frühen Tobe bes förperlich schwachen, ftark gichtischen Kaisers. Wir finden in ihr — mit gewandter Bermeibung ftarterer Schlagschatten — bas Wesen einer Regentennatur von guten Anlagen, fcwunglofer, nuchterner Lebensauffassung und Lebensführung veranschaulicht, die von der Berrscherart Ferdinand's II. insbesondere burch bie haushälterische Abwägung ber Mittel und fluger Zurüchaltung in persönlichen Zuneigungen im Kreise ber Hofleute fich unterscheibet. Es wird erzählt, baß Ferdinand III. noch als Kronprinz seinem Bater, R. Ferdinand II., auf die Frage, weshalb er so nachbenklich vor sich hinsehe, geant= wortet habe: er bente als Sohn nach, wie er die väterlichen Schulben gahlen werbe; ein Wort, wenn auch nicht mahr, fo boch gut erfunden. Allerdings konnte auch die Sparsamkeit biefes Raifers bie aroken Kosten bes noch immer riesigen Hofstaates und die Bewissenlosiakeit ber Kammerregenten in ber Gelbbeschaffung und Verwaltung nicht bannen, über welche Giustiniani so fehr loszieht.

Auch Ferdinand III. hatte einflugreiche Rathgeber; Max v. Trautmannsborf, ber erfte Graf (feit 1623) biefes alten Hauses, behielt bis zu seinem Tobe (1650) ben entscheibenben Einfluß als Director bes geheimen Rathes (feit 1639) und Oberft= hofmeister und verbiente ihn als Staatsmann von weitem Blid und fruchtbarer Thätigkeit; — aber von einer Ueberschüttung mit Gnaben, wie sie ein Fürst Eggenberg unter Ferbinand II. erlebte, von einer Monopolifirung ber gangen Sofwirthichaft, wie fie ber Eggenberger "Familie" gelang, findet sich ba nichts. Rur in den letten Tagen Ferbinand's III. versuchte Johann Beicharb, Graf von Auersperg (geb. 1615), ber Ajo und Dberfthof= meister Ferbinand's IV., seit 1653 Fürst und Inhaber ber Burgberrichaft Wels, 1654 mit ben ichlesischen Fürstenthumern Münfter= berg und Frankenstein belehnt, "Berzog" von Münsterberg, 1655 Mitglied ber geheimen Conferenz, die Rolle bes allmächtigen Ministers zu spielen. Obschon er burch ben vorzeitigen Tod Ferdinand's IV., bes Thronfolgers, einen schweren Berluft erlitten, war er als Mann von Geist, höfischen Formen und Geschäftsgewandtheit, wie ber venetianische Berichterstatter mittheilt, sattelfest im Bertrauen bes Raifers und in alle Geheimnisse ber öfterreichischen Politik eingeweiht ge= blieben. Bufendorf erzählt, Auersperg suchte "ben pobagrischen franken Herrn (Ferdinand III.) von allen anderen Rathgebern abzusperren, um ihn ganglich unter seine ausschließliche Leitung zu bekommen"; benn er habe jeberzeit freien Zutritt gehabt und sich als Mittel= personen ber Hofbamen und ebenso ber Lakaien als Aufpasser bedient. Aber er war noch weit von der Geltung eines Eggenberg entfernt.

Als geheime Rathe ober Minister in ber letten Zeit Ferbinanb's ersischen: ber in ber Reihenfolge älteste, Carbinalerzbischof harrach, aber meist in Brag weilend und von geringem Einstusse; Obersthosmeister Fürst Maximilian Dietrichstein, Resse Garbinalfürstbischofs Franz, mehr bei hose als im Rathe geltend; Ottavio Piccolomini, Hürst von Amali, hauptmann ber kaiserlichen Arcièrengarbe ober Leibwache, mehr burch seine Berganzenheit, als burch Geltung in ber Gegenwart bebeutend; Graf Mar Walbstein, Resse ber Friedländers, Oberschostämmerer und burch langjährige Dieuste im Anziehen, ein Mann von Wort; Graf Johann von Trautson, Regimentszpräses zu Wien, nicht unbegabt, aber träge, langsam und unentschlossen, schliese er immer"; Ferdinand Sigmund Graf von Khurt, Reichswicklanzler, Bruder bes bayerischen Premier und beshalb nicht sehr im Bertrauen des Raisers, ein Segner Auersperg's, von viel Ersahrung; Johann Mathias Brückelmayer, Freiherr von Golbegg, Hossanzler, Emporkömmling, Sohn armer niederösterreichischer Bauersseute, einst Rechtsanwalt, Geschöpf Trautmannsborf's, ber mit richz

tigem Blid bie Begabung bes Mannes erkannte, zugänglich, wenig fein im Berkefre, aber fest, zahe im Geseklichen, geschäftsersahren, im Bertrauen bes Kaisers; Felbmarschall Johann Christoph Graf von Buchheim, Biceprasibent bes Hofkriegsrathes, biensteifrig und in ben ungarischen Angelegenheiten besterfahren; Graf Johann Hartwig Nostis, böhmischer Hosaller, von Auersperg gestützt, in ben Angelegenheiten Böhmens tüchtig, ein bescheibener, steißiger, hösticher Mann.

Geheimräthe mit bem Site in Brag waren: ber begabte und in jeder Richtung verwendbare Regierungsmann, Graf Balentin Mar von Martinic und ber Feldmarschall Rubolph Collorebo, "ber weber in Bien, noch in Prag bem Kaiser nütte".

Graf Bilhelm Leopolb von Tattenbach, inneröfterr. Hoffriegsrathspräfibent und Großprior bes Maltheferorbens († 1661), tam nicht viel zur Geltung. Zu ben jüngften Conferenzräthen zählte Marchefe Hannibal Gonzaga, hauptsächlich in Militärsachen zu hause.

Unter allen biefen Collegen Auersperg's ging ber glänzenbsten Butunft entgegen Wenzel Gufeb, Fürft von Lobtowic, geb. 1609, 1632 Oberst, vier Jahre später General = Feldwachtmeister, 1637 Hoffriegerath, balb barauf Oberstfelbzeugmeister und bann (1644) Vicepräfident des Hoffriegsrathes, Obersthofmarichall (1645), Feldmaricall und feit 1630 Soffriegerathepräsibent. Auersperg (1655) "erster" Conferenzminister wurde, klagte Lobkowic über Zurudsetung; ber Raifer troftete ihn, bas sei nur Titelfache. Der Benetianer Giuftiniani, nebenbei gefagt, für Auersperg eingenommen, nennt ihn (ein Jahr zuvor) "mehr geistreich als gutartig, verschlagen, ehrgeizig, voll Selbstgefühl, rantesüchtig, bie Geschäfte mehr verwirrend als gut leitend, ber Schmeichelei zugänglich." Es ift ziemlich vieles bavon zutreffend, nur muffen wir ben fprühenben Geist, unerschöpflichen Sarkasmus, die "bose Zunge" des Fürsten und bas vorzügliche Gesellschaftstalent bem Bilbe hinzufügen. ftand so gang unter bem Banne ber frangosischen Lebensanschauung und Sitte, ber auch Auersperg zugethan war. insbesondere Lobtowic, waren ber spanischen Grandezza und ebenso ber spanischen Politik abhold, Franzosenfreunde — und als solchen werden wir ihnen später begegnen.

Der wichtigste und schwierigste Posten ber österreichischen Diplomatie war Constantinopel. Hier finden wir als Nachsolger bes Graubündtners Audolph Schmidt von Schwarzenhorn (geb. 1590, † 1667), der 1630—1648 als Resident am goldenen Horn weilte und bann als Vicepräses des Hostriegsrathes auftaucht, den Steiermärker Simon Reninger; seit 1650 bei der Pforte bestallt, einen tüchtigen Geschäftsträger, der für die Pläne der Pforte

und ihre Eigenart ein offenes Auge besaß. In Venedig war bamals (feit 1649—1654) Ambasciatore des Kaisers sein Jugendsgenosse, Graf Ferdinand Porcia, Nachfolger des Grafen Marquard Fugger; wir werden seiner später noch gedenken.

Von der auswärtigen Diplomatie am Raiserhofe seien der Nuntius d'Elzi, ein seiner Ropf, und der spanische Botsschafter, Marchese di Castel Rodrigo, ein echter Grande, gesboren in Italien, sehr geschäftstüchtig und respectivt dei Hofe, genannt. Doch müsse, der mit ihm zu thun habe, nie vergessen, er seinen Spanier — meint der ihn sonst herausstreichende Resident der Signoria, unser Gewährsmann.

Die politische Haltung bes Raiserhofes zeichnet berselbe in nachstehender Weise. Gegen die deutschen Fürsten sei der Kaiser gerade so gesinnt, wie diese gegen ihn; dem Mainzer wird getraut, dem Kölner ausgewichen, dem Trierer gehe man vorbei, mit Sachsen werde correspondirt, mit Brandenburg Versteden gespielt, mit Bayern versucht und mit der Kurpfalz temporisirt. In einem solchen Reiche könne der Kaiser die Gunst der Fürsten überhaupt nur zum Nachtheile seiner Reputation erwerben, und stets zahle er die Kosten ihrer Freundschaft.

Die Freundschaft zu Polen wurzele in dem Interesse, in dem Bewußtsein der Gefahren für die Oftgrenze des Reiches, welche an dem von Schweden und Außland bedrohten Nachbarstaate eine Deckung besäße; doch scheue der Kaiser eine bewassnete Intervention zu Gunsten Polens. Mit Frankreich, das im Reiche seine Bundeszgenossen habe, gebe es nur einen Nothfrieden. Der Republik Benedig sein man wenig hold, denn man argwohne immer, sie hetz gegen Desterreich und unterstütze dessen Feinde; der Kaiserhos wünsche insgeheim den Krieg zwischen der Signoria und der Pforte, um die eigene Türkengefahr abzulenken, die der Kaiser durch den 1650 neu abgeschlossen Frieden mit dem Sultan (auf zwanzig Jahre) bannen wollte. Wit dem Papste liesen die Dinge friedelich; auf Savoyen, als Schleppträger Frankreichs, sei man nicht aut zu sprechen.

Als Giustiniani biese Zeilen schrieb, war der Erstgeborene des Kaisers, Erzherzog Ferdinand IV., im Alter von 21 Jahren dem Blatterngifte erlegen (9. Juli 1654). Zwei Jahre früher hatte der Vater die Kurfürsten nach Prag zu einer Besprechung geladen; es galt die Wahl seines Sohnes. Bis auf den Kölner Erzebischof erschienen alle; doch war die Verhandlung nicht eben leicht,

am meisten Schwieriakeiten machte ber Branbenburger, benn er grollte bem Raifer megen ber Begunstigung bes Bfalzneuburgers in der Julich'ichen Erbfolge; er kam, der lette, nur mit Dube durch Mainz und Sachsen berebet, und fügte fich auch ben Bunichen Ferbinand's III., benn ber Raifer erichloß ihm Aussichten auf ichlesische Erwerbungen. An die Brager Lorbesprechung schloß sich ber Regens= burger Reichstag (30. Juni 1653 bis 17. Mai 1654); bie Wahlgeschäfte wurden aber in Augsburg abgewidelt, Ferdinand IV. ben 31. Mai 1653 gewählt und ben 18. Juni in Regensburg gefront, und zwar zum Verdruffe bes Kölner Erzbischofes vom Mainzer Der Reichstag felbst, mit seinen endlosen Formali= Metropoliten. täten und Rangzwiften, mit ber unerquidlichen Zwangslage bes Raiserthums innerhalb bes Gewirres widerstreitender Interessen, ift so recht das Borbild des spätern "permanenten Reichstages" (feit 1664) und zubem ber lette, ben ber Raiser besuchte. Auf ibm er= scheinen von öfterreichischen Berren: Eggenberg, Lobkowic, Salm, Dietrichstein, Auersperg, Biccolomini auf ber Reichsfürstenbank.

Nun mar aber ber Thronfolger aus bem Leben geriffen; ber zweite ber Sohne, für ben geiftlichen Stand bestimmt, Leopold Ranatius, mußte nun beffen Stelle einnehmen. Giustiniani fcilbert ben bamals 14jährigen Prinzen als klein und schmächtig, von bleicher, braunlicher Gesichtsfarbe und schwankender Gesundheit; ob= schon streng und geistlich erzogen, durfe man bach mehr von seinem Naturell als von ber Erziehung erwarten, benn er befite lebhaften Geift, Neigung jum Borne und Verbruffe und Chrgeiz. Seine Erzieher maren Graf Fugger (bis 1652), bann Porzia, beibe von geringer Begabung; letterer fo wie fein Zögling, schüchterne Bring, ben bas Geschick einer großen schwierigen Lebens= aufgabe zuführte, boten balb ber Mebijance bes frangösischen Botschafters Grammont willtommenen Unlag zu Berichten und Siftorden für bie Spottluft bes eigenen, glanzenben und raffinirt genuß= füchtigen Hofes, bem es willkommen war, zu vernehmen, wie lang= weilig und bürgerlich tugenbhaft ber jetige Thronfolger sein an= ipruchsloses Dasein verlebe.

Leopold hatte bereits 1654 bie Hulbigung ber beutsch-österreischischen Länder und am Preßburger Tage die Wahl und Krönung als König von Ungarn (16., 27. Juni 1655) empfangen. Es war dieselbe Ständeversammlung, in welcher der Kaiser mit dem Plane, an Stelle des verstorbenen Palatins Paul Palffy († 1653) keinen Nachfolger zu bestellen, sondern den Graner Primas Lippay als Locumtenens oder Statthalter einzusehen, nicht durchdrang, son-

bern wie üblich, vier Candibaten, je zwei aus jedem Glaubenslager, ben Ständen zur Wahl nominiren mußte, und der katholische Convertit Frang Beffelenni, Bagman's Glaubenszögling und Gemahl ber reichen Wittme Stephan Bethlen's (bes jungern), Maria Szecin, - ein gewandter Polititer, aus ber Bahl als Balatin hervorging (März 1655). Söchst beachtenswerth muffen wir bie ben Tenbenzen bes Raiferhofes in ber Balatinatsfrage entaegenkommende Haltung bes ungarischen Hochklerus nennen. Aus regie= rungefreundlichen Rreisen beffelben icheint jene anonyme Schrift ju ftammen, die ber neue Balatin ben Ständen mittbeilte. Dieser Denkichrift wird Ungarn aufgefordert, sein mehr eingebilbetes als wirkliches Recht ber Königswahl" aufzugeben und bie erbliche Thronfolge freiwillig auszusprechen; benn von bem Rechtssinne und von ber Religiosität bes Hauses Defterreich burfe man die Erhaltung der ftändischen Rechte und Freiheiten mit Sicherbeit erwarten. Die Stände maren bavon wenig erbaut, und ber Raifer ließ nun ber Bahl ben gewöhnlichen Gang; von jener Staatsfrage mar bann nicht weiter die Rebe; man hatte nur Rublung in der Frage versuchen wollen.

Am 14. September 1656 fand auch die Prager Krönung Leopolb's zum Könige Böhmens statt.

Aber die Wahl des zweiten Sohnes zum römischen Könige glückte dem Kaiser nicht so wie die des Erstgeborenen. Ihre Schwierigsteiten entwickelt bereits Giustiniani als guter Kenner der Verhältsnisse. Vor Allem war die Jugend Leopold's ein formelles Hinderniß; die thatsächlichen Schwierigkeiten lagen aber in der Haltung der Kurfürsten, denn der Mainzer drehte den Mantel nach dem Winde, der Trierer schwollte, der Kölner, seit der Krönung Ferdinand's IV. beleidigt, fühlte als bayerischer Wittelsbacher, Bayern war zweiselshaft, und der Brandenburger, dem der Kaiserhof Teschen versagt hielt, underechendar. Frankreich lauerte im Hintergrunde, der beutschen Westmächte ziemlich sicher; um jeden Preis sollte die Thronsfolge des jungen Habsburgers gekreuzt werden.

11eberdies drohte ein schwerer Krieg die Friedensliebe des kränkelnden Kaisers heftig zu beunruhigen. Denn Frankreich besann den Waffengang mit Spanien auf italienischem Boden, wo es an dem Savoyer und Modeneser Bundesgenossen hatte, und obgleich die Geburt Karl's II. von Spanien (1657) die Gefahr der immer zudringlicheren Bewerdung des Bourbonenhoses um die Hand der ältern Tochter Philipp's IV., Maria Theresia, für den jungen Franzosenherrscher, Ludwig XIV., als Bedingung des Friedens,

abschwächte, da nun ein Erbe des spanischen Thrones vorhanden war, und Frankreichs Berechnungen berart vertagt blieben, so sah sich sich dennoch Ferdinand III. als natürlicher und mitinteressittet Berbündeter Spaniens der unangenehmen Zwangslage einer bewasseneten Unterstützung des gesunkenen pyrenäischen Schwesterstaates gegen Frankreich ausgesetzt.

Noch brobenber gestalteten sich aber bie norbischen Berhalt: niffe. Denn die schwedische Angriffspolitit blieb auf bas Polenreich unter R. Kasimir gerichtet, und von 1656 auf 1657 bereitete fich bas Bundniß Rarl's X. von Schweben mit bem Rurfürften von Brandenburg vor, ber, mit vorschauenbem Blide gwijden beiben Staaten seine Wege abmessend, eine Stellung einnehmen wollte, die ihm thunlichst freie Sand ließe, und, von dem übermäch: tigen Schweben gebrängt, jest im Zusammengeben mit Karl X. gegen Rasimir nicht nur die völlige Beseitigung ber polnischen Lebens: hoheit über das Herzogthum Preußen, sondern auch territorialen Gewinn erwarten burfte. Desterreich mußte bas bedrohte Bolen ftüten; um fo mehr als R. Kafimir, schon im Sommer 1655 por feinem siegreichen Gegner nach Oppeln flüchtig, balb die Rieberlage seines Heeres bei Warschau (28. bis 30. Juli 1656) burch Schmeden und Brandenburg erlebte und jo gut wie verloren schien. Kaiser Ferdinand erkannte bie Größe ber Gefahr für Desterreich, bem Magarin ließ es an Noten und Gelb nicht fehlen, um ben Come benkönig zu einem Angriffe gegen Schlesien und Ungarn zu ver-War nun auch Rarl X. bemüht, ben Kaifer von Schwedens freundlicher Gefinnung zu überzeugen, so schien die Nothwendigfeit für Ferbinand III. gegeben, bas europäische Gleichgewicht burch ein Bunbniß Sabsburg = Defterreichs, Deutichlands und Danemarks mit Bolen herzustellen. Für basselbe follte por Allem Friedrich Wilhelm von Brandenburg burch ben gewandten Diplomaten L'Afola (Lifola) und ber Ruffenczar burch ben Bot schafter Allegretti gewonnen werben. Dies gelang; auch die Pforte war ben Schweben gram, und holland vereinigte in Berlin feinen Ginfluß mit ber öfterreichischen Diplomatie. Der Rurfürst von Branbenburg blieb jedoch vorläufig in der schwedischen Allianz, die ihm durch ben Vertrag von Labiau mit Karl X. die Souveränität über bas Ber: zogthum Preußen verschaffte (1656, 21. November), und ber Schwe benkönig gewann zum größten Verbruffe Ferbinand's III. einen neuen Berbunbeten an bem Fürften Siebenburgens, Georg Ratocan II.

Bir muffen ber Gefchichte Transfplvaniens einen Rudblid wibmen. 3mi

Söhne hatte ber verstorbene Fürst Georg Ratoczy I. hinterlassen, ben Erstgebornen, Georg II. mit 27, ben zweiten, Sigismund mit 25 Jahren; jener,
mit Sophie Bathory, bem letten Sprößling eines berühmten hauses vermählt,
war bereits Bater eines Sohnes, — bieser, ansänglich Verlobter ber Tochter bes
Molbauer Wojba Lupul, nahm Enbe 1651 eine Tochter Friedrich's V. von ber
Pfalz, henriette, zur Frau. Doch raffte ber Tob beibe Gatten (December 1651,
Februar 1652) von hinnen.

Georg Ratoczy II. nun, im Frühjahre 1652 mit ber ganzen Familie, von ben Boden heimgesucht und bem Tobe nahe gebracht, erlangte mit Zustimmung ber Türkei die Anerkennung seines zweijährigen Söhnleins Franz als Thronfolger. So schien benn die Erblichkeit ber Fürstenwürde Siebensbürgens stets fester zu wurzeln; boch eine Bedingung hatte die herrschende Abelspartei an ihre Anerkennung geknüpft: ber kunftige Landessürst musse bem Galvinismus treu bleiben. Johann Kemeny wurde für den Bedarssall als Gubernator erlesen; er ist der Mann, der später selbst die undankbare Last der Fürstenwürde trug und bessen Autodiog raphie wie dessen Archiv eine wichtige Geschichtsquelle jener Tage abgiebt.

Schwere innere Erregungen burchzitterten bas Lanb. Die beiben anberen Nationen suchten bie "privilegirten" Sachsen unter ihren Fuß zu bekommen. Diese waren auf bem Lanbtage von 1652 für die alte Fassung ber Lanbesfreiheiten eingetreten, mußten es aber erleben, daß man nur einen Sachsen in die ständische Commission zog, welche ben an sich löblichen, aber, wie die Sachen lagen, verhängnisvollen Beschluß, aus ben seit 1540 erwachsenen Lanbessahungen ein Lanbesgeset zusammenzustellen, auszusühren bekam. Es begann nun die harte Arbeit der Sachsen zur Wahrung ihres Freithums, die viele Declarationen und auch so manches Golbstüd an maßgebender Stelle kostete.

Die Berfonlichfeit bes Lanbesfürften, einer leibenschaftlichen und ehrgeizigen Ratur ohne bobere Bilbung und ichutenbes Rechtsgefühl, mar nicht banach angethan, folde innere Sturme ju begleichen; benn ihm brannte ber Sabel an ber Seite. In bie Berhaltniffe ber Molbau und Ballachei griff er (1653-1655) bewaffnet ein zu Gunften feiner Oberherrlichkeit und ftrebte, ju ftolg und felbftbewußt, um einen Schlepptrager ber Pforte abzugeben, nach thatfaclicher Unabhangigfeit, von ber Türfenberricaft. Go reizte er biefe ohnehin schon übellaunige Macht noch mehr. Charakteristisch ist bie Aufzeichnung bes trefflichen Zeitbuches, bas ben namen bes Schäpburger Stadtidreibers Georg Rraus an ber Stirne tragt, über bie vertraulichen Ge= iprace bes Saffan Bafca, eines "guten Ungere", ber bie fürftlichen Infignien bem fünftigen Lanbeserben, Frang Rafoczy (8. Märg 1652), überbrachte, mit ben Schäfburger Rathsberren. "Ihr armen Sachfen", fprach er ("mit fonberlichem Mitleiben"), "ber großmächtige Raifer (Sultan) und wir wiffen alle eure Roth, - bag euch bie Ungern wie ich allhie mein Rleib (Scharlach) reiben, fnittern und nagen, - und bas ift bie Urfache unferer Bermuftung, aber bleibt ihr nur ber Bforte beständig und treu, fo follt ihr von uns mit ber Reit befoutt werben" . . . "Schauet, mas thut Gott an ber Ratoczy'ichen Familie. Der Alte (Georg Rafoczy I.) trachtete nach boberen Stellungen, Gott bat ibn

-

burch ben Tob gebemüthigt, wird ber Sohn (Georg Rátoczy II.) solches auch thun, möchte es ihm ebenerweise ergehen. Gott weiß, ob er von diesem Kranken-lager (die Blatternfrankeit, aus welcher er, bem Tobe nahe, arg entstellt hervorging) wieder austommt." Hassa gebenke noch recht gut der Bedingungen, welche er einst im Namen des Sultans dem verstorbenen Georg Rátoczy Lüberbrachte, als dieser Polen für sich, das Kosakenland (Ukraine und die Nachdarschaft) für den ältern Sohn (Georg II.) und das siebendürgische Fürstenthum für den jüngern, Sigismund, bei der Pforte nachsuchte, — Bedingungen, die ihn abkühlen und ihm den "Weg verhauen" sollten.

Georg Rákóczy II. gewahrte in der polnischen Frage, in dem Bündnißangebote des Schwedenkönigs (1655—1656) die lockendste Aussicht für seinen Shrgeiz, den Siedendürgen nicht ausfüllen konnte. Hatten ihm ja doch auch die Zaporoger Rosaken durch ihren Heman, Bohdan Chmielnicki (April 1655), Waffengenossenschaft gegen Polen angetragen. Vergedens arbeitete Kasimir von Polen dem entgegen; 1655, 20. November, schließt Rákóczy II. mit Karl X. ab, rüstet gewaltig und sucht an Ungarn einen Halt zu finden, da die Pforte gegen den Angriff auf Polen eingenommen ist und längst schon dem Fürsten ihre Abneigung überhaupt durch Beschwerden aller Art nahe legte.

In ben Kreisen ber protestantischen Opposition Ungarns und unter ben Katholiten, welche ben Türkenkrieg vom Zaune brechen wollten, fanden Rakoczy's Unabhängigkeitsbestrebungen der Pforte gegenüber schon darum auch Beisall, weil man davon den engern Anschluß Siebenbürgens an Ungarn und eine kräftigere Action gegen den Türken erwarten mochte. Zu diesen Kriegslustigen zählte vor Allen der neue Banus Croatien Slavoniens, Niklas Zrinyi. Auch Franz Radasdy, der reichbegüterte Juder Curiä, gehörte zu den Gönnern des Fürsten Siebenbürgens, als dessen wichtigster Unterhändler Jonas Mednanszten Frescheint. Selbst die Mutter Rakoczy's, die angesehene Magnatin Susanne Lorantsy, mochte in dieser Richtung wirken.

Ueber alles dieses bietet Aufschluß der reiche Briefwechsel eines ber begabtesten und rührigsten Wortführers der protestantischen Oppositionspartei, Stephan Vitnyédy (geb. 1612), Sohn eines Hofbeamten der Nádasdy, Privatsecretair Franz Nádasdy's, dann Stadtnotar in Debenburg, später in Vertrauensämtern wechselnd; wohlhabend, beredt, gebildet, geschworener Feind des "deutschen Regiments" und zum Agitator wie geschaffen. Palatin Paul Palify (1649—1654) nennt ihn den "vertrautesten Hausgenossen; weniger

geneigt war ihm ber jetige Palatin Besselchny, welchem Vitnysby als "protestantischer Heter" nicht behagte. Niklas Bethlen, ber Kanzler Siebenbürgens, bezeichnet Vitnysby als "berühmten Sachswalter und Vorbermann bes Lutherthums" (hires lutheranus prokator ès köember) und ein anderer Zeitgenosse, Joh. Burius, spricht von seinem Ruse als bebeutendster Opponent gegen die Kastholikenpartei seit 1655. Auf bestem Fuße stand Vitnysby jedoch mit dem katholischen Banus Zrinyi, dessen "Hossalater" Vitnysby war, denn Beide fanden sich in dem Hasse gegen die beutschen Rezgierungsmänner. Zrinyi, der Meister des kleinen Krieges gegen die Türken, der Autonomist und begabte Literat, war die Säule des Ungarnthums in den Augen Vitnysby's, seines begeisterten Verehrers.

Diesen Stimmungen in Ungarn mar die Bolitit des Wiener Raiferhofes begreiflicherweise entgegengesett. Ferdinand III. wollte ben Fürsten Siebenbürgens von bem Buge nach Polen abhalten, und felbst die Freunde Ratoczy's in Ungarn schüttelten bald ben Ropf zu bem Wagnig, bas gegen ben ausbrudlichen Befehl ber Pforte unternommen wurde. Jonas Mednyangty, ber Botschafter Ratoczy's, follte ben Raifer beschwichtigen. Denn icon hatte Ratoczy ben verhängnisvollen Ausmarsch mit 18,000 Reitern und 5000 Fußfolbaten, bagu 6000 Mann mallachifcher Sulfstruppen und von einem großen schwerfälligen Troß begleitet, angetreten (Januar 1657); er trug, ohne es zu ahnen, "Siebenburgen nach Polen." Noch versuchte Ferdinand III. burch seinen ungarischen Rangler, Erzbischof Georg Szelepcfenni, ben Fürsten Ratocan zur Umtehr zu bewegen. Es gelang nicht; Ratoczy fprach die Drohung aus: werbe fich ber Raifer ber Bolen annehmen, fo werbe er "bie türfische Dube auffegen" und mit Türfen und Tartaren über Ungarn berfallen. Der taiferliche Sof mußte nun auf Gegenmaß= regeln bebacht fein; ber Pforte mar man sicher.

Unter biesen Zeitläufen schied Kaiser Ferbinand III. (1657, 2. April) aus bem Dasein. Viel war an seinem Gesichtstreise vorsbeigezogen: ber Schluß bes großen Krieges, wesentliche Aenberungen in ben europäischen Machtverhältnissen, die Hinrichtung eines gefrönten Hauptes (1649, Januar), des Stuartkönigs Karl's I., und das Erstehen der englischen Republik. Einer seiner Lebenspläne, die nicht Zeit zur Reise sanden, war die Beförderung des britten Sohnes, Karl's, auf den Thron Polens, wie das ein venetianischer Gesandschaftsbericht vom Jahre 1658 andeutet.

Digitized by Google

### 2. Leopold I. und feine Staatsmanner. Die Raiferwahl. Desterreich, Deutschland und Fraufreich (1658—1679).

Literatur. Pgl. bie allg. Lit. ber Quellen u. b. 1. Abschnitt, insbei. unter ben Monographieen: Dropfen a. a. D.; Bolf; Majlath, 4. Bb.; die venet. Relat. a. a. D., bie frang. Memoiren; v. Mörner, Rurbranden: burgs Staatsvertrage v. 1601-1700. Rach b. Orig. (Berlin 1867); Mignet, Negociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV. (Paris 1835, 2 Bbe.). Der Bericht bes ichmebifden Botichafters Gfaias Bufenborf (1671-1674) murbe auszugsweise von Renffler, "neueste Reifen u. f. m." (f. o.), S. 1252 f., veröffentlicht. Bebfe benütte ibn i. f. 5. Bochen b. Gejd. bes ofterr. Sofes, gang veröffentlichte ibn Belbig (Leipzig 1862): "G. B. Bericht über R. Leopold, f. Hof u. b. öfterr. Politit"; A. Bolf, Drei biplomatiiche Relationen aus ber Zeit R. Leopold's I., f. Ginleitung, enth. 1) bie jest auch in ber Publication Fiebler's a. a. D. abgebr. Relazione del Caval. Giov. Sagredo ambasc. Veneto alla corte Cesarea, 1664; 2) Seheimbe Relation bes Grafen v. Leslie (+ 1667), betreffend bie Kriegsmacht ber Pforte. (Die Befdreibung ber Befanbtichaftereife veröff. ber Prebiget ber Befanbtichaft, Baul Taferner: Caesarea legatio . . . . Viennae 1672; frang. im 2. Thl. v. Briot, Hist. à l'état présent de l'empire Ottomanne). 3) Blitter & borf's Bericht aus Rom v. 1669; A. Bolj, "Borri in Bien", 2 Actenft. v. 1670, abgebr. m. Ginl. i. 9. Jahrg. b. Rotizenbl. 3. Arch. f. R. öfterr. Gefch. (Wien 1860, S. 337 f.); Grauert, Ueber bie Thronentsagung bes R. Kasimir v. Bolen u. b. Bahl f. Rachf. in ben Sigungeber. b. Biener Atab., VI. Bb., 1851; vgl. Dropfen, Beitr. 3. Rritif Bufenborf's (Ber. u. Berh. b. fachf. Atab., Leipzig 1864, G. 61-72); Grogmann, ber taif. Gefanbte grang v. Lifola im Saag, 1672 bis 1673 (Wien 1873); vgl. bie ergangenben Bemerk. in b. Recenfion biefes Bertes (in ben Ditth. aus b. hift. Lit. v. Foff, 1877, heft 77-84, v. Katt; Goebete, Die Politit Defterreichs in ber fpanifchen Erbfolgefrage, Leipzig 1877, I. Bb. Ginleitung); Bibermann, Gefch. b. öfterr. Gefammtftaatsibeen; Butter, Siftor. Entw. b. beutschen Staatsverf. bes beutschen Reiches, III. Thi. (3. A., 1799); Größler, Die Urfachen ber Bermaneng bes fog. immermahr. Reichs: tages ju Regensburg. Jenaer Jnauguralbiff. (Stargard 1869); v. Balemsti, Befd. b. b. Lique und Leopolb's I. vom Umidmung bes Gleichgewichtsipftems bes Beftens burch ben ichmeb.spolu.softerr. Rrieg bis 3. Berwidlung b. oriental. Frage burch August II. (1657-1700), I., 1. II. (Krakau 1857, 1858), un vollenbet, vorwiegenb munberliches Raifonnement, Actenftude im Anhange; Reinh Baumftart, Raifer Leopolb I. (Freiburg 1873).

### Ferbinanb III. unb fein Saus.

R. Ferbinand IIL, + 2. April 1657.

Gemahlinnen: I. (20. Febr. 1631) Marie Anna, E. R. Philipp's III. v. Spanien, + 13. Mai 1646; II. (2. Juli 1648) Marie Leopolbine, T.

XVL Buch: Bom westph. Frieben b. z. span. Erbfolgefriege (1648--1700). 563

bes Erzh. Leopold v. Tirol (Oheims Ferdinand's III.), † 19. August 1649; III. Eleonore, E. Herz. Karl's von Mantua (Nevers), † 5. Dec. 1686.

Rinber erfter Che:

- 1. Ferbinand Franz, geb. 8. Sept. 1633, König von Böhmen (1646), Ungarn (1647), röm.-beutscher K. (Ferbinand IV.), gew. 24. Mai, gekr. 18. Juni 1653; + 9. Juli 1654.
- 2. Maria Anna, geb. 1635; Gem. (8. Nov. 1649): Philipp IV. von Spanien; + 16. Mai 1696.
  - 3. 4. (Sohne, + im Rinbesalter),
- 5. Leopold Ignatius als Raiser Leopold I., geb. 9. Juni 1640, K. v. Ungarn 27. Juni 1655, v. Böhmen 14. Sept. 1656; Kaiser 18. Juli gew., 1. Aug. 1658 getr.

Gemahlinnen: I. (12. December 1666) Margarethe Theresie, T. Philipp's IV. v. Spanien, † 12. März 1673 (bie ältere Schwester war Gattin Lubwig's XIV. v. Frankreich); II. (15. Oct. 1673) Claubia Felicitas, T. Erzh. Ferbinand Karl's v. Tirol (welche Linie 1665 im Mannöst. erlosch — s. o.), † 8. April 1676; III. (14. Dec. 1676) Eleonore Magbal. Theresie, T. bes Kurf. Philipp Wilhelm v. Pfalz-Reuburg. (Bgl. XVII. B.)

Rinber zweiter Ehe: 1. Tochter, † früh; 2. Rarl Joseph, geb. 7. Aug. 1649, † 27. Aug. 1664.

Rinber britter Ghe: (bas erfte und vierte + frub).

- 2. Eleonore Marie Josepha, geb. 31. Mai 1653, † 17. Dec. 1697. Semahle: 1. (1670) Michael (Bisnowiedi), K. v. Polen; 2. (6. Febr. 1678) Karl Leopold, Herzog v. Lothringen († 1690).
- 3. Maria Anna Josepha, geb. 30. Dec. 1654, † 4: April 1689. Gemahl: (25. October 1678) Johann Bilhelm, Pfalggraf v. Reuburg.

Wir haben bereits von gut unterrichteter Seite ein Bilb ber Persönlichkeit Leopold's I. entworsen gesehen. Fügen wir daran die zweite Charakteristik aus der Feder des Reichstagsgesandten Frankreichs, des Herzogs von Grammont, des Vertreters jener Macht, die dem Hause Habsburg-Desterreich nie abgeneigter war als eben jest. Sie stammt aus der Zeit vor der Kaiserwahl Leopold's (1458), als noch sein Ohm, Erzherzog Leopold Wilhelm, die kurze Vormundschaft führte, und lautet in ihrem Kernpunkte also:

"Man hat so viele Portraits von Leopold entworfen, daß es überstüfsigig sein würde, von seiner Person zu reden. Was seine Gestiesgaben betrifft, so habe ich sagen hören, daß sein Naturell sehr gut und sanft sei, Renntnisse in Wissenschaften und Sprachen aber hat er nur wenig, denn er versteht nur Deutsch und Italienisch und die spricht er sehr gut (Giustiniani spricht 1654 von Leopold's Ansängerschaft im welschen Idiome), dagegen versteht er, was aus mehr als einem Grunde sehr bizarr ist, kein Wort Spanisch (er lernte es erst durch seine erste Frau). Er liebt die Musik und versteht sie so weit, daß er sehr traurige Melodien sehr richtig komponirt. Die Antworten, die er ertheilte, waren immer

Digitized by Google

sehr lakonisch, boch galt er bafür, viel Urtheil und große Festigkeit zu besiben. Bis zur Zeit, wo er nach Franksurt kam, hatte er mit keiner Frau, als ber Kaiserin, seiner Stiesmutter (Eleonore von Mantua) gesprochen und legte große Beweise von Enthaltsamkeit ab, einer Tugend, die um so schäbarer ist, als sie bei Fürsten seines Alters und Ranges so selten sich sindet." Dazu gesellt dann der französische Höhling, an ganz andere Berhältnisse baheim gewöhnt, ein paar doshafte Bemertungen über das tägliche Kartenspiel Leopold's mit seinem Oheim nach Aufhub der Tafel, wobei es sehr freudenlos und sill zuginge, über das lustschene Klausnerleben des jungen Herrschers zu Franksurt, das seine Abwechslung nur im Garten des spanischen Gesandten, Grasen Penneranda und des Marchese de Fuentes "durch das erhabene Spiel des Regelschiedens" sände, einen Zeitvertreib, — "ganz würdig eines jungen Prinzen, der alse Tage daraus wartet, zum Kaiser gewählt zu werden."

Wie stach der kleine schwächliche, wortkarge Sohn Kerdinand's III., ber jum geiftlichen Stanbe vorbereitete Zögling bes Jesuiten Reibhard (Nitardi), nachmals Großinquisitors in Spanien, von bem ftattlichen, fraftig angelegten und rebefertigen Bögling Mazarin's ab, von Ludwig XIV., ben fein Bolf in leichtblütiger Bergötterung Louis le Grand nannte, - von bem glanzenben Ronige, ber einer halben Welt das frangösische Wefen aufdrang und einimpfte, ber im übermüthigen Kraft- und Machtgefühle das bekannte Wort in bie Welt rief: Der Staat bin ich! — Allerbings bewahrte bas Naturell, bas melancholische, sinnlichen Reizen wenig ausgesetzte Temverament ben beutiden Sabsburger vor ber Sklaverei ichrankenloser Genuksucht, in die sein königlicher Schwager verfiel, — aber strenge fittliche Ueberzeugung, unbestechlicher Rechtsfinn und Wohlwollen, Achtung vor ber Wiffenschaft, ein richtiges Sobeitsgefühl und ber feste Glaube an ben Bestand seines Hauses, sicherten bie rechte Lebensführung Leopold's und bilbeten bas Gegengewicht zu ber pedantischen Förmlichkeit, schwerfälligen Unficherheit und Bertrauensseligkeit seines Wesens, bewahrten ihn vor frankhaften Ausschreitungen seiner ftreng = katholischen Ueberzeugung und halfen ihm im letten, entscheidenden Augenblicke die Gebote ber Politik und die Rechte ber Staatsgewalt unter ben makaebenden Gesichtspunkt ftellen. — Dem Mittelmaße ber Fähigkeiten entsprach auch bie angeborne Scheu vor großen, gewagten Unternehmungen. Immerbin brachen sich die, wie der Benetianer Nani (1660) richtig erkannte, zu Gunften ber frühen geistlichen Bestimmung absichtlich gebämpften Regungen, ber Ehrgeiz, Stolz, bas Streben nach Beifall und Weltruhm Bahn, und er, ber äußerlich friebsame, stillebige Monarch, in bie bewegteste Reit, in die schwierigsten Verhältnisse, in immerwährende Kriege und Staatserschütterungen gebannt, hatte Augenblide,

in benen jene Scheu vor Wagnissen bem feurigen Entschlusse zu großen Unternehmungen wich und zähe Beharrlickeit auch im Schlimmsten ein Merkmal ber Kaiserpolitik abgab. So erklärt es sich, daß ihn Manche mit seinem Ahnherrn Karl V. vergleichen konnten, wie ber Zeitgenosse Molin bemerkt; ein Vergleich, der allerdings nur wenig innere Berechtigung hatte.

Von den Ministern des neuen Herrschers, die er als Erbsschaft mit der väterlichen Regierung überkam, lernten wir eine Reihe bereits kennen und mussen sie nun theils ergänzen, theils nach den Epochen ihres Sintritts und ihrer Geltung gliedern, indem wir uns dabei das Jahr 1679 als zeitliche Grenze seten.

Ė

:

ŗ

Mit dem Regierungsantritte R. Leopold's I. erscheint als persönlich einflußreichste, aber in Geschäften untüchtige, Berfönlichkeit bes Conferenzrathes ber Graf, feit 1662 Reichsfürst, Porgia, ber bisherige Ajo Leopold's, ber Mann bes taiferlichen Dankes und Ber= trauens; aber von den Leuten bei Hofe als Schwachkopf und Glückspils angesehen, von ben Vertretern frember Mächte als unflar, hinterhältig und arbeitsscheu bezeichnet. Mit ihm hält es ber Oberst= hofmeister Erzherzog Leopold's Wilhelm, von biefem gestütt, Graf, feit 1670 Fürst, Johann Abolph Schwarzenberg, feit 1641 Reichshofrath, später Brafibent biefer Behorbe, soweit es ben Bund gegen Auersperg betraf, der, seit bem Tode Ferbinand's III. in seinem Ginflusse gefunken, Alles aufbietet, um mit Sulfe ber spanischen Partei emporzukommen. Denn die spanische Diplomatie, von bem bamaligen Botschafter, Penneranda, nicht sonderlich gut vertreten, suchte felbst nach einem Berbundeten; sie war nicht so allmächtig wie vorher, und Auersperg verleugnete die eigenen spanischen Anti= pathien, um beffer Front gegen Porzia und Schwarzenberg machen Wenn sich baber ber spanische Gefandte gegen ben Botzu können. schafter Schwebens, Gfaias Bufenborf, ben Bruber bes berühmten Samuel, geäußert haben soll: "Ich muß ben Borzia leiten, als einen Buben, bamit er nicht stolpere", fo sprach sich barin eben= foviel Hochmuth als Berbruß über manchen verfehlten eigenen Schach= zug aus.

Mit dem Tode des Erzherzogs Leopold Wilhelm († 1662, November) und des Premiers Porzia, welcher Lettere die große Kärntner Herrschaft Ortendurg bereits 1640 käuslich an sich gebracht hatte und über eine Million Baarschaft hinterließ, änderte sich die Gruppirung des kaiserlichen Cabinets. Auersperg kommt nun obenan, mit ihm beginnt das diplomatische Uebergewicht Frankreichs am kaiserlichen Hose, denn Auersperg bedurfte nun der spanischen

Partei nicht weiter und konnte freier ben eigenen personlichen und politischen Reigungen folgen. Sein bebeutenbster Rivale wird nun Lobtowic, ber zweite Minister im Cabinetsrathe und burch seine gesellschaftlichen Talente bei bem Raifer perfonlich beliebter als Auersperg. Reben biesen Berfonlichkeiten hatten seit 1658 auch ber Reichshofrathspräsident, Graf Ernft von Dettingen = Baller: fte in (1648-1670), ein rechtlicher Mann, und insbefondere der bereits genannte Rhurt eine größere Geltung gewonnen, boch machte letterer nicht mehr bie Phase bes Jahres 1664 mit; Gleiches gilt von dem Grafen Joh. Joachim von Singenborf aus ber jungern Linie Dieses österreichischen Geschlechts, ber, unter Ferdinand III. Convertit geworben, als Brudelmager's Rachfolger im Soffangleramte schon 1665 ftarb, ein Dann ohne Talent und Berufseifer. Seines Betters, Georg Lubwig Sinzenborf, von ber altern Linie, Sof: tammerpräsidenten seit 1657, werben wir an anderer Stelle gebenten; er wog im geheimen Rathe nicht fcwer, boch lag bas wichtigste Amt, Die Sorge um ben Staatsfädel, in feinen Banben.

Als Hofbeamte ersten Ranges von Einfluß erscheinen um 1661, nach ben Aufzeichnungen bes venetianischen Botschafters Molin, der Obersthosmeister Johann Mar, Reichsgraf von Lamberg, burch längere Zeit Botschafter in Spanien, mit Porzia verschwägen († 1682), der Hofmarschall Graf Heinrich Wilhelm von Stahrem: berg († 1675) und Gundater, Graf (seit 1684 Fürst) von Dietrichstein († 1690), ein alter Herr und Liebling des Kaisers. Lamberg und Dietrichstein gehörten zur sogenannten Favoritenpartei. Seit 1665 treten neben Auersperg, Lobkowic, den jetzigen Obersthosmeister, und Schwarzenberg in erste Linie der neue Hossanzler, Ioh. Paul Hocher, Fürst Gonzaga, als Hossriegsrathspräsident, und Eraf Raimund Montecucusi.

Hoch er ist ein Emporkömmling aus bürgerlichen Kreisen, Sohn eines Professors der Pandecten zu Freidurg im Breisgau. Der begabte Schwabe wurde als Concipient des namhaften Abvocaten Drächsel in Bozen durch seinen Kampf mit dem eigenen Principal, den er siegreich aussocht, der Regierung bekannt und mit 36 Jahren (1652) Regierungsrath in Junsbrud; das Jahr darauf Vicetanzler des tirolischen Regiments, welche Stellung er jedoch dald ausgab, um als Rechtsanwalt in großen Processen seine großen juristischen Kenntnisse und seine scharfe Feder so vortheilhaft zur Geltung zu bringen; 1660 geadelt, sinden wir ihn drei Jahre später als Reichshofrath, 1665, zur Zeit der neuen, kaiserlichen Regierung Tirols, durch Lobkowic's Verwendung zum Vicehossanzler

erhoben und balb barauf an Sinzenborf's Stelle zum Hoftangler ausersehen. In kluger Bescheibenheit verbat er sich das hohe schwierige Amt, erklärte sich bereit, ein Probejahr durchzumachen, murbe bann 1667 wirklicher Hoffanzler und 1669 geheimer Rath. Hocher, ber Mann von eiserner Arbeitstraft, steif, sprobe und un= zugänglich, und wie kein Zweiter in bem Labyrinth ber bamaligen Gesetzgebung ju Saufe, ein strammer Bachter ber Sobeiterechte und bas verförperte Strafgesethuch, wird von allen Gesandtschaftsberichten als uneigennütig anerkannt. Der schwebische Gesanbte, Gfaias Bufendorf, nennt ihn grundgelehrt, sehr eloquent, unerhört fleißig, und gebulbig im Geschäfte, ungemein vorsichtig, ftreng fatholisch, ben Jesuiten und ber spanischen Bartei ergeben und Verfechter abfolutistischer Grundfage. Neben ibm taucht fein Landsmann, Christoph von Abele auf, ber fpater auch ju hoher Stellung berufen murbe und icon 1665 als Geheimsecretar und rechte Sand Socher's erfcheint.

ŗ

Gonzaga, 1666 Hoffriegerathepräsident geworben, räumte biefen Plat balb († 1668) bem von ihm angefeinbeten Grafen Raimund Montecuculi, bem Mobenefen (geb. 1608), von bebeutenber Geftalt, mit feurigem Muge, bem Böglinge bes breißig= jährigen Krieges, ber neben bem Waffenbienste bie missenschaftliche Seite bes Kriegswesens ebenso wenig vernachlässigte, als bie Grund: lagen einer allgemeinen Bilbung, bem ein größerer Blid, perfonlicher Muth, staatsmännische Begabung, die Macht ber Rebe und ein mun= berbares Gebächtniß, tauftischer Wig zur Berfügung ftanben - und andererseits ein nüchtern methobisches, pebantisches Wesen anhing, bas in ber Heeresleitung mehr ben Systematiker und Theoretiker, als ben genialen Naturalisten erkennen ließ. Seine Felbherrnschule gehört vorzugsweise ben Jahren 1657-1664 an; als Soffriegsrathspräsibent bis 1680 im Amte, vertauschte er noch mitunter ben Rriegsminister mit bem Felbherrn. Als schneibige, selbständige Natur gefürchtet und geachtet, stand er ziemlich isolirt, aber blieb in ber guten Meinung bes Monarchen. Jebenfalls gewann bas wichtige Amt ber oberften Kriegsverwaltung an Montecuculi einen Bertreter von Geift, Berufsgewiffen und perfonlichem Anfeben.

Leiber ganz anbern Schlages war hoffammerpräsibent Graf Georg Lubwig Sinzenborf, ber Finanzminister unseligsten Anbenkens. Als Schwestersohn bes einstigen Premiers Ferbinand's III., gelangte er balb zur Vicepräsibentenstelle ber Hofkammer und 1657 bereits zum Ministerposten. Bon bem Vertrauen bes herrschers auf ben schwierigsten Plat erhoben und volle 23 Jahre erhalten, als

Triebfeber in einen ichwerfälligen, complicirten Dechanismus gestellt, ber ber gemiffenhaftesten sachtundigsten Reform längst bedurfte, und in Berhältniffe gebracht, beren unreines Getriebe einem feichten Brojectenmacher und gewinnfüchtigem Cavaliere von geringen eigenen Mitteln, großen Beburfniffen, mas beibes Sinzenborf mar, nur gu viel verberbliche Lodungen barbot, - wurde biefer Hofmann in ber That ein Ruin ber hoftammer und bes ganzen ararischen Credits. Sinzendorf beutete eben seine Stellung aus; er hatte bies um jo leichter thun können, ba er einen formlich unverantwortlichen Bosten inne hatte und beffen labyrinthartige Geschäftspraxis eine rechtzeitige Controle auch ungemein erschwerte. Die Staats= und Hofschulben wuchsen bei ben gesteigerten Bedürfniffen; Singendorf behalf fich mit neuen Darleben, beren ungunftige Bedingungen ihm wenig Sorge machten, verwickelte fich, von Schwindlern, wie g. B. Müller von Lindau, verlockt, in bobenlose Speculationen (3. B. mit ber Neuburger Falichgolb- und Silberfabrit, 1661—1677), schäbigte burch Mangel an Geschäftstenntnig und Gewinnsucht bie ararische Rabrication, welcher man bamals, burch Colbert's Thatigkeit in Frankreich angeregt, mehr Aufmertfamteit juzuwenden begann, und murbe burch Stellenverkauf, Protection und Bestechlichkeit in jeder Richtung verrufen, mas die Gesandtschaften am Wiener Hofe balb genug in Erfabruna brachten.

Rein Bunber, wenn Staats: und eigene Beburfnisse bie Rammerprafibenten für die aldimistische Golbmacherei gewannen, als beren Apostel bamals einer ber genialsten Abenteurer in Bien auftauchte.

Francesco Borri, geb. 4. Mai 1627 ju Mailand, Jefuitenzögling in Rom, religiofer Schwarmer und als folder vom Papfte geachtet, bann Freigeift unb Betampfer bes Papftthums, von ber Inquisition bes Tobes iculbig ertfart, nunmehr Quadfalber und Aldymift, junachft am Innebruder Soje Ergherzogs Berbinand Rarl, bann im Auslande; balb als betrügerischer Sallit von Um: fterbam flüchtig, in Samburg Schutling ber Erfonigin Schwebens, Chriftine, endlich am Sofe ju Ropenhagen mit Ghren aufgenommen und burch Jahre (1666-1670) als "Golbmacher" thatig. Aus Danemart in bie Turfei ju ent: weichen gewillt, murbe er in Schlesien als verbachtig ber Mitmiffenschaft an ber ungarifden Magnatenverfdmorung verhaftet und auf Begehren bes Runtius nad Bien geschafft. hier gewann er bie Protection bes bamaligen Bremier Lobfowic und murbe als Gefangener mit Goldmacherei betraut, bann aber Juni 1670 nach Rom ausgeliefert; bie faiferliche Bermittlung bewahrte ibn vor ber icon 1661 burch bie 3nquisition über ihn verhangten Tobesftrafe. Er ftarb als Internirter ber Engelsburg 1695. Biel Auffeben erregte fein lange geglaubtes Mabrchen, er habe ju Bien im Fruhjahre 1670 (April, Dai) ben Raifer Leopolb por bem fichern Tobe burd vergiftete Rergen bemahrt. Die Gefdichte ift erfunden, benu

XVI. Buch: Bom weftph. Frieben b. 3. fpan. Erbfolgefriege (1648-1700). 569

Leopold I. befand sich bamals nicht in Wien und erfreute sich ber besten Gestundheit.

Der Sturz Auersperg's 1669 stellte bessen Nebenbuhler Lobkowic an die Spize des Cabinets, es beginnt eine neue Phase des Conferenzrathes, und in der That wurde Lobkowic der seit Trautmannsdorf einslußreichste Premier; Liebling des Kaisers mehr als je, gefürchtet und gehaßt. Lobkowic vertrat (1670—1675) die franzosenfreundliche Politik des Cabinets mit viel Geschick, aber sein gewagtes Spiel mußte ihn selbst verderben.

Neben Lobkowic, bem ersten Conferenzminister, steht als zweiter ber Reichshofrathspräsident Schwarzenberg (seit 1670—1683), bessen Ansehen unerschütterlich blieb, und ben Pusendorf als stattlich, berebt und prompt, aber in Geschäften verworren und scrupulös nennt. Schwarzenberg und von der Favoritenpartei Lamberg, mehr hössing als Staatsmann, als dritter und Hocher als vierter Conferenzminister, warteten auf den Fall des Premier. Damals hatten auch Graf Albert von Sinzendorf, Obersthofmeister der Kaiserin Wittwe, Reichshofrathsvicekanzler Graf Wilhelm von Königsegg und Graf August von Walbstein ziemlichen Ginfluß.

Von Geistlichen ist außer bem Beichtiger bes Kaisers, Pater Philipp Müller, einem Jesuiten (geb. 1613 in Graz), gewesenen Lehrer K. Leopold's I. und Gönner bes Wiener Collegiums ber Naturfreunde, bem Montecuculi als Präsident vorstand, einem Priester, von dem Pusendorf sagt, er sei "ein bloßer Schulsuchs, der von den Affairen überall nichts verstand", und, wie die venetiasschen Relationen andeuten, vorzugsweise in geistlichen Angelegenheiten seinstluß behauptete, — noch als Staatsmann und Intimus des Fürsten Lobsowic, der Fleischersohn Emerich Sischof zu Wiener-Neusstadt. Er galt als aufrichtig, ehrlich, uneigennützig, und bekämpste als Politiker die von den Jesuiten bei Hose seit 1672 insbesondere angeregte Glaubensresormation. Sinelli behauptete sich auch nach Lobsowic's Sturze eine Zeit lang noch im Conferenzrathe.

An ben selbstverschulbeten Sturz bes Ministers Lobtowic, eine ber bittersten Ersahrungen bes vertrauensvollen Kaisers, schloß sich die britte Phase bes Wiener Ministeriums. An bessen Spiece tritt nun Lamberg als Repräsentant. Die Hauptgeschäfte liesen jedoch burch Hoder's und Schwarzen berg's Hände; jedenfalls war die Politik in den großen Staatsfragen klarer, offener, rüchaltsloser, seitdem man mit dem französischen Systeme gebrochen.

In ber Geschichte ber innern Verwaltung bilbet einen Wende punkt jum Beffern bie Verurtheilung bes Rammerpräsibenten Singenborf.

Schon seit 1666—67, in welcher Zeit ber ehrliche Biceprafibent ber hofftammer, Graf Johann Quirin Jörger, zwei Rlagschriften gegen die Wirthschaft bes Ministers gerichtet hatte, und Lobkowic mit einer Revision ber hoffammer betraut worden war, hing die Reform ber hoffammer wie eine brohende Wolke über bem Haupte Sinzendorf's. Aber sie wurde immer wieder abgelenkt, denn Sinzendorf wußte sich mit Lobkowic abzusinden. Graf Martinic, der Oberstburggraf Böhmens, drang 1672 neuerdings auf Resorm, und endlich führten die allseitigen Anklagen ben Sturz best creditlosen Ministers herbei.

Er murbe 1679 suspendirt und nach langer Untersuchung bes wahrhaften Chaos ber Rammerwirthschaft im Juni 1680 das Urtheil gefällt und 9. October verkündigt. Er wurde wegen Meineids, Betrugs und Diebstahls zum ewigen Gefängniß und Güterverluste verurtheilt. Die Milbe des in allen solchen Fällen leicht beweglichen Kaisers verschaffte ihm bald (1681) die Lossprechung von der Zahlungspflicht (nahezu 2 Millionen im Betrage) und die Freiheit des Ausenthaltes. Doch starb er schon im December 1681. Daß seine Anklage die Schuld überschäfte, ist eben so sicher, als daß seine bobenlosen Speculationen alles daß großentheils verschlangen, was er unrechtmäßig erworben.

Sein Nachfolger im Amte (1680—1683), Frh. v. Abele, erslahmte balb an ber Reinigung ber Hoffammer von ihren unlautern Elementen. Graf Wolfgang A. Rofenberg wurde sein Nachfolger.

Noch mussen wir des Einflusses der fürstlichen Frauen am Hose kurz gebenken. Des Raisers Stiefmutter, Eleonore († 1686), eine höchst achtbare Dame und keine Freundin Spaniens, mit Frankreich auf gutem Fuße, hielt ihren Einsluß auch während der ersten She Leopold's mit der zarten kurzledigen Insantin von Spanien, Margerita Theresia, aufrecht. Die zweite Gattin, die schöne lebhafte Claudia Felicitas, Italienerin von mütterlicher Seite, und entschiedene Gegnerin Lobkowic's aus persönlicher Abneigung, fand einen zu frühen Tob (1676), um ihren Ginslußsestigen zu können. Dies konnte der dritten Frau, Eleonore Magbalene von Pfalzene ber britten Frau, Eleonore wag balene von Pfalzene burg, besser gelingen, doch begegnen wir auch dann nicht einem eigentlichen Frauenregimente.

Wir haben nun ben Gang ber Ereignisse, welche bie Politik Desterreichs Deutschland und Frankreich gegenüber von 1657—1679 begleiten, uns zu vergegenwärtigen. Zunächst liefen zwei große Staatsfragen neben einander, die Trennung Branbenburgs vom schwebischen Bündnisse gegen Polen (bie Rettung R. Kasimirs) und die deutsche Raiserwahl. So sanb sich daher

auch Schwebens und Frankreichs Politik im Ankampfen gegen Desterzeich zusammen. Man sieht dies in dem Zusammenwirken der französischen Gesandten Grammont und du Fresne mit dem schwedischen Botschafter Björnklau am Franksurter Wahlorte (1657—58).

Desterreich hatte Truppen unter Hat felb nach Schlesien beorbert; es gelingt ihm burch Montecuculi, bas Bündniß mit Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1658, 15. Februar) abschließen zu lassen; ber Heereszug Rakoczo's nach Polen mißglückt.

Schon war auch das Wahlgeschäft längst im Gange, hauptsächlich lief es durch die Hände der Staatsmänner Lobkowic und Kurz; Frankreich bietet Geld und Versprechungen die Ueberfülle auf, es such, die Wahl Ludwig's XIV. auf den deutschen Thron sest im Auge, die Candidatur Leopold's durch die Gegenausstellung des Pfalzgrasen von Neuburg, Bayerns, ja auch des Erzherzogs Leopold Wilhelm, des kaiserlichen Oheims, zu stören. Man hatte auch von dem bezüglichen Chrgeize des tirolischen Erzeherzogs Ferdinand Karl gesprochen.

Der Raiserhof muß bem mit gleichen Waffen begegnen; große Summen werben aufgeboten; bies, ferner die politische Berschämtsheit der westlichen Rurfürsten, den Franzosenkönig auf den deutschen Thron zu mählen, endlich das Sintreten des Brandenburgers für Desterreich, angesichts der erdrückenden Macht Frankreichs und seines schwedischen Berbündeten, und die Traditionen der Raiserwahl, dewirken 18. Juli 1658 den Sieg Desterreichs. Leopold I. wird Raiser.

Diese politische Nieberlage Frankreichs parobirt in ziemlich gelungener Beise eine gleichzeitige Flugschrift, welche Graf Rheben in magyarischer Uebertragung seinem nicht uninteressanten Tagebuche (seit 1656) einverleibte. Sie führt ben Titel "Passionsgeschichte best französischen Königö". Die Hauptrollen barin sind Ludwig XIV. (Christus), bem Kursurfürsten von Sachsen (Betrus), bem Schweben und bem Grasen von Nassau als "salschen Zeugen", bem Mainzer und Kölner (Anas und Kaiphas) und bem spanischen Gesandten (Pilatus) zugewiesen. Der Lothringer spielt den "Gesängniswärter". Der "Ablerberg" wird zum Golgatha, das "portugiesische Königsein" muß das Kreuz tragen helsen. Die "beiden Schächer" zur Rechten und Linken sind Cromwell und der Schwebe. Am Fuße bes Kreuzes erscheinen Mazarin und die Königsinmutter als Johannes und Maria. "Und der König senkte das Haupt am spanischen Kreuze und schied von dem römischen Reiche und es war eine große Finsterniß in ganz Frankreich seit dem Beginne der Kaiserwahl bis an's Ende."

Frankreich rächt fich burch ben Rheinbund vom 14. August 1658, mit ben westlichen Rurfürsten abgeschlossen, bas traurige Bor-

bilb späterer Erscheinungen, burch bas Saager Concert mit England und Holland (1659, 21. Mai) und am empfindlichsten burch ben pprenäischen Frieden mit Spanien (7. November 1659), der nun Desterreichs westliche Machtstellung durch Frankreich empfindlich bedroht werben läßt. Magarin bearbeitet die Pforte, um Desterreich auch im Often fassen zu laffen, es brangt Polen in den Frieden mit Schweben. Kaifer Leopold, ber für Bolen eifrig ruftet, seine Truppenmacht mit ber Brandenburgs vereinigen läßt (September 1658) und Danemark unterftust, im Juli 1659 Montecuculi und be Souches gegen Schwedisch : Bommern entsendet, muß nun innehalten, um fo mehr, als Bolen ben Frieden fucht, ber am 3. Mai 1660 gu Dliva abgeschlossen, bie Souveranität Breußens endgültig feststellt und bem Rurfürsten die weitere Alliang mit Defterreich wenig vortheilhaft erscheinen läßt. Mazarin foll bamals gebrobt haben, wenn Defterreich seine Armee bis Februar 1660 nicht aus Bommern zoge, mit einer Armee über ben Rhein zu geben, um ben westph. Frieden zu schützen (!) und sollte er auch allein die Verantwortung tragen.

Die ganze Gefahr für Desterreich concentrirt sich balb (1663) in dem drohenden Türkenkriege, und wer darf den Stein auf das Wiener Cabinet werfen, wenn es Angesichts dessen mit Frankreich Frieden halten muß, wenn es sich die demüthigenden Bedingungen gefallen läßt, unter welchen die Reichshülse in Aussicht gestellt wurde; trat doch der Kurfürst von Brandenburg, einer der gewiegtesten und angesehensten Politiker, ununterbrochen in freundlichem Verkehre mit Frankreich, Anfangs 1664 selbst in den von Ludwig XIV. protegirten Rheindund, das Vermächtuß des verstorzbenen Mazarin. Allerdings traute man in Paris dem Kurfürsten nicht, man hielt ihn für gegängelt durch Desterreich, das seinem Haussuch Aussichten auf Polen erschlossen Werthe mit dem Gerüchte eines öfterzeich is die russis den Rurfürsten Witterungen von gleichem Werthe mit dem Gerüchte eines öfterzeich is die russis den Planes, das kranke Bolenreich zu theilen.

Desterreich bestand ben Türkenkrieg (1664) mit Ehren, aber ohne Bortheil, eine weitgreifende Gährung melbet sich immer brobender in Ungarn an; Leopold's I. natürlicher Bundesgenosse, Spanien, ist durch den pyrenäischen Frieden lahm gelegt und ebenso gut halb Deutschland; darf es uns Bunder nehmen, wenn im österreichischen Cabinete, wo es keine große einheitliche Führung gab, die Zudringlichkeit der französischen Politik Boden sindet und bei allgemein kraukhaften Verhältnissen auch eine unnatürliche Richtung der Wiener Politik zu Tage tritt, wenn unter dem Eindrucke der leichten Erfolge Frankreichs im Devolutionskriege

gegen Spanien (1667—68) ber Kaiser froh sein muß, die Ansprüche Ludwig's XIV. auf die spanischen Niederlande durch die englischs holländisch-schwedische Tripelallianz und beren Wirkung, den Aachener Frieden (1668), vertagt zu sehen und jeden Bruch mit seinem französischen Schwager vermeibet?

Spaniens Habsburgerhaus war dem Aussterben nahe, benn Karl II., der fränkelnde Sohn und Thronfolger Philipp's IV. versprach kein längeres Dasein, geschweige denn Nachkommenschaft. Trat aber das Erlöschen des spanisch-habsburgischen Mannsstammes ein, dann mußte die deutsch-habsburgischen Schwesterzlinie Schwesterzliche Schwesterzliche Echwesterzlichen bei güngste Verschwäsgerung. Dagegen hatte Ludwig XIV. bei seiner Heirath mit Maria Theresia auf jedes spanische Erbrecht verzichten müssen und der Devolutionskrieg sollte eben eine bewassnete Demonstration gegen biesen Revers sein.

Das französische Cabinet suchte baher so früh als möglich ben Wiener Hof für einen geheimen Vertrag auf ber einstigen Theilung bes spanischen Erbes zu köbern und sich babei ber Logik zu bebienen, baß Desterreich auf solchem Wege mühelos die halben Früchte bessen seinerzeit einheimsen könne, was ihm ganz Frankreich nie und nimmer gönnen wolle und bürfe.

Der erfte Unterhandler Franfreichs in biefer heiteln Angelegenheit mar Graf Bilhelm von Fürftenberg ju Anfang bes Jahres 1667, boch verfingen bie Angebote nicht, benn Leopolb I. mar für seine Berson solchen Abmachungen abgeneigt und felbft Auersperg, bamals am Ruber, mar, bei aller Geneigtheit, mit Frantreich gut auszutommen, nicht gefügig genug, benn er beforgte mit Grund eine Falle barin; überbies lag ber Gefanbte Spaniens auf ber Lauer, und man begriff am Biener Sofe bas Compromittirenbe folder Unterhandlungen Spanien gegenüber. Lobtowic mar weit mehr als Auersperg ber Sache befreundet, aber bie Gefahr und Berantwortlichfeit einer folden Abmachung follte fein Rebenbubler Aueriperg tragen. Da versuchte bas ichwierige Stud Arbeit ber fluge, energifche Botichafter Frankreichs am Biener Bofe, Generallieutenant Jaques Brethel von Gremonville (feit 1664) und nutte babei bie unselige Gitelfeit Auersperg's aus, ber fich, bereits Bittmer geworben, ben Carbinalsbut wunschte, um mit Richelieu und Magarin im Anbenten ber Belt auf eine Stufe au treten. Allerbings batte fich ber Raifer felbft in biefer Richtung nach Rom gewenbet, aber Auersperg bubite auch um bie bort wirtsamere Fürsprache Frankreichs, bie ihm Gremonville als wirksamften Rober hinhielt und ließ nun von ber festern Saltung ab, bie er noch Enbe December 1667 in ben Berhanblungen mit Gremonville eingenommen batte.

So kam am 19. Januar 1668 ber verhängnisvolle Theilungs-

tractat, von Auersperg und Grémonville unterzeichnet, zu Stande, worin Desterreich: Spanien, Mailand, Finale, die toscanischen Pläte, Sardinien, die canarischen und balearischen Inseln und Westindien, — Frankreich: die Niederlande, Navarra, Neapel und Sicilien gegebenen Falles zugewiesen erhalten. Jedenfalls war der französische Antheil ungleich fruchtbringender; der österreichische, wenn wir von Mailand absehen, ein politisch schleckt verzinsliches Länderstapital. Der Vertrag war verhängnisvoll, denn er bildete das erste Glied einer Kette langjähriger politischer Zwangs und Scheinsverhältnisse, eine Fessel der Politik Desterreichs, und bot, innerlich sich und unhaltbar, dem französischen Hose gegebenen Falles die Handhabe zu einer wirksamen Denunciation Desterreichs bei dem spanischen Cabinete; außerdem überlebte der König Spaniens dieses voreilige Uebereinkommen um volle 32 Jahre.

Verhängnifvoll wurde bas Ganze zunächst für Auerspera felbit. Bis jest hatte er allerbings mit Zustimmung bes Raifers gehandelt; bie leidigen Confequenzen feines Sandelns machten ihn nun aber jum verblendeten Schleppträger ber Buniche Frankreichs. Das Cardinalproject erhipte ben bisher klaren und fühlen Ropf. sperg erleichterte Ludwig XIV. ben Nachener Frieden, er bachte an bie tatholische Tripelalliang: Desterreich, Franfreich und Spanien gegen bie protestantischen Mächte, - er ließ sich burch Gremonville leicht gewinnen, Defterreich ber Tripelalliang: England, Solland und Schweben fern zu halten, mabrend ber öfterreichische Gefandte in Stocholm ein Bündniß abschloß und ber taiferliche Diplomat L'Isola für ben Gintritt Desterreichs in bas Bundniß gegen Frankreich eingenommen war. Das waren leibige Wibersprüche. Auersperg verhieß den Franzosen mehr als er halten und durchseben tonnte. Und zu allebem murbe feiner bei ber Denomination ber Carbinale gar nicht gebacht; boch auch ber vom Wiener Hofe vorgeschlagene Markgraf Hermann von Baben = Durlach war nun übergangen worben. Als bann ber faiferliche Botschafter in Rom, Freiherr von Plittersborf, in geheimer Relation an ben Kaiser (5. November 1669) das, was ihm ber Carbinal von Hessen und ber Bapft selbst über Auerspera's Chraeiz, "malizia" und feine Beziehungen zu Frankreich eröffneten, zur Sprache brachte, faßte Leopold I. ein tiefes Mißtrauen gegen seinen Minister, ber, begreiflicherweise auf Gremonville wegen getäuschter Hoffnungen schlechter zu sprechen, wieber zu ber spanischen Bartei hinüberschwenkte, selbst mit einem Vertrauensmanne seines Rivalen Lobkowic (Pater Sinelli) in Beziehungen trat, andererseits neuen Anerbietungen

Grémonville's ein halbes Ohr lieh, und auf diese Weise jeden Halt verlor. Sein Sturz, von Lobkowic vorbereitet und durch die spanische Partei und zwar durch den Botschafter Penneranda beschleunigt, erfolgte den 16. December 1669. Ein kaiserliches Handbillet, das von Lobkowic, dem Herrn der Sachlage, abgesaßt, ihm der Host kanzler Hocher mittheilte, internirte den gestürzten Minister nach Wels. Es gelang Auersperg's Bitten, diese Internirung mit Selbstwerbannung nach Laibach vertauschen zu dursen. Hier spann er, mit Studien, Jagd und Fischerei beschäftigt, sein Dasein, die zum 13. November 1677 weiter und hatte noch die Genugthuung, den Sturz und Tod seines Nebenbuhlers Lobkowic zu erleben. Auersperg starb 62 Jahr alt. Der Zeit des Ministeriums Auersperg gehört noch der wichtige Thronwechsel in Polen an.

Den 16. September 1668 hatte R. Rafimir, ber lette Bafa, ber bie jest brudenbfte aller Ronigstronen, bie polnische, trug, feinen langft gefaßten Beidlug verwirtlicht und in offener Reichsversammlung feierlich bie Berricaft niebergelegt. Es galt nun, eine neue Bahl vorzunehmen. Unter ben 10 Perfonlichfeiten, die fich um ben Thron beworben ober fur ibn auserfeben maren, traten brei in ben eigentlichen Babffampf ein: Philipp Bilhelm von Reuburg als Gatte einer Schwester ber beiben letten polnischen Bafa und Schützling bebeutenber Dachte (barunter Schweben, Frantreich, ber Raifer und Branbenburg), Bring Lubwig von Conbe, ber eigentliche Canbibat Frankreichs, bas es fich viel Golb koften ließ, und bes Rronfelbherrn Johann Sobiesti, und ber 26 jabrige Bergog Rarl von Lothringen, ber Mann ber öfterreichischen Diplomatie, bie nur außerlich bem Neuburger fich geneigt zeigte. Gegen alle brei Canbibaten intriguirte jeboch ber Agent Chriftinen's, ber Ertonigin Schwebens; bie Uneinigfeit und Berwirrung ftieg immer bober; ba brachte ber 19. Juni bes Jahres 1669, vielleicht in Folge bes verbedten Spieles bes Bicefanglers Anbreas Olfgomsti, bie überrafchenbe Wahl bes Biaften Michael Thomas Rorybut Bisniowiedi, ber bann R. Leopold burch eine Beirath mit feiner Stieffcwefter Eleonore Defterreich befreundet zu erhalten fich beeilte (1670).

Das Ministerium Lobkowic (1669—1674) spielt in ben politischen Fragen eine merkwürdige, aber durchaus nicht erquickliche Rolle. Lobkowic war mehr als Auersperg dem Zusammengehen mit Frankreich ergeben, es gestaltete sich dies zum förmlichen System, und damit ging eine persönliche Bewunderung des glänzenden Herrschers in Versailles Hab in Hand, welche dem ersten Minister und Lieblinge des Kaisers höchst bedenkliche Aeußerungen gegen Gremonville entlockte. Dieser Franzosensreundlichkeit des Ministers stand aber nicht bloß die spanische Diplomatie im Wege, sondern die ganze politische Sachlage, und in entscheidenden Augenblicken

brängten selbst ber richtige Wille und Sinn bes Raifers zum Antämpfen gegen die brohenden Bergrößerungs= und Alleinherrschafts= Der unermübliche Verfechter biefer richtigeren gelüfte Frankreichs. Interessenpolitik ift ber Diplomat L'Isola (Lisola. bell' Isola), aus Salins in ber Franchecomté, feit 1639 in taiferlichen Diensten, ein vorzüglicher Kopf und entschiebener Gegner Frankreichs. finden ihn zunächst (1657) am brandenburgischen Hofe, (1662—1663) in Polen, wieder in Berlin, abermals in Warschau, in London (1665-1666), in Madrid, neuerdings in England und feit 1669 vornehmlich bei ben Generalstaaten im Saag, als Bertreter Desterreichs. Da ist er voll Gifer für die Bilbung einer großen Allianz gegen Ludwig XIV., in welche Holland, England, Schweben, Spanien, Deutschland und Desterreich eintreten follen. Es berührt sich bies mit den Bemühungen Spaniens am Wiener Hofe, ben Raifer in die englisch = hollandisch = schwedische Tripel= allian 3 zu bringen; auch Lothringen bilbete bamals einen Factor in biefen Bestrebungen. Lobkowic fab sich bamals felbst genothigt, auf gespannten Ruß mit Gremonville zu treten, als ihn bie spanische Diplomatie bes Ginverständnisses mit bem frangofischen Botschafter in ber ungarischen Bewegung anklagte; Gremonville verstand es jedoch, ben Raifer einzuschüchtern und sich mit Lobkowic wieber auf ben alten Fuß zu fegen.

Dazu tam bie Bewältigung ber Magnatenverschwörung Ungarns, bie Gleichgültigkeit Schwebens für bie Tripelallianz, ber gebeime Bertrag Rarl's II. von England mit Frantreich; L'Ffola's Plan brobte in die Bruche ju geben, und boch erheischte die Preisgebung Holland's an bie Angriffspolitit Ludwig's XIV. mehr als je eine schützende Dazwischenstellung ber interessirten Mächte; zumal im August 1671, die Frangosen in bas Gebiet von Lothringen In der That wurde von R. Leopold I. Gottlieb einbrachen. Windschara, nach Versailles entsendet; man begehrt die Entfernung Gremonville's aus Wien, ber Raifer tritt mit Maing, Trier, Münster und Sachsen zur Wahrung bes westphälischen Friedens in's Ginvernehmen, auch mit Brandenburg wird unterhandelt, aber noch ohne eigentlichen Erfolg. Die spanische Diplomatie arbeitete nun aber mit verboppelter Mühe gegen Lobkowic und Gremonville's Machinationen. Der Raifer befahl endlich feinem Minister, jebe Beziehung zu bem frangösischen Botichafter abzubrechen. — Doch behauptete Lobsowic insofern bas Feld, baß er am 1. November 1671 einen Reutralitätsvertrag mit Frankreich zu Stande brachte. Wie sollten ba bie entgegengesetzten Anstrengungen L'Isola's

Drud pon C. S. Schulge in Grafenhainichen-

## Handbuch

Der

# Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Beit.

Alit besonderer Rücksicht auf Länder-, Volkerkunde und Custurgeschichte

bearbeitet

non

Dr. Frang Ritter von Arones,

o. 8. Professor ber öfterreichischen Geschichte an ber Univerfität zu Gras, corresp. Mitglieb ber f. E. Alabemie ber Bistenichaften zu Bien.

33. Lieferung.

Berlin 1881.

Berlag von Theobor Hofmann.

Preis 50 Pf. = 30 Kr. ö. W.

A Rigitized by Google

27.4.1912

im Haag einen gebeihlichen Abschluß finden? Dennoch entwarf ber unermübliche Divlomat eine ausführliche Denkschrift (Kebruar 1672) an bas Wiener Cabinet, und als nun ber englisch-bollänbische Rriea ausbrach und (Mai bis Juni) Ludwig XIV. ben erfolgreichen An= ariff auf Bolland in Scene fette, marb ber taiferliche Sof in ber That aufgeschreckt. Der Brandenburger schlieft mit ben Generalstaaten (6. Mai) ein Bündniß, und balb erscheint ber Schwager bes Rurfürsten, Georg von Anhalt = Deffau, in Wien zu bestimmten Abmachungen, benen er sich trot aller Ausflüchte nicht entwinden kann. So fommt es ben 12. Juni gur brandenburgifch ofterreichifchen Alliang. Freudig empfängt L'Ffola neue Beifungen und entwirft einen Bundniß-Bertrag zwischen bem Raifer und ben Generalstaaten (28. Juli). Aber Lobkowic fucht Alles abzuschwächen, zurudzubammen, - bas wußte Gremonville am beften; bas empfand auch L'Afola, als man feinen mubfam abgerungenen Bertragsentwurf in Wien gang abschwächte; er erfrankte por Aerger. Monte cuculi. ber im November 1672 endlich an den Rhein vorgerückt mar, hatte bie Weisung, jeden ernstlichen Zusammenstoß zu vermeiben. Dennoch fommt es burch die ermübliche Thätigfeit L'Afola's zu bem December= bundniß des Raifers, des Rurfürsten von Brandenburg und Sollands. und ber genannte Diplomat eilt Anfang 1673 nach London, um Rarl II. ben Franzosen abwendig zu machen.

Der österreichische branbenburgische Felbzug unter Montecuculi gegen die Franzosen unter Turenne schloß in kläglicher Zerfahrenheit. Montecuculi war über seine unerquickliche Rolle, einen Scheinkrieg zu führen, innerlich erbost genug. Man erzählte später von ihm das herbe Wort, kunftighin möge ihm jeder Befehl direct von Paris zugesendet werden. Wir können ihn und Schwarzenberg zu den Gegnern der Politik Lobkowic' zählen, aber noch war dieser der Erste im Rathe des Kaisers.

Rurfürst Friedrich Wilhelm, eines solchen Krieges bald überbrüssig und stets bedacht, in gebeckter Stellung zu bleiben, schließt nun Waffenruhe mit Frankreich und bald den Frieden zu Vossem (6. Juni 1673). Für Desterreich aber beginnen in der neuen gefährlichen Bewegung Ungarns, in dem auflodernden Kuruzzen= kriege und in der Kriegslust der Pforte, neue Bedrängnisse im Osten, beren Schürung Frankreichs Werk ist. L'Fola soll nun schnell Frieden machen, doch gewinnt eben so rasch wieder die Erkenntniß, gegen Frankreich Stellung nehmen zu müssen, die Oberhand, und Ende August 1673 trat der Kaiser mit Lothringen dem Bunde Hollands und Spaniens bei; es war der Schlußstein der Thätigkeit L'Isola's.

37

Lobkowic, ben im entscheibenden Augenblicke Schwarzenderg und Montecuculi vom Kaiser fern zu halten verstanden, muß nun zusehen, wie dem französischen Botschafter die Pässe zugestellt werden. Bohl verläuft im Herbste 1673 der Feldzug Montecuculi's gegen Turenne in lauter vorsichtigen und ausweichenden Schachzügen, denn wieder macht sich der hemmende Einsluß Lobkowic' geltend, der den Bruch mit Frankreich nicht verwinden kann. Aber die Sachlage schärft sich immer mehr, da in der neuen polnischen Königswahl Desterreich und Frankreich wieder hart an einander gerathen.

Den 11. November bes Jahres 1673, am Tage bes glorreichen Sieges, ben Johannes Cobiesti über bie Türken bei Choczym in ber Molbau erfocht, ftarb ber Polentonig Michael, Schwager R. Leopolb's I., im fraftigften Mannesalter, obne Erben, und abermals famen über Bolen bie Aufregungen einer neuen Ronigs: mabl. Wieber fehlt es nicht an Bewerbern. Frankreichs Canbibat feit 1668: Conbe, Defterreichs Schutling: Bergog Rarl von Bothringen und ber Sohn bes Ruffencgaren Aleriei, - und abermale ber Branbenburger treten in ben Borbergrund, ohne bag letterer felbft in bie Bewerbung fich ein= ließ. Um barteften ichien ber Rampf gwifchen ber Frangofen: und Defterreicher: partei werben zu follen, -- aber es mar nur Schein, benn ber Reichsabel marf fein Auge auf ben Kronfelbheren, ben Sieger von Choczym, welcher icon 1668/69 für bie frangofifche Canbibatur gestimmt hatte, - benn bie Bahl eines "taiferlichen Obriften" fei unmöglich; Alles werbe er bran feten, um fie qu Die Frangofen mußten angesichts ber faiferlich : lothringifden Canbibatur bie Bahl Cobiesti's, bes Frangofenfreunbes, (21. Dai 1674). jugleich als ihren Gieg begrüßen.

Die Königswahl Sobieski's war ein Sporn für den Kaiser, sich mit dem Brandenburger, Spanien und Holland enger wider Ludwig XIV. zu verbinden (1. Juli 1674); immer mehr sieht sich Lodsowic von seinem politischen System abgedrängt. Der kaiserliche Feldherr Bournonville aber, der an Seite des Kursürsten von Brandenburg gegen das Lilienbanner kriegen sollte, war der Aufgabe nicht gewachsen; auch General de Souches sollte wenig Lod ernten. Der neue französische Premier — Louvois — lechzte nach Krieg, und die Feldherren Ludwigs XIV., Turenne und Condé, ersochten die Siege dei Sinzheim (16. Juni) und Senes (11. August) über die Kaiserlichen und den Erbstatthalter Hollands.

Damals stand auch Minister Lobsowic bereits am Abgrunde. Mit der zweiten Gattin des Kaisers, Claudia Felicitas, um beren Hand früher Jakob, der Bruder Karl's II. von England, geworden, kam ein neuer Geist in die Wiener Hofburg. Spanien hatte diese Ehe begünstigt, Lobkowic gegen sie gearbeitet, auch seinen beißenden Wis an der Prinzessin geübt; dann allerdings eingelenkt,— aber die junge, schöne, lebhafte Frau, die mit ihrem kaiserlichen Gatten vom Schlosse Eggenberg dei Graz, wo das Beilager stattgefunden, nach Wien (11. November 1673) zurücksehrte, mit ihm alle Vergnügungen theilte, und ihr ausheiterndes, dann nach Herzichasst strebendes Wesen geltend zu machen begann, vergaß und vergad dem ersten Minister des Kaisers seine frühere Haltung und lose Junge nie, sie wurde mit ihrer Mutter und der Erzherzogin Marie Anna die mächtige Verbündete der zahlreichen Gegner, welche Lobsowic unter seinen Collegen und am Hose besaß. Inwieweit die Geistlichsteit, insbesondere der Jesuitenorden, dabei betheiligt war, läßt sich nicht sessender die Gesellschaft Jesu dürsen wir nicht zu viel Gewicht legen.

Von ber auswärtigen Diplomatie waren ber fpanische Gesfandte und ber Runtius ihm entschieden abgeneigt. Der Secretär Grémonville's, ein gemisser Valerius, lieferte für Gelb die compromittirenden Actenstücke aus: die vertraulichen Erklärungen des Ministers gegen den französischen Gesandten.

Mit schwerem Bergen entschloß sich Leopold zur Bestellung ber Untersuchungscommission (13. October), in welcher Schwarzen: berg, Montecuculi, Lamberg, Hocher und Abele fagen. Der ita= lienische Geheimschreiber bes Fürsten, Ferri, murbe in's Berhor genommen. Den 16. October war die geheime Schlußverhandlung. Tags barauf verhaftete hocher ben überraschten Minister im Namen bes Raifers. — Am 19. October verließ Lobkowic bie Refibeng mit Esforte und erscheint ben 12. November auf seinem prachtvoll eingerichteten Schloffe Raubnit an ber Elbe. Sier führte er bas Leben einer gestürzten Größe. Man erzählt, seine bizarre Laune habe sich barin gefallen, ben Wechsel seines Lebens baburch anzubeuten, daß er ein Gemach halb als Prunkzimmer, halb als Bauern= stube herrichten ließ und barin ben Ort wechselte. P. Emerich Sinelli, von bem Bertrauen bes Raifers geehrt und in ber Ministerconferenz am ersten Plate, blieb fein ergebener Freund. Den 18. März 1675 ftarb Raiferin Claudia, erft breiundzwanzigjährig; Gerüchte von der Wiederaufnahme des Fürsten bei Hofe wurden Aber nicht lange genoß ber Mann, ber einst so viel galt, ben Sturz und erzwungenen Ruheftand; Lobkowic erkrankte 1676, ben 22. April bes nächsten Jahres schied er aus bem Leben.

Der Krieg gegen Frankreich und Schweben, die jett engverbunbeten Mächte, gewann seit Mai 1675 eine Steigerung

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

seiner Entschiedenheit, aber bem Plane ber Alliten: bes Raisers, Hollands und des Lothringers, gebrach es an Einheit und raschem Vorgeben. General be Souches war burch die Rlagen Spaniens über seine Kriegsführung in Ungnabe gefallen, Monte cuculi tritt wieder in den Bordergrund. Um dieselbe Zeit, in welcher Rurfürst Friedrich Wilhelm die rühmlichen Siege über bie Schweben bei Rathenow und Fehrbellin erfocht (25. 28. Juni 1675) - fand ber entscheibenbe Rusammenstoß amischen Montecuculi und Turenne bei Sagbach ftatt (27. Juli), wobei ber alte und beste Feldherr des damaligen Franzosenreiches von feindlicher Rugel ben Tob fand. Wenige Tage später greift Montecuculi Altenheim an: die Franzosen ziehen über ben Rhein zurud; Trier wird von bem Lothringer eingenommen, Marschall Crequi gefangen, -Montecuculi belagert Hagenau. Run macht sich aber wieber bas leidige Bogern und Laviren bes taiferlichen Hofes geltend; Schweben arbeitet in Wien auf ben Frieden los, und hier regt fich bie Gifersucht gegen die Erfolge des Brandenburgers. Reibungen, Berbitterungen greifen Blat. Dazu treten bie steigenben Gefahren bes ungarifden Ruruggenfrieges, ben Frantreich von Bolen aus unterftütt, und die wachsende Bährung in dem nur halb bezwungenen Ungarn.

Aber den Krieg gegen Frankreich will der Wiener Hof als einen "Reichstrieg" warm halten, — benn er begriff, baß jest in beutschen Landen sein Ansehen wieder im Wachsen sei. Gine Flug: fchrift ber bamaligen Zeit (1677) spricht es aus, bag es hier nur einen "majestätischen Staat" gebe — Defterreich —, bie anderen Fürften seien bloke "Ortsfürsten", allerdings auch mächtige barunter, vor Allem ber Brandenburger, beffen Besitz und Politik bem majestätischen Staate am nächsten tomme; Desterreich muffe also bie Führung haben, um Ordnung und Einheit im Reiche herzustellen und die schäblichen Folgen ber im westphälischen Frieden migbrauchlich anerkannten Souveranitäts: rechte ber einzelnen Staaten Deutschlands bem Auslande gegenüber zu beseitigen. Strattmann, ber begabte Rath bes Pfalzgrafen von Neuburg, jest in kaiserlichen Diensten, mar einer ber wichtigften Trager biefer neuen öfterreichifden Bolitit, Deutschland gegenüber, welche sich mit bem Gebanten eines großes Bundes beutscher Kürsten, den Raiser an der Svipe, berumtrua.

Es ist hier ber passendste Ort bes Berhältnisses zwischen Raiser und Reich und ber haltung bes Wiener hofes zum sog. "permanenten Regensburger Reichstage" zu gebenken. Zwei Thatsachen erscheinen als Angelpunkte bes Ganzen unbestreitbar: bie Bestrebungen bes habsburgischen Kaiserthums, į

:

eine neue Machtftellung im Reiche zu gewinnen und beffen Krafte auch fur bie eigenen monarchifchen, für bie öfterreichischen Intereffen beranzugiehen unb bem gegenüber - bas Streben ber großen und fleinen Gewalten im Reiche, bas eigene Macht: und Stanbesintereffe fo portheilhaft als möglich ju mahren, b. i. von allgemeinen Reichspflichten fo wenig als möglich belaftet, im ichirmenben Schatten bes mestphälischen Friedens - soviel als möglich autonom zu sein und zu bleiben. Der Benetianer Borgi ichreibt in feiner Relation an ben Senat : "Der Raifer follte im Reiche nach Art bes Bergens im Korper, bes Centrums im Rreife, ber Sonne inmitten ber Sterne fein." Diefes Berg ichlug aber außerhalb ber eigentlichen Rorpermitte, es gab feinen Rreis und fein Centrum, fonbern eine fower befinirbare Figur mit einer Fulle von Projectionspuntten, tein einheitliches Sonnenspftem, sonbern ein mertwürbiges Getriebe großer und fleiner Sonnen mit ihrem Anhange. Die Bermaneng bes Reichstages, ber im Januar 1663 zusammentrat und anberthalb Jahrhunderte (bis 1806) mahren sollte, war eine Folge bes reichsfürstlichen Strebens, an bie Stelle ber "orbentlichen Reichsbeputation" ju Regensburg eine Reaffumtion bes Reichstages zu bringen unb im Sinne bes westphälischen Friebens Reformen herbeizuführen, die allerdings verrotteten Uebelftanben abhelfen, por Allem jeboch bas Intereffe ber Gin. gelnen fo viel als möglich ichonen follten. Die faiferliche Politit fugte fich allmählich ber Reaffumirung bes Reichstages, und beibe Theile, ber Raifer und bie Reichsgewalten, suchten in biefer neuen, burch Deputation permanent werbenben Reichsvertretung die beiberfeitigen Interessen zu mahren. Es mar biefer Reichstag, wie wenig erquidlich auch bie Sahrbucher feiner Thatigkeit finb, nach bem fpateren Urtheile bes Patrioten Mofer, "bas lette Banb, bas bie verschie= benen beutschen Lanbe an einander fnupft; sollte auch biefes gerreigen, so wirb Deutschland eine Landfarte vieler vom festen Lande getrennten Inseln werben, beren Bewohnern Sahren und Bruden fehlen, bie Berbindung unter fich gu erhalten". Und ber ehrfame Bubligift G. Freiherr von Berben, Zeitgenoffe ber bier behanbelten Gpoche, fennzeichnet in feiner "Grunbfefte bes heiligen romifchen Reiches beutscher Ration" (1660) als Burgichaft bes "alleitigen guten Bertrauens" und "fichersten Rubestanbes im Reiche": bie Belaffung "beffelben Staates in feiner uralten Form und beilfamen Bermifchung, worbei er fich hiebevor lange Beit gar mohl befunden und allen anberen Republiten jum Bunber und Schreden gestanben".

Rehren wir nun wieber jum Gange ber großen Greignisse zuruck.

Der Wiener Hof und ber Brandenburger trafen von 1677 auf 1678 in der Kriegslust zusammen; besonders galt es Holland zum Ausharren zu bestimmen. Graf Kinsky und der Gurker Bischof wirkten zu Nymwegen in dieser Richtung und der Kursfürst festigt (28. Februar 1678) sein Bündniß mit Holland. Aber dieses zeigt sich bald den kategorischen Friedensvorlagen Frankreichs zu Nymwegen (Mitte April) geneigt, zum großen Aerger des Wiener Hoses und seines Alliirten; im Juni ist die Wassenruhe der

Generalstaaten mit Frankreich abgemacht; ben 10. August der Friede fertig, dem am 17. September die gleiche Abmachung Frankreichs mit Spanien folgt. Der Kaiser und Brandenburg stehen nun allein. Der Kurfürst, zwischen Frankreich und Schweden in der Mitte, muß Alles ausbieten, um Desterreich und Schweden in der Mitte, muß Alles ausbieten, um Desterreich im Kriege sestzuhalten.

— Leopold I. beginnt aber zu schwanken, denn die ungarische Jusurrection ist nicht bewältigt, immer unheimlicher wird die Haltung der Pforte, immer entscheidender der Einstuß Frankreichs nach beiden Seiten hin; im Reiche hatte man den Krieg längst satt. Während sich nun der Brandenburger der Schweden im Winterseldzuge 1678—1679 tapfer erwehrt, beginnt der Wiener Hos den Frieden mit Frankreich im Namen des deutschen Reiches sich zuzuneigen.

Schon seit dem Jahre 1676 saßen die Vertreter der friegführenden Mächte im Nymweger Friedenscongresse, ohne
daß es zum gedeihlichen Austrage kommen konnte. Nun schloß
der Kaiser (5. Februar 1679) ab; Frankreich behält Freiburg in
Breisgau, die habsburgische Stadt, und das wichtige Hüningen am
Rhein, es giebt dem Herzoge von Lothringen sein Land zurück,
aber unter so demüthigenden Bedingungen, daß Herzog Karl, durch
die Vermählung mit der jungen polnischen Königswittwe Schwager
K. Leopold's I. geworden, diesen Ausgleich nicht anerkannte und
es vorzog, fern der Heimath, in kaiserlichen Diensten zu bleiben.

Der Friebe, von bem sein Zeitgenosse Leibnit schrieb, "er werbe die Gestalt Europa's verändern," — an sich eine Bestärfung der Angriffsgelüste Frankreich (der Nimmweg-Friede, wie der Bolkswitz sagte), hatte aber den Groll des Kurfürsten von Brandenburg gegen den Kaiser im Gefolge; denn, alleinstehend, muß er nun alle gegen Schweden ersochtenen Vortheile aufgeben und auf solcher Grundlage den Frieden mit Schweden und Frankreich zu Saint: Germain en Laye (29. Juni) abschließen.

"Bon ba ab", schreibt ber Zesuit Bagner in seiner gehaltvollen Geschicht Leopold's I., "blieb im Gemüthe bes Kurfürsten eine unsühnbare Entfrembung gegen bas Kaiserhaus." Er sucht nun als bestes Sicherheitspfand bie Freund; schaft Lubwig's XIV., und was er anbot, zeigt am besten bie hochmuthige Antwort Frankreichs burch Bomponne: "Die deutsche Kaiserkrone bringe nichts als Berdruß, Berwirrung und keinen Bortheil; überdies sei der Kaiser gesund und jünger als der König von Frankreich. Immerhin seien solche Zeichen ausrichtiger hingebung des Kurfürsten erwänscht." Man traute ihm nicht recht. Immerhin kam es zu einem bedeutsamen Bertrage Brandenburgs und Frankreichs vom 20. October 1679.

Darin erscheint Ein Bunkt zunächst von Belange; Frankreich werbe bie Ansprüche Brandenburgs auf bas ichlesische herzogthum Jägernborf beim Kaiserhofe unterstützen. Der Kaiser hatte nämlich bie Fürstenthümer: Liegnit, Brieg und Bohlau 1675 als heimgesallene Leben ber böhmischen Krone eingezogen, dieselben, auf welche schon im 16. Jahrhundert Brandenburgs Erbschaftsplane gerichtet waren. Die Jägernborfer Erpectanz sollte nun eine Entschädigung Brandenburgs sichern helfen.

Die bebenklichsten Bunkte bes Bertrages waren jeboch ber 3. und 4. hauptparagraph ber Urkunde; sie gewähren ben französischen Truppen Marschjreiheit
burch brandenburgisches Gebiet und Aufnahme in bessen Festungen und ver
pslichten ben Kurfürsten bei der eventuellen Kaiserwahl bem Könige ober
bem Dauphin die Stimme zu geben, seinen Ginsluß bei solcher Wahl zu verwenden, und, falls dieselbe nicht durchzusehen sei, nur im Ginvernehmen mit Frankreich zu wählen. Ludwig XIV. verspricht als "besonderes Zeichen seiner
Freundschaft" bem Kurfürsten jährlich 100,000 Livres für 10 Jahre zu zahlen.

Das war die Zeit, in welcher auch die Wirthschaft der französischen Reunionskammern anfing. — Groß war der Unwille im Reiche gegen den Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der "das Berderben Deutschlands wolle." So weit war es bei der Spannung und inneren Unnatur der schwebenden Verhältnisse gekommen.

#### 3. Ungarn-Siebenbürgen und die Pforte (1658-1664).

Literatur (vgl. allg. L. u. 1. Abichn.) - Montecuculi, Commentarii bellici (Wien 1718); urfpr. italienisch geschrieben; über bie bessere Wiebergabe in ben Mfcr. bes Jesuiten Bevenessi j. Ratona XXXIII, Commentarii de ratione belli cum Turcis in Hungaria gerendi (Graz 1716); vgl. Opere di Raimondo Montecucoli corette accresciute ed illustr. da Giuseppe Grassi (Turin 1821); Bringi M. munkai (bie fammtl. Berte Rift. Bringi's, barunter: bie gegen Montecuculi gerichtete Schrift und bie Polemit gegen bas "turtifche Opium" (Afium), ober bie bas ftanbifche Gelbftgefühl einichläfernbe Birfung ber Türkenherrichaft) h. v. Razinczy u. Tolby (Befth 1852); Ortelius redivivus II., bie fiebenburg. Quellen a. a. D., insbef. Remeny, Rrauß, Bethlen, Rheben, Szalarby - bie Funbgruben v. Remeny-Traufchenfels, Török magyarkori okmanytar. Die Briefe Bitnyeby's (f. o.), Brief Beffelenni's (Balatin) an bie Reograber Geipanichaft 1663-1666 (tört. tar XI. Bb. h. v. Nagy); (vgl. Rath's Bubl. mehr. Briefe bes Balatin im Uj magyar museum 1854). Gine intereffante Charafteriftit ber ungarifden Berhaltniffe liefert ber hollanbifde Belehrte Tollius, ber um 1660 Ungarn bereifte, bei Bringi einsprach und namentlich bas oberungarifche Montangebiet besichtigte, veröffentlicht in feinen Epistolae itinerariae (erich. 1700 ju Amfterbam. V. A.) - Die Bipfer Geschichtsquellen b. v. Bagner (bie Leutschauer Chronit in biefem Th. nach Sbichrt.) Gine namentlich culturgeschichtlich febr beachtenswerthe Quelle, welche Bagner nur in einem furgen Bruchftud aus bem Original-Drude von 1683 mittheilt und bie Seivert recht bantensmerth neu berausgab (Leipzig 1854), führt ben Titel: "Ungarifder ober Dacianifder Simpliciffimus, vorftellenb feinen munberlichen Lebenslauf und sonberliche Begebenheiten gethaner Reifen; nebenft mahr: haifter Beschreibung bes vormals in flor gestanbenen und öfters verunruhigten Ungerlandes; fobaun biefer ungarifden Nation ihrer Sitten, Gebrauche, Bewohnheiten und führenden Rriege. Dentwürdig und luftig ju lefen. Berausgegeben von gebachtem bacianifchen Simpliciffimus." Er felbft ftellt fich in ber Einleitung neben ben "beutiden" (eric. 1669) und "frangofifden Simpliciffimus". - Die barin behandelte Zeit fällt amischen bie Jahre 1656-1662. Die unge mein feltene Fortfetung bes bacianifden Simpliciffimus, bie auf bem Boben ber Türkei fpielt, ift mir nie ju Geficht gekommen. Dath. Bel, Notitia Hung. novae I. Bb.; Ratona, XXXIII. Bb.; Reffler Rlein, 4. Bb.; Borvath, 4.; Szalan, 4.; Sammer, G. b. oom R., 3. Bb.; 3. Bethlen, Graf. (b. altere), Masodik Rakoczy György ideje (bie Beit G. Rafocgy's II.), Groß:Engeb 1829. Bgl. auch Bolig. Bethlen, Hist. de rebus transsylvan, edit 2ª recogn, suppl. praef. et ind. instr. Benkö Cibinii. 6 Voll. (1782-1793); Defterr. Militaratidr. 1828. 1: Die felb: züge bes Bf. Montecuculi 1661-1664; Wolf's Relationen u. Lobkowic a. a. D. Rofentrang, J. Graf v. Sport (Baberborn 1845). Die neuefte Monographie über Montecuculi ift bie italienische v. Ces. Campori (Floreng 1876).

Rury mar ber Siegesrausch Georg Ratoczy's II., von welchem erfüllt er ber zurnenden Pforte die Ginnahme Rrafaus (Ende März 1657) meldete. Balb wendet sich das Blatt, Gustav X. muß gegen bie einbrechenben Danen fein eigenes Reich ichuten, noch beset Rakoczy Barichau (27. Mai); aber die Polen ermannen sich, der Feldherr Lubomirski bricht Mitte Juni in die offungarischen Herrschaftsgebiete Rakoczn's ein und rechtfertigt bies burch bas Manifest vom 19. Juni. Die Raiserlichen unter Sat: feld unterstützen den König Kasimir, die Türkei, gegen den Kürsten unverföhnlich gestimmt, bietet ein Tartarenheer in seinem Rücken auf; seine Sendboten waren zu Stambul in die "Sieben Thürme" geworfen worden. Den 21. Juni hatte Rakoczy ben Polen Frieden anbieten laffen; einen Monat später muß er einen bemuthigenden Zwangsvertrag mit bem Seere bes R. Kasimir bei Czarnastroi eingeben, um nur so bald als möglich heimzukommen, benn in Siebenbürgen steht Alles auf bem Spiele. Schon mar unter seinen Truppen die Entmuthigung eingeriffen; ber Kürst übergiebt ben Befehl an Johann Remenn und eilt nach Siebenburgen; bas kleine 10,000 Mann starke Seer wird sammt bem Felbherrn von der Uebermacht der Tartaren zur Waffenstreckung gezwungen

und gefangen abgeführt (31. Juli), — ein vernichtenber Schlag für ihn und ganz Siebenbürgen.

Ratoczy beruft ben Lanbtag nach Szamos: Ujvar auf ben 2. September, seine Bollmachtträger mussen bie bittersten Vorwürse ber Stände hören. Man sendet dann Botschaft an den Sultan; dieser besiehlt eine neue Fürstenwahl, benn Ratoczy sei abgesetzt und den Ungehorsam würde der Tartarenchan strasen; dieser ermahnt von Baktschi Serai auß (10. September) die Siedenbürger, dem . Gebote des Großherrn nachzusommen. Ende October versammeln sich nun die Stände in Beißendurg und mählen unter dem Zwange der Berhältnisse, trot aller Zusagen Ratoczy's, den Magnaten Franz Rhéden zum Fürsten des Landes (2. November); derselbe melbete den 20. December seine Bahl der hohen Pforte. Georg Rakoczy hielt jedoch an der hoffnung, den Thron dennoch wieder erlangen zu können, krampshast sest; am Tage zu Mediasch Januar 1658) versucht er den nachziedigen und minder hochstredenden Rhéden zur freiwilligen Abdankung bestimmen zu lassen.

Ratoczy's erregte Leibenschaften und die Besorgnisse der Stände suchten Beruhigung im Trunke; es berührt widerlich, wenn wir in dem Tagebuche Frank's lesen: "Zu bemerken ist, daß den 26. Januar ber Fürst gewaltig trank'; ben 27. Januar kamen wir nach eingenommener Mahlzeit meistentheils betrunken zusammen; daher wurde nichts beschlossen. Den 28. Januar kommt man um 3 Uhr Nachmittags zusammen aber weinschwer: daher wird nichts Gewisses besichlossen."

Aber bie Pforte bleibt trot bes unterwürfigen Bittgesuchs Rakoczy's (12. Februar 1658) unbeweglich, obschon in ber That ihm Rheben wieber ben Plat geräumt hatte. Die Ankunst ber einstigen Bundesgenossen und "Basallen" Rakoczy's, ber vom Tartarenchan vertriebenen Woswoben ber Wallachei (Konst. Scherban) und Molbau (Stephan Giurgi) — als Flüchtlinge in Siebenburgen — stellte bem Fürsten Rakoczy nichts Gutes in Aussicht.

Muftafa Bey erflärt (3. Mai) an Frang Rheben, von einer Biebereinfepung Rafocap's fonne nicht bie Rebe fein, und ber Gultan entbot biefen por fein Angeficht; ba tonne er fich rechtfertigen, wenn er ein loyales Gewiffen habe. Die Tartaren vermuften balb bas Burgenland und bie Rachbarichaft; fie ericheinen (Enbe Muguft 1658) por hermannstadt; es muß fich mit großer Summe Belbes por ber Bernichtung bewahren. 18,000 Gefangene murben von bem Lanbesfeinde fortgefchleppt, es maren entfehliche Augenblide. Die Gefandtichaft ber Siebenburger an ben Grofvegier, mit Achag Barcfan an ber Spige, mar ben 7. September im Turfenlager por Jeno ericbienen; fie muß harte Borte vernehmen. Der fünftige Landestribut foll flatt 15,000 - nunmehr 50,000 Golbgulben betragen, eine große Rriegsenticabigung gezahlt merben; man muffe geborchen lernen, fonft ftunbe bem Lanbe eine neue Bermuftung bevor. Den 14. September ernennt bie Pforte Barcfan jum Gurften bes Lanbes; am 4. October übergiebt ibm bie turtifche Botichaft bie Infignien ber gurftenmurbe, brei Tage fpater hulbigen ihm bie Stanbe. Barcfan erflarte an Rafoczy, er übernehme nur interimiftifc bas ichmere Amt; bie Stanbe befoliegen bie Erhaltung Ratoczy's bei seinen Gütern und seine bedingte Anertennung, wenn er sich mit ber Pforte ausgesohnt haben würbe. Aber am Maros=Basarbelyer Zage (6. November) wird unter Anwesenheit von 1500 Mann Türken die Constitution seiner Güter ausgesprochen. Er aber bleibt entschlossen, um die herrschaft zu ringen, auch wenn er nur ein paar Bochen dieselbe behaupten würde.

Ratoczy hoffte auf ben Beistanb Ungarns. In ber That war hier die Stimmung für eine Unterstützung des Fürsten und gegen die Eingriffe der Pforte. Primas Lippay hatte in dieser Beziehung beim Kaiserhose vorgesprochen; alsbald ließ Leopold I. durch Freiherrn Rathold mit Ratoczy über die Aufnahme deutscher Besatungen in den Gespanschaften Szatmar und Szadolcs unterhandeln. Ratoczy sollte sich vorläusig nach Schlesien zurückzuziehen. Aber die Pforte forderte bald in entschiedener Sprache die Reutralität Ungarns; die kaiserliche Regierung mußte vorsichtig abwägen, dem ihre Truppenmacht im Lande war gering, die Reichssestungen in schlechter Versassung, die Stimmung nicht gut; — "auf die Herrn Ungarn ist sich nicht zu verlassen, ohne Armada nichts gegen die Türken zu richten", — schried Schmidt von Schwarzenhorn, der Vicepräses des Hoffriegsrathes, schon den 13. Kebruar 1658.

Bald sollte sich bas Schickfal bes tollkühnen Fürsten erfüllen. Der Bistriger Tag (1659, 1. Februar) babnt eine scheinbare Berftändigung Ratoczy's mit Barcfan an, welcher lettere fich als aufgebrungener Fürst unter erbrückenben Tributverhältniffen wenig geachtet fühlt. Das Erscheinen ber türkischen Botichaft am Mühlbacher Tage (24. Mai) kundigt ben Ausbruch bes Krieges zwischen Barcfan und Ratoczy an. Barcfan, von ber Sachlage ein: aeschüchtert, träat bem inzwischen aus lanawieriger tartarischer Gefangenschaft gelöften Johann Remeny die Fürstenwürde an, boch biefer weist bas gefährliche Geschenk zurud; Barcfan verliert fo jeden Halt im Lande, Rakoczy gebehrbet sich wieder als Fürst Siebenbürgens und empfängt ben 29. September 1659 bie Sulbigung ber Siebenbürger am Landtage zu Maros=Bafarheln; eine Botschaft an ben Raiser sucht bessen Vermittelung an. In ber That verwendet fich Leopold I. burch ben Sendboten Meyern bei ber Pforte für Ratoczy, aber Ahmeb Röprili, ber friegerische Großvezier, will bavon nichts wissen.

Rakoczy's Maß ist voll, benn er sucht an dem wallachischen Bojwoden eine Stütze und hilft dem Scherban das Moldauer Hospobarat erkämpsen. Im Frühsommer 1660 erfüllt sich Rakoczy's Geschick. Den 22. Mai traf die türkische Uebermacht auf das kleine Heer bei Gyalu am Számos; töbtlich verwundet, entrann er mit Wenigen dem Verderben. Den 6. Juni starb Rákóczy II., der Ruhelose, in Großwardein. Er hinterließ eine Wittwe, die insegeheim Katholikin geworden war, und den unmündigen Sohn Franz Rákóczy (I).

Für Ungarn und die kaiferliche Politik mußte dieses Anschwellen der Türkenmacht in der siebenbürgischen Frage eine drohende Gefahr werden. General de Souches erscheint mit einem kleinen Heere an der oberen Theiß; die oberungarischen Stände wenden sich an den Kaiser in Bezug der Nettung Großwardeins und der Gespanschaften Szatmars und Szadolcs. Die Kaiserlichen besehen Kaschau, Kallo, Tokaj; de Souches fordert von dem Ofener Bezierpascha die Schonung dieser Gegenden, dieser antwortet: er werde bald genug erscheinen und die Kaiserlichen von der Theiß zurückwersen.

Balb fällt Großwarbein ben Türken in die Sände (27. August 1660), ein neuer und wichtiger Stützunkt ber Herrschaft bes Salbmondes in Ungarn.

Die Pforte besitt nun an Kanischa, Stuhlweißenburg, Gran, Erlau, Großwardein, Temesvar und Esset stütpfeiler ihres gewaltigen Umkreises in ber Richtung von Westen nach Osten und als Schlüssel zum Ungarnlande Belgrad, mährend ber Schwerpunkt ber Macht in Osen ruht. Seit 1610, unter Sultan Ahmeb, zerfiel bas türkische Ungarn in 4 Ejalets oder Paschaliks: Osen, Temesvar, Kanischa und Erlau mit 25 Sandschakaten. Jeht trat ein fünstes, das Großwardeiner, hinzu.

Die kaiserliche herrschaft besaß hauptsestungen an Raab, Komorn und Neuhäusel im Besten, an Szatmar im Often; außerbem gab es in bem ziemlich schmal nach Often zusausenben Streifen bes oberungarischen Landeszgebietes ber Habsburger einige bebeutenbere Wassenplätze, wie z. B. im Westen: Freistabtl a. b. Waag, Lewenz; im Often: Putnok, Onod, Tokaj, Nagys Raud, Nagy Karoly; im Raabgebiete: Papa, Rapuvar, Sebenburg, Sarvar; im Donaugebiete: Klein-Komorn, Egerszeg, Weiten, Vesprim u. A.

Eine ich lag fertige, ftarte Armee hatte gegen bie Turfen viel ausrichten tonnen, aber eine solche gab es nicht; es kostete ja, wie wir sehen werben,
bie größten Schwierigkeiten, bie kaiserliche Solbateska in ben Comitaten
unterzubringen, man straubte sich so lange als möglich, empfing sie voll Mistrauen, ja feinbselig. Dazu tritt bie ungemeine Schwierigkeit ber Kriegsführung in einem straftenarmen und in seuchter Jahreszeit mit grundlosen
Begen ausgestatteten Lande; besonbers gilt bies vom ostungarisch-siebenburgischen
Grenzgebiete; endlich barf ber Unbotmäßigkeit ber oft schlecht gezahlten, stets
zur Meuterei neigenden und wilben Solbateska nicht vergessen werben.

Barcfap war nun wieder Fürst bes Landes, aber verachtet bei ben Seinigen und vom tributheischenden Türken wie ein wort-

brüchiger Stlave behanbelt; die Siebenbürger hatten Großwarbein retten wollen, indem sie die Bedingung, daß es dem Kaiser Treue schwöre und seine Besahung aufnehme, Ungarn gegenüber eingingen. Die Rettung blieb aus, Großwarbein mußte capituliren, es ward eine Beute der Türken, wie wir bereits sahen.

Die Siebenbürger in ihrer tiefsten Bebrängniß hoffen von Johann Kemeny ihre Rettung. Gegen Barcsay war Aufruhr, namentlich unter den Szeklern, ausgebrochen. Im December 1660 kommt es zum Landtage in Sz. Regen. Gemeinsam mit Barcsay hatte ihn Kemeny berufen; dieser erklärt, abdanken zu wollen, wenn es der Wunsch des Landes sei; in der That wählen die Stände den 1. Januar 1661 Kemeny zum Fürsten. Barcsay versucht gegen den neuen Fürsten neue Ränke, der Mediascher Landtag (April) ächtet ihn, und Kemeny läßt den Nebenbuhler und dessen Bruder enthaupten.

Aber die Türken unter Ali=Bascha nöthigen bald Kemeny, aus bem Lande an die Theiß zu flüchten und hier die Verbindung mit Monte cuculi abzuwarten, ber nun an der Spite der Raiserlichen bie Aufgabe hat, ben Fürsten Siebenbürgens zu unterstüten. Denn gleich nach Kemény's Wahl schrieben ber Palatin und Primas Ungarns an die siebenburgischen Stände, sie konnten auf nachbarliche Unterstützung ficher rechnen. 10,000 Mann hatten bie Ungarn burch ben Palatin Wesselenni zusichern laffen : es fand fich nur eine Handvoll Reiter ein! Sigbert Beifter, Commandant in Statmar, follte Remeny zunächst die Sand reichen, Graf Richard Stahrem: berg an der Theiß Stellung nehmen, bas Hauptheer unter Monte: cuculi (10,000 Mann) gegen Gran und Ofen operiren. Hoffriegerath, von ben Ungarn bestürmt, befahl nun, daß auch ber Oberfeldherr an die Theiß marschieren solle. Montecuculi sträubte sich, benn er war überzeugt, Siebenbürgen muffe in Ungarn erobert werben; aber er fügte sich. Den 30. August stand Montecuculi bei Szatmár.

Die Türken ziehen sich zurück, Montecuculi und Kemény folgen ihnen gegen Klausenburg; Ali=Pascha weicht nach Maros=Basar: hely zurück.

Hierher war von bem Türkenfelbherrn schon Ende August ein neuer Wahllandtag entboten worden, den, eingeschüchtert, die Stände, vorzugsweise die Sachsen, Kronstadt ausgenommen, beschiedten. Die Türken suchen um jeden Preis einen neuen Fürsten; Ali wollte dem Sachsenbischof Hermann, dann dem Pfarrer von Bobendorf die Würde anhängen; der Ofener Pascha sei mächtig und der Sultan

reich genug dazu; enblich verfällt man auf den Ungarn Michael Apafi, der so wie Kemeny aus der tartarischen Haft zurückgekommen war. Boll Furcht gehorcht er dem dringlichen Rufe, im Türkenlager zu erscheinen, mit Gepränge holen ihn die Türken ein und erheben ihn zum Fürsten des Landes; im November folgt das Atnameh des Sultans; aber zahlen soll das zertretene Land die neue Gabe großherrlicher Huld, vor Allem war es auf die mohlshabende Sachsengemeinschaft abgesehen.

Die veränderte Sachlage, die getäuschte Hoffnung, daß der Türke bei Klausendurg eine Schlacht annehmen werde, die vorgesrückte Jahreszeit und der angeborene Hang zu bedächtiger Abwägung, de stimmten Montecuculi zum Rückzuge. Er ließ in Klausendurg, dem "Schlüssel Siebendürgens", eine Besatung und bewegte sich mit einem durch Krankheiten von 24,000 auf 18,000 Mann herabgeminderten Heere, wieder an die Theiß. Dieser Rückzug des kaiserlichen Feldherrn setzte ihn dem herbsten Tadel der ungarischen Opposition aus.

Nun wollte Kemény durch ein kühnes Wagniß von Nagy-Banya aus den Gegner Apasi überwältigen. Mit 4000 Reitern, die zur Hälfte kaiserliche Truppen waren, brach er Ansang 1662 unaushaltsam gegen Schäßdurg vor, wo der neue Fürst weilte. Schlaue Unterhandlungen retten Apasi; er gewinnt Zeit, dis die überlegene Türkenmacht unter Mehemed Pascha heranzieht und Remény am 28. Januar im ungleichen Kampse dei Megyes als tapferer Streiter Schlacht und Leben verliert, ob von Feindeshand oder durch Verrath, bleibt zweiselhaft.

So hatte im Laufe von zwei Jahren Siebenbürgen seinen Fürsten siebenmal wechseln muffen.

Noch gab es eine Partei Kemény im Lanbe; sie stellt sich unter bie Führung Simon's, bes Sohnes bes gesallenen Fürsten; man bittet burch ben Jesuiten Martin Kasonyi (März 1662) ben Kaiser um Belassung ber beutschen Besahungen im Lanbe, um weitere Hülse. Der Baizner Bischof Szentz györgyi erscheint (Juni) als Agent ber ungarischen Regierung in Siebenbürgen, um Apasi auszuholen, ihn zum Lehenseibe an ben Kaiser zu bestimmen, sur Mehrausnahme kaiserlicher Besahungen im Lanbe zu arbeiten, und insgeheim ben tapfern Bertheibiger Klausenburgs, Reban, zu ermuthigen. Die Türken schassen ben Bischof als Gesangenen nach Lemesvar. General Schneibau wird gegen Siebenbürgen beorbert (Juli 1662). Hinter Apasi stand jedoch die Macht ber Pforte, und biese, unter der Leitung eines der begabtesten osmanischen Staatsmänner und Kriegsührer, wie ein solcher Ahmed Köprili war, ist zum Bassenzange mit dem Kaiser entschlossen. Frankreich schürt, und die verworrene Sachlage in Ungarn erscheint als günstige Gelegenheit.

Gehr viel Licht verbreitet barüber bie Botichaft bes faiferlichen Resibent en bei ber Pforte (vom 22. April 1662). "Ich fünchte, bag ein graufamer Krieg bevorsteht und ein Brand auflobert," hatte ihm ber Tichauid bes Großveziers geiagt; ber Raifer moge überzeugt fein, fchreibt Reninger, bag bie Pforte ben Rrieg wolle; fie werbe in nichts nachgeben, von nichts ablaffen, auch von ihren 80 gegen ben Wortlaut bes Friedens befestigten Platen nicht. Bor Allem bestünde fie barauf, bag bie vom Banus Riflas Bringi bem türfijden Kanifcha gegenüber erbaute Festung bemolirt und ber vom faiferlichen Rriegsvolfe um Dien verübte Schaben erfett werbe. Es mar bies Bringipar (Serinwar), bas Lieblingswerf bes tapfern Türkengegners, 1661 im Dochfommer vollendet; er felbft hatte am Baue eigenhandig mitgeholfen. Richts werbe bie Pforte ausliefern, feine Befatung bes Raijers und feinen von ihm erhobenen Fürften im Lanbe Giebenburgen bulben. - Franfreich betrachte ben Turfenfrieg als feinen Planen gegen bas beutiche Reich ungemein forberlich. Unaufhörlich trafen Spahis aus Afien ein. Die Tartaren murben mit Ruffen und Rojaten Frieben ichließen, um fur ben Turten verfügbar ju merben.

Ahmed Köprili, der friegerische Gegner Desterreichs, rechnete auf die politische und confessionelle Unzufriedenheit Ungarns; sie war in vollem Gange. Schon der Preßburger Tag vom Jahre 1659 brachte Beschwerden vollauf, vor Allem die der Protestanten. Sie fürchten eine allgemeine katholische Restauration, getragen von der römischen Hierarchie, von den "papistischen" Magnaten und vom Wiener Hofe.

Noch erregter gestaltet sich — unter bem Einbrucke ber Borgänge in Siebenbürgen und bes mißglückten Heereszuges Montecuculi's — ber Reich stag vom Mai bis September 1662.

Neben die Beschwerben der Protestanten stellt sich die hartnäckigste Forderung der Ständetafel auf Entfernung der deutschen Besahungen. Um diese Forderung auf ihr richtiges Maß zurückzuführen, möge bemerkt werden, daß nach actenmäßigem Ausweise vom 2. August 1662 auf 16 feste Plätze des ganzen kaiserlichen Oftungarns 3300 Reiter und 5200 Fußknechte, auf 24 Orte Westungarns 1500 Reiter und 3751 Fußknechte, und auf ganz Donauungarn mit 12 Wassenplätzen 40 Compagnieen mit reisigem Zeug vertheilt erscheinen.

Die Protestanten begehren vor Allem Erlebigung ihrer Religionsbeschwerben, bann wollten sie mitberathen, die Katholiken zunächst den Abzug der Deutschen aus Ungarn; hart gerathen die Religionsparteien an einander. Die Protestanten zählen auf das Erscheinen des Banus Zrinyi, der, obschon Katholik, als entschiedenster Autonomist und Oppositionsmann für ihre Forderungen einzutreten gewillt ist.

Es liegt in diesem Manne, dem Enkel des Vertheidigers von Szigeth, dem Sohne Georg's Zrinni, eine unleugdare Bedeutung. Geboren 1. Mai 1618, früh mit dem Türkenkriege vertraut, 1646 im kaijerlichen Heere gegen die Schweden auf mährischer Erde genannt, dann Banus geworden, verfügte Nikolaus über eine unter seinen Landsleuten und Standesgenossen ziemlich seltene allgemeine Bildung; über eine scharfe Feder und als tüchtiger Latinist und Freund classischer Dichtung über das, was man poetische Ader nennt. Sein Spos "der Untergang Szigeths", feiert den Großvater, aber auch den Christenglauben im Kampfe gegen den Erdseind. Die idyllichen Dichtungen, wie z. B. die Syrene des Adriameeres, Ariadne, Orpheus, wie wenig auch unserem Geschmad behagend und eigentlich poetisch, verdienen Erwähnung.

Eroat und Magyare zeigen sich in ihm verschmolzen zum rücksichtslosen Versechter ungarischer Ständefreiheit. Kampflustig, ein Meister des kleinen Kriegs, voll Shrgeiz und leidenschaftlicher Haft, schwer verträglich, aber ein vornehmer Charakter, der niedziger Mittel unfähig ist, — so stellt sich Banus Zrinni, der Abgott Vitnyedy's, der seurige Ungar, Autonomist und Kriegsmann, von Natur ohne Schule, — dem Wiener Ministerium Porzia und vor Allem dem Methodiker Montecuculi gegenüber, dem "bösen Kukuk", dem "Wiener Perspectiv", wie die ungarische Opposition und ihr Hauptorgan Vitnyedy spöttelten.

Der kaiferliche Feldherr weist die Angrisse gegen seine Kriegsführung in einer langen Bertheidigungsschrift zurück, kalt, vornehm.
Brinzi antwortet darauf in einer lateinischen, namenlosen Flug=
schrift mit beißendem Hohne und schickt bald die zweite "das wider das türkische Opium wirssame heilmittel" — in magyarischer Sprache — nach; sie ist die Posaune für die kräftige Erhebung des Ständethums aus dem einschläfernden Opiumrausche der Türkenzeschr. Seine Worte, die er an die Akatholischen richtete, als sie unzufrieden (2. September) den Reichstag verließen: "Ich bekenne mich zu einem andern Glauben, aber Eure Freiheit ist auch die meinige, das Euch zugefügte Unrecht ist auch mir angethan" . . . mußten in den Kreisen der protestantischen Opposition weithin verznehmbar sein.

Diese Opposition wurzelte vornehmlich in ben 13 meist protessantischen Gespanschaften Oberungarns; ihre Botschaft nach Wien gegen die ohne ihre Anwesenheit abgemachten Reichstagsbeschlüsse wurde von Porzia an den Palatin Besselénni verswiesen und scharf einbegleitet.

Der Türkenkrieg war so gut wie sicher; das Wiener Cabinet bot Alles auf, um ihn hintanzuhalten, aber vergebens; schon im März 1663 erhob sich der Sultan und der Vorswezier mit 12,000 Mann von Abrianopel, im Juni stand er vor Belgrad; Renninger, der kaiserliche Botschafter, befand sich im Lager des Großherrn. Kammerrath Beris, den die Pforte 1662 so verletzend behandelt und Goës, welche in Temesvar den ganzen Winter hindurch erfolglos diplomatisirt, erwarten ihn hier, um dem Hoftriegsrathspräsidenten Lobsowic die Forderung en des Sultans zu hinterbringen. Sie waren so geartet, daß eine Annahme unmöglich sichen, denn man verlangt die Räumung Siebenbürgens, der Festung Sziebenbürgens, der Festung Tribut. Auch die spätere Abänderung dieser letzten Forderung war nicht annehmbarer.

Als die Türken anrückten, befanden sich kaum 6000 Mann kaiserliche Truppen über ganz Ungarn verstreut. Es war ein Glück, daß die Langsamkeit der Türken im Anmarsche von Belgrad einige Zeit den kaiserlichen Rüstungen offen ließ; hatte doch die Pforte den großen Vortheil, in zwei Orittheilen Ungarns feste Plätze und Besatzungen inne zu haben, ferner über den neuen Fürsten Siebens bürgens M. Apasi als Basallen und ein ungeheueres tartarisches Sülfsheer verfügen zu können.

Würdigen wir nun die Maßregeln ber Vertheidigung.

Im Mai hielt Montecuculi ben ersten großen Kriegsrath in Wien ab. Die Rabnit und Waag wurden als Umfangslinien ber Bertheibigungsbasis festgestellt.

Am 7. Juni ward die allgemeine Insurrection im Reichstage verfügt; aber sie sei erst Mitte Juli möglich und dis dahin auch die Ausuahme einer taiserlichen Armee unstatthaft. Den 15. Juli rückten endlich die Truppen im Hauptlager bei Unter=Altenburg ein, es waren zunächst nur sechstalber Tausend Wann. Unter solchen Berhältnissen erscheint auch Montecuculi's Schreiben an den Postriegsrath (24. Juli 1663) ungemein charakteristisch: "Ercellenzen! Aus unterthänigster Hochachtung, welche ich für den Taiserlichen Dienst trage, in welchem ich 36 Jahre ununterbrochen zudringe, ohne einen einzigen Feldzug ausgelassen zu haben, bequeme ich mich gegenwärtig dazu, mit einer Partei von 4000 Pferden den Croaten zu machen; ich opfere Alles den allergnädigsten Besehlen Sr. Majestät, sobald sie mir kar kategorisch und außsführdar gegeben werden."

Enbe Juli brachen bie Türten, über 120,000 Mann ftart, von Dien gegen Reus häufel vor und erbrückten die ihnen unter Forgaes fich entgegenwerfende Mannsichaft (7. Auguft). Das Ergebniß des Felbzuges, in welchem unter Montes cuculi's Befehle die Generale port, hei fter und Schneida uin den Borbergrund

treten, wird uns erklärlich, wenn wir bebenken, wie gering die kaiserliche regusläre Truppenmacht war, und daß bei der allgemeinen Berwirrung und Angst, andererseits unter dem Einstusse der schlechten Stimmung auch die Insurrection oder das Landesausgebot beispiellos kläglichen Erfolg hatte. Der Palatin sand, als er dei Bartberg, zwischen Preßburg und Tyrnau, den 24. August anlangte, auf dem anderaumten Sammelplate nicht Einen Mann vor, und erst Mitte October erschien der Banus Zringi, Oberseldherr des Ausgedotes, mit 15,000 Mann regulären und Insurrectionstruppen dei Komorn; Montecucusi und bessehen, mit wolch gereizten Empsindungen der schlagfertige, eigenwillige Banus und der methodisch bedächtige Feldmarschal, die eigene große Berantwortlichkeit im Auge, — einander im Kriegsrathe begegneten; — und wie schwer da die Rollenvertheilung zwischen Montecucusi, Zringi und dem Palatin sich gestalten mußte.

Į.

ċ

į

٢

Ç

Leicht konnte ba bie türkische Uebermacht bas westliche Bergland siberschwemmen, Reutra, Leva, Galgocz, Szecfee, Reograb u. a. D. einenehmen und verwüsten; bie Tartarenschwärme bis nach Mähren einbrechen lassen, woselbst be Souches als Befehlshaber und Bertheibiger bes Lanbes seine Schulbigkeit that.

Daß es an muthiger Vertheibigung sester Pläte nicht sehlte, beweist bie Ausbauer, mit welcher sich die Festung Schintau und das Kastell Freisstadt an der Waag hielten. Auch die Geschichte der Belagerung von Reushäusel, des kostbarsten Bolwerkes im nördlichen habsburgischen Ungarn, wo Forgács und Oberst Bio das Commando führten, Wochen lang mit ihren 5—6000 Mann (barunter 1200 Ungarn), dem Anstürmen der ganzen Türkensmacht die Spite boten, und eine ehrenvolle Capitulation erst eingingen, als Meuterei auszubrechen drohte und die Mannschaft auf ein Oritttheil herunterzesommen war (27. September), — macht begreislich, daß es dann ein schwieriges Stück Arbeit kosten mußte, den Punkt zu sinden, wo das Verdienst aushört und die Schuld beginnt, Nißgeschick und Fehlgriff einander ausschließen. Der Ausgang des kriegsrechtlichen Processes gegen Forgács spiegelt am besten diese Schwierigkeit ab.

Der Fall Neuhäusels in Türkenhand, als das Endergedniß des Feldzuges, rief num aber eine schwere Anklage der öffentlichen Meinung gegen Montecuculi wach, daß er den Entsatz bieser Hauptsestung nicht erzwungen habe. Der kaiserliche Obersfeldherr sand sich genöthigt, einen ausführlichen Bericht als Rechtsertigung in die Hände des Principalministers Porzia zu legen. Die Oppositionspartei besaß jedoch darin einen willsommenen Halt zu ihrem schonungslosen Verdicte über Montecuculi; dagegen wies sie auf den nationalen Helden, den Banus Zringi, als Sieger in mehreren Tressen über Abtheilungen des Osmanenheeres — vor Serinwar und an der Donau — mit stolzer Befriedigung hin.

Bergleichen wir das Aufgebot ber Türkenmacht mit beren Krones, Gesch. Desterreichs. III. 38

Leistungen, so war ber Erfolg nur in Bezug Neuhäusels bebeutenb, aber Ahmed Köprili konnte auf die strategische und moralische Rūdswirkung dieses Erfolges für das nächste Kriegsjahr stolze Hossinungen bauen.

Hieher, in das Lager vor Neuhäusel, hatte er Apassy, ben Basallen der Pforte, berusen; dieser erschien zögernd, die Aussicht auf die Fürstenwürde Ungarns sollte ihn um so dienkte williger machen. Unter seinem Namen erscheint ein Rundschreiben an die Ungarn, worin Allen Freiheit und Sicherheit verdürgt wird, die sich der Gnade des Sultans gefügig deweisen würden. Der Palatin ertheilte in seinem Antwortschreiben dem Fürsten Apassy eine sehr derbe Absertigung, worin sich die wirksame Stelle sindet: "Wit der Freiheit Siedenbürgens habe es ein wunderliches Bewandtniß, da man wisse, daß sich dort um ein paar gute karmoissirrothe Czismen 7 Fürsten um die Wette abmühten!" Ein kaiser-liches Manifest vom 10. November (1664) ermahnte zur Treue und stellte namhafte Hülfe des deutschen Reiches in Aussicht

Ahmed Röprili hatte ben taiserlichen Botschafter Goes von Dien mit ber Botschaft entlaffen, er werbe nächstes Sahr Wien seinen Besuch abstatten und 100,000 Türken mitbringen. Es läßt sich nun nicht leugnen, daß feit December bes Jahres 1663 eine außer: orbentlich rege Thatigfeit in ben faiferlichen Ruftungen gu Tage tritt. Man war sich ber gangen Größe ber Gefahr bewußt; nach allen Richtungen erließ ber Wiener Sof Aufmahnungen gur Hülfeleiftung gegen ben Erbfeind, an bas Reich, an ben Bapft, an England, Schweben, Danemart, auch an Frantreich, bas aus Anftanderücksichten und im hinblic auf bie Stellung zu Deutschland bie türkenfreundliche Gesinnung barg und Rriegshülfe versprach. Mit Apaffy, bem Schaufelpolitiker, läßt ber Raifer burch General Rolb und ben Jesuiten Kaszonyi Unterhandlungen anknüpfen, und man erkennt beutlich bas Bestreben bes Fürsten Siebenburgens, bei bem ansbrechenden Entscheidungstampfe in gebectter Stellung nach beiben Seiten bin zu bleiben.

Den 18. März 1664 stanben in ber hauptarmee Montecuculi's 28,000 Mann; 8500 bilbeten bas Corps bes Feldzeugmeisters be Souches; 16,900 Mann bie Streitmacht bes Feldmarschall-Lieutenants Strozzi und bes General-Lieutenants Hohenlohe, an 12,500 Mann lagen in Besakungen vertheilt. Mit ben Ungarn unter Franz Nábasby, ben beutschen Truppen unter bem Reichsselbmarschalle Prinzen Leopold Wilhelm von Baben, ben ungarisch-eroatischen Schaaren unter bem Banus Zrinyi, Batthiany u. A. konnte auf eine Gesammtmacht von 62,000 Mann gerechnet werben. Auch 5000 Franzosen unter einem Coligny und la Feuillabe stießen bann zum heere.

Die Geschichte bes Feldzuges vom Jahre 1664 gliedert sich in vier Hauptmomente. Zunächst bekam General be Souches mit den Türken an der Gran zu schaffen und schlug sie bei Sz. Kereßt an der Gran (16. Mai). Spät erst nahm er dann das feste Lewenz im Sturm und warf im Juli die belagernden Türken zurück; besonders wacker hatten sich in der Schlacht die Sachsen und Branden ben burger gehalten. Es war eine seiner besten Wassenthaten.

Um dieselbe Zeit bedrängten Bringi, Hohenlohe und Strozzi das seste Kanischa; der Großvezier entsette es aber und rückte vor Serinwar. Dessen Fall am 30. Juni war der schwerste Schlag, der Zringi tressen konnte, sein Groll und Schwerz über die Zerstörung seiner Lieblingsseste macht sich Luft in der Zuschrift an die steiermärkischen Stände; er beschuldigte den kaiserlichen Oberfeldherrn absichtlicher Lässigkeit. Doch ist dies nicht erweislich. Ja man darf sagen, daß der Entschluß, erst die Reichsarmee und die Franzosen abzuwarten, bevor er sich in eine Entscheidung einließe, seine Berechtigung hatte. Der Zeitverlust der Türken vor Serinwar erlaubte jene Vereinigung, und so konnte er das Heer des Großveziers auf seinem Vorbrechen gegen das Raabthal der Steiermark bei S. Gotthard festhalten.

!

i

100

[

hier standen sich am 1. August 1664 bie beiben Armeen in Schlachtordenung gegenüber, bei ber driftlichen herrschte nicht die beste Eintracht in der Führung. Den gefährlichen Augenblick, die Durchbrechung der eigenen heeresmitte, überwunden zu haben, bleibt Montecuculi's entschedendes Berdienst; wader hatten die anderen Befehlshaber, vor Allen der tapsere Reitergeneral Sport, die Franzosen Coligny, la Feuillade (nach einigem Sträuben) mitgeholsen; ber venetianische Botschafter am Biener Hose (Sagredo) schreibt ihrer Tapserkeit ben Ausschlag zu; auch Montecuculi's zwei Berichte rühmen ihre Tapserkeit; doch waren die Leistungen Sparr's, Bio's, des Prinzen von Sulzdach, des Markgrasen von Baden, der Prinzen von Holsein, Durlach, des Grasen Holsach und besonders Spork's Reiterangriffe nicht minder maßgebend. Auch der junge Lothringerherzog Karl verdiente sich hier die Sporen.

Nachmittags 4 Uhr war die Schlacht gewonnen, 6000 Türken beckten das Schlachtfeld, 40 Fahnen fielen in die Hand der Sieger. Noch war aber der Besiegte stark genug, die christliche Armee so gelichtet und an allem Mangel leidend, daß an eine rasche ausgiedige Verwerthung des Sieges nicht leicht gedacht werden konnte.

Was nun dem Siege folgte, der sogenannte Gisen burger oder Basvarer Friede (10. August) war ein so greller Gegensatzu der S. Gottharder Schlacht, daß es auf den ersten Blick schien, als hätten Sieger und Besiegte die Rollen getauscht, als habe der kaiser-

Digitized by Google

liche Botschafter im Lager bes Großveziers, Renninger, in voller Unkenntniß ber Sachlage und aus eigener Willfür gehandelt.

Die Sauptpuntte besfelben befagen:

- 1) Siebenburgen wird sowohl von ben taiferlichen als turtischen Truppen geräumt.
- 2) Apaffy erlangt von beiben Theilen bie Anerkennung als Fürst Siebensbürgens. 3) Rach Apassy's Tobe fällt an die Siebenbürger das freie Bahlrecht zurück. 4) Szatmár und Szobolck mit den Hajdukenstädten bleiben im Besitze Leopold's I. 5) Der Türke behält dagegen Reuhäusel, Reograd und Großwardein. 6) Szekelyhid wird zerkört; Serinwar bleibt in Trümmern. 7) Der Kaiser kann zum Schutze des Baagthales als Ersat für Reuhäusel eine neue Burg erbauen (Leopoldstadt, 1665 begründet). 8) Binnen vier Monaten sendet der Kaiser an den Statan ein Geschenk von 200,000 Thalern, das der Großherr mit einem Geschenke erwidert. 9) Der Friede dauert 20 Jahre und die sonstigen Sahungen des Bertrages von Zitvatorok (1606) bleiben in Kraft.

Den Schlüssel zu biesem Frieden boten die Anschauungen bes Wiener Hoses von der Sachlage in Ungarn.

## 4. Die ungarische Magnatenverschwörung und ihre Folgen bis zur Waffenerhebung Totolh's (1665—1679).

Literatur (vgl. b. allg. u. b. 3. Abichn.)

1) Magnatenverschwörung. Sauptquellen und Bearbeitungen: Befdrei= bung ausführ: und mahrhaftige, wie es mit benen Eriminalprocessen und barauf erfolgten Grecution wiber bie Graffen Frangen Rabasbi, Beter von Brin und Frang Chriftoph von Frangepan eigentlich bergangen (mit 12 Rupf., Fol. Wien 1671); Beschreibung, wie es mit ben Eriminalprocessen und Grecution wiber Johann Grasmus von Tattenbach bergangen (Wien 1672). Bal. in lest. Bez. Bedmann, Idea juris statut. Graecii 1688, f. 87 ff.); Histoire des troubles en Hongrie, 2. A. (Paris 1686); Korneli, Fragm. hist. Hung., II.; 3. Bethlen, Hist. Transs. II.; F. Bagner, Hist. Leop. magni, caes. I. (1719); vgl. Rinf, a. a. D., I. Bb.; Lünig, Litt. proc. Europae II. (Briny's Bertheibigung); Ratona, XXXIII. (febr viel Material und gut gesichtet); Pray, epp. proc. r. Hung. 3., vgl. auch Fess ler=Rlein, 4. Bb.; Horváth, 4.; Szalay, 5. (manches Hanbschrr. benütt); Majlath, öfterr. Gefch. 4. (attenmäßig); Frb. von Sammer : Burgftall, Die Galerie auf ber Riegersburg, bift. Roman mit Actenftil den und Urfunben, II. 1845, S. 266-278 und Urt. Anh., S. 310 ff. (bruchftudw. Biebergabe v. Ardivalien); Buff, Bericht einiger geschichtl. Irrthumer, bie Berschwörung bes Grafen Tattenbach in ber Steiermart betreffenb. Defterr. Blatter f. Litt, u. R., h. v. Schmibl (1848, S. 29); Beitr. 3. Renntnig bes Berfcworungs=

processes ber Grafen Tattenbach, Bringi, Frangepani, Marburger Taschb., 1859, 168-205; Rrones, Actenmäßige Beitrage jur Gefc. bes Tattenbach'ichen Prozeffes v. J. 1670. Mitth. b. hift. Ber. f. Steiermart, 12. Heft, 1863, S. 83-112 (Mater. bes Joann. : Archive); Aler. Szilagni, Zrinyi Péter és tarsai ligaja (bas Bunbniß Beter Bringi's u. f. Genossen), (Leipzig 1867); A. Bolf, Lobkowic (1869, 236-284, actenmäßig). Gine ber neueften Bereicherungen erfuhr bie gange Frage burch bie umfaffenbe Sammlung von Racti: Acta coniurationem Bani Petri a Zrinio et com. Francisci Frangepani illustrantia, h. v. b. subst. Afab. b. 28. 3. Agram (1873); Die jungste ausführliche quellenmäßige Arbeit ift bie von Jul. Pauler in magnarischer Sprache, (erfc. 1876, 2 Bbe.). Ginzelnes fiebe in Lünig, Literae proc. Europa, III. (Berth. bes Bringi); Bray, epp. proc. r. Hung. III.; Kornel, Fragm. hist. Hung. II.; Rumy, Monum. Hung. I. (Babocsay: fata Tarczalensia); Szirmay, notit. .comit. Zemplin. - insbes. aber im 2. Bbe. ber wichtigen Brieffamm= lung Bitnyebi's, h. v. Fabo; Socher's Begrundung ber Tobesftrafe ber Rebellion gegenüber, im 8. Bbe. bes Ard, f. R. ofterr. Befch.; Firnhaber, Aftenstüde 3. Aushell. b. G. Ungarns im 17. 18. Jahrh. (3. J. 1672); vgl. auch Bibermann, Gefch. ber öfterr. Gefammtftaatsibeen (über bie leit. Anichauungen ber öfterr. Staatsmänner - in ber gangen Frage).

2) Für bie Beit von 1671-1677. Proteft a ntifche Radrichten: Ueber bas Berjahren gegen bie Atatholiten : Simonibes (Paftor ju Rimafzombat im Bomörer Comitate), Galleria omnium sanctorum, b. i. ber "Märtyrer" ber protestantischen Sache; in beutscher Sprache mit Anm. im Dagagin f. Gefch., Stat. u. Staater. b. öfterr. Mon. (Göttingen 1806, I., 146-214, vgl. bie Sammlung v. Fabo w. u.); Raym. Rimanbus, Bregburger Schulund Kirchenverluft (1673); Joh. Burius († 1688), Micae historiae evangelicorum, her. v. Paul Lichner (Prefburg 1864); Chriftoph Klesch, Succincta papisticae in XIII. Scepusiacis Hungariae oppidis a. 1674-institutae ndeformationis" enarratio (Beich. ber tath. Deformation in ben XIII Bipfer Stäbten) (Jena 1679, 40 4 BU.); Joh. Cfangi (Burger v. Debenburg), Un= garische Chronik 1670-1704, h. v. J. Paur im 5. Bbe. bes magyar. tört. tar (1858). Die Auszuge ber Leutschauer Chronit b. Bagner, Analecta Scepusii II. (welche aber von bem Berausgeber als Jesuiten unvollstänb. unb tenbengiöß gemacht murben und ben leiber noch hanbschr. Tert burchaus nicht erseben fonnen); Ototitianni, Historia diplom. de statu relig. Evangelicae in Hung. (o. O. 1710); Math. Bél, Notitia Hung. novae, 4. Abth., reich an lotalgesch. Daten, besonders f. D. : Ungarn in biefer Epoche (1735 bis 1742. Viennae); Ribinni, Memorabilia augustanae confessionis in Regno Hungariae P. II. a Leopoldo I. u. a. Carolum VI. (Posonii 1789; sehr reichhaltige Materialsammlung); Samuel Rlein, Nachr. v. b. Lebensumständen u. Schrr. evangel. Preb. in allen Gemeinben bes Ronigr. Ungarn (Leipzig unb Ofen 1789, I. Thi., 399 ff.); Hist. ecclesiae evangelicae August. confess. addict. in Hung. universae praecipue vero in XIII. opp. Scepusii (Salberftabt 1830); Sornyangty, Beitr. 3. Gefc. evang. Gem. i. U. (Befth 1863); Gine fehr wichtige Quellensammlung in biefer Richtung veröffentl. jest Fabo,

ß

Monum. evangelicorum aug. conf. historica, 1—3. Bb. (Pesth 1861—65) (enthält u. A. ben Simonibes, ben Klanitius).

Für bie reform. Kirche: Toth (in magyar. Sprache), Die Biogr. ber Superint. b. reform. Kirche Ungarns jens. b. Donau (Raab 1808) u. Gesch. b. protest. Kirchen in Ung. u. Siebenb., I. A. (Komorn 1808); Szombathelyi (in magyar. Spr.), Kurze Gesch. bes Sarosp. rejorm. Koll. (1827) u. b. bef. Wert v. Merle b'Aubigné, Hist. de l'eglise ref. — Bgl. auch Präliminarien z. e. frit. Unters. ü. bie Rechte u. Freih. b. protest. Kirche in Ungarn, 1526 bis 1790, s. Anhang; abgebr. i. Grellmann's statist. Aufstär. über einige wicht. Gegenstände b. österr. Monarchie (Göttingen 1797, S. 1—88).

Bon tatholifder Seite: Barfony (Bipfer Probft und Titularbifchof non Großwarbein), Veritas toti mundo declarata, argumento triplici ostendens, sacrat. Caes. reg. majestatem non obligari in Hung. sectas lutheranam et calvinam tolerare (Raschau 1671). Gegen ihn trat ein Profeffor ber Garospatader Calvineratabemie mit ber Schrift auf: Falsitas veritatis toto mundo declarata; vgl. bas für bie polemische Liter. biefes Beitr. brauchbare Literaturmert bes Biariften Soranni: Mem. Hungar. et Provincialium scriptis editis notorum (Wien 1775 ff. I., 126 ff.); Joh. Lapfansti (Secretar bes Carbinalerzbifchofs von Gran, Szelepcfengi, und notarius publicus iudicii delegati Posoniensis v. 3. 1675). Deffen (?) lateinifcher Tractat, ericien f. bas größere Bublitum beutich bearbeitet unter folgenbem weitläufigem Titel: "Rurger und mahrhaftiger Gerichtsauszug, womit unverhohlen und sonnenklar erwiesen wirb, bag bie im Ronigreich Ungarn unfatholischen Prabicanten nicht in Ansehen ber Religion, sonbern ber Rebellion und Aufruhr wegen abgesett und bes Königreiches verwiesen und auch nicht weniger erft ermahnte Brabicanten nicht insgesammt, sonbern ein ieber ber Insonberheit gerichtlich in Cachen überwiesen geurtheilt und rechtmäßig verurtheilt worden. Go einem hochl. beleg. ton. Gericht ju Pregburg jugefdrieben und burch eben hochgebachten bochl. Gerichtsfecretarium (Lapfansti), fo Amts wegen felbigem Berlauf perfohnlich bengewohnt, auch Alles und iebes felbft treulich in bie Feber übernommen, verfasset worben. Chriftlich gebrudt zu Tyrnau i. Ober-Ungarn anno 1675 im Monat Martio, hernach im Majo zu Dillingen (wo auch einige Sabrgange ber litterae annuae Societatis Jesu ericbienen) nachgebrudt, iegund aber ben biefen lauffenben Reiten treulich und nutlich jum brittenmale aufgelegt und gebrudt i. 3. 1683," 40.

Gegen biefen Tractat kehrte sich von protestantischer Seite bie Flugschrift: Hungarische Prädicanten=Unschuld wiber die breißigsach unwahre Besichuldigung, damit, allem Ansehen nach ein Jesuit unter dem Ramen Johann Lapsanski, des deleg. kon. Gerichts in hungarn Secretarii, ganz unbegründet, salfch und verläumderisch fürgibt, daß die im R. hungarn untath. Prädicanten nicht in Ansehung der Religion, sondern der Rebellion wegen absgeschaftet und des Königreiches verwiesen worden, gedr. i. J. Chr. 1675, 4°— und ein gewisser Josh. Krestianski (Pseudonym?) aus Freiberg (!) "Kurze Rachricht, entgegengesett dem lügenhaften Bericht, oder, wie er genannt wird, dem kurzen und wahrhaften Gerichtsauszug eines wohlgezogenen Pulli Jesuitici

Namens Joh. Lapfanski, erzbisch. Secretarii . . . gebr. 1683; Szentiványi (Zesuit), Curiosioria et selectioria variar. scientiar. miscellanea Decades III. I.—III. 1. 2. (Tyrnaviae 1689—1702). Dissertatio paralipomenica rer. memorab. Hung. ex parte I. Dec. III. separate edita ib. 1699); Pethö, magyar kronika, sortg. v. b. Zes. Spangár (Kaschau, 1. A. 1734, 2. A. 1738); F. Kazy (Zesuit zu Tyrnau, ber bas Material seines steißigen Orbensebrubers Timon ausnütze); Hist. Hung., III. Abth., 1663—1681 (Tyrnau 1738). Das Hauptmers, stossisch ungemein reich: Katona, Hist. crit. r. Hung., XXXIV. Bb. (bie Zahre v. 1671—1682 umsassend); Majláth, Die Religionswirren i. Ungarn, 2 Bbe. (Regensburg 1845).

Ueber die politische Gesch. Ungarns in diesem Zeitraume: Ben et. Relat., h. v. Fiedler, a. a. D., insbes. s. b. Z. v. 1671, sf.; Es. Pu sen dorf, Gesandtschaftsbericht a. a. D.; Török magyark. okmán ytár, 7. Bb. (1871), Attenst. s. 1671 sf.; Bethlen, önélet irása (Autobiogr. Bethlen's) a. a. D.; Joh. Bethlen, Hist. rer. Transs., 1662—1673, h. v. Horányi, 2 Bbe. (Viennae 1782, 83) u. Bolfg. Bethlen, h. v. Bentö (s. o. Lit. z. 3. Absch.); Estölyi's Tagebücher (Monum. Hung. hist., II. A., 17., 18. Bb.); Le Clerc, Hist. du comte Tekeli und Banel, Hist. des troubles d'Hongrie (1686); Katona, a. a. D.; Fesselsen, 4. Bb., Hist. des troubles d'Hongrie (1686); Katona, a. a. D.; Fesselsen, 4. Bb., Hist. des troubles d'Hongrie (1686); Katona, a. a. D.; Besselsen, Selsen, Lest, Gesch. Destern, 4. Bb.; A. Bolf, Lobsowik (insbes. S. 335—361), vgl. auch Bibermann, Gesch. b. österr. Ges. St. (insbes. bie reichhalt. Roten); Szilágyi, Erdélyorsz. tört. II.; Teutsch, Gesch. b. siebenb. Sachsen, 2. A.

Der Gifenburger Friede mit bem Türken finbet feine Erflarung nicht bloß in bem Friedensbedürfniß ber ftets in Rriegs= mitteln schlecht bestellten faiferlichen Regierung, gegenüber ber weit überlegen erscheinenden Waffenmacht der Pforte, sondern auch in bem Mißtrauen bes Wiener Hofes gegen die Kriegsbereitschaft und vornehmlich gegen die politische Gesinnung Ungarns. Er war aber jedenfalls ein Fehler, was seinen Inhalt und die Form seines Abschlusses betrifft, - benn er gab voreilig ben ganzen Gegenstand bes Rampfes, die strategische Bosition und Siebenburgen preis, fraftigte ungemein bas Selbstgefühl ber Pforte und bot ba= burch und in formeller Beziehung durch den Ausschluß der Ungarn von der Verhandlung nicht bloß der entschieden regierungsfeindlichen Partei und ben verlogenen Freunden bes Wiener Hofes in Ungarn willtommenen Anlaß zu ben heftigsten und gehäffigften Unklagen, sondern brachte auch die logaler denkenden Autonomisten in Harnisch.

Der entschlossenste aller Autonomisten und offenste Gegner bes Sisenburger Friedens, Niklas Zrinni, ber in seinem Unmuthe ber Signoria angetragen haben soll, ihr mit 6000 Mann erlesener

Truppen zu bienen, wollte sich im November 1664 nach Wien begeben, um hier in ber einberufenen ungarischen Delegation Stellung gegen die Maßregeln des Wiener Hofes zu nehmen.

In den Kreisen der ungarischen Opposition verbreitete man das Gerücht, zwei Geheimartifel bes vielgeschmähten Basvarer Friedens beträfen die der Pforte abgenommene Zusage, die Ungarn nimmer zum Nachtheile bes Raisers unterstüten und geftatten zu wollen, daß er sie nach Gutdünken bandige, und andererseits die Erklärung des Wiener hofes: einem heereszuge der Türken nach bem venetianischen Friaul kein Sinderniß in den Weg legen zu wollen. Der Botschafter ber Republik Benedig, ber bas relationirt, gesteht selbst, bag er minbestens für bas zweite ber Gerüchte feinerlei Anhaltspunkt aufspuren konnte; boch fanbe er ben erften Gebeimartitel alaubwürdig. Auch wir finden ihn ber ganzen Sachlage angemeffen, aber nur in bem erften Theile, nicht fo in bem zweiten; benn ein so plumpes Ausschwäßen monarchischer Machtgelufte und ein solcher Röhlerglaube an die Gewissenhaftigkeit der Pforte ist politisch und biplomatisch unbenkbar. Aber in Ungarn meinten gewisse Rreise jederzeit ben Wiener Staatsstreich bes Cabinetes in ber Luft wie ein Gewitter verfpuren ju follen.

Der Banus, bem ber Frangofenkönig ein Geschenk von 10,000

Thalern als "Entschädigung für seine Güterverluste" und gewiß nicht zur Erbauung bes Wiener Hofes gespendet batte, ber überdies bort auch sonst mit bebenklichem Auge angesehen warb, wollte, Mann genug, um bem Allem bie Stirne zu bieten, bie Reise nach Wien, trop mancher Abmahnungen, antreten, ba ereilte ihn ben 18. November ber Tob auf einer Eberjagd. Erbe ber Stellung des Hingeschiedenen im croatischen Lande und natürlicher Vormund feiner unmundigen Rinder, murbe beffen Bruder Beter Bringi (geb. 1611), Gatte ber Schwefter bes Markgrafen Franz Frangepani, "auch ein großer Solbat an Tapferkeit," wie Sagredo schreibt, aber bem Verstorbenen "nicht ebenbürtig an Crebit und Haltung." Für die Autonomistenpartei mar Niklas Bringi's Tod ein harter Berlust, benn sein Ansehen mog schwer bei Freund und Feinb. Dem Manne, ben ber Franzosenkönig mit ber Bairswürde, ber Papft mit feinem Bilbniffe und ber Raifer mit bem Berzogstitel beschenkt hatte, welchen letteren er aber "aus Bescheibenheit" ablehnte, bem croatischen Magnaten, beffen Saus Bucher, Bilber, Alterthumer fcmudten, und bem Menschen von vornehmer Gefinnung und Benehmungsweise,

konnte sich bamals Reiner ber ungarischen Reit- und Standesge-

noffen an die Seite ftellen.

Die Delegationssitzung in Wien vom Ende November überströmte, wie voraussichtlich, von Klagen. Man griff die Form des Friedensschlusses an, man forderte die Zurücksührung der ungarischen Krone in's Land, vor Allem jedoch die Entfernung aller deutschen Truppen. Und doch waren sie es, welche vor Allem die Wehrkraft Ungarns stützten und für deren 88 Grenzbesatzungen den deutsch sösterreichischen Ländern 300,000 Gulden jährlich zu zahlen oblag. Wie kläglich hatte sich die ungarische Personalsinsurrection im entscheidenden Augenblicke bewährt!

Es ift höchst charakteristisch, biesen Rlagen ben Bericht bes kaiserlichen Gesanbten an bie Pforte, Freiherrn Balters von Leslie († 1667), unseres Bekannten aus ber Ballensteintragöbie, gegenüber zu stellen.

Er mar jum völligen Austrage bes Turfenfriebens am 15. Mai 1665 von Wien mit pruntvoller Ausruftung aufgebrochen und im Marg bes nächften Jahres wieber gurudgefehrt. Wichtiger als bas, mas bie "geheime Relation" u b er ben Berfall ber Turtenmacht an Behrfraft und friegerischem Anfeben vorbringt, ift fur unfern Zwed bie Mittheilung bes Grogvegiers an Leslie: Die Ungarn wollteu ben Frieben ju nichte machen und ftanben mit ben Polen in Correspondeng; ber Raifer habe wenig treue Manner in Ungarn; mehr barüber tonne ibm ber Diener Begierpascha mittheilen. Diefer habe bann auch bem faiferlichen Gefanbten in vertraulicher Befprechung befannt gegeben, bag mehrere Ungarn ber Pforte ihre Sulbigung, ihre Burgen und festen Plate, und ihre Sohne als Beiseln antrugen. (In ber That liegt auch ein Schreiben Apaffy's vom 18. Mai 1664 aus Beiffenburg an ben Ofener Begierpafcha por, worin er fagt, nicht wenige Ungarn maren bereit gemefen, unter Apaffp's Bermittelung bem Großherrn gu bulbigen und hatten gerne von ben turfifchen Berficherungsbriefen Gebrauch gemacht; fie feien jeboch burch ben Ginfall ber Grofwarbeiner Türken in bas Gebiet Siebenburgens abgeschreckt worben). Der Raifer thate am besten, meinte ber Ofener Begiervascha, Raschau mit beutichen Truppen und mit einem beutschen Befehlshaber gu verseben. Es lag eine objective Babrheit in biefen Borten, wenn fie auch von einer Seite ausgesprochen ericheint, bie unmöglich ben reblichen Billen haben fonnte, ber taiferlichen Berrichaft gute Rathichlage ju geben. Damals aber wollten eben beibe Theile, bie Bforte und ber Raifer, ben Frieden erhalten.

In den Magnatenkreisen beginnt aber eine geheime Agitation, welche bald die Richtung einer Verschwörung wider die deutsche Kaiserherrschaft und die Losreißung Ungarns von derselben annimmt; wir stehen seit 1665 auch in den Anfängen der sogenannten Magnatenverschwörung. Ihr rührigster Agent war Vitnysdi, und ihre Häupter wurden der Palatin Wesselsen zien Liedling Beter Zrinyi, der Hofrichter Franz Nabasdy, ein Liedling des Kaisers; Franzepani, der Schwager Zrinyi's, Franze

Ratoczy als Schwiegersohn bes lettgenannten, und Stephan Tötölni, die reichsten Magnaten im öftlichen Ober-Ungarn; auch ein Deutsch-Desterreicher, ber eitle und mufte Graf Erasmus Tattenbach, Rath ber inneröfterreichischen Statthalterei zu Grag und einer ber reichsten Grundbesitzer in Untersteier, wurde von Bringi für das Wagniß bald gewonnen und mußte auch später ben Görzer Landeshauptmann, Grafen Rarl von Thurn, heranzuziehen. Gin großer Kreis von Abeligen, die wir am besten aus ber Corresponbeng Litnyeby's und ben Prozefacten entnehmen, follte fich babei verwenden laffen. Früh genug klopft man auch beim Auslande an. Apaffn, ber feine Urfache hatte, bem Biener Sofe geneigt ju sein, war in Mitwissenschaft ber ungarischen Blane. Aber auch Frauen fpielen feine untergeordnete Rolle bei bem ganzen Sanbel; por Allen die Gattin Beffelenni's, verwandt mit der Mutter ber Bringi's, und die Frau des Banus Peter, Anna, Schwester Frangepani's.

Die ganze Geschichte ber Magnatenverschwörung läßt sich in brei Epochen gliebern; die erste schließt mit dem Tode Wesselselenyi's, die zweite mit der Einsehung der kaiserlichen Untersuchungs-Commission zur Stillung der Unruhen Oberungarns, in die dritte drängt sich der eigentliche Losdruch und der tragische Ausgang zussammen. Persönliche Motive spielten die Hauptrolle; an ihnen krankte dalb das ganze gewagte Unternehmen und ging auch an ihnen zu Grunde.

Der Ausgangspunkt ber Angrisse auf die Regierung bot der Eisenburger Türkenfriede; man konnte sich seiner als populären Aushängeschildes der weitergehenden Entwürfe bedienen, denselben so gut wie das Borhandensein ausländischer Truppen im Lande als Gefährdung der Interessen Ungarns ausbeuten und daraus die Gefahr eines Verfassung struches, mithin die Berechtigung ständischer Selbsterhaltungspslicht und verfassungsmäßigen Widerstandes im Sinne der goldenen Bulle solgern. Die Regierung hatte auch die Opposition des ungarischen Staatsrathes gegen den Basvärer Frieden durch das Versprechen, nach Léva, Neutra, Tokaj, Ondo, Källd und Szatmär eingeborene Besatung zu legen, beseitigen wollen. Der Protest durch den Palatin Wesselsenji und den Primas Lippan unterblied auch sormell, aber das Feuer glomm unter der Asche

Schon zu Ende des Jahres 1664 ward von der Opposition ein Bersuch beschlossen, den beutschen Reichsfürsten der Rheinbund spartei in dieser Angelegenheit sich zu nähern. Dies bezeugt schon im Januar 1665 ber gut unterrichtete Botschafter Benedigs zu Wien, und es liegt eine ausführliche Dentschrift Frangepani's vom Jahre 1665 vor, bie er burch ben Freiherrn von Blittersborf an ben Mainzer Kur= fürsten beförbern wollte, bie jener aber gurudhielt und bem Wiener hofe überlieferte. Darin wird bem Raiser und seinem Ministerium ber Ruin Ungarns und beffen Nöthigung, sich ben Türken schließlich in die Arme werfen zu muffen, aufgelastet. Der venetianische Bericht erwähnt aber auch bes Entschlusses ber ungarischen Malcon= tenten, sich mit Frankreich, Schweben und im äußersten Falle mit ben Türken zu verständigen. Daß der frangösische Botschafter Gremonville mit ben Sauptern ber Unzufriedenheit in Berhandlungen trat, bezeugt eine andere venetianische Depesche vom Mai 1665: Man wolle gegen Subsidien 5-6000 Reiter für den Franzosenkönig ausruften.

Wir erwähnten ber treibenden Kraft perfonlicher Beweggrunde bei bem gangen Sanbel. Bei Beter Bringi treten fie am greifbarften zu Tage. Er verlangte nach allen Aemtern feines verstorbenen Bruders, aber er strebte noch Söheres an mit Hulfe biefer Errungenschaften. Im Hintergrunde barg sich ber Gebanke bes erblichen Fürstenthums in Croatien, Slavonien und Dal-Frangepani murbe mehr bas Wertzeug in seiner Sand, wie später auch Tattenbach; Brinni's Schwiegersohne, Frang Ratoczy, bem Trager eines angesehenen Namens, bem natürlichen Anwärter Siebenburgens, bas einst sein Bater beseffen, konnte in biefer Richtung eine Aussicht erschlossen werben. Rabasby hatte schon 1658 gewünscht, Palatin zu werben, auch fein Chrgeiz strebte hoch; Wesselenni's Endziel liegt nicht tlar zu Tage, aber er, ber Balatin, betrachtete sich als berufsmäßigen Träger einer Bewegung, bie bas ganze nationale Regiment in feine Sanbe legen konne. Bitnyebi und seinen protestantischen Abelstreis, ben Magnaten Stephan Tötölni barunter, beseelte ber entschiebenfte haß gegen bie deutsche protestantenfeinbliche Regierung.

ţ

Im Frühjahre 1665 (5. Januar) war Erzbischof Primas Lippay aus bem Leben geschieben; ein geachteter Autonomist und kein rücksichtsloser fanatischer Siferer für die Alleinherrschaft des Ratholicismus; sein Nachfolger Szelepcsen i galt als Regiezungsmann und eingesteischter Papist, der sich mit weitgehenden Entzwürfen einer katholischen Restauration herumtrüge.

Einige Wochen später, 1666, 1. März, fand zu Sarospatat bie Hochzeit Franz Ratoczy's mit Helene Brinyi statt. Hatte schon das Jahr zuvor die Berlobung Beiber im Bade Stube en (Stubnica) bei Trentschin

eine Magnatenbegegnung und ben ersten Austausch der Gedanken herbeigeführt, so traten nun hinter den rauschenden Festlichkeiten zu Sarospatak bestimmtere Auseinandersetzungen des Aufstandsplanes zwischen den Hauptpersonen Westelning und Zrinni zu Tage und gewannen bei der zweiten Begegnung zu Studen einen bestimmten schriftlichen Ausdruck (5. April 1666).

Weffelengi redigirte bie Buntte eines Bunbniffes und jugleich ein Schreiben an Lubwig XIV., worin ber bemaffnete Biberftanb gegen bie Umfturgplane ber Regierung als berechtigt erflart, bie Sympathien fammtlicher Reben- und Grenglander, fo ber Molbau und Ballachei, bie entichloffene haltung ber breigehn Befpanichaften Dberungar ns betont und bie Buverficht ausgesprocen wirb, bag 14,000 Mann Ungarn für bas Unternehmen ausreichten. Lubwig XIV. folle fie befolben und in vorhinein 100,000 Thaler absenben, bem Raifer ben Rrieg erflären, ober boch bie Ungarn mit regelmäßigen Silfsgelbern unterftusen. Ungarn folle burch frangofische Bermittelung in bas beutsche Reich mit Gis und Stimme feiner Bertreter im Reichstage aufgenommen werben, bie Turfe einen kleinen Tribut empfangen, Polen in bas Bunbnig gezogen werben. Aus Dankbarkeit wolle man bann einen Sohn ober Bermanbten Lubwig's XIV. jum Ronige Ungarns mablen. Langftens binnen breifig Tagen folle ber Franzosenherrscher antworten. Obicon nun Ludwig XIV. eine unbestimmte, hinausichiebenbe Antwort ertheilte, hoffte man boch auf bie Beneigtheit bes Bourbonenhofes und blieb burch Gremonville mit bemfelben in Berbinbung.

Im Mai bes Jahres 1666 fand auf bem Hauptschlosse Besselengis, Murany im Gömörer Comitate, bas fortan ein wichtiges Archiv ber Verschwörung unter ber Obsorge bes Geheimschreibers bes Palatins und seiner Bittwe Franz Boer (Bory) und Franz Nagy, beherbergte, eine Zusammenkunft statt, bei welcher auch die Bevollmächtigten Apasty's, Niklas Bethlen, Sohn bes Kanzlers und Geschichtschreibers Johann und Michael Telek, Hauptmann von Kövar, nachmals Minister bes Fürsten Siebenbürgens; serner ber oberste Hauptmann Ostungarns mit bem Sie zu Kaschau, Franz Csaky, sich einsanben. Zur Gewinnung ber Türkenhülse wurde ber Pforte ein Jahrestribut von 80,000 (nicht 6000) Thalern angetragen und Apassy um seine Bermittelung angesucht; berselbe sanbte auch im August den Agenten Labislaus Balló (Balon) an die Psorte mit diesen Anträgen; er wiederholte seine Reisen bahin.

Zrinyi und Lab. Fekete, ber Bertraute bes Palatins, begaben sich nach Wien und verfehrten mit Gremonville; Gleiches that Nábasdy, ber erst jest mehr in ben Vordergrund tritt, und seine Spanunng mit bem einstigen Rivalen, Wesselsing, äußerlich aufgiedt. Vitnyebi, ber rührigste Agent im Lanbe, stets auf einen entscheidenden Schritt drängend, soll einen Brief aufgesett haben, worin er Ludwig XIV. als König Ungarns begrüßte, was jedoch Besselsing verwarf.

1666, ben 20. October, Schließen Besselfelengi, Rabasby und Bringi ein Geheimbundniß, um als "höchfte Saulen Ungarns" burch vereinte Kraft bem Lanbe zu nüten. Bu Bien wurde ben 19. December bas Bundniß zum Besten

ber "bebrüdten Abeligen Ungarns" erneuert, und ber Beschluß gesaßt, im März bes nächsten Jahres (1667) bei Gelegenheit bes Palatinaltages in Neussohl wieder zusammenzukommen. Damals versuchte man auch durch Gremonville einen neuen bringenden Appell an den Franzosenkönig.

Graf Rottal, ber schon 1666, 7. Juni, ben bamaligen Hoffriegsrathspräsibenten und zweiten Minister Lobsowic in einem Briefe auf verdächtige Regungen und die Anzeichen der Undankbarkeit Radasdy's gegen den hof aufmerksam machte, fand sich zu Reusohl als kaiserlicher Commissär ein. hier
trasen die Abgeordneten der dreizehn Comitate Oberungarns und die häupter
ber Liga: Wesselselenzi, Radasdy, Brinzi, Rakozzy und Stephan Tötöln, desgleichen auch der Primas Szelepcsenzi, Paul Esterhäzy und Stephan Bocskay
ein. Rottal wurde als "Richt-Ungar" von den Berathungen ausgeschlossen.
Brinzi's Antrag, Ungarn möge sich an das deutsche Reich unmittelbar anschließen,
griff nicht durch; Wesselselwi beantragte eine geharnischte Resolution an den
Kaiser als König Ungarns; Radasdy und Szelepcsenzi milberten sie zur Abresse.

Doch wurden die maßgebenden Beschlüsse erst nach der Abreise Rottal's den Comitatsbeputirten und ohne Betheiligung Szelepcsengi's gesaßt; es kam ein neuer Bundesbrief (v. 9. März) zu Stande. Zeht erscheinen die bestimmten Rollen Wesselsengi, Radsby, Franz Boer (Bory), Bringi und Rafoczy, als: Haupt, Kanzler, Geheimschreiber der Liga, Feldhauptmann in Croatien und Obercapitain an der Theiß zugewiesen.

Der Tob des frankelnden Weffelenni (28. März 1667) schien ein namhafter Verluft für die Sache ber Liga zu fein. Jebenfalls mar er bisher die Seele bes Ganzen und Feind aller Ueber= fturzungen. Als man ihm hinterbrachte, ber Beigfporn Bit nyebi habe Ende November 1666 ben Blan gefaßt, man folle bem Raifer bei Schottwien auflauern, wenn biefer ber fvanischen Braut Margarita entgegenritte (25., 26. Nov.) und ihn gefangen nehmen, hatte ber Palatin fich voll Zorn gegen bie Verbundeten geäußert, am beften mare es, einen folchen Tolltopf aus ber Welt zu schaffen. Bebenkt man andererseits, bag er in seinem Testamente vom 14. Marg feine Gattin als Wittme bem faiferlichen Schute anempfahl und baß biefelbe, gleichwie Boer, balb mit Angeigen bes Beftanbes einer Berichwörung an ben Sof herantraten, fo gewinnt es ben Anschein, als habe vor bem Tobe eine Sinnesanderung Weffelénni's Blat gegriffen, auch konnte bann begreiflicherweise feine Wittwe und beren Umgebung nimmer bas lebhafte Interesse wie früher an der ganzen Angelegenheit empfinden.

Dagegen trat in die Verschwörung ein inneres Zerwürfniß, die Sisersucht Nádasdy's und Zrinyi's, und die geheime Gegnerschaft ihrer beiderseitigen ehrgeizigen Absichten. Denn während Nádasdy, seit Wesselsiny's Tode, neben dem Primas Statthalter Ungarns

geworben, mehr das leichter Erreichbare, ein in Bezug der Berwalstung unabhängiges Ungarn, und für sich das Palatinat im Auge behielt, dachte Zrinni für sich und den Schwiegersohn Rakozy an Fürstenthümer. Der Lettere dürfte auch erst 1667 in die Endziele des Ganzen eingeweiht worden sein.

Mit dem Steiermärker Tattenbach, Gatten der Grafin Therese Forgács, einem eiteln Büstling, dessen "Faschingsbüchel" sehr viel Anstoß erregte und dessen müßiger Shrgeiz dei seiner geistigen Beschränktheit durch die abenteuerlichsten Bersprechungen leicht zu ködern war, hatte Zrinyi die erste Verständigung im Spätherbste 1665 durch den kais. Oberstlieutenant Locatelli auf dessen Gute Lapšina dei Tschakathurn, Zrinyi's Haupschlosse auf der Murinsel, einfädeln lassen. Der Abschluß einer förmlichen Liga Zrinyi's und Tattenbach's sand den 9. September 1667 zu Tschakathurn (Cakovac) urkundlich statt.

Damals mar Bringi außerst thatig, bie frangofische Partei unter ben Polen zu gewinnen und gegen einen eventuellen öfterreichischen Ehroncanbibaten arbeiten ju laffen. In biefer Beziehung wirften als ungarifche Agenten ein gemiffer Fabian, ber Rrafauer Domberr Bobensti und insbesonbere bann 1668-69 ber Dominicaner Bariglio. Bon ben Entichloffenften, Bitnpebi voran, wurden icon verschiebene Aufftanbsplane für Oberungarn entworfen. Aber mit ber ausländischen Sulfszusage ging es nicht vorwarts; Die Pforte benahm fich ben erneuerten Genbungen Apafi's gegenüber außerft gurudbaltenb. ja ber Fürft Siebenburgens fcheint fich balb von bem gangen abenteuerlichen Unternehmen um fo entschiebener abgewendet zu haben, je mehr er mertie, bag ihm in Ratocyp ein gefährlicher Concurrent ermachfen folle. Frantreid aber, bem bas Streben, am Biener Sofe feften fuß zu behalten und ben Thei: lungsvertrag über bie fünftige fpanifche Erbichaft abzuschließen, bie thunlichfte Burudhaltung auferlegte und bas balb ben Machener Frieden (2. Dai 1668) fclog, ließ sich, wie erwünscht Lubwig XIV. auch bie Beschäftigung bes Raifers mit ben aufständischen Mangarenlande finden mochte, mit ben Ungarn nicht ernftlich ein. Die breimaligen Insammenfunfte Bringi's und Rabasby's im Jahre 1668 mit Gremonville an ber öfterreichifch ungarifden Grenze mochten ihnen jenen Bunfch nabelegen, aber balb erfannten fie, bag von Berfailles aus nichts zu erwarten fei, bag fie ber Ronig fallen laffe.

Der Umstand, daß auf der Versammlung der breizehn Comitate Ober-Ungarns zu Zemplin (Mai 1668) als faiserliche Commissäre neben dem Primas auch Rádasdy und Zrinyi erscheinen, beweist, daß damals die beiden Letztgenannten noch das officielle Vertrauen der Regierung genossen. In der That hatte der mit Casanova, dem österreichischen Residenten bei der Pforte, befreundete Oberbolmetsch, der Grieche Panajotti, dem Wiener Hose nur eine

allgemeine Anzeige von bem Vorhandensein einer Verschwörung in Ungarn gemacht, ohne Namen zu nennen. Man beargwöhnte Zrinzi und Nádasdy als Malcontenten, aber als Häupter einer förmlichen Verschwörung kannte man sie nicht. Nun war aber auch die Wittwe Wesselsen zu Enthüllungen bereit, wollte selbst nach Wien, erkrankte jedoch; sandte aber den Franz Boer (Bory) an den Grasen Rottal nach Presdurg mit einer Anzeige; im September begab sich Fekete zu dem Primas und mit ihm nach Wien.

Den 30. September wurde nun im taiferlichen Sommerfige Ebersborf eine geheime Conferengfigung abgehalten unter kaiserlichem Borsit; Auersperg, Lobkowic, Schwarzenberg, Dettingen, Lamberg, Rottal und Montecuculi erschienen babei. Man beschloß, ber Botschafter Casanova solle bei ber Pforte nähere Erkundigungen einziehen, Fekete und Boer die Rolle geheimer Aufpasser und Ausboler übernehmen; letterer ftarb balb barauf (15. November). Die Thatfachen, baß Nabasby, ber noch vor Rurzem (1. September) gu Reregtur einen neuen Bunbesbrief mit Bringi unterzeichnete, im December 1668 jur Erörterung ber Landtagefrage nach Wien berufen, nicht verhaftet murbe, daß im April 1669 gringi unter ben taiferlichen Commiffaren erscheint, welche zu Eperies bie auch von Apaffy beschickte äußerst stürmische Versammlung ber oberungs= rischen Stände leiten und beschwichtigen follen, daß im Juni ber-Banus nach Bien berufen, hier die Berschwörung entbeckt, aber Alles auf Rabasby schiebt, ber schon 1659 die ungarische Krone vor Augen gehabt (!) und feit 1662 agitire, und als bloger Mit= wisser ber Verschwörung Abbitte leiftet; wenn bem gegenüber Ra= basby von bem Caplan und Beichtvater bes Ministers Lobkowic, Bater Donellan, ben 23. August 1669 gewarnt, von feinem Gute Pottenborf aus an biesen Geistlichen eine Bittschrift und mehrere Actenstücke ber Verschwörung absenbet, im October nach Wien geht und hier, von Lobkowic freundlich aufgenommen, bas gleiche Spiel wie Bringi beginnt und Alles dem verstorbenen Wesselfelengi und dem Banus auflastet, bem Raifer fußfällig feine Reue fundgiebt und noch ein zweites von Lobtowic eigenhändig abgefaßtes Memoriale unterschreibt, — so wirft dies Alles ein eigenthümliches Licht auf das ganze Getriebe ber Berichwörung und andererseits auf die Unsicherheit, das halb versteckt zuwartende, halb zweifelnde Wesen des Wiener Cabinetes. Wenn überdies Nábasdy, obschon in der gebeimen Conferenz vom 27. November 1669 feine Mitschuld am Hochverrathe angenommen wurde, von dem Raifer ben 1. December ein "Handbriefel" erhielt, worin biefer Rabasby's Erklärungen und Versicherungen gnäbigst entgegennahm, so läßt sich bies am beiten baburch erklären, daß der Monarch Nábasdy in der That damals noch als reuigen Verführten ansah.

Brinyi's hochstiegenber Sinn und verhängnisvolles Selbstgefühl hatte von seiner schlauen Selbfanklage, Rechtsertigung und Angelobung fernerer Lopalität Auszeichnungen, einen namhaften Lohn erwartet; er hoffte mit Bestimmtheit, baß ihm auch bas Karlstäbter Generalat nach bem kurzlich eingetretenen Tobe bes Grasen Auersperg übertragen wurde. Die Ernennung bes Grasen Josef Herberstein erbitterte ihn gewaltig, und er wollte nun wahr machen, was er in ber "Anticamera", nach jener Aubienz im Juni gebroht haben soll: Er werbe sich noch gefürchtet machen. Die venetianischen Depeschen sprechen von bem Lärm, den er darüber schlug und erwähnen auch, daß es den Anschein hätte, als wolle man die Häupter der Unzusriedenheit durch Enaden beschwichtigen und gewinnen, indem man z. B. (herbst 1669) die Haupt: mannschaft Zengg an Frangepani verlieben habe. Ende des Jahres 1669 mochte man freilich zu Wien in der Sache schon klarer sehen.

Bringi mar jum Losschlagen entschlossen, er riß Frangepani und Rakoczy mit sich fort, Bitnyebi erscheint stets zum Meußersten Auf Franfreich, bas bem bringlichen Anfuchen entichlossen. Bringi's vom Mai 1668 (Zemplin) keine Folge gegeben, war nicht zu rechnen, seitbem R. Ludwig XIV. die Gilbotschaft Rringi's und Ratoczy's vom 25. April 1669, den 7. Juli d. J. mit der Mahnung beantwortet hatte: "Sie sollten ihrem Könige (Leopold I.) gehorfam sein und von ihrer Unterwürfigkeit und beffen Gerechtigkeitsliebe bas Ende ihrer Leiben erwarten, statt ben himmel wider fich burch eine Empörung herauszuforbern, welche nur bem gemein: famen Reinde der Chriftenheit Ruben brachte"; falbungsvolle Worte, beren Erklärung in bem Entichluffe zu suchen mar, bem, im Schlepp: taue ber frangösischen Politit befindlichen kaiferlichen Sofe gegenüber gutnachbarliche Freundschaft zu beweisen und zu keinem bodenlosen Unternehmen die Hand zu bieten.

Um so mehr sollte nun die spröbe Pforte bestürmt werden. Noch Mitte November 1669 war der Hofmeister Bringi's, Buko: vaczky, mit neuen Anträgen an die Pforte abgegangen, wo auch der Abgeordnete Apassy's, Rozsnyai, eintraf. War der Fürst Siebenbürgens längst schon gegen das ganze Unternehmen mißtrauisch geworden, so mußte er es jest noch mehr werden, als ihm der Großvezier durch Rozsnyai\*) die Anerdietungen der ungarischen

<sup>\*)</sup> David Rogingai war ber lette Dolmetich jum Ueberseten ber turtiichen Depeschen am siebenburgischen hofe und bei ber Pforte zum Ueberseten ber Gesandtschaftsreben (Kapitiha o. Kapitichi). Geb. 1641 in Siebenburgen

Malcontenten und die Forberung Siebenbürgens und Oftungarns für Rakóczy hinterbringen ließ. Hatte doch schon Apaffy am Eperieser Tage (April 1669) gegen den von Rakóczy geführten Titel "erwählter Fürst Siebenbürgens" durch seine Sendboten Verswahrung eingelegt.

Fringi brachte ben Kriegsplan fertig, im Süben sollte er und Frangepani, in Oberungarn Rakoczy losschlagen. Es wurde mit ber kriegslustigen, Apassy abgeneigten Partei ber Siebenbürger (Stephan Bocskay, Kendi, Szuhay u. A.) unterhandelt. Tattensbach, mit welchem Zrinyi vorzugsweise auf dem Schlosse Kranichsfeld (Racje) in Untersteier durch seinen Stallmeister, Rudolph von Lahn aus Söln (seit 1664 in Zrinyi's Diensten), in Verdinzbung blieb, war durch die abenteuerlichsten Versprechungen (Herzogsthum Steiermark? Viertel Silli?) für einen mit Zrinyi'scher Mannsschaft und seinen eigenen Bauern auszusührenden Uebersall der Orte Radsersburg, Pettau, Wardurg und Graz gewonnen worden.

Rafoczy berief in ber That eigenmächtig, trop ber Ginsprache bes königlichen Fiscal's die Abgeordneten der dreizehn Comitate Ober-Ungarns zu einer Versammlung für Ende Januar 1670 nach Bemplin, bann nach Rafchau. Man befchließt gur "Rettung bes Landes vor Türken und Raiferlichen" ein Aufgebot und überhäuft, als Graf Rottal herbeieilt, um die ungesetliche Berfammlung ju fprengen, die "Freiheiteräuber" mit Bermunschungen. Rottal muß sich vor dem Sturme zurückziehen und Rakóczy verfügt in der That in Oftungarn über eine bewaffnete Macht. Der Calvinismus war ihm bankbar für den Schutz seines Kleinobs, der Sárospataker Afabemie; aber ber Schwiegersohn Zringi's war nicht ber Mann, einen Parteifrieg groß zu ziehen. Ziemlich gleichzeitig mit ber Rachricht von biefen Vorgangen erhielt ber Sof ben Bericht Cafanova's, bes österreichischen Botschafters bei ber Pforte, über bie Diffion Butovaczty's und die Kunde von Tode des Agitators Vitnyedy zu Debenburg (13. Februar 1670). Drei Tage später befahl ber Raifer bereits bem Stadtrathe, auf fammtliche Briefschaften Bitnyebn's Beschlag zu legen und versiegelt bis auf fernere Weisung in Ob-Jebenfalls entging er einem bofen Berhangniß; hut zu nehmen. bas weitere Schicffal feiner Correspondenz von 1665-1670 entzieht sich unserer Kenntniß. Der venetianische Botschafter berichtet auch

<sup>(</sup>Maros-Basorheln?). 1663 versprach ihm ber Oberhosbolmetich ber Pforte, Panajotti, bas Lürkische zu lehren; s. s. liter. Nachlaß, h. v. A. Szilägyi, Mon. hung. II., 8. (1867).

ben Tob bieses "vorbersten Hauptes" (principalissimo capo) ber ungarischen "Reger".

Die Regierung hatte aber auch schon wichtige Aufschlüsse in ber Hand. Seit Januar 1670 ließ man den Grasen Tattenbach durch dessen gewesenen Rammerdiener Balthasar Riebel beobachten. Mit unbegreislichem Leichtsun hatte dieser beschränkte, von Brinzi auch danach behandelte Cavalier die Bündnisurkunde vom Jahre 1667 "versiegelt", die anderen Actenstücke der Verschwörung aber "unversiegelt" dem psissigen, in der Sache eingeweihten Leibbiener zur Ausbewahrung übergeben, später jene, aber nicht diese — selbst in Verwahrung genommen. Als nun Tattenbach den Rammerbiener wegen eines Vergehens gefänglich einziehen ließ, überlieferte Riebel schon aus Rachsucht die compromittirenden Schriften dem Landesprososen von der Will, und der Grazer Vicelanzler Wirzburger machte daraus Meldungen an den Hostanzler Hocher. Von Graz aus begann man Zrinzi's Briefe auszusangen und auf Tattenbach ein schärferes Auge zu richten.

Mitte Mary 1670 ericbienen auch ber Agramer Bijcoj, Martin Bortovic und ber Magnat Riklas Erböby in Wien mit Berichten über die Anschläge Zrinvi's und Frangepani's, ber bie croatischen Stänbe zu Agram babin bringen wollte, feinem Schwager zu hulbigen. In der That strebte, wie wir aus der Depesche bes venetianischen Botschafters vom 22. März entnehmen, Aringi bei ber Pforte bas erbliche Lehensfürstenthum Croatiens, Slavoniens und Dalmatiens an. Seine Anschläge fanden jedoch weber bei ben Türken, noch bei ben croatischen Ständen Credit. Ferner melbete ber nicht = unirte ("wallachische") Bischof, Miastovič sei mit Arinyi einverstanden und Die "Ballachen" (Richt-Unirten, Raizen) hielten zu ihm. Die Richtunirten waren eben burch bie ewigen Unionsgelufte und Bebrüdungen seitens ber Ratholischen unzufrieben. Beibe Magnaten beschwerten sich auch über bie harten Mahregeln bes Rarlftäbter Commandanten Berberftein, brachten beffen Conflicte mit Bringi gur Sprache und riethen zu milben Magregeln.

Die Regierung traf nun ihre Borkehrungen. Ende Februar 1670 begab sich der Probst von St. Georgen (Exjesuit Kasonyi) nach Weißenburg, um den siebenbürgischen Fürsten und seine Umgebung von der Sache der Rebellion abzuziehen, was, wie die Dinge lagen, ein leichtes Entgegenkommen fand. Ferner wurde zur Beschwichtigung Oberungarns ein Tag nach Neusohl für den 27. März ausgeschrieben. Am 20. März fand zu Wien eine

Conferenzsitung unter bem Vorsitze Lobkowic', bes bamaligen Premiers, statt, beren geheime Beschlüsse das Borgehen wider Zrinzi, Nabasdy, Tattenbach, Bukovaczky und Mitschuldige betrafen. Bom gleichen Tage batirt ber kaiserliche Befehl an die Grafen Johann Herberstein und Ferdinand Breuner, im Süben militärische Maßregeln zu treffen.

-:

.

ţ

Brinyi unterhandelte inzwischen in fieberhafter Erregung durch Bukovaczky, Berislavić und Bogledić mit der zähen Pforte und versuchte andererseits durch ein Schreiben an den Raiser von Anfang Kebruar 1670, jebe Verbindung mit den Türken in Abrede zu stellen, sich um die Gunst des Minister Lobkowic zu bewerben; überdies durch seinen Beichtvater, ben Augustiner Forestall, bem Wiener Cabinete mit Forberungen zu imponiren, beren Erfüllung ber Breis seiner Lonalität sein mürbe. Diese Forberungen: das erbliche Generalat von Warasbin, und Comitat von Bisino (Witterburg), Gottschee, Fiume und Tersaz, — die Zahlung seiner an 40,000 Gulben betragenden Schulden, die Bestallung zum Inhaber zweier Regimenter, die Schabloshaltung bei Türkenschäben die Beschützung Ratoczn's gegen jedweden Feind, die Amnestie für die "Wallachen" und ihren Bischof u. f. w. — erscheinen so hochgeschraubt, als wenn ber Banus bamit, wie ein tollfühner Spieler, die lette Karte ausspielen, den Wiener Hof verblüffen und einschüchtern wollte. — Da man die Gefährlichkeit der Situation mit Rücksicht auf die Sachlage in Ungarn und die zweideutige Haltung der Pforte noch nicht gut abschäßen konnte, so setzte man List gegen List; Forestall wurde von Lobkowic mit Zusicherungen und mit einer carta bianca an ben Banus zurudgeschickt, und ber Raifer unterzeichnete ben 21. März an Bringi einen Brief, ber bie Loyalitätserklärung bes Grafen ent= gegennahm; Ueberbringer bes Schreibens mar ber Bischof Borkovič. Der Banus, bereits von Tattenbach belehrt, daß fünf Regimenter gegen Croatien Marschorbre hätten, wollte, wie sein Schreiben vom 21. März aus Tschakathurn an Frangepani besagt, burch Bukovaczky die Croaten und die Krainerischen auswiegeln, von Kanischa mit 4000-5000 Mann Graz überrumpeln laffen. "Und wan ich wegen Guerer und seiner (Bukovaczky's) Langsamkeit umbkombe, so feit ir auch verloren," lauten bie brangenben Schlufworte.

Tattenbach, ber, bes Aergsten gewärtig, sich burch eine Anzeige ber Anschläge Zrinyi's an ben innerösterreichischen Kammerpräsibenten Grafen Breuner (vom 19. März) beden wollte, ber am 20. März von Kranichselb aus die Melbung erließ, Zrinyi verzweiste an seiner Sache und werbe sich selbst stellen, wurde, bevor

Digitized by Google

er ben Entschluß, nach Graz abzugehen und hier als "loyaler Mitwisser" ber Verschwörung Bekenntnisse abzulegen, verwirklichen konnte, ben 22. März aufgehoben und als Gefangener nach Graz gebracht.

Damals war bereits ber Befehl an ben Generalfeldwachtmeifter Spantau abgegangen, sich gegen Bringi und Frangepani in Marsch zu seben. Diese hatten an 8000 Bewaffnete, meift Morlaken, zusammengebracht. Der Banus schlug jedoch noch einen zweiten Ausweg ein, er fandte ben Pater Forestall sammt feinem Sohne, gewissermaßen als Geisel ber Treue, und mit ber Wieberholung ber schon befannten Forberungen nach Wien. Sie trafen hier ben 12. April ein. Damals war bereits bas Schickfal ber Waffenerhebung bes Banus und feines Schwagers entschieben; benn vor ben 5000 Mann unter Spankau stoben die Milizen Zringi's und Frangepani's auseinander; biefe marfen fich in bas feste Tichata: thurn und faßten ben 13. April ben Entschluß, nach Wien gu gehen und ihre Sache vor bem Raifer auszutragen; ben 16. April kehrten sie bei bem Grafen Rery, an ber öfterreichischen Grenze, ein, ber ihre Anfunft bem Raifer burch Gilboten melbete. selbst brachen jeboch schon am 17. auf und langten Abends in Wien an, wo fie im Saufe Nabasby's abstiegen. Den 18. murben sie aber verhaftet und junächst in's Gasthaus jum Schwan internirt, bann getrennt vermahrt. Sie blieben bis zum 27. August als Gefangene in Wien und murben bann nach Wiener=Reuftabt überführt.

Den 23. April begann das Berhör mit Zringi's Stallmeister Rubolph von Lahn, vom Mai an mit den beiben Grafen selbst.

Der Sorge um die Dinge im Süben war nun die Regierung ledig; um so mehr beunruhigten sie die Vorgänge im obern Ungarn. Hier hatte die Neusohler Versammlung vom 27. März schon Tags darauf zu stürmischen Klagen vor den königlichen Commissären und zum lärmenden Auseinandergehen der Stände geführt. Ráskoczy zog mit 10,000 Mann vor Munkacs, um den Familienschat der Rakoczy herauszubekommen, wurde aber durch die eigene Mutter, Sophie, der letzten der Bathory's, die hier residirte, mit der Orohung, ihn mit Kanonenschüssen zu ennpfangen, abgewehrt. Den 7. April brachte er den Tokajer Commandanten Ernst von Stahremberg sammt dessen Officieren beim Mahle durch Lift in seine Gewalt und ließ sie in Eisen verwahren. Tokaj, Onod, Arad geriethen in seine Gewalt; eine Ständeversammlung sollte in Eperies tagen.

Inwieweit nun der gefangene Zrinzi von Lobkowic geködert worden sei, durch ein Schreiben an Rakoczy, den Schwiegerschn zur

Waffenstreckung zu bestimmen, ist nicht klar; jedenfalls blied es belanglos, benn den Ausschlag gab das kaiferliche Manifest und vor Allem das Einrücken der Generäle Spork und Heister mit 10,000 Mann in Ober-Ungarn. Den Aufständischen sank der Muth; am 1. Mai beschlossen sie zu Tällya im Zempliner Comitate eine Unterwerfungsadresse an den Kaiser. Käkozy flüchtet nach Munkacs, zu seiner Mutter, der bei Hose bestangeschriedenen Gönnerin des Katholicismus. Ihrer Fürsprache gelingt die Begnadigung des Sohnes als Versührten; doch muß er seine Schlösser dem Kaiser öffnen, die Trentschiner Herrschaft der Hossammer überweisen, an 350,000 Gulden Schadenersatz leisten. Fortan führt er das Leben eines internirten Privatmannes.

Im Sommer (Juli) fällt die Burg Scsed in die Hände der Raiserlichen; Schloß Murany mit dem Hauptarchive der Magnatenverschwörung capitulirt den 14. Juli; die verwittwete Gräfin Wesselsing und der Schloßhauptmann Franz Nagy von Lessenze werden Gefangene. Den 20. August kommt Graf Rottal nach Murany als Untersuchungscommissar. Die Aussagen Franz Nagy's bieten für die Anklage ein großes Material.

Jett ereilte auch Nabasby, an bessen Schuld ber Kaiser am schwersten glaubte, das Verhängniß. Er hoffte noch immer sein Spiel verbeckt halten zu können; er ließ die 13 Comitate unter der Hand ermuthigen und versprach ihnen getreuesten Beistand (13. Juni 1670). Allein die Angst stieg ihm immer mehr zu Kopfe, die Mitteilungen P. Donellan's begannen auch für ihn das Schlimmste anzudeuten; längst waren ja die großen Processe gegen die Mitverschworenen im Gange, die Anklagematerialien immer vollständiger geworden. Am 3. September hoben 200 Dragoner den ahnungsslosen Grafen zu Poltendorf auf und brachten ihn als Gesangenen nach Wien. Hier wurde seine Untersuchung in Angriff genommen.

ŗ

Ueberbliden wir ben Gang ber brei riesigen Eriminalprocesse; zu Graz mit Tattenbach, zu Biener-Reuftabt mit Zringi und Frangepani, zu Bien mit Nabasby, — so erscheint am entschlossensten bie Haltung bes Banus, im Leugnen sowohl als im Bekennen; überall und immer begegnen wir einem stolzen Selbstgefühl, schlauer Berechnung und schlagsertiger Gewandtheit, Frangepani ist weicher; ruchaltsloser, offener; es ist ber Magnat, ber ber Sache seines Schwagers opserwillig half, ohne baß Berechnungen eigenen Bortheiles in ben Borbergrund treten. Aber auch bem Aubitor und Anstäger Dr. Eylers, kann juristischer Scharssinn nicht abgesprochen werben. Nabasby's Haltung war die eines Angeklagten, der balb die Bertheibigung ausgiebt und, völlig gebrochen, um Enabe sieht. In ber That scheint das Pala-

tinat in einem vollsommen autonomen Ungarn ben Gipfelpunkt ber Bunfche Radasby's gebilbet zu haben, aber seine Eisersucht auf Zrinzi verstocht ihn immer tiefer in die Sache; er wollte überall die Bege seines Rebenbuhlers kreuzen und er täuschte auch ben hof am gründlichsten über seine haltung.

Um unmännlichsten mar bas Benehmen Tattenbach's. Aus ben Zeugen= aussagen tritt überbies am besten ber eitle Menich beidrantten Beiftes bervor, ber fich barin gefällt, in voreiligen Orafelfpruchen, ben Aufftand anzubeuten, und eine Rolle spielen will, ber er nicht im Entferntesten gewachsen ift. mangelt es ihm und seinen brei Bertheibigern nicht an Gewandtheit, ben Thatbestand für sich gunftiger zu beuten. Da Tattenbach bas simple Bertzeug Bringi's fein follte, überbies bei feinerlei Beranftalten bes Aufftanbes überrafcht murbe und eine Gelbstanzeige porbatte, fo begreifen wir, bag fich bie Brager Regierung und Rammer von ber Bertheibigung ju bem allerbings überrafchenb milben Strafantrage brangen ließ: Tattenbach, "obicon nichts hauptfachliches in ordine criminis laesae majestatis wiber Ihme heraußthomben folte" mare zu einer namhaften außerorbentlichen Gelbftrafe und zur Berlangerung bes perfonlichen Arreftes zu verurtheilen. Der Beifat: letterer fei icon beshalb nothwendig, weil er "ohne folden vor ber Gemeinde feines Lebens nicht ficher mare", - zeigt bie Erbitterung ber Grager über ben ruchbar geworbenen Plan ber Rebellion, bie Lanbeshauptstadt ju überfallen.

Der vertrauliche Briefwechsel R. Leopold's I. mit seinem Botschafter am spanischen Hofe, Grafen Pötting, bilbet ben beften Nachweis der perfönlichen Haltung des Kaifers zu der Rebellion und dem ganzen Hochverrathsprocesse. Den 26. März 1670 schreibt er unter ben ersten Sinbruden: Er murbe Alles für Traume halten, wenn nicht die gefährliche Wahrheit vor Augen läge; er hoffe aber, Gott werbe ihm beistehen, er wolle sie schon ad mores bringen "und auf die Finger klopfen, daß die Röpf wegspringen sollen". — Mus ben Mai= und Junibriefen fpricht bie Beruhigung über ben Fortgang ber Sachen in Ungarn. Das Schreiben vom 10. September bezeichnet als den "vorzüglichen, wenngleich sehr geheimen Urheber biefer ungarischen Unruhen" ben Grafen Nábasby. "Gewiß ist es, baß er origo omnis mali (alles Uebels Ursprung); wie hat er uns alle betrogen, indem man fast das meiste Capital auf ihn gemacht hat;" — diese Worte kennzeichnen die Enttäuschung und Entrüftung des Kaifers am besten.

Im Briefe vom 22. April 1671 spricht Leopold von dem Abschlusse der Hochverrathsprocesse — "und obwolen ich sonsten nicht gar bös din, so muß ich es diesmal per forzu sein und möchte es sich wohl schiefen, daß man bei nächster ordinari (versteht sich die Post) etwas von gestürzten Köpfen hören möchte".

In der That wurden den 18. April das Urtheil auf Richtung mit

bem Schwerte und Güterconfiscation über Zrinyi und Frangespani, ben 20. über Nábasby verhängt; die drei Hinrichtungen fanden den 30. April zu Wiener-Reustadt und Wien statt. Am entschlossensten benahm sich Zrinyi, mit Ergebenheit Frangepani; Beide standen in der Volltraft der Jahre. Ihre ergreisenden Absschiefe an die Frauen — Frangepani hatte in kinderloser She mit der venetianischen Gräsin Julia de Naro geledt — liegen uns vor. Nádasdy, an der Schwelle des Greisenalters (64 Jahre ast), fand in den letzten Augenblicken würdigere Fassung.

Um niederschmetternbsten wirkte bas, trop bes ersten milben Strafantrages der Grazer Regierung und Kammer verhängte Todes= urtheil auf Tattenbach. Er wollte baran nicht glauben. Zwischen peinlicher Angst und Hoffnung verrannen ihm die Tage. Die Ent= scheidung ließ auch lange auf sich warten, da unter Anderm auch die Confiscation der im Reiche gelegenen Güter Tattenbach's als umständliche Angelegenheit sich einschob, überdies der Raiser, wie er im December 1671 an ben Grafen Bötting schreibt, nur ungern einwilligte; er mußte aber dem Rechte seinen Lauf lassen, "damit nicht die Ungarn glaubten, den Deutschen würde Alles erlassen und fie allein seien die Gestraften", überdies auch die Erblande "ein Erempel" vor Augen hätten. — Erst ben 25. November war Abele als Bevollmächtigter bes Wiener Hofes in Graz erschienen; nach bem 28. versuchte es Tattenbach mit einer gnabeslehenden Denkschrift an ben Kaiser. Sie kam nicht zur Vorlage. Der gebrochene Mann fand erst unmittelbar vor ber hinrichtung ein gefaßteres Wefen. Sie fand ben 1. December statt.

2:

Der Görzer Landeshauptmann, Graf Karl Thurn, bessen Urtheil mit Anschuldigungen ziemlich übersättigt lautet, ber als überwiesen bezeichnet wird, daß er Mitwisser und Mitschuldiger der Rebellion sei, die kaiserliche Post übersallen und geplündert, der Republik Benedig, dem Patriarchen von Aquileja und, wo es ging, den "Hauptrebellen" die geheimen Weisungen der Regierung verzathen, "venetianische Banditen und Rebellen und andere österzeichische Feinde", in seine Grenzsesting "mehr dei Nacht, als dei Tase ein und aus gelassen habe", — und entschlossen gewesen sei, die Grenzhäuser dem Feinde in die Hände zu spielen, — wurde zur Güterconsiscation und lebenslänglicher Kerkerstrase am Grazer Schlosberge verurtheilt, und starb hier im März 1689.

Die Gattin bes Banus mar am 1. Mai 1670 auf faiserlichen Befehl sammt ihrer Tochter und zwei Dienerinnen zu ben Dominicanernonnen nach Jubenburg geschafft worben. Mutter und Tochter erscheinen bann getrennt; im

Februar 1672 unterbrachte man lettere bei ben Ursulinerinnen in Rlagenfurt. Bon 1671-1672 batiren Briefe an ben Raifer und Minifter mit Bitten um Die Grafin Bringi ftarb - wie es beißt im Aufbefferung ihrer Lage. Bahnfinn - ben 16. November 1673. Der einzige Gobn bes bingerichteten Beter Bringi, Balthafar, freigelaffen, aber aus glangenben Berbaliniffen unb Ausfichten herausgebrangt, ber Sohn eines Beachteten, gerieth in fpateren Jahren als Staatsgefangener nach Rufftein, enblich auf bas Grager Raftell und ftarb bier 1703. Seine Schwefter Belene, bie Gattin Ratoczy's und in zweiter Che mit bem haupte bes Ruruggenfrieges, Emerich Tofolgi, bem Gohne Stephan's, verbunben, - bie lette ber Bringi's - wird uns noch beschäftigen. Abam, ber Sohn bes Banus Niffas Bringi von feiner Gattin Marie Sophie von Löbl, Beter's Reffe, fiel 1691, als faiferlicher Oberftlieutenant in ber Türfenichlacht bei Salantemen. Frangepani mar ber lette feines berühmten Nabasby hinterließ elf Sohne, welche, gunachft mit veranbertem Namen als "Berren vom beiligen Rreuge" bas, fpater im Magnatenftanbe Ungarns wieber rehabilitirte, Beichlecht erhielten. Tattenbach's Gobn, Anton, trat in ben geiftlichen Stanb. Maria (Szecip), Beffelenni's Bittme, blieb als Benfionarin in einem Biener Nonnentlofter.

Wie bebeutend die Masse bes confiscirten Gutes gewesen sein muß, macht ber Güterbesit sämmtlicher Berurtheilten, insbesondere Frangepani's, Bringi's und Nádasdy's ersichtlich. Des letteren Ginkunste von 22 Gütern beliefen sich jährlich auf 189,558 Gulben. Die amtliche Aufnahme des Besitzes ber beiden Erstgenannten (Mai bis Juli 1670) ergab auch örtlich massenhafte Borrathe.

Mit peinlicher Empfindung, die stets den Zeitgenossen so gut wie den Ferngerückten beschleicht, wenn politische Hochverrathsprocesse sein Urtheil zwischen das Recht der staatlichen Gewalt und das natürliche Billigkeitsgefühl stellen, wenden wir und von dem tragischen Ausgange der Magnatenverschwörung im Bereiche der persönlichen Interessen zu den politisch en Folgen der ganzen Ansgelegenheit für Ungarn. Auch da werden wir wohl thun, der leicht bestechlichen Empfindung das Verdict über die Staatsraison nicht vorschnell zu übertragen, den Schmerzensschrei Ungarns auf das richtige Maß zurückzusühren; aber das darf und nicht hindern, die groben Mißgriffe in der Verwirklichung der Ziele der Regierungspolitik sest in's Auge zu sassen.

In der mehrsach citirten Correspondenz des Kaisers mit seinem Botschafter in Spanien sindet sich in den Briefen vom 22. Mai 1670 und 6. Mai 1671 die bedeutungvolle Stelle: "Die hungarischen Sachen sein in guten statu, ich will aber mich der occasio bedienen und in Hungaria die Sachen anderst einrichten" . . . "Jeht sein die Hungarn ziemlich ruhig, und hosse ich, dalb alles in ganz anderen Stand zu bringen." Leopold I. und seine entscheidenbsten Rath-

geber in dieser Richtung, Lobkowic und Hocher, erblickten in ber weitverzweigten Magnatenverschwörung ben Ausfluß der allersbings oft erwiesenen Unbotmäßigkeit des ungarischen Abelsvolkes und in deren glücklichen Bewältigung den geeigneten Anlaß, diese Unbotmäßigkeit zu brechen und Ungarns politische Ausnahmsstellung zu beseitigen.

Wenn Hocher, ber rudfichtslose Absolutift, aber eifrige Staats= biener, in seinem scharfen Gutachten über die Magnatenverschwörung bezüglich ber bamaligen Magyaren sagt: "biese Nation werbe ihre Hoffart nur gebrochen ablegen,". — und wenn er bem Kaiser zuruft: "Glaube nicht, Herr, man könne sie durch irgend eine Hoffnung auf Barmberzigkeit verföhnen; einen, wenn auch noch so angenehmen Herrn verachten sie, sie laffen sich lieber in die Berschwörungen und Bestrebungen ihrer Vornehmen ziehen, als bag sie ber gefet; lichen Herrschaft eines Einzelnen sich fügen würden." — so spricht aus biefen herben Worten keine persönliche Erbitterung, sondern eine politische Ueberzeugung. — Der venetianische Botschafter Marino Giorgi schreibt in seiner Relation vom Jahre 1671 über die Magnatenverschwörung, als "treuloseste Berschwörung" (perfidissima ribellione); er beglückwünscht ben Kaiser, daß er ohne eigentlichen Krieg, ohne eigentliches Blutvergießen, mit schwachen Rräften, mit geringem Aufwande ben Aufruhr bezwang. Sein Nachfolger Morosini bezeichnet (1674) als eingeleitete Strafe für die Rebellion die Verfaffungsänderung, die Verwandlung Ungarns in ein Erbreich. Ungarn follte auf bie gleiche Linie mit ben anberen Erbländern treten; beshalb heißt es auch in bem charakteristischen Schreiben bes Gönners einer neuen Insurrection Ungarns, Michaels Telety, an Apaffy, feinen Fürsten und Herrn: (1671, 14. April): man wolle die Ungarn insgesammt wie Bauern besteuern; "es folle wie in Mähren und Böhmen Brauch werben, daß wenn es bem Raifer und bem Hofe beliebe, eine Steuer zu erheben, man bloß gebruckte Patente absende" . . . . .

Es handelte sich nun darum, ob die Wiener Regierung den richtigen Weg zur politischen Neugestaltung Ungarns einschlagen und ob sie über die Mittel und die unerschütterliche Aus = bauer verfügen werde, deren ein so schwieriges Werk bedurfte. — Leopold's Cabinet beging den schweren Fehler, mit dem verhaßtesten, der Steuerschraube, zu beginnen und, durch die katholische Hiere archie verführt, in den weiteren Massenprocessen und Verurtheilungen den Protestantismus als solchen erdrücken zu wollen, indem sie in folgenschwerer Besangenheit denselben mit der Empörung, den Ka-

tholicismus mit ber Loyalität ibentificirte. Diefelben geistlichen Magnaten Ungarns, welche die Ausrottung des Matholicismus, und zwar, bes "beutschen Glaubens", fo eifrig schürten; benn um biefen handelte es fich, bem Calvinismus, bem magyarischen Glauben, konnten sie nicht so leicht beikommen; sie, die der kurzsichtigen Regierung ben verhängnifvollen Weg zeigten, burch katholische Glaubens: restaurationen das beutsche Bürgerthum zu zersehen und zu ent= wurzeln, den Wiener Sof bei bem protestatischen Auslande in schlechten Ruf zu bringen, arbeiteten andererseits als Autonomisten jeder politischen Maßregel ber Krone entgegen und gebehrbeten sich als trauernde Unwälte ber ungarischen Libertat. Primas Szelepcfenni, ber, wie Andere feines Standes, perfonliche Burudfetungen nicht verwinden konnte, stand in Briefwechsel mit Apaffy, bem Gonner bes Die Wiener Regierung belub keimenden ungarischen Aufstandes. fich mit bem Rluche ber Glaubensverfolgung, mit bem Borwurfe makloser Graufamteiten ihrer Befehlshaber, als ber Bertzeuge ber politisch=firchlichen Restauration, und hatte weder Ausbauer noch Macht genug, die furchtbarfte Baffe einer Nation, ben paffiven Wiberftanb, zu brechen; fie mußte auf halbem Bege umtehren, als bereits der Kuruzzenkrieg halb Ungarn erfaßte, Frankreich und die Pforte ihn schürten.

Mustern wir nun in gebrängter Stizze die wichtigsten That- sachen; zunächst die Maßregeln ber Krone.

Bom 18. August bis 5. November 1670 tagte zu Leutschau, im Zipser- lande, eine Regierungscommission, bestimmt, zu beschwichtigen, zu untersuchen und die Soldatesta im Zaume zu halten: Graf Rottal war ihr Borsihender; General Sigbert Heister, ein scharfer Haubegen, der taiserliche Rath Graf Otto Bolfra, Präsident der Zipser Kammer, der Fünstirchner Bischof Johann Gubassozy und der königliche Personal Wolfgang Esterhäzy bildeten deren Mitglieder.

Seit December 1670 finden wir das Untersuchungstribunal in Prefburg aufgeschlagen. Den Borsit führt wieder Graf Rottal; — Gubassozy und 10 andere Magyaren, Beisiter ber königlichen Gerichtstafel, bilden die Richter. Ihre eigentliche Arbeit begann im nächsten Frühjahre. Bon den vielen Berhafteten traf nur zwei, die beiden Hofmeister Wessellenigen, Franz Bonis und Andreas Nagy, der Tod durch das Schwert, — die andern traf Güters oder Freiheitsstrafe.

Das kaiferliche Gbict vom 21. März kündigte eine allgemeine Constribution an und verfügte eine bisher in Ungarn nicht gekannte Steuer: die Berzehrungss und Tranksteuer.

Im Mai und Juni 1672 tagte ein Untersuchungsgericht in Tyrnau, bas 5 Berbannungen verfügte.

Die politifc wichtigfte Magregel bes Raifers fnupft fic an ben

27. Februar bes Jahres 1673; sie errichtet eine königliche Statthalterei mit bem Site in Presburg und bestellt zu beren Haupte ben Ausländer Joshann Kaspar Ampringer, Hochmeister bes beutschen Orbens, dem ber Primas Szelepcsen i als Locumtenens, Graf Adam Forgács als Stellverstreter bes Juder Curia, der königliche Personal Johann Majthen pi und Bischof Leopold Kollonich, überdies zwei beutsche Doctoren als Räthe beigestellt wurden,

Unter biesen war einer ber besten Köpfe, eifriger Ratholit, aber vor Allem Regierungsmann, offen und ohne Winkelzüge: ber genannte Kollonich. Geboren zu Komorn im Jahre 1631, Sohn bes Freiherrn Leopold Kollonich, fatholischen Convertiten, Commandanten zu Komorn und ber Gräfin Rufstein, — brachte er ein bewegtes Kriegsleben als Malteser und Kämpfer gegen die Türken auf Candia hinter sich, wurde dann Ordenscommenthur zu Mailberg in Desterreich und zu Eger, dann Priester, 1666 Bischof von Neutra, drei Jahre später (1670) von Wiener-Neustadt. Jeht ward ihm die Stelle eines Kammergrafen von Pregburg übertragen.

Ampringen mar ein gemifferhafter, rechtlicher Mann, aber fremb in fremben Verhältnissen. In seiner Instruction findet sich, gewiffermaßen als Losung ber neuen Aera, die allgemeine Ginführung ber katholischen Religion und die Ausrottung der Reperei be-Wohl entschied sich dann die kaiserliche Conferenz für die Weglassung bieses Paragraphen aus "Klugheitsrücksichten", benn "ber Punkt könne eine große Verwirrung und bei ben Akatholiken bie größte Erbitterung hervorrufen." Der Raiser selbst sei noch nicht im Reinen, ob er bei dem Statute für Ungarn bleiben folle In der Instruction möge nur allgemein von der ober nicht. Religion gesprochen werden; die Wirklichkeit könne icon mehr vornehmen laffen. Ampringen war nicht ohne Herz, auch kein Freund von Dragonaben. Balb mußte er sich auf verlorenem Posten fühlen; benn seine magyarischen Collegen, obenan ber in seiner "zweiten" Stellung gefränkte Brimas, munichten fich bes "Eindringlings" gu Die ungarische Hoffanzlei und Kammer verkehrte un= mittelbar mit ben Gespanschaften und fümmerte sich blutwenig um ben Gubernator regni Hungariae partiumque adnexarum. ungarische Hoffanzler Thomas Balffy conferirte in Wien mit Magnaten Ungarns.

Die katholischen Restaurationen, befonders seit 1673 in Thätigkeit, und in dem deutschen Ostungarn — von dem Zipser Probste und Titulardischose Barsony, einem Heißsporne, von dem Erlauer Bischose Szegedy und dem Großprobste Kolosvary, dem Waizner Bischose Pongracz und dem Kammergrasen Volkra eifrig betrieben, — lagen in Händen, die nicht der Gubernator dazu

bevollmächtigte. Aber der Haß gegen diese Wirthschaft fiel auf das Gubernium zurück, auf den "hartherzigen, tyrannischen Fremdling, der die Nationalfreiheit und den Glauben verfolge." Ampringen's Gubernatur hing in der Luft, das fühlte er selbst am besten.

Das Untersuchungstribunal in Prefiburg hatte in ben Jahren 1673—1676 vollauf zu thun.

1673, im September, war es vornehmlich auf die westungarischen Bergstädte abgesehen. 32 protest. Prediger und Lehrer wurden abgeurtheilt. Im nächsten Jahre (März 1674) lub man sämmtliche evangelische Prediger und Lehrer vor, als "Theilnehmer an ber in ben jüngsverstossenen Jahren gegen Se. Majestät von einigen bösen Menschen angestisteten Empörung." Borsibender bes Tribunals war Primas Szelepcsen, ihm beigegeben erschenn: Georg Szecsen i, Erzbischof von Kalocsa, einer ber entschiedensten Gegner ber politischen Reugestaltung Ungarns, die Bischöse: Th. Palffy von Neutra, B. Kollonich, B. Rlobusiczty von Fünstrichen, ber Reichsabt von Martinsberg und ein Domberr, überdies 12 weltliche Räthe, 6 bavon aus dem Magnatenstande, und ber Schriftsührer ber königlichen Gerichtstasel Lapsanszky, sämmtlich Magnaren.

Dieses Iudicium delegatum mixtum gründete seine Anklage auf zwei Briefe bes verstorbenen Vinnehn an N. Bethlen und A. Reczer, worin die evangelischen Prediger als Herolde des Aufftandes und für denselben ganz gewonnen bezeichnet, die Mittel und Wege der Rebellion erörtert und die "papistischen Hunde", benen man schon die Wege lehren würde, geschmäht erscheinen. Diese Briefe athmeten allerdings die ganze Anschauung und Energie Bitnyedy's, aber ihre Schtheit ift fraglich; überdies war es an sich äußerst bedenklich, auf solche Correspondenzen eine bobenlose Anklage zu stüben und einen Monstreproces bei den Haaren herbeizuziehen, der unter den Betrossenen die Anschauung sestigm mußte, man wolle thunlichst die katholische Magnatenschaft der Schuld an jener Berschwörung entlasten.

Die in bem polnischen Gebiete ber Zips wohnenben Protestanten waren von ihrem Starosten Lubomirski, die auf türkisch-ungarischem Boben durch ben Ofener Pascha zurückgehalten worben; Manche nach Siebenbürgen und Deutschland gestohen. Unter ben 300 Predigern und Schussehrern, welche sich einstellten, waren auch 57 Resormirte.

Das Urtheil vom 4. April lautete für Alle auf Hochverrath, Tobes- und Gilterstrase; boch könnten sie sich wie 1673 vor der Urtheilswirkung bewahren, durch bie Unterzeichnung eines Reverses worin sie ihre Schuld einbekennen und sich eiblich verpklichten, ihr gemisbrauchtes Umt in keinersei Weise auszuüben. Die eine Hälfte unterschried aus begreisticher Menschenfurcht, — die andere wies das Aussinnen beharrlich zurück. Während jedoch ihre Schicksalsgenossen vom Jahre 1673 in's Ausland wandern dursten, erlitten sie Kerkerhaft, die sie mürber machen sollte; eine Zahl bequemte sich nachträglich dem Reverse; manche entlamen, 22 Evangelische und 39 "hartköpsige" Calviner harrten jedoch aus. Bon der zu Komorn eingekerkerten Hauptmasse waren 174 katholisch geworden. Die zu Leopolostadt

Berwahrten, 41 an ber Bahl, ließ Kollonich, jum Galeerendienste nach Reapel verbingen. Sie machten in Fesseln ben Beg über Steiermark und Kärnten nach Italien; 30 erreichten bas traurige Biel; einige entkamen. Als ihre Gönner erscheinen Rikolo Zassi, Arzt in Benedig, und Georg Bels in Reapel; 20 andere Leibensgenossen sollen ihnen Juli 1675 über Triest und Buccari. Sachsen, Brandenburg, Holland intervenirten zu Gunsten bieser Glaubensgenossen; boch erst ber Energie bes bekannten Seehelben, Abmirals Runter, gelang 1676, 22. Januar, ihre Kreilassung.

In ber ungarischen Bips, vor Allem in Leutschau, führten Probst-Bischof Barsony und Graf Boltra, in ber polnischen, ber Erstgenannte, im April 1674 mit einer gemischten Commission bie "Reinigung" burch. Auch bie Unterzeichnung bes bekannten Reverses bewahrte nicht vor Strafen. Wanche erkauften sich bie Rücksehr in die heimath; manche wandten sich in's Ausland, so nach Branbenburgepreußen.

Geräuschlofer, aber von machsenben außerlichen Erfolgen begleitet, arbeitet ber Bekehrungseifer ber Gesellschaft Jesu im "marianischen Reiche", wie nun Ungarn in biesen Rreisen heißt; man braucht biesbezüglich nur ben zeitgenöffischen Orbensmann und Geschichtschreiber Kornely und die Jahresbriefe ber Gesellschaft Jesu über biese Erfolge einzusehen.

Aber felbft im Schoofe ber Wiener Regierung, beren Haupt Lobkowic ben 18. October 1674 von seinem Sturze ereilt wurde, war eine gewichtige Stimme (wie ein ficherer Gewährsmann, ber Gesandte Schwebens, Esaias Bufenborf, in seiner Relation vom Januar 1675 berichtet), ber befannte Bischof Emerich Sinelli, auf biefe "Behemenz und Scharfe" bes gleichzeitigen jesuitischen "Reformationswerkes" in Ungarn und Schlesien schlecht zu sprechen. Der venetianische Botschafter Zuanne Morofini fcreibt 1674: "Es läßt sich nicht genug fagen, welche Erbitterung unter ben Bölkern bieses Reiches (Ungarns) herrsche zufolge ber burchgeführten Strafen, und wie gereist die Protestanten murden, burch die Inangriffnahme bes Entschlusses, sie ber Kirchen zu entäußern und zu einem anderen Glauben zu bekehren." Und auch der gleichzeitige protestantische Bublicift Oldenburger in seinem weitläufigen Werke\*) hat mit folgenden Bemerkungen das Rechte getroffen: . . . "So oft durch Anstiften ber Jesuiten in Ungarn ber beilige Anker ber Religion gehoben werben wirb, so oft wird auch bas Schiff bes Reiches in's Schwanken gerathen."....,Die Aemter befinden fich beinahe gang in ben Sanben ber Papftlichen, benn bie Jefuiten nahmen beffen immer mahr: Burben und Entlohnungen feien

<sup>\*)</sup> Thesaurus rerum publicarum (eine historische flatistische und politische Encyflopäbie); 4. Bb. (Genf 1675), S. 435—36, vgl. s. Schild. der Ungarn, S. 430—35.

bie stärksten Reizmittel zu Gunsten des päpstlichen Glaubens. In ber That sind sie es. Obschon sich jedoch die Päpstlichen berart ernstlich Mühe geben, die Anderen zu unterdrücken, vermochten sie es doch nicht zu Ende zu führen"....

Aber die herrschende Macht in Ungarn hatte nicht bloß mit dem passiven Widerstande der magyarischen Nation beider Glaubenslager gegen die politische und mit dem Hasse der Protestanten wider die katholische Reformation zu schaffen; es begann jener nationale Widerstand ein bewaffneter zu werden. Bald stieg ihr die Gesahr eines blutigen, gräuelvollen Parteikrieges zu Häupten.

Gleich beim Ginruden ber faiferlichen Bolfer in Oberungarn (Frubjahr 1670) waren bie Forberer bes oftungarifden Aufftanbes - ein Stephan Bocstay, Riflas Forgacs, Stephan Betroczy (Schwager bes verstorbenen Stephan Totoly), Baul Beffelengi, Meldior Recger, bie Gebruber Renbe, Mathias Szuhan u. A. nach Siebenburgen entflohen. Bon bier aus gebachten fie ben Aufftanb nach Oftungarn ju tragen, - und zwar mit Gulfe Apaffn's, beffen Schwager und Rath ber hauptmann von Rovar, Dichael Telety, ber Sache fehr befreundet mar, und unter bem Beiftanbe ber Bjorte. Die machsenbe Ungufriebenbeit Ungarns bot willfommenen Brennftoff und lief auf großen Anhang rechnen. Aber bie Pforte gab 1671 nur halbe Bufagen; 1672 jeboch entbot Grofvegier Roprili bem gurften Siebenburgens, aufolge ber Beschwerbe bes taiferlichen Gesanbten, bie angeblichen "Räuber" von feinem hofe zu entfernen. Die Erläuterungen bes Tichausch ließen balb bie 3meibeutigkeit ber Pforte in bem Handel ermessen: "Sind die Flüchtlinge Diebe und Rauber, fo jage fie von beinem hofe fort," fprach er vertraulich ju Apaffy -"find sie aber ungarische Magnaten und Abelige, so sollen fie in biesem Lanbe bes Sultans bleiben und bu berichte ber hohen Pforte über ihren Stand und ihre Angahl, bamit ber Grofvegier bas Rothige gu verfügen miffe." Telety und Apaffy nährten nun immer nachbrudlicher ben Aufftanb.

Schon im herbste 1672 tobte in ber Gegend von Kaschau ber Kampi zwischen ben Aufständischen unter Mitwirkung und Führung Teleky's und ben Kaiserlichen, besehligt von bem Kaschauer Landescommandanten Spankau; allerdings kühlte die Niederlage den siedendürgischen hof für eine Zeit ab, selbst das Kriegsglück zu versuchen, aber er blied der hort des Aufstandes, desten Gefährlichkeit die beiden rasch solgenden Gesechte und Schlappen des kaiserlichen Generals (13. bis 22. September 1672) ermessen ließen.

Als die ersten Führer dieses Aufstandes, der allerdings die bebenklichsten Slemente: Haibuten, "arme Gesellen" (szegény legények) und Räubervolk (betyárok, rablók) in sich aufnehmen mochte, — benn er durste nicht wählerisch sein, — erscheinen Stephan Petróczy, Mathias Szuhan, Gabriel Kende und Paul Szepessyn, Aus dem Lager vor Buzinka bei Kaschau entsenden

fie an die benachharten Gespanschaften lateinische Rundschreiben, welche, unter Drohungen, für die Sache ber "von ben Fremben ganglich niebergebruckten und mit Füßen getretenen golbenen Freiheit" bie Stimme erheben. Sie unterzeichnen sich barin als "Hauptleute ber Feldmiliz" (capitanei militiae campestris). Es sind die "Heimathlosen" (bujdosók), in beren Kreise bas feurige "Lagerlieb" ber Kuruzzen und ber "Spottgefang von den Labanczen" — erscholl.\*) Denn schon hat ber wilbe, schonungslose Parteifrieg, ber Kampf auf's Meffer, zwischen ben Aufftanbischen und ben Raiferlichen auch seine Parteinamen. "Rurucz" ift ber Aufständische, "Labancz" ber Raiserliche. Bei bem ersten Namen barf man nicht wohl an ein türkisches Wort benken; richtiger mahnt es ben Geschichtsfreund an bie bäurischen Rreuzer Schaaren (Kuruczok, vgl. das lateinische crucifer) unter Dogsa's Führung; - bei Labancz tritt die Bedeutung "Fußtnecht" (von lab-) flar hervor. Seit 1673—1674 tommen biefe Ramen in Schwang und Brauch.

Allerdings wurde man bald der ersten Banden Meister und warf sie mit überlegener Macht bis an die Grenze Siebenbürgens zurück (Ende October 1672). Aber der Boden Ostungarns ist dem Guerillakriege günstig; zudem trieb die wachsende Unzufriedenheit eblere Elemente unter die Kuruzzensahne.

Im Jahre 1673 sehen wir das schlaue Doppelspiel der Pforte, welche mit der einen Hand die Zudringlichen zurückweist, während sie Anderen insgeheim zur Stütze bietet. So gewann der Aufstand Muth zum Ausdauern; an beiderseitigen Grausamkeiten sehlte es nicht. Um Speries und Kaschau sammelte sich ein kleiner Wald von Pfählen für die gefangenen Kuruzzen; denn ein Spankau, Schmidt, Straffoldo, Omprara, — ein Kobb von Reuzdingen u. A. übten hart und immer härter das Standrecht in dem surchtbaren Style der damaligen Zeit. — "Pater Josua", katholischer Pfarrer zu Tallya, im Zempliner Comitate, war ein gefürch-

<sup>\*)</sup> R. Thaly veröffentlichte 1872 eine interessante Sammlung von "Beiträgen zur Literaturgeschichte bes Zeitalters Tötölni's und Ratoczy's (Adalékok a Thököly — és Radoczikor irodalomtörténetéhez), 1. Band 1670—1700, mit einem Anh. v. Briefen bes St. Gyöngyöss (1663—1703), (Best 1872); es sind barin die Zeitpoesieen der protestantischen und Kuruzzenwelt (Kuruczvilág) gesammelt und erläutert. Es stedt darin manche Perle historischer Bossdichtung. Sinen beachtenswerthen Aussachten Bauler das Erstehen der Kuruzzen (a bajdosók tamadasa 1672 ben) veröffentlichte Pauler in Századot (1869, S. 1 sf., 85 sf., 166 sf.)

teter Kuruzzenfänger. Aber webe auch jebem Labanczen und Papisten, ber ben "Heimathlosen" in die Hände fiel!

"Fülle bie Blajer — labe bie Safen (Salbhaten, gangflinte),

"Bereit, ben muchtigen Gabel gu paden,

"So trinke ben Bein, bag, wenn bu borft ber Trompeten Beichen,

"Du Blut magst trinken und garbenweis thurmen ber Deutschen Leichen!" heißt es im Auruzzenliede.

Die hoffnungen auf Türkenhülfe wurden allerdings burch bie schwere Rieberlage bes Halbmondes bei Choczim (12. November 1673) getrübt. Aber in bem Türkenbesieger und neuen Bahlkonige Bolens, Johann Sobiesti, erwuchs 1674 bem Aufstande ein neuer Gönner. Denn fein Schwager, ber frangofische Botichafter Graf Bethune, als Bertreter einer Macht, ber bas Auflobern eines neuen Brandes im Reiche ber beutschen Habsburger stets will: tommen war, vermochte wenigstens fo viel, daß ber Polenkönig Werbungen für ben ungarischen Auftand nicht hinderte. Ueberdies fanbte er (September 1674) feinen Attaché Beaumont nach Siebenburgen. hier marb die Friedenspartei am hofe Apaffy's, ber ftolge Dionne Banffn, fein Schwager, mit Bulfe bes Dbercapitans ber Szefler, Baul Belbn, von ber Rriegspartei unter ber Führung Michael's Teleky, gestürzt und hingerichtet. tonnte ihm feine Ergebenheit gegen ben Raifer, ber ihn jum Freiberrn erhob, nicht verzeihen. Belby bereute bald, bei seinem Sturze mitgeholfen gu. haben. Beaumont eilte bann gur Pforte, um bem Kuruggenfriege auch bier Borfchub zu leiften.

Schon im März 1674 hatte sich die Biharer Liga ober Union der "Ungarnstüchtlinge" mit Siebenbürgen vorbereitet; jett, als der Secretär der französischen Gesandtschaft in Polen, Roger Afakia (Ansang 1675), bei Apassy eintraf, wollte der ehrgeizige Teleky die Führung der gesammten Kuruzzen in die Hand nehmen und ihren Feldobersten Paul Wesselanzi, Beldy's Sidam, versbrängen. Bei einem Theile der Kuruzzen gelang dies auch.

Am Landtage der Siebenbürger zu Fogarasch kam nun (1675, 28. April) der Entwurf eines Bündnisses Apafty's, und der Kuruzzen mit Frankreich zu Stande. Die Ersteren verpslichten sich, 12,000 Mann im Felde zu halten; Ludwig XIV. monatlich 15,000 Thaler Subsidien und überdies 6000 Soldner zur Verfügung zu stellen. Sandor begab sich als Unterhändler des Aufstandes nach Paris, und die Pforte, wo an Stelle des bedeutenden Ahmed Köprili († 1676) ein eitler Flachkopf, aber ein ehrgeiziger, vielgeschäftiger Günstling, Kara Mustafaals Großvezier

Drud von G. S. Coulze in Grafenhainichen

## Bandbuch

ber

## Geschichte Gesterreichs

von der alteften bis gur neneften Beit.

Mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Bolkerkunde und Culturgeschichte

bearbeitet

non

## Dr. Frang Ritter von Rrones,

). 8. Professor ber österreichsichen Geschichte an bet Univerfität zu. Grat, corresp. Mitglieb ber L. L. Alabemie bet Wiffenschaften zu Wien.

34. Lieferung.

PAUL CIESLAR Ber

Berlin 1881.

GRAZerlag von Theodor Hofmann.

Preis 50 Pf. = 30 Kr. ö. W.



allmächtig wurde, obschon sie officiell dem Fürsten Siebenbürgens den Krieg gegen den Kaiser widerrieth, meinte es nicht sonderlich ernst damit.

Der wüste Parteikrieg tobte nun fort, ohne daß das Einslenken der Wiener Regierung seit 1675, ihre beginnenden Jugeständnisse seit 1677 — so der Erlaß einer allgemeinen Amnestie — den Brand löschen konnten; oder daß das Bündenis Reopold's I. mit K. Johann von Polen (1677, 24. April) in Betreff der Nichtunterstützung aufständischer Unterthanen, die polnischs französische Hülfe dem Kuruzzenkriege entzogen hätten. Denn Bethune verständigt sich durch Foreval und den Abbe Dominique mit dem siebendürgischen Hose, wo nun Teleky den allmächtigen Minister spielt, während Apassy und die Ausständischen ihre Gegenbotschaft nach Warschau entsenden.

So tommt 1677, ben 27. Mai, bas Barichauer Bunbnif mit Frankreich zu Stande. Apaffn, das fürstliche Saupt der ungarischfiebenbürgischen Liga, verpflichtet sich jur haltung von 9000 Reitern 6000 Außtnechten und zum Angriff gegen ben Raiser im Julimonde; Die ganze Rührung als Bertreter bes Kürsten erhalt Telety; Frantreich giebt die Subsidien (vorläufig 20,000 und mährend bes Rrieges jährlich 100,000 Thaler) und unterstütt die Malcontenten von Bolen aus mit Truppen. In bem geheimen Tractate ber Kuruggen mit Frankreich erscheint Teleky als "Obergeneral", ein Vicegeneral und 12 Magnaren als Beirath ihm zur Seite. Apaffy wird erforberlichen Kalles die Kuruggen heimlich unterstützen; andererseits follen fie teinen Separatfrieben mit bem Raifer ichließen und in einen etwaigen Frieden Ludwig's XIV. einbezogen werden. - Baul Beffelen ni wird bei Seite geschoben, fein Schwieger= vater Belby balb als Geaner Telety's geächtet und als "Ber= räther" zur Flucht in die Wallachei gezwungen (October 1677).

Der Biener Hof hatte, wie gesagt, seit bem Jahre 1675 mit jener unseligen Halbheit einzulenken begonnen, welche das Gebotene in den Augen der Gegner als kniderige Nothgabe oder als Ausbruck der Verlegenheit und rathlosen Besorgniß erscheinen läßt. Der Waigner Bischof Gubasoczy drang bei Hofe Ende 1677 mit der von seinem magyarischen Standpunkte allerdings leicht degreissichen Ansicht durch: "Nichts könne so leicht als Nachgiedigkeit die ungarische Nation gewinnen," — und man müsse sich beeilen, denn "der Feind sei auch im Winter thätig; der türkische Mond gehe in der Nacht auf und der gallische Hahn schlafe nicht." Gudassoczy wurde nun das Haupt der am 22. Januar 1678 bestellten

Rrones, Beid. Defterreichs. III.

Friedens commission. Konnte und wollte man nicht durch große rüchaltlose Zugeständnisse die Gemüther wie im Sturme erobern, und, wie die Dinge lagen, blieb es auch da eine fragliche Aussicht auf Erfolg, so war der jetzige System wechsel ein bem Gegner willfommener Beweis der Schwäche.

So mußte benn Bischof Emerich Sinelli als Gegner dieses Systemwechsels in ber Conferenz weichen; — "er durfte nicht länger ben weltlichen Staat Ungarns antasten", schreibt ber ungarische Jesuit Razy; — sein Gesinnungsgenosse Sinzendorf ging als Finanzminister dem Sturzs entgegen und Hocher, das incarnirte Staatsprincip, schüttete in der Preßburger Magnatenconferenzumsonst seinen Groll gegen den "rebellischen" Geist der Ungarn in unmuthigen, ja maßlosen Worten aus, welche reichlich vergolten wurden.

Teleky, mit Wesselényi und der Mehrzahl der Ungarnstücktlinge zerfallen, von der Unterstützung Frankreichs aus Polen verlassen, da diesen Truppen unter der Führung Boham's und Foreval's der Zipser Starost Lubomirski die Wege nach Ungarn
verlegte, richtet allerdings auf seinem Zuge nach Nordungarn (1678)
und mit seiner Sovärer Proclamation (4. Juli) an das
Magyarenvolk wenig aus; er war nicht der Mann des Erfolges.
Dagegen trat jetzt der junge, stattliche Magnatensohn Emerich
Tököly, der Träger eines Namens von gutem Klange, in den
Vordergrund, um die Führung des Kuruzzenkrieges in seine Hand
zu nehmen.

Die Tötöly's sind, wie die Zápolya's Emportömmlinge, rasch vom Glüde gehoben und getragen, ein jüngeres Magnatengeschlecht, das erst in den letten Decennien emportam. Sedastian Tötöly (Tekeli), "von niedriger Gedurt, aber keden Sinnes" gewann als detriedsamer Pserbehändler das Vertrauen und die Erbschaft eines Pascha, der gern Christ geworden wäre, so erzählt die Ueberlieferung und läßt ihn aus Polen stammen, den Namen ändern oder verstümmeln. Zedenfalls wurde er erst um 1572 Besiger eines Abelsdriefes (Armalista), durste aber schon 1580 als reicher, weltläusiger Mann einer Magnatenstochter, Susanne Dóczy von Nagylucse, die Hand reichen und so in die höheren Kreise der Aristokratie sich einsühren. Im Türkenkriege des Jahres 1598 benahm er sich wacker; er hatte angeblich auf eigene Faust 200 Krieger ausgerüstet, besaß er doch schon seit 1579 die große Herrschaft Käsmark in der Lips; — der Kaiser entlohnte ihn mit dem Baronate. Er war darum, obschon Protestant, auch streng kaiserlich.

Sein alterer Sohn Stephan I., in zweiter Ehe mit einer Thurzo vermahlt, ber von weiten Reisen im Abenblanbe seit 1595 Beltkenntniß und Studien mitbrachte, war, wie ber Bater, ein Zwingherr Kasmarks, mit welcher Stadt er in enblofen Processen lag. 1651 gestorben, vererbte er feinen großen Befit an bie beiben Sohne; Sigismund, aus erfter Ghe (mit Sophie Sof= mann), ben Berrn von Schaunit, ber, logal, faiferlich und burch bie Jesuiten fatholifch geworben, 1678 ftarb, - und Stephan II., ben Sohn ber Ratharina Thurzo, herrn von Rasmart, Erbobergefpan bes Comitates Arva, Befiger ber Schloggüter Rosenberg, Drama und Lifama, und als Gatte ber Wittme Gnulaffn, Befiber von Gutern in Siebenburgen, einen eifrigen Brote: ftanten und Unhänger ber Magnatenverfcmorung. Als folder von ber Acht und Strafe bes Raifers bebrobt, fanbte er feinen vierzehnjährigen Gohn Emerich nach Lifama; er felbft erwartete bie Raiferlichen unter Baul Efterbagy, in bem feften Ora ma (Arva). Drei Tage nach Beginn ber Belagerung ftarb Stephan II. (23. November 1670). Seinen Sohn brachte man in Frauenfleibung über bie Grenze nach Bolen, mo er unter ber Leitung Lilienberg's und Fajgel's jum iconen, berebten jungen Manne heranwucht, ber in feuriger Seele ben Saf gegen bie faiferliche Berrichaft in Ungarn nabrte.

Im August 1678 erscheint Tötöly unter ben Kuruzzen; Michael Teleky verlobt ihm seine Tochter und erleichtert ihm ben Weg zur Oberfelbherrnstelle. Balb steht er an der Spike von 20,000 Mann und überfällt mit Glück die schwächeren Kaiserlichen, nimmt und plündert die westungarischen Bergstädte. Sein Genosse wird "Pater Josua", jett ein Kuruzzensreund; später von den Kaiserlichen eingesangen († 1679). Die Ducaten und Thaler, die Golde und Silberbarren, welche Tötöln in Kremnit erbeutet (11. October 1678), wandern, ume und neugeprägt mit dem bezeichennen Reverse: "Tököli princeps partium Hungariae dominus" (Fürst Tötöln, Herr der ungarischen Reichstheile) und mit dem Averse: "Ludovicus XIV. Galliae Rex, Protector Hungariae" (Ludwig XIV. König von Frankreich, Beschützer Ungarns), in die Welt.

Tököly und die Kuruzzen können sich als eine Macht gebehrben; man trägt ihnen den Frieden entgegen, aber ihre Forderungen sind überspannt. Die Niederlage Tököly's im November durch die königslichen Generale Dünewald und Wrbna, die Friedenshandlung des Kaisers mit den Ungarn zu Debenburg, mit welcher der Abgang des ohnmächtigen Gubernators Ampringen "aus Gesundsheitsrücksichten" zusammenhing, endlich der nahe Nymweger Friede mit Frankreich, veranlaßten Tököly, der einen Wassenstillstand angenommen, sich dem Kaiser zu nähern und als Preis des Aussgleiches die Erlaubniß des Kaisers zu seiner She mit der Wittwe des 1676 verstorbenen Franz Rakoczy I. und die Vermittlung bei deren Schwiegermutter Sophie Bathory in gleicher Richtung zu sorden. Der Name und die großen Güter der noch jungen Wittwe

Digitized by Google

bestimmten Tököly, die Verlobung mit der Tochter Teleky's aufzulösen. Trozdem er mit dem Kaiser nicht einig werden konnte, schloß er dennoch die She mit der Tochter Zringi's und gleiche Gesinnung beherrschte seither das Paar, die Erinnerung an die jüngste Vergangenheit und das Schickfal ihrer Väter.

## 5. Bom Rhmweger Frieden bis jur zweiten Türfenbelagerung Wiens 1679—1688. 6. Der Rampf mit der Pforte und die Löfung der ungarifch-fiebenbürgischen Frage bis zum Rarlo-wicer Prieden.

Literatur (vgl. bie allg. u. b. 3. 4. Abschn.). Zeitgeschichtliche Chroniten: Aus beren Daffe hebe ich blog einige charafteriftifche hervor: bie am beften bie Diction solcher Zeitproducte icon im Titel an ber Stirne tragen. Reigius, Bunberbarer Ablerichmung, ober fernere Beichichts = Fortjepung Ortelii redivivi et continuati (ber mit 1664 schließt), 1664-1691. (Bien 1694). 2. Theil (reichhaltig und ziemlich genau); Francisci, Der blung: gereigte, aber enblich fieghaft entgündete Ablerblig wiber ben Glang bes barbarifden Sebels und Morbbrandes (b. i. Türke). Siftor. Ergablung ber Rriegs emporungen ungarischer Malcontenten . . . Belagerung Biens burch bie Turten u. f. w. (Rurnberg 1684) u. "Der neuvermehrte turfifche Gubernator und Bafall" (Nurnberg 1685). Ungarische u. Bienerische Kriegs: und Staats: registratur (Bien 1687); Klämiter, Der in bohmifche Sofen ausgefleidete ungarifche Libertiner, ober bes glorwürdigften Grab. Defterreich feftgef. Somverain: und Erbrecht im R. Ungarn. Das ift eine genaue und ausführliche Demon: ftration . . . aus mas für Grundursachen bie noch fürmährende ungarifche Rebellion fich entsponnen. Mit mas perbuellifcher Berfibia bie Stanbe und Unterthanen bes Ronigreiches gegen bie . . . Berordnungen b. R. Daj. Baijen geführet . . . . (Burzburg 1688); Dappelius, Der ungarifche Rriegsroman, o. ausf. Befchr. bes jungften Turfenfrieges . . . . . 5 Bbe. (Ulm 1685-1689), (sehr ausführlich für bie Zeit f. 1683 besonders). Bgl. Theatrum europ. XIII. f. Bb.; Sim plicis simus - Türfifcher Bagant ober umbichmei: fend Türfifcher Banbels-Mann, o. D. gebr. 1683, (biefes febr feltene Bud bezeichnet Gaebeke als 2. Theil beskungar.-Dacian. Simpliciffimus). Bgl. S. 584.

Magyarische Chronisten: Babocsay: Fata Tarczalensia u. A. bei Rumy, I. (1670—1700); N. Bethlen, Autobiogr. a. a. O. (vgl. über ihn auch die Memoires du Comte Bethlen im 6. Bbe. der Hist. de revolutions de Hongrie (à la Haye 1739); Cjerey von Nagy-Ajta (Siebenbürger, Szeklet), benütt bereits von Katona; vollst. her. v. G. Kazinczy (1852), (eine jehr beachtenswerthe protest. Quelle, conservativer Haltung); vgl. auch seinen jüngern Landsmann, Lad. Apor von Altorja, h. in den Monum. Hung. hist. 11. Bb. h. v. Kazinczy (1863); Tököly (s. Lageb., Briesbücher und andere benkw.

Schrr.), b. v. Rol. Thaly, I. 2. Abth., 1. Tagebucher (von Töfoly, Doban, Sanbor, Ban, Almaby u. A.), (1686-1705); 2. Briefbucher u. A. Monum. Hung. hist. 23. 24. Bb. (1868-1873). Rleinere Quellen f. b. Beit f. 1660 ff. als Eggebücher bes Inczebi, Szafal . b. v. Gzabo u. Szilagni (Best 1860) u. in b. Monum. Hung. 27. Bb. 1876 (tort. naplok 1663-1719). 3. Gefc. ber totol. Anfurr, ericienen gleichfalls zeitgen. beutsche Drude, 3. B. Bericht furgefagter Barhaffter . . . . (40, 2 B.); Rurbe Lebensbeschreibung bes ungar. herrn Graf Toedeli . . . . (40, 8 G.); Bahrhaffte, eigentliche . . . Driginal-Bilbnus nebst bentw. ominofer u. ausführl. Lebensbefchr. bes geb. ung. Gr. . . . . . . . . Em. Töföli . . . (40, 1683, 3 Bl. mit Portr.. ) Befon bers reichhaltig für bie gange Gpoche v. 1665-1663: Das verwirrte Konigreich Sungarn (gebr. 1684), Bgl. auch Le Clerc, Banel a. a. D. u. Hist. des revolutions d' Hongrie, IV. Abth.; Biermann, Zöfölyana im Ard, f. R. öfterr. G., 26. Bb. 3. Gefd, b. Biener Türfenbelagerung v. 1683 findet fich bas gange Material bibliographisch verz. bei Rabbebo (Wien 1876). Bgl. hammer, Gefc. bes osm. R., 6. Bb. (Beft, 1830) S. 375-424 u. 731-735. Sier feien nur unter ben Quellen, außer ben originellen Prebigten bes Baarfügermondes Abraham a. S. Clara (Ulrich Megerle; vgl. über ihn bas Buch v. Rarajan): "Auff auff ihr Chriften!" und "Merts wohl Solbat"! v. 3. 1683, bie gleichz. Befchreibungen von Rueg (1683), Ghelen (1684), Feigius (1685), Sode (1685), Balderen (Vienna a Turcis obsessa, Bien 1683); Assedio di Vienna d'Austria intrapreso li 14 Luglio 1683 (Mobena 1684); Rocoles: Vienne, deux fois assiégée par les Turcs. (Lepben 1684); und Sobiesti's Briefe an bie Konigin (f. Gem. Maria) mahrend bes Feldzuges por Wien, h. von Dechste (Beilbronn 1827); Bater Brulig's Bericht über bie Belag. Wiens und bas Diarium eines Ungen., b. v. Dubif (im IV. Bbe. bes Arch. f. R. öfterr. G., S. 255-296 u. 397-508) und die Berichte bes heffen-barmftabtifden Gefandten Juftus Gberh. Baffer ... über bie Borgange am Biener Sofe 1680-1683 (ebba XXXVIII. Bb. S. 271-409) angeführt.

Desterr. Milit. Zeitschr. 1826. Die Belagerung Wiens burch bie Türken. Lochner, Ueber ben Antheil Johann III. Sobieski's an bem Entsate von Wien (Nürnberg 1831); Schimmer, Wiens Belagerungen burch bie Türken (Wien 1847, populär); Barthold, Kurf. Joh. Georg III., bei dem Ents. v. Wien 1683. Nehst er Anh. den Antheil Sobieski's u. e. Darsstellung d. Ereignisse bis. 3. Schl. des Feldz. enthaltend (Raumer's, hist. Tasch. 1848). Sehr werthvoll: Camesina, Wien und seine Bewohner mährend der zweiten Belag. 1683. Mitth. u. Ber. des Alterthumsvereins zu Wien (1865). (8. Bb., 1. 2. Abschu.) Auch die beiden Monogr. v. Arneth (s. w. u.) geshören herein, insbes. die erste.

Ueber ben Turfenfrieg von 1683—1687 im Ganzen v. milit. Stpb. f. Schallhammer ber Turfenfrieg in Desterreich und Ungarn 1683—1687. (5 Bbe.) (Bien); Sammer, G. b. osm. R., 6. Bb.; Majlath, 4. Bb.

Die maßgebenbften neueren Monographieen. Arneth, Das Leben bes R. Felbm. Gr. Guibo von Stahremberg (1657—1737) (Bien 1853);

und als Hauptwerf für bie ganze Epoche von 1683—1735: Prinz Eugen u. s. 3t. (Wien, 2. A., 1864.) 3 Bbe.; Bgl. Bericht bes Kurf. Friedrich Aug. v. Sachsen an Kaiser Leopold I., über ben Feldzug bes J. 1696 geg. die Türken, h. v. bems. im Arch. f. K. österr. G., 12. Bb. Die ältere Lit. z. Gesch. bes Prinzen Eugen v. Savoyen, vgl. z. B. Kausler, ist durch Arneth's Hauptwerf ziemlich bei Seite geschoben. Bgl. noch F. Heller, Die milit. Corresp. des Brinzen Eugen v. Savoyen (1694—1705), 2 Bbe. (Wien 1848). Das österr. Kriegsarch iv giebt nun die Feldzüge des Prinzen Eugen in einem großen Berte heraus, wovon dis jeht 4 Bbe. erschienen (1. Bb. Einleitung). Bh. Röder v. Diersburg, Des Mögrs. Ludwig Wilh. v. Baben Feldzüge wider die Türken. 2 Bbe. (Karlsruhe 1839. 1842); Vico, de redus gestis Caraphaei (Gen. Carassa); Leben u. Kriegsthaten bes Gen.-Feldm. von Schöning (Berlin 1837); K. W. v. Schöning, Leben und Kriegsthaten bes Gen.-Feldm. von Schöning (Berlin 1837); K. W. v. Schöning, Leben und Kriegsthaten bes Gen.-Feldm. v. Nazmer (Berlin 1838); Bgl. Hammer u. Zinkeisen a. a. D.

Ueber bie ungarischen Zustänbe im Mg. Katona, XXXIII. XXXIV.; Fessler, 4.; horvath, 4.; Szalay, 5. Bb. (Biel nach hanbschr. Material).

Ueber bie fiebenburg. Berhaltniffe eine actenmagige Sauptquelle: R. Sjáß: Sylloge tractatuum aliorumque actorum publicorum historium et argumenta b. diplom. Leopoldini, resolutionis itemquae Alvincziana vocatur, illustrantium. (Claudiop. 1833); Diplomatarium Alvinczianum 1685 bis 1688 h. v. A. Szilágyi in 2 Abth., Monum. Hung. hist. I. Abth., 14. 25. Bb. (1870); R. Bethlen's Autobiogr. a. a. D., I., und seine Dentschr. Moribunda Transsylvania (vgl. barüber bie Monogr. Bieglauer's m. u.); Cjeren u. Apor a. a. D.; Deutsche Funbgr. z. Besch. Siebenb. II. (3. B. Tötölpi's Gin: fall in bas Burgenlanb); Teutid, G. b. S. S., 2. Bb.; Szilágni, Erd. tört., 2. Bb.; R. Fabritius, Der Proces bes Schafburger Burgermeifters Johann Schuller von Rofenthal. Arch. f. R., öfterr. G., 9. Bb. Der Religionsftreit auf ben fiebenb. Landtagen 1691, 1692. Arch. f. Siebenb. Lotto., R. F., 6. S. (1); Grafer, Karaffa's Project v. 1690, ebenba N. F., 1. (2); Teutsch, Sieben: burgens Buftanbe u. D. Apaffy I., ebenba 1. (2); Bgl. Apaffy Dichael, beffen Staatsrath und Sofftaat, ebba., 3. (3); Zieglauer, Sartened (Baba: nius), Graf, b. fachs. Nation u. Die siebenb. Parteikampfe f. Zeit (1691-1703) (hermannstadt 1869), (bie bebeutenbste Monogr. f. biejen Zeitraum ber fiebenb. Gefch.) Specielleres am betreffenben Orte.

Bur Prientirung über ben all gemeinen Gang ber europäischen, ins besondere ber faiserlichen Politif, vgl. insbesondere: die Berte von Rante, (Neun Bücher preuß. Gesch., I.; Gesch. Frankreichs u. Englands); Dropsen, Gesch. b. preuß. Pol., III. 3.; Arneth a. a. D.; D. Klopp, Der Fall bes Sauses Stuart u. b. Succ. b. h. hannover . . . i. Zusammenh. b. europ. Angel. v. 1660—1714. (Ich habe von biesem breit angel. Berke die ersten 6 Bbe. benüt, die bis 1694 reichen (Wien 1875—1877). . . Gaebeke, Die Politik Desterr. u. b. sp. Erbsolgekrieg (f. o.). Gine reiche Quelle bilben die venet. Reslationen über Desterreich, h. v. Riedler a. a. D.

Der kaiserliche Sof bietet in seinem Ministerium feit 1679-1680 eine neue Gruppirung. Der Nachfolger Lobkowic's in Memtern und Burben, Graf Lamberg, ein Liebling bes Raifers, hochbejahrt, gichtfrank und dem Tobe nabe, er stirbt schon 1682, ailt nicht viel im großen Beichäfte; Schmargenberg, ber Cavalier mit ben größten Ginkunften in diefer Sphare (fie beliefen fich auf jährlich 150,000 Gulben), ift in bie schwerfälligen Geschäfte bes Reichshofrathes verflochten und zeigt eine gebundene Wirksamkeit; auch er scheibet balb (1683) aus bem Leben. Der Erfte aus biesem Kreise ber alten Conferenzräthe, ben ber Tob im Alter von 73 Jahren seiner Wirksamkeit entreißt und einer ber Berbientesten in ben Sahrbuchern des faiferlichen Dienstes ift Monte cuculi, ber Hoffriegerathspräsident und Felbherr (+ zu Ling, 16. October 1681). - Noch vor Kurzem (1679) hatte er ben Sturz seines minder wür= bigen Collegen, bes Hoffammerpräsibenten Sinzenborf, erlebt, ber allerbings mit Recht, aber febr zur Unzeit, von feinem Standpunkte aus auf Reducirung ber Armee drang, und in der eigenen heillosen Finangwirthichaft bas schlechteste Pflichtgefühl an ben Tag legte.

Der Rapuziner Sinelli, seit 1680 Bischof von Wien († 1685) und zeitlebens in taiferlicher Gunft, wenn auch feit 1679 fein Saupt mehr in ber Conferenz, hatte bamals in ber Armeefrage bie gleiche Anschauung wie Sinzendorf vertreten. Er, ber hoffammerprafibent Abele (Sinzenborf's Nachfolger), ber neue Bräfibent bes Hoffriegs= rathes, Markgraf hermann von Baben, in ber That fein Erfat für Montecuculi, und ber rantevollste Hofmann, Albrecht Graf von Singenborf, ber es endlich jum Oberfthofmeister brachte (+ 1683) — standen zusammen gegen Docher, jedenfalls ben tuch= tigften Arbeiter bes Raifers, ber fich allen Anfeindungen jum Trop in der Gunft des Monarchen bis an sein Lebensende (1683) behauptet. Am meisten hatten ihm, wie er felbst gestanden haben foll, zwei Personen das Leben verbittert, seine Frau und sein Beicht= vater. Ueberhaupt blieb ber Ginfluß ber Beiftlichkeit bei Hofe, insbesondere der der Resuiten, in Rraft, ja er wuchs noch. obicon die milbe, friedliche Gesinnung des Raisers und die Sachlage in ben staatlichen Rirchenangelegenheiten ben Standpunkt religiofer Tolerang, g. B. in Ungarn, immer entichiebener gur Geltung tommen ließen.

Seit dem Jahre 1683 bezeichnet der Eintritt Theodor's von Strattmann (Stratemann) in das Cabinet, als Hocher's Nachfolger, einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte des Wiener Hofes,
bessen Verschlichkeiten wir dis zum Ausgange des 17. Jahrhunderts

übersichtlich stizziren wollen. Es ift zugleich ber Zeitpunkt, ber uns bie alte Garbe ber Staatsmänner nabezu insgesammt weggestorben Auch ber böhmische Oberstburggraf Martinic und sein College Roftic, ber bobmifche Hoffangler, geborten zu biefer Reibe. In der kaiserlichen Politik, dem Reiche gegenüber, verspürte man schon lange ben Ginfluß Strattmann's, biefes ungemein fähigen, bent- und rebegewandten raschen und geschmeibigen Mannes, eines Rheinländers, aus Cleve, brandenburgischen Unterthans und zunächft auch in Diensten bes Rurfürsten Friedrich Wilhelm, sobann pfaljneuburgischen Staatsmannes. Als faiferlicher Rath ichloß er ben Sein Genoffe babei mar Graf Frang Nymweger Frieden ab. Ulrich Kinsky, ber Bruberenkel bes Schwagers Terzka's und Wallenstein's, ben bas Verhängniß zu Eger ereilte, als Martinic' Nachfolger im wichtigen Amte; ein ernster, gründlicher, vielkundiger Mann, beffen geiftige Tiefe allerdings mit äußerlicher Unbeholfenbeit und haarspaltender Dialektif, mit einer Bebenklichkeit in Allem und Jebem Hand in Hand ging, welche ben grellften Gegenfat ju bem weltmännischen Benehmen Strattmann's und zu bessen angeborenem Geschicke, bie geschäftlichen Dinge zu fassen und zu behandeln, bar-Der Benetianer Corner (1690) rühmt an Strattmann bas "tiefe Urtheil und die Schlagfertigkeit in der Erledigung der schwierigsten Materien"; Corner's Nachfolger am Wiener Hofe (1692), Beniers: "seine Offenheit im Gespräche und Benehmen, Gigenschaften" — wie dieser Diplomat bedeutsam hinzufügt — "welche manchmal geradezu hindern, ibm zu viel zu glauben." Bezüglich Kinsty's fagt ber Erftere, "er verwirre eher als beschleunige mit seinen Feinheiten ben Austrag ber Geschäfte"; ber Zweite: "er ist ein Mann bochsten Biffens, Um Sofe unterhielt man sich mit speculativ mehr als nöthig." müßigen Anekoten über Rinsky's Zerftreutheit. Drei Süte habe er in ber kaiserlichen Anticamera über einander aufgesetzt und geglaubt, er sei noch immer ohne Hut. Der Raiser zollte ihm bie vollste Achtung, aber Strattmann, ber stets bestgelaunte, vorzügliche Gesellschafter, wurde sein Liebling, sein "Auge und Ohr"; Leopold's ernstes melancholisches Temperament bedurfte einer solchen frischen, beweglichen Natur an seiner Seite. So begreifen wir leicht Stratt: mann's und Kinsky's Rivalisiren.

Als Strattmann, 1683 in den Grafenstand erhoben, 1695 starb und dann Graf Julius Friedrich Bucelini, ein Landsasse Krains und Niederösterreichs, als Hossanzler, Staats= und Conferenzminister der Erbe der äußeren amtlichen Stellung Strattmann's wurde, war Kinsky bis zum Eintritte Harrach's (E. 1698) unbestritten ber eigentliche Träger ber Staatspolitik, benn Bucelini zählte, nach Allem zu schließen, unter jene Staatsmänner, welche mit bem besten Willen Unsicherheit, engen Blick und eine Thätigkeit offenbaren, die sich in kleinen Dingen erschöpft und beshalb das große Geschäft nicht zu beherrschen vermag. Der Venetianer Ruzzini (1699) entwickelt dies mit kundiger Feber; er spricht auch von der Abhängigsteit Bucelini's der Grazer Regierung gegenüber.

In der Zeit als Strattmann und Kinsky neben einander standen (1683-1695) und die Hauptlast ber Staatspolitik trugen, galt viel beim Raifer Ferbinand Bonav. Graf von Sarrach, feit 1684 t. f. Oberstallmeister, "ber Favorit" Leopold's aus persönlichen Gründen, nicht vermöge seiner Amtsstellung; "durch Herzens= neiauna bes Raifers, nicht aus Anlag ber Staatsgeschäfte", wie Beniers (1692) sagt. Er wog in bieser Richtung viel mehr als bie burch Anciennität und Burbe ihm überlegenen Collegen: Fürst Dietrichstein, Obersthofmeister, und Ferdinand Karl, Graf von Balbftein, Oberstämmerer bes Raifers; noch weit mehr als ber Oberst= hofmarschall, Ferdinand Fürst von Schwarzenberg, seit 1692 Oberst= hofmeister der Kaiserin Eleonore Magdalene und als der spärere Oberfthofmarschall Gottlieb Graf von Winbischgrag, ber bamals Gefandter Leopold's in Holland war. Entschiebener brängte sich in ben Vorbergrund Karl Th. Otto, Fürst von Salm, Ajo bes Thronfolgers, Erzherzogs Joseph, als Frembling aus bem Reiche, burch die Berfcwägerung mit Dietrichstein boppelt fest gestütt; ein ehr= geiziger Ropf.

Wenden wir uns den Ressortministerien zu. Die Verwaltung der Hosfammer, des schwierigsten und undankbarsten Amtes, übernahm seit dem Rücktritte Abele's (1683) Graf Wolfgang Andreas von Rosen berg, zuvor Principalcommissär des Raisers am permanenten Reichstage zu Regensdurg, ein tüchtiger, fähiger Mann, aber bald von der Geschäftslast derart gedrückt, daß er wiederholt seine Entbedung verlangte. 1692—1694 folgte ihm Bischof Graf Rollonich, der einen möglichst ausgedehnten Wirkungskreis am Hofe anstrebte, und nach dem Tode des ungarischen Hosfanzlers Palffy (1679, 6. Mai) eine Zeit lang Verweser dieser Geschäfte geworden war, — endlich machte Graf Breuner den Schluß.

Des Hoffriegsrathspräsibenten, Markgraf Hermann von Baben (1681—1691), wurde bereits gebacht; er taugte nicht sonderlich für diesen Posten, aber wie Contarini (1685) bemerkt, der Kaiser hatte "durch die hohe Geburt" dieses Mannes, wie so oft die Hände gebunden; das intriguirende Besen dieses Ministers

machte bem bamaligen Armeehaupte Karl von Lothringen viel zu schaffen. Des Babners Nachfolger im Amte, ber berühmte Bertheibiger Wiens, Rübiger, Graf von Stahremberg (1691 bis 1701), war perfonlich tüchtiger, aber bem schwierigen Amte boch nicht gewachsen.

Eine sehr wichtige Stellung bei Sofe und in ber Armeeverwaltung hatte sich ber Reapolitaner Anton Graf von Caraffa burch Talent, Arbeitstraft, rudfichtslose Energie und ungemeine Schlaubeit in ber Befämpfung aller Gegner erobert; Die Raiserin und ber Raifer maren feine Stute. Seit 1665 in öfterreichischen Diensten und in Ungarn — wie mir sehen werben — ber verrufenste Träger bes kaiferlichen Regimentes, errang fich biefer jebenfalls über Gebühr verläfterte, aber hartherzige, von übermuchernbem Mißtrauen und ftarfer Selbstüberschätzung erfüllte General nicht bloß ben Feld: marschallposten, sondern auch (1689) die ungemein einflugreiche Stellung eines oberften Rriegscommiffarius. gebung im Dienste ließ er es nie fehlen.

Noch muffen wir zweier Männer von anerkannter Redlichkeit Es ist dies der uns ichon bekannte Reichshofrathsprasident Graf Dettingen und Graf J. Quirin Jörger, beffen in ber wusten Angelegenheit bes Rammerpräsibenten Sinzenborf Erwähnung Borger, ber Entel Belmbrecht's, eines ber entichiedensten Rührer und Gönner ber Protestanten Desterreichs in ber bewegten Zeit Mathias' und Ferbinand's II., Convertit und 1659 in ben Grafenstand erhoben, Schwiegersohn Rübiger's von Stahremberg, zeigte in feinem Gutachten über die Rinanzwirthicaft vom 14. April 1679 am besten, wie richtig er die wundesten Seiten ber österreichischen Verwaltung berausfand. Gin durch und durch reblicher, dem Staatswohle ergebener Diener bes Raifers, ber in ziemlich beschränkten Verhältniffen lebte und ftarb, brachte er es zum Statthalter ber nieberöfterreichischen Lanbe, jum geheimen Staats: und Conferengrathe, zum Kammerherrn und Ritter bes golbenen Bliekes. Jörger verfaste auch ausführliche Demoiren in 8 Banben, beren Beröffentlichung, wie es heißt, auf Bunsch bes Raisers unterblieb. Ein Eremplar bavon befindet sich in der Wiener Hofbibliothet.

Die hofgeistlichkeit besaß, wie immer, keinen geringen Gin-Michiele, der venetianische Botschafter am Wiener Sofe, sagt barüber in seiner Relation von 1678: "Man kann nicht genug begreifen, welche Herrschaft über die Grenzen des Gewissens hinaus bie Patres an diesem Hofe ausüben, da fie weitaus die Geltung

ber Minister überbieten." Damals war ber uns schon bekannte Jesuit Miller obenan; seine Orbensgenossen verstanden es, die Gunft des Kaisers festzuhalten, auch durch theatralische Vorstellungen und Musikgenüsse, die ihm sehr zusagten. Miller hatte jedoch in Staatsdingen wenig zu schaffen; das war Sache des öfters genannten Kapuziners Sinelli, eines tüchtigen Kopfes, mit welchem 1658 bis 1680 der Kaiser in eifriger Correspondenz stand. Später ersicheinen die Väter des Jesuitenordens Vischoff und Wolff, gedorner Freiherr von Lüdingshausen aus Westphalen, wirklicher geheimer Rath, von maßgebendem Einslusse in Staatssachen.

Früher als Bolff, von welchem Rindh in feiner Lebensbeschreibung Leopolb's I. fagt, "es fei fein groß Regotium feit feiner Anmefenheit in Bien geichehen, wobei er nicht hand angelegt" — erscheint als Beichtvater und Berfaffer politifcher Gutachten, ber Jefuit Frang Menegatti. — Leibnit ichrieb über ihn an ben Landgrafen Ernft von Seffen-Rheinfels (December 1691): "3ch fenne in Deutschland feinen befähigteren Jesuiten als Menegattl, ben Beichtvater bes Raifers. Mis ich in Bien mar, im Jahre 1688 bis jum Januar 1689, mar er Professor in feinem Colleg und bamals wenig beachtet. 3ch fuchte ihn auf megen feiner Begabung. Wenn ber Raifer mir ben Auftrag gegeben batte, ihm einen Beicht= vater ju mablen, fo murbe ich feinen Anberen vorgeschlagen haben, als Menegatti". . . . Bon biefem begabten hofgeistlichen ericbien im Marg 1689, gur Beit, als fich in England ber Sturg bes Saufes Stuart bereits vollzogen und bas Königthum Bilhelm's III., bes Draniers, begonnen, ein ihm vom Raifer abverlangtes Gutachten, über zwei Fragen: 1) ob ber Raifer wiber ben Ronig von Frantreich ein Bunbnig und eine Gemeinschaft mit Nichtfatholiten, besonbers mit ben Generalstaaten und mit England, eingeben burfe? und 2) ob er berechtigt fei, bem Bringen von Oranien bei ben Bunbnigunterhanblungen ben Ronigstitel zu geben. Diefes Gutachten ift ein Mufter von Scharfe und Geschmeibigfeit ber Gebanten. Es bejaht beibe Fragen, mas auch brei anbere geiftliche Gutachten in berfelben Angelegenheit thun, mabrend zwei analoge Schriftftude - von Orbensgenoffen Menegatti's herrührenb - fie verneinen.

Lord Lexington, Englands Botschafter, schrieb unter biesen Eindrücken den 30. Juli 1696 an seinen Hof: "Diese heiligen Männer muffen ihre Finger in allen Sachen haben."

Eine ber bebeutenbsten Rollen am Hofe spielte lange Zeit (1661—1695) ber Franciskaner Christoph de Ronas y Spinola (geboren 1626 in Gelbern), Prosessor an der Kölner Hochschule, nachmals Titularbischof von Knin und endlich Bischof von Wiener-Neustadt, ein sehr begabter, auch in diplomatischen Actionen frühzeitig verwendbarer Kopf. So brauchte ihn schon 1661 der Kaiser im Reiche zu Werbungen bei den Fürstenhöfen um Türkenhülse. Er erscheint als Träger einer dem Kaiser Leopold

bald sehr sympathischen Ibee: ber kirchlichen Reunion, ober ber Bereinigung bes Protestantismus mit ber römis schen Kirche, und eines allgemeinen Kirchenfriebens.

Die päpstlichen Runtien in Wien, Albriggi und sein Rachfolger Buonis visi, unterstützten Spinola's Blan, ber sich auf die in der Augsburger Confession vom Jahre 1530 enthaltene Erklärung: man sei bereit, auf einem allgemeinen, vom Papste einzuberusenden Concile zu erscheinen, stütze. Leibnit selbit, Spinola's berühmter Zeitgenosse, der Protestant und Vertreter ähnlicher Unionsibeen, erklärt diesbezüglich in seinen Schristen: "daß berjenige, welcher an einen Richter Berusung einlegt, die Jurisdiction desselben anerkennt"; die "Verpstichtung zu dieser Anerkennung sei nicht ausgehoben, sondern dauere sort, für alle Anhänger der Consession." Auch die "Einwendungen der Protestanten gegen das Concil von Trient, etwa weil dasselbe über sie hinweggeschritten, ohne sie zu hören, nehme nicht weg ihre Verpslichtung zur Unterwerfung unter ein allgemeines Concil, wenn dasselbe in gebührender Form gehalten würde."

Spinola wollte als Mittel zu ber Erreichung bes großen Zwedes von bem römischen Stuhle eine Reihe von Zugeständniffen erlangen. Wir fennen biese Entwürfe nur aus einem später veröffentlichen Privatbriefe eines Protestanten, können also nicht genau ben ursprünglichen Umfang und ihre eigentliche Kaffung klar erkennen.

Der Bapft follte ben Relch ober bas Abenbmahl unter beiben Beftalten concebiren, über bie Berrichaft ber Rirche, bie Deffe und bie guten Berte, por Allem jeboch über bie Berehrung ber Beiligen folche Ausfpruche erlaffen, welche bas protestantische Bewußtsein beruhigen tonnten. firchlichen Brauchen protestantischer Gemeinben follte ein gewisser Spielraum belaffen, ben Baftoren bie Che, fogar bie zweite, erlaubt, ben gurften ibr bifcoi: liches Recht innerhalb vereinbarter Grengen gemahrleiftet, bort, wo Reigung gur firchlichen Union vorhanden fei, protestantische und fatholische Beiftliche gu abwechselnben Brebigten zugelaffen werben. Gin Theil fonne fich altfatholifd, ber andere neutatholifch nennen, beibe bismeilen jum Beichen ber Bemeinicajt bie Communion bes anderen Theiles mitmachen. Die Erienter Concilbefcluffe follten bis zu ber neuen, allgemeinen Rirchenversammlung suspenbirt bleiben und ihrem Berbicte unterbreitet werben. Dabei batten bie Brotefianten, vom Bapfte in eigener Bulle bes Regerthums freigefprochen, nicht als Angeklagte, sonbern als Richter zu erscheinen und zu erklaren, baf fie im Papite nicht ben Antichrift, sonbern ben "oberften und erften Batriarchen ber Christenheit" erblidten, bem bas Primat ber Christenheit, gmar nicht bas ber Gerichtsbarfeit, fonbern bas ber Orbnung, nicht nach göttlichen, fonbern nach meniciliden und firdlichen Rechten, jufomme. Auch folle ber romifde Stuhl bie facularifirten Rirchenguter ben protestantischen gurften formlich überlaffen.

In ber That, auf ben ersten Blid, bie ausgebehntesten und möglichsten Concessionen; es war eine Grundlage, auf welcher, wenn man bas historisch Geworbene und Befestigte, ben tieferen Gegenfat protestantischen und

tatholischen Befens und Boltsgeiftes bei Seite ließ, die firchliche Union bentbar ericbien.

Spinola begann feine Sofreisen mit bem wichtigften Biele, mit Berlin. Die bortigen hofprebiger wiesen ibn nicht fprobe ab, man zeigte fich nicht unnabbar. Beit gunftiger ichien bie Aussicht jeboch in Sannover, wo bet tatholifch geworbene Bergog Johann Friedrich über Protestanten berrichte, mabrend fein lutherifcher Bruber, Ernft Muguft in Danabrud, bie Debrgahl fatho= lifcher Unterthanen befaß. Beibe Fürften, und namentlich bie Gattin bes lettge= nannten, Sophie, famen ihm freundlich entgegen. 1677 begab fich Spinola nach Rom, allwo B. Innoceng XI. ben Bericht mit Befriedigung entgegennahm und bem Trager bes Unionswertes am Raiferhofe empfehlen lieg. Bis jum Sahre 1679 ertlärten 14 beutiche Regenten: Sachien, Branbenburg, Pfalz, Sannover, Celle, Bolfenbuttel, Caffel, Burtemberg, Gotha, Gifenach (Beimar und Jena), Gottorp, Anhalt und Anspach, ihre Bereitwilligfeit. Go ichien bem Erftarten bes taiferlichen Ginfluffes im Reiche und bem ibealen Blane einer Regeneration Deutschlanbs eine firchliche Union als Bunbesgenoffe an bie Seite zu treten, und wir begreifen fo bie marmen Gympathien Leibnigens für bie gange Angelegenheit.

Bar aber icon ber Tob bes hannoveraners Johann Friedrich (28. October 1679) ein bojes Omen, jo trat ju Frankfurt a. M. ber bebeutenbe Theologe Spener gegen bie Sache mit inhaltichweren Grunben auf, inbem er bie positive Unmöglichkeit für Brotestanten und Ratholifen, über bas tribentinische Concil hinmeggutommen, icharf außeinanberfeste und bie Befahren, ben Boben unter ben Rugen ju verlieren, namentlich bem fachfischen hofe gegenüber ju betonen jich beeilte. Un ben fachfischen Sofen mar man nun migtrauifc geworben. Aber auch von fatholischer Seite begann man Spinola vorzu= werfen, bag er ben Protestanten Dinge verspreche, welche man von Seiten ber fatholifden Rirche nicht halten tonne. Allerbings erlangte Spinola gu Rom in bem vom Bapfte anbefohlenen Berichte ber vier Carbinale über feinen Blan volle Anertennung, bestgleichen empfahlen ihn bie Generale bes Jesuiten-, Dominifaner=, Frangistaner= und Augustiner=Orbens, aber eben biefe Aner= fennungen legen nabe, wie grundverschieben bas Enbergebnig bes gangen abenteuerlichen Planes, in ben Mugen biefer Rreife, von bem gemefen fein muffe, mas man in unionsfreundlichen Brotestantenfreisen babei erhoffte.

Die frangofische Politik und bie gallicanischen Anschauungen ber bezüglichen Bartei unter ben Carbinalen, mit bem von b'Efteres an ber Spite, war biefen Planen abgeneigt, und ber Papft überließ, nun baburch gesängstigt, bie Beiterführung ber Reunion bem Raifer.

Die branbenburgischen hofprediger ber reformirten Richtung lehnten das Ansinnen Spinola's ab, und obschon ber neue Fürst hannovers, Ernst August, ein Freund bes Gebankens blieb und ber protestantische Abt zu Lockum, Molanus, mit Spinola einen neuen Unionsentwurf vereinbarte, stieß das Ganze immer mehr auf Widerstand. Ueberdies war die bewegte Kriegszeit seit 1683 solchen Experimenten nicht günftig. Dit frauenhafter Begeisterung arbeitete an ber Lösung des Problems die Lockter des Pfalzgrafen Friedrich's V.,

Luise Hollandine, die ben väterlichen Glauben mit bem katholischen vertauicht hatte und Aebtissin von Montbuisson geworden war. Dies bezeugt ihr Briefwechsel mit Leibnis, Bossuet und Molanus.

Spinola, schon früher Titularbischof von Knin (episcopus Tinnensis), wurde vom Raiser 1686 auf ben bischissteden Stuhl von Biener-Reunabt erhoben, sollte noch einmal ben Anlauf zur Berwirklichung best Unionsgedankens nehmen, und zwar vor Allem auf bem Boben bes öfterreichischen Staates, in Ungarn. Es war dies zur Zeit, als sich die consessionelle und politische Pacification Ungarns bereits vollzogen hatte; ber bamalige Balatin Baul Exterhäzy und Brimas Baul Szecsenzi versprachen ihre Unterfürzung, ber nüchterne, praktische, in Allem das Imperative liebende Bischof Kollonich war weniger entgegenkommend. Leopold I. gab dem Bischof Spinola eine Bollmacht vom 20. März 1691 zur Aufnahme von Unterhandlungen mit der protestantischen Geistlichkeit Ungarns.

Aber gleichzeitig wollte es Spinola auch in Deutschland verjuden. Bieber fommt man ihm an verschiebenen Bofen, ju Leipzig, Beibelberg, insbejon: bere aber in Saunover freundlich entgegen. hier wirften Leibnit und namentlich ber vorgenannte Abt von Lodum, Molanus, in biefer Richtung. Erklärung ift in ber That ein Schritt außerften Entgegenkommens auf pro: testantischer Seite. Aber balb äußerte auch Wolanus feine Beforgniffe, es murben "alle irenischen Bestrebungen in Rauch aufgeben" (1693, Mai). 3m Jahre 1693 mochte ber 67 jabrige Spinola einseben, bag sowohl in Ungarn als in Deutid: land bie gange Sache hoffnungelos fei; bie ungarifden Brotestanten hatten bas taiferliche Patent vom Mary 1691 babin beantwortet, fie mußten bie Erflärungen ber Glaubensgenoffen in Deutschland abwarten. Dit biefem bitteren Gefühle, bie Rluft ber Befenntniffe nicht überbruden ju fonnen, ichieb ber murbige Mann, 1694, 12. Marg, aus bem Leben. Sein Streben mar bei aller Saltlofigfeit ber Boraussekungen ehrenwerth. Daß Graf Budheim, Spinola's Nachfolger im Bisthum, als Erbe und Anwalt feiner Blane, bie Dinge um nichts weiter brachte, ericheint begreiflich.

Noch müssen wir der Stellung der fürstlichen Frauen am Kaiserhose gedenken. Ein eigentliches Damenregiment hatte da, wo es ein sittliches Familienleben gab, nicht Raum; aber den Einsuber Frauen in der kaiserlichen Familie darf man gleichwohl am Hose Leopold's I. nicht unterschähen. Noch immer bewahrte einen solchen die Stiesmutter des Kaisers, Eleonore; er schien den der eigenen, dritten Gattin, Eleonore Magdalene von Pfalz-Reuburg, zu überbieten; denn in einer wichtigen Angelegenheit wandte sich deren Bater eher an die Kaiserin-Wittwe, als an die eigene Tochter. Immerhin mußte die regierende Kaiserin, dei ihrem Streben, die volle Gunst des Gatten zu erwerden und zu behaupten, insbesondere, seitdem sie dem Kaiser (1678) den langersehnten Thronfolger Joseph (I.) geboren, — in die Lage kommen, für ihre eigenen

Verwandten Aemter und Würden zu erlangen. So verschaffte sie dem einen Bruder, Franz Ludwig, das Bisthum Breslau, gegen das Votum des Capitels zu Gunsten des B. von Olmüt (1683, 30. Januar), doch starb er (4. Januar), ohne es angetreten zu haben, und hatte den jüngsten Bruder zum Nachfolger. Dem zweiten, Ludwig Anton, ward das Amt des Deutsche Drbensmeisters (1685), (die Mainzer Coadjutur 1691), endlich das Bisthum Worms zu Theil; ein vierter Bruder wurde Bischof zu Augsburg (1690).

Es begann so eine Rivalität ber pfalzneuburgischen Hof= partei mit bem Herzoge Rarl von Lothringen, als Gatten ber Schwester bes Raisers, ber verwittweten Königin.

Rarl V. von Lothringen (geboren 3. April 1643), ber Neffe und Nachfolger H. Karl's IV., schon 1664 als kaiserlicher Oberst, unter der Fahne Montecuculi's im Türkenkriege vor Raab mit Auszeichnung genannt, zweimal Bewerber um die Krone Polens, aber ohne Erfolg, 1676—1679 im Kampse mit Frankreich verdient, und seit 1678 mit der Erzherzogin Eleonore Marie, Wittwe des K. Michael vermählt, die ihm schon vor ihrer polnischen She geneigt war, — sand, da ihm der Nymweger Friede den Ausenthalt im Lothzringer Lande gründlich verleiden mußte, eine willsommene Stellung als kaiserlicher Statthalter in Tirol.

Her war ber zweite Sohn Erzherzog Leopold's und ber Mediceerin, Sigmund Franz, ber gegen den Willen des Kaiserhoses seine einträglichen geistlichen Würden mit der weltlichen Fürstenherrschaft vertauscht hatte, nach kurzer Regierung (1663, April bis 1667, 25. Juni) eines raschen Todes verstorben, der zu dem unsbegründeten Historchen einer Vergistung durch seinen italienischen Leidarzt, Agricola, Anlaß gab; — ein wohlgestalteter, begabter Fürst, dessen Rührigkeit zum Wohle des Landes seinen Verlust doppelt empsinden ließ, wie stark auch der geistliche Einsluß dei Hose und die eigene, sast beispiellose Frömmigkeit des Erzherzogs Alles überwog.

1665 übernahm Kaiser Leopold das nunmehr heimfällig gewordene Land; 1679, den 17. Juni, trat der Herzog von Lothringen den Statthalterposten an, und schlug mit der Gattin zu Innsbruck das Hossager auf. Doch sollte ihn bald der Krieg der Provinz für lange sern halten. Die vier Jahre des vorwiegenden Ausenthalts in der Hauptstadt Tirols beschenkten ihn mit männlichen Erben und einer Tochter.

Karl von Lothringen, ber kaiserliche Generallieutenant, stand im 40. Lebensjahre, in ber vollen Mannestraft, als er ber Erbe

ber Stellung Montecuculi's, seines Lehrmeisters, kaiserlicher Generalissimus wurde. Der venetianische Botschafter schreibt über ihn im Jahre 1678, er sei ein milber, maßvoller Fürst, ber sein Ansehen im Allgemeinen zu wahren verstände, nur einigen seiner Vertrauten gegenüber sich durch allzu große Nachziebigkeit zu viel vergebe. Diese seien der Marchese de Grana, der Graf Taaffe, der Graf von Mansfeld und der Franzose Savagnac. So entstünden in der Armee Parteiungen; insbesondere bildeten eine solche gegen die Autorität des Herzogs die Italiener und Sinige von der beutschen Nation.

Bu ben Letteren gehörte auch balb ber Markaraf Qubwig von Baben, allerbings ber befähigtefte Rivale bes Lothringers, Sohn bes katholischen Markgrafen Ferdinand Max von Baben=Baben (+ 1569) und Luife Christinens, Tochter bes Bergogs Thomas Franz von Savoyen-Carignan. Geboren zu Baris 1655, 18. April, erscheint ber 19 Sährige seit 1674 in ben Diensten bes Raisers, welche auch seine Oheime Leopold Wilhelm (1626—1671 kaiserlicher Feldmarschall) und hermann, ber uns bekannte Brafibent bes hoffriegsrathes, genommen hatten. Montecuculi und balb auch Karl von Lothringen waren ba seine Lehrmeister. Mit 29 Jahren Erbfürst von Baben-Baben (1677) geworben, und bereits faiferlicher Generalfeldwachtmeister, erlitt er burch bie Wirthschaft ber französischen Reunionskammern (1679—1682) so viel Kränkungen feiner landesherrlichen Rechte, daß er es vorzog, abermals in kaiferliche Rriegsbienste zu treten. So erscheint er 1682 als faiferlicher Feldmarschalllieutenant bem Lothringer beigegeben. Bald fand biefer an bem Markgrafen einen ziemlich leibenschaftlichen Aufpaffer und Tabler, dem das Hoftriegsrathspräsidium seines Ohms hermann eine willtommene Stute bot.

Dem Babener an die Seite tritt bald der junge Kurfürst von Bayern, Maximilian II. (Emanuel), geboren 1662, seit 1680 volljähriger Landesfürst, bessen ältere Schwester Marie Anna (1680) den Dauphin von Frankreich, Ludwig's XIV. Erstgebornen, zum Gatten erhielt. Maximilian Emanuel, seit 1683 unter kaiser-licher Fahne, 1685 Schwiegersohn Leopold's I. durch Heirath mit Maria Antonia, Tochter der ersten Gattin K. Leopold's I., der spanischen Margarita Theresia, — war durch und durch Lebemann, nicht ohne kriegerischen und politischen Shrgeiz, — "unentschlossen im Cabinete", sagt von ihm sein Kriegsgenosse Ludwig von Baden, "aber sicher im Hagel der Geschosse, schwach im Kriegsrathe,

aber fest am Tage ber Schlacht." Feuer und Bravour machten ihn beim Soldaten beliebt, beim Feinde gefürchtet.

Diesem fürstlichen Feldobersten des Kaisers trat in den Tagen der höchsten Gefahr Oesterreichs ein junger Franzose, gleichfalls hoher Abkunft, an die Seite, vom Geschicke ausersehen, ein großer Feldherr und bedeutender Staatsmann des Hauses Desterreich zu werden.

Prinz Eugen von Savoyen = Carignan (welche Linie ber jüngste Sohn Karl Emanuel's I., Thomas Frang, in der erften Balfte bes 17. Jahrhunderts in's Leben rief und ihr burch seine Beirath mit Marie von Bourbon, Schwester und Erbin bes letten Grafen von Soiffons, die lettgenannte Herrschaft auf französischem Boben zubrachte), mar ber fünfte und lette mannliche Sproffe Eugen's Mauritius, bes "Grafen von Soiffons" und ber ichonen, geiftvollen Richte bes Carbinalministers Mazarin, Olympia Man= cini, die als Gegenstand ber leibenschaftlichen Bewerbungen bes jungen Franzosenkönigs Ludwig XIV. es vorzog, die Gattin des Prinzen zu werden und bennoch bis zum Jahre 1665 als die erfte Dame bei hofe eine glänzende Rolle spielte. Schon einmal hatten bie ehrgeizige, nach Ginfluß ringenbe Frau und ihr Gatte ben Hof verlassen muffen bas zweite Dal geschah bies am 30. März 1665, zur Zeit ber Herrschaft ber la Ballière; bamals mar Eugen kaum anderthalbjährig. 1663, ben 18. October, zu Baris geboren, verlor Prinz Eugen im Alter von 10 Jahren ben Bater († 1673), und bald erfüllte fich bas Geschick seiner Mutter; sie mußte ben halb felbst verschuldeten Anfeindungen ber Montespan und bes Ministers Louvois weichen und floh nach Bruffel, um Frankreich nie wieder zu betreten.

Die Familie blieb in Frankreich; aber in bem Herzen Eugen's mußte das Loos der Mutter eine Erbitterung gegen den französischen Hof zeitigen, welche insbesondere sein Bruder Ludwig Julius theilte; sie wuchs nur noch, da der kleine, schmächtige Eugen, braun von Antlix, mit der unschönen Stulpnase, dessen großes seuriges Auge allein aussiel und fesseln konnte — wie ihn uns der beste Zeuge, Charlotte von der Pfalz, die Gattin des Herzogs von Orléan's in ihren werthvollen Memoiren schildert — mit seinem innersten Drange zum Ariegshandwerke nicht durchzudringen vermochte, sondern als prädestinirter Geistlicher, als "l'abbé de Savoye," als "le petit abbé" vielmehr die Zielscheibe wohlseiler Wißeleien abgab.

Aber ber junge Mann, den der Genius dahin drängte, wo ihm sein Plat beschieden war, der Mathematik, Geometrie, die Krones, Gesch. Orsterreichs. UI. 41

Grundlagen der Kriegswissenschaft ebenso ernstlich angriff, als er die Thaten der großen Feldherren der Vergangenheit begeistert in sich aufnahm, war bald entschlossen, dem Franzosenlande den Rücken zu kehren, als das Jahr 1683 einem jungen Krieger unter der kaiser- lichen Fahne Arbeit und Ehren vollauf in Aussicht stellte. Seine beiden ältesten Brüder hatten sich früher schon savonischen Diensten zugeswendet; der dritte, Ludwig Julius, trat kurz vor dem Ausbruche des Türkenkrieges in kaiserliche Dienste. Ihm solgte nun bald Eugen nach.

Der junge Mann von 19 Jahren, bessen Genie an dem Range der Geburt und an hohen Verwandtschaften wirksame Bundesgenossen besah, traf im kaiserlichen Heere einen nahen Verwandten und Alterszgefährten, den jungen Markgrasen Ludwig von Baden und gewann bald an dem Generalissimus Karl von Lothringen einen wohlwollenden Vorgesetzen und geachteten Lehrmeister. Bor Allem jedoch kam dem Fremdlinge Kaiser Leopold selbst mit einer Güte entgegen, welche das Heimischwerden des "Großnessen Mazarin's" in Desterreich beschleunigen mußte. Ludwig XIV. mochte bald bereuen, den Mann sich entsremdet zu haben, der mit Hingebung der habsburgischen Fahne diente, und den schon 1685 der Markgraf von Baden dem kaiserlichen Kriegsherrn mit den Worten vorgestellt haben soll: "Dieser junge Savoyarde wird mit der Zeit alle diesenigen erreichen, welche die Welt jetzt als große Feldherren betrachtet."

Wir haben bisher ben kaiferlichen Hof und die Persönlichkeiten in's Auge gefaßt, benen es beschieden war, in die Geschicke Defterreichs maßgebend einzugreifen; überlassen wir uns nun dem Strome ber Ereignisse selbst.

Das Jahr bes Nymweger Friedens, 1679, war zugleich ein schlimmes Pestjahr. Die bose Seuche war von Oftungarn herübergewandert, wo sie Kaschau hart mitgenommen hatte (1678). Im Frühlinge begann sie im Westen des Staates ihr fürchterliches Würgen. In der kleinen Stadt Dedenburg, dessen Bürger Csany, ein kleißiger Chronist jener Zeit, den Jammer mitmachte, sorderte der schwarze Tod an 2500 Opfer, also sicherlich saft die Hälfte der Bewölkerung; Böhmens Hauptstadt düßte Tausende ihrer Bewohner ein; in Wien wuchs vom Januar die in den September die Zahl der monatlichen Pestleichen zu der Höhe von mindestens 12,000; an 300 Häuser standen ganz leer, erft im

Herbste erstarb allmählich die Wuth des Uebels, das nach beiläufiger Schähung weit über 50,000 Menschen dahin gerafft haben soll. \*)

Der Kaiser hatte sich von Wien ben 9. August auf das Schloß am Kahlenberge, dann nach Heiligenkreuz, von hier nach Mariazell geflüchtet; er hoffte endlich in Böhmen Sicherheit zu sinden, aber die Seuche, welche ihren Weg von Osten nach Westen und dann nordwärts nahm, verfolgte ihn auch in das Elbeland, und so begab er sich mit dem Hosstaate nach Linz, wohin die Pestilenz nicht reichte. Die Monarchie beklagte Verluste an Nähr= und Wehrkraft, als hätte ein großer Krieg allhier gewüthet.

Wien bot bamals ein Bild bes Schreckens und chaotischen Durcheinanders. Am fräftigsten schilbert dies ein Augenzeuge, der bekannte Abraham a S. Clara (Ulrich Megerle) in seinem "Merks Wien, das ist: des wüthenden Todts ein umständige Besschreibung" — . . einer der vielen Predigten dieses originellen Barsfüßermönches.

Das Berdienst in dieses Chaos Ordnung gebracht und mit rastloser Selbstverleugnung die allgemeine Wohlfahrt geforbert, bas graufe Elend gemilbert zu haben, gebührt vor Allen bem damaligen Statt= halter Nieber = Defterreichs, bem Grafen Ferbinand Wilhelm von Schwarzenberg, ber babei mehr Umficht, Ausbauer und Muth bewährte, als mancher Felbherr auf bem Schlachtfelde aufzubieten braucht. Ihn unterftütten babei bie Regierungerathe: Q. v. Jörger, und die Grafen Honos und Stahremberg. Wien glich einer halb ausgestorbenen Stadt, als ber Raifer im nächsten Jahre hier wieber seinen Sit nahm. Auch in die füblichen Alpenländer griff das Uebel in ben späteren Monaten bes Jahres. Sehr hart wurde Bettau betroffen, wo der größere Theil der Bevölkerung wegstarb; in Grag veröbeten viele Bürgerhäuser; überhaupt fonnte die Steiermark die Zeit von 1679—1684 zu ben schlimmsten Bestjahren Abraham a S. Clara veremigte auch die Bestleiben der rechnen. steiermärkischen Hauptstadt in einer an tragikomischen Wendungen reichen Brediat.

Solche Elementarereignisse pflegen einen boppelten Einfluß auf bas Gemüth ber Zeitgenossen und vor Allem auf ben Sinn bes gemeinen Mannes auszuüben; sie schüchtern ihn ein und sie stacheln ihn auf: an ben äußersten Kleinmuth grenzt verzweiselter Trot. Jebenfalls mussen wir bieses Moment auch bei bem böhmischen

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Schrift: Kurze Beschreibung ber großen Best zu Bien i. 3. 1679 (Wien 1779).

Bauernausstande in Anschlag bringen, welcher 1680, achtzehn Jahre nach ber örtlich beschränkten Rebellion in der krainischen Gotschee (1662), losdrach, vom Czaslauer Kreise ausging und bald auch im Bunzlauer, ja auch in den nordwestlichen Kreisen, im Leitmeriter, Saazer und Elbogner, Tausende von Bauern und Häuslern gegen die drückenden Forderungen der Grundherrschaft bewassnete.

Ausführlich erzählt der Jesuit Wagner als Zeitgenosse in seiner sorgfältigen und im würdigen Tone gehaltenen Geschichte Leopold's I. den Ausbruch, den Gang der ganzen Rebellion und ihre Niederwerfung durch die bewassnete Wacht unter der Führung der kaiserlichen Generale Harant und Piccolomini. Er ist auch nicht blind für die Uebelstände der Grundunterthänigkeit. Leider solgte den zahlreichen Hinrichtungen mittelst Strang und Schwert nicht auch die gründliche Ubhülse der offenliegenden Gebrechen; denn dieser Bauernaufruhr zeigte in seiner Ausbehnung am besten, wie allgemein sie waren. In den deutschen Nord- und Westbezirken allein wurden an 13 Orten Justisszirungen vorgenommen.

Aber wenden wir nun wieber unfere Blide ben Stromungen

ber großen Politif zu.

Wie gründlich verfahren die naturgemäße Richtung ber beutschen Reichspolitik Frankreich gegenüber geworben, sehen wir an ben Folgen bes Nymweger Friedens, in dem Zerwürfniß zwischen bem Raifer und bem Rurfürsten von Brandenburg=Preußen, enblich an des Letteren Allianz mit Frankreich. Es kam fo weit, daß Friedrich Wilhelm, tropbem eine Botschaft Desterreichs, Sollands und Englands (bamals warb ber Stuart R. Rarl II. aus bem frangösischen Schlepptau gelöst) — und Wilhelm von Dranien perfonlich — ihn von Frantreich abzuziehen fich bemühten und Graf Lamberg im Namen bes Raifers bem Rurfürsten eine Entschädigung für Jägernborf, Subsidien und bas Generalat ber Reichsarmee barbot, 1681, ben 11. Januar, ein zehnjähriges und thatfächlich bemüthigenbes Bündniß einging, das den Reunionsgelüsten Ludwig's XIV. auf Rosten des deutschen Reichsgebietes keinerlei Schranke zog und ben Rurfürsten in allen Angelegenheiten Deutschlands zum Selfershelfer Frankreichs machen follte.

Andererseits war Karl II. von England, an dessen Hofe Graf Franz Sigmund Thun als kaiserlicher Botschafter weilte und mit dem Parlamente in Uebereinstimmung zu bleiben bestissen war, wieder in das Fangnetz Ludwig's XIV. gerathen und schloß mit dem Geschäftsträger des Franzosenkönigs, Barillon, den Tractat vom 1. April 1681 ab. Dem entgegen hatte K. Leopold I. im März

1681 die Haager Association mit Schweden und Holland absgeschlossen. Ihre Seele war der beharrlichste Gegner Ludwig's XIV., Wilhelm von Oranien, der Erbstatthalter Hollands.

Balb wollzieht fich bas, was feit 1680 bereits die Diplomatie als ein in der Luft schwebendes Gewitter beschäftigte, die Gewaltthat Frankreichs, an Strafburg verübt (28. September, 1. October 1681). Der Bischof ber Stadt begrüßte ben französischen König als "Heiland". Ein halbes Jahr zuvor hatte ber Kaifer ber Reichsstadt 6000 Mann als Besatung angeboten, ber von frangofischem Golbe erkaufte Rath lehnte dies ab, benn die Aufnahme eines kaiserlichen Soldaten würde Ludwig XIV. als Kriegserklärung Strafburgs ansehen. habe sich beeilen müssen, erklärte nach der Katastrophe Graf Rebenac in Berlin, benn ber kaiferliche General Mercy fei im Anmariche gewesen; bem Franzosenkönige läge es sonst ganz ferne, beutschen Reiche ben Frieden zu brechen. Aehnlich sprachen bie Sendboten Frankreichs zu Regensburg: ihr König habe zur Bertheidigung bes Elfaßes gegen ben Kaifer bes festen Straßburgs beburft, ähnlich ber Gesandte Ludwig's XIV., Seppeville, in Wien. Der Raiser erklärte jedoch, mehr als sonst erregt, bas sei Friedens= bruch, er werbe biefe gegen ihn und bas Reich verübten Unbilben nicht bulben.

Daß sich K. Leopold burch eine Pacification Ungarns bie hände für den schwer vermeiblichen Krieg mit Frankreich frei machen wollte, beweist der Debenburger Landtag (1681), dessen wir weiter unten gedenken werden.

Brandenburg = Preußen blieb vorberhand entschlossen, mit Frankreich zu pactiren, benn es wollte den Schweden Pommern entwinden und konnte die Haltung des Kaisers in den Jahren 1678—1679 begreifslicherweise nicht vergessen. Im Reiche aber, dessen Fürsten jetzt ferner als je nationalem Gemeingefühle erscheinen, gab es wohlseilen Lärm gegen Desterreich. Es sei nicht mehr fähig, das Reich zu behaupten, man müsse sich einen andern Kaiser suchen, schrieb der Mainzer. Kurfürst, derselbe, welcher so gut wie der Kölner und Pfälzer Standesgenosse gern der Mahnung des Kurfürsten Friedrich Wilhelm das Ohr liehen, es sei besser das dem Reiche Gebliebene zu behaupten, als einem unsichern Kriege mit Frankreich entgegen zu gehen, der leicht noch größere Reunionen kosten könne.

Nur Giner ber Kurfürsten hielt bamals zum Raiser, ber junge Maximilian Emanuel von Bayern. Wie sehr sich Frankreich abmühte, ihn, ben Schwager bes Dauphin, auf seine Seite zu
ziehen, wie voll auch bie Gesandten Ludwig's XIV. in München ben

Mund nahmen mit Schmähungen über den schwachen, vom Aufruhr Ungarns bedrängten Kaiser, mit Schmeicheleien und Versprechungen,— der Bayernfürst, den kaiserfreundlichen Ohm Max und den österreichischen Botschafter Nostic, dann den Grasen Lobkowic zur Seite, lieh ihnen doch nur halbes Ohr; die Wallfahrt Leopold's I. nach Alt-Dettingen (Ansang März 1681), woselbst er mit Max Emanuel zusammentraf, das einleitende Angebot der Hand der Kaisertochter Maria Antonia, entschieden über die Gesinnung des Kurssürsten. "Ich werde ihn führen, nur für den Kaiser und das Vaterland," soll er gesagt haben, als ihm Leopold I. einen kostbaren Degen einhändigte.

Brandenburg=Preußen schloß mit Frankreich den befinitiven Alliangvertrag vom 11. Januar 1682; die kaiserlichen Wejandten am Regensburger Reichstage, Rofenberg und Stratt: mann, suchten bagegen bie beutschen Fürsten gegen bie verberblichen Plane Frankreichs aufzumahnen. Daß diese übellaunig, unbeweglich blieben, hatte seinen Grund in bem was Severinus a Monzambano, ber verkappte Bufendorf, in seinem klaren Buche über bas beutsche Reich fagt, berfelbe Bufenborf, welcher als brandenburgifcher Historiograph ziemlich richtig und rüchaltlos bie politische Sachlage erörtert: "Es besteht gegen bas Saus Desterreich ber Reib aller Fürsten bes Reiches ober boch ber Argwohn, infolge feines langwierigen Besites ber Raiserwurde und seiner übergroßen Dacht." boch schon am Regensburger Reichstage vom Jahre 1665, wo bie permanente kaiserliche Wahlcapitulation berathen wurde, von diesem Standpuntte aus, bie fogenannten öfterreichifd : babenbergifden Sausprivilegien icharf angegriffen, als ungebührliche Freiheitsbriefe, ohne begreiflicherweise eine Ahnung von dem eigentlichen Sachverhalte zu haben.

Noch einer Macht lag Alles baran, Defterreich im Kampfe wider Frankreich in Athem zu halten, es war dies Spanien, bessen Botschafter, Marchese von Borgomannero, in Wien unsaushörlich dahin wirkte, drohend, daß sonst der Hof von Madrid sich von der deutschen Linie Habsburgs abwenden würde. Bußte er doch, daß dem Kaiser in seinen Erbhoffnungen auf Spanien Alles an dem besten Sinvernehmen mit dem spanischen Karl, seinem Schwager, gelegen war. Aber der Kaiser bedurfte dieses moralischen Druckes nicht, um die ganze große Gesahr zu ermessen, die ihm von Frankreich her brohte; die Politik Ludwig's XIV. schürte ja bei der Pforte so gut, wie in Ungarn; französsisches Geld sloß dem Kuruzzenführer Tökölyi zu. Als nun der kaiserliche Resident

in Warfchau, Zierowsti, die bezügliche Correspondenz des frangösischen Agenten Duvernay mit Tötölyi auffing und Anfana October 1682 bieselbe bem Bolenkönige Sobieski vorlegte, mit ber Forderung, ben Franzosen auszuweisen, widerstrebte ber genannte Berricher nicht länger, und Leopold I. ließ nun jene Correspondeng ben Sofen vorlegen. Man fprach von ben abenteuerlichsten Blanen Frankreichs, beren auch Pufenborf gebenkt. Es habe ber Pforte bie Theilung beröfterreichischen Länber angeboten; Böhmen, Mähren, Schlefien wolle Ludwig XIV. als Ausstattung für feinen Dauphin, als fünftigen römisch = beutschen König behalten, alles llebrige gonne man den Türken, um es ihnen dann später wieder abzujagen! Diefe Gerüchte zeichnen bie Sachlage am beften. Aleukerte sich boch ber Botschafter Ludwig's XIV. in London, Barillon, am 18. December 1682 gegen ben holländischen Refibenten van Benningen, wie Graf Thun nach Wien schrieb: "Sein König werbe noch eine Zeit lang innehalten und laviren, fobald aber ber Türke ericheine, merbe er auf allen Eden auf einmal losbrechen und vielleicht bis Böhmen vor= bringen.

Den 10. Mai 1682 hatte der Kaiser, das verlogene Angebot Ludwig's XIV.: Frieden auf Grundlage seiner Reunionen, — zurückweisend, das Luxemburger Bündniß mit zahlreichen Reichsständen des fränklichen, schwäbischen und oberrheinischen Kreises
abgeschlossen; Schweben, von den Abmachungen Brandenburgs
mit Frankreich geängstigt, schloß sich dem Kaiser an, während
Kurfürst Friedrich Wilhelm, mit Dänemark im Einverständnisse, Alles ausbot, um einen Krieg mit Frankreich zu hintertreiben.
Der Regensburger Reichstag war der Werbung des Kaisers
um Türkenhülfe (December 1682) nicht günstig.

1683 ließ Brandenburg burch Schwerin (Frühjahr), später noch durch den Fürsten von Anhalt (Juli, August), in Wien vershandeln; es galt den Frieden mit Ludwig XIV. und die Entsschädigung für Jägerndorf. Strattmann erklärte damals im Namen des Kaisers an Schwerin: Nur einen "Universalfrieden" könne der Kaiser annehmen, nicht einen Separatausgleich mit Frankreich; der Kaiser sei zum Aeußersten entschlossen; lieber wolle er, wenn ihn der Untergang bedrohe, rühmlich untergehen. Schon einmal sei der Türke vor Wien und schon wiederholt der Franzose inmitten des Reiches gewesen. — Graf Berka unterhandelte weiter noch im Namen des Kaisers zu Berlin und ging dann nach Kopenshagen ab.

Man kam sich nicht näher, überdies erfuhr der Raiser von München, Rebenac habe aus Berlin seinem Collegen am bayerischen Hose geschrieben, man dürse sicher sein, daß der Kurfürst dem Raiser nicht Einen Mann schicken werde, um ihn so zum Frieden oder doch zur Wassenruhe zu zwingen. Auch sei die Absicht Friedrich Wilhelm's, Schlesien zu occupiren. Frankreich wählte geschickt! Damals, als in Passau erfolglos verhandelt wurde, war längst schon der große Krieg mit der Pforte im Gange, das surchtbare Türkenheer vor den Mauern Wiens, Desterreich vor eine Lebensfrage gestellt. Und gerade in diesem Zeitpunkte hatte der französische Botschafter Crecy (26. Juli 1683) am Regensdurger Reichstage den Kaiser angeklagt, er opfere, als Schleppträger Spaniens, das Reich dem Kriege mit dem seindlich gesinnten Frankreich!

Defterreich sollte aber in diesem verhängnißvollen Waffengange mit einem übermächtigen Gegner nicht allein bleiben. Graf Martinic hatte bei dem P. Innocenz XI., wie wenig Opferwilligkeit auch sonst der römische Stuhl dem Hause Desterreich bewies, Subsidien (monatlich 50,000 Kronen; 300,000 gingen sogleich an den Nuntius in Wien ab) und die Vermittlung bei dem polnischen Hofe erzielt. Andererseits hatte der Papst ein Breve an den Franzosenkönig gerichtet (20. Januar 1683), Ludwig XIV. möge wenn er auch nicht Türkenhülse dem Kaiser senden wolle, sich doch so verhalten, daß Letztere ohne Furcht vor den Wassen Frankzeichs die Wassen gegen den allgemeinen Keind führen könne.

In Polen arbeitete Graf Walbstein am Abschlusse bes wichtigsten Bündnisses; Sobiesti, ber verdiente Türkenkämpser, begriff die Tragweite der osmanischen Heerfahrt; schon im November 1682 riß er sich von seinen französischen Sympathien los; am 31. März 1683 schloß er die entscheidende Allianz mit dem Kaiser.

Der Papst garantirt das Bündniß für sich und seine Nachsolger; es wird von den beiden Monarchen, ihren Bevollmächtigten und den Cardinalprotectoren beider Nationen eidlich bekräftigt. Beide Theile verzichten auf alle Subsidienrückstände der früheren Allianzen Oesterreichs und Polens; der Kaiser insbesonbere auf alle Unsprüche auf das Salzbergwerk von Bieliczka. Leopold I.
verpstichtet sich 60,000, Sobiesti 40,000 Mann zu stellen. Im Falle Bien
oder Krakau belagert würde oder in allen großen Fällen gemeinsamer Kriegsbedrängniß sollen sich beide Theise beistehen; sonst jedoch der Kaiser die Rückeroberung der ungarischen Festungen, Polen die Wiedergewinnung
Kamienic', Podoliens und der Ukraine anstreben. Sollte der Krieg ausbrechen
und es für Polen unmöglich sein, die vom Reichstage bewilligten Contributionen

aufzubringen, so verspricht Leopold bem Bolenkönige 1,200,000 polnische Gulben auszuzahlen, ohne auf ber Rüderstattung zu bestehen. Dem Papste bleibt es freigestellt, für irgend eine Entschäbigung zu sorgen. Der Kaiser wird Spanien zur Aufbietung von Gelbsammlungen in ben italienischen Provinzen im Interesse Bolens für die Dauer ber Kriegszeit vermögen. Alle driftlichen Fürsten, vorzugsweise ber rufsische Ezar, sollen zum Eintritt in diesen Bund aufgesforbert werben.

Sobiesti wurde der hülfreichste Bundesgenosse. Auch der Kurfürst von Bayern, allwo Graf Kaunitz unterhandelte, hielt zum Kaiser. In Spanien befand sich Graf Mansseld; das Madrider Cabinet sah jedoch den Angriff Frankreichs vor der Thür.

Und nun gilt es, ben Gang ber ungarischen Berhält: niffe und ber Türken gefahr feit 1680 ju zeichnen.

Der Wiener Sof hatte mit Tökölni einen fechsmonatlichen Waffenstillstand abgeschlossen (März 1680), ber bann bis Enbe Juni 1681 verlängert wurde. Der Kaifer wunschte sehnlichst ben Ausgleich, die Bacification Ungarns, je brobenber die allgemeine Sachlage fich anließ. Wie schwierig biefe Pacification mar, sieht man am besten, wenn man sich bie Geschichte bes Debenburger Landtages (am 28. Februar 1681 ausgeschrieben, ben 28. April eröffnet) vor Augen halt und junachst die beiben Schriftstude ber protestantischen und fatholischen Ständepartei vergleicht. Jene verlangt (1681, 22. Juni) in scharfer Darlegung ber burch bie katholische Restauration erlittenen Unbilben, Schabenersas, Buchtigung ber Störer ber freien Religionsubung und Wieberherstellung bes augsburgischen und helvetischen Bekenntnisses auf feinen alten Stand, mahrend biefe von ben "Verfolgungen und Buthausbrüchen" ber Nichtkatholischen in breiter Erörterung bas abschreckenbste Bild liefert und für sich als Bekenner ber einzig gesetzlichen Kirche ben faiferlichen Schut und gebührenbe Genugthuung begehrt. -

Am 13. Juni 1681 wurde Paul Esterhäzy, der zweite Sohn des berühmten Nikolaus, der Gründer der fürstlichen Linie seines Haufes, Palatin. Schon früher (1680) hatte er als Oberst = hofmeister neben dem Primas und dem Juder Curiä (Abam Forgács) mit den Malcontenten zu Tyrnau verhandelt. Jest war er die Seele der katholischen Regierungspartei.

Der Kaiser, zwischen ben beiben Religionsparteien in ber unserquicklichsten Lage, versuchte es mit einer gut gemeinten, aber halben Maßregel, die, bei der leidenschaftlichen Erregung der Gemüther, den Protestanten — als zu wenig — nicht genügte, den Katholischen — als zu viel — höchst unwillkommen war. Nichts destoweniger ist diese

kaiserliche Resolution vom 9. November 1681, wodurch mit der Rekatholisirung Ungarns entscheibend gebrochen wird, das wichtigite Ergebniß des Dedenburger Reichstages und überhaupt der erste Schritt zur Pacification Ungarns. Schon die Einberufung des Reichstages, die Wiederherstellung des Palatinates, anderersseits die Abschaffung der Gubernatur, der Statthalterschaft u. s. w. kennzeichnen die politische Restauration.

Die wejentlichen Bestimmungen ber faiferlichen Resolution laffen fich alio jufammenfaffen. - Der Raifer bestätigt ben Biener Friedensichlug von 1606. insbesondere ben erften Buntt, Die freie Religionsubung ber Atatholiten, fammt ber barin enthaltenen Rlausel "ohne Nachtheil fur bie fatholische Kirche" (nicht aber bas Inauguralbiplom von 1608 und ben Reichstagsabichieb von 1647, womit ber Protestantismus weit ausgebehntere Rechte erhalt). Jeber Theil hat bie Befugnif. bei bem Blauben zu verharren, bem er gegenwärtig angebort; ber Ratholif bari nicht zu gegentheiligen Religionsbrauchen gezwungen werben. Er genießt freie Religionsubung, bort mo bie Grundberrichaft protestantifch ift; bagegen bleibt ben fatholischen Grundherren ihr Recht ungeschmalert, über ben Glauben ihrer Unterthanen zu verfügen. Dort, mo bie freie Religiongubung geftattet ift, burfen Seelforger ober Prebiger nicht vergewaltigt werben; auch fei funftigbin jebe Das, mas an Rirchen und beren Gingemaltfame Rirdenmegnahme verpont. kunften von 1670-1681 jedweder Theil besette, bleibt ihm. Der Kaiser macht bann eine Angahl von Städten (Debenburg, Trentidin, Rremnit, Reufohl, im weftlichen Berglande Bartfelb, Leutschau, Rafchau und Ragybanya und außerbem noch 39 Orte in ben Comitaten Beft: und Dberungarnst und 2 (Ragy Rallo und Gjatmar) für bas Land jenseits ber Theiß, namhaft, in benen protestantische Bethäuser und Kapellen erbaut werben burjen; ohnebies feien in ben Comitaten Bestungarns, biesfeit ber Donau: Sjalab, Komorn, Raab; in benen Centralungarns: Szolnof, Beves, Befth und Bilis; in Bestungarn jenseit ber Donan: Sont; in Oftungarn: Abauj, Ungh, Beregh, Bemplin, Ugocja, Statmar und Szabolcs, bie Anhanger ber belvetijden Confession im Befite von Kirchen. (Aus biefem Artifel entnehmen mir auch, baf es bamals 5 faiferliche Beneralate: ju Ranifcha, Raab, ferner ein foldes "biesseit ber Berge" b. i. im westlichen D.: Ungarn, ein Oberungarisches bies: und ein Generalat jenseit ber Theiß gab.)

Andererseits wird ben fath olischen Unterthanen die unbehinderte freie Religionsübung ohne alle sernere Störung zugesichert. Der Kaiser wird fünftig alle Religionsbeschwerben unter Anhörung beiber Parteien schlichten: er verbietet jede Verunglimpjung und Schmähung ber beiberseitigen Bekenntnisse, gewährleistet ihnen seinen Schut bei Androhung der Strafe auf Landfriedensbruch "ohne allen Unterschieb". — Mehr könne nicht gewährt werben und der Kaiser glaube, daß man sich mit dieser gnäbigen Resolution begnügen werbe.

Das Debenburger Diätalbecret vom 30. Dec. 1681 enthält eine Reihe von Satungen, welche die Berfassung Ungarns, seine Rechte und Freiheiten herstellen; einiger wurde bereits ge-

bacht. Daß überdies der Kaiser sich bereit erklärt, die Angelegensheiten Ungarns mit dem ungarischen Staatsrathe (consilium Hungaricum) zu berathen, dem kaiserlichen Botschafter in Constantinopel einen ungarischen von gleichem Range an die Seite zu geben, die ungarische Hoftammer als der Wiener nicht untergeordnet zu erklären — beweist, daß er den Ausgleich ernstlich wollte. Aber man protestirt gegen die kaiserliche Resolution; sie bot zu wenig für die Wünsche der Protestanten, denn die XIII Comitate Oberungarns begehrten unbedingte, volle Religionsfreiheit, zu wenig für die Autonomisten, welche dem Tököln'schen Aufstande zuneigten; zuviel in den Augen der protestantenseindlichen Katholiken und zuviel an sich, um nicht den Gegnern der "deutschen Herrschaft" klar zu machen, daß der kaiserliche Hof in der zwingendsten Rothslage sei und hiermit Hoffnung gebe, er werde sich noch mehr entzringen lassen.

Auch mit Tököln hatte ber Kaiser burch ben gewandten Italiener Philipp Sanseverino Frhr. von Saponara, Commandanten zu Patak, im November 1681 unterhandeln lassen. Tököly im Zerwürfnisse mit dem siedenbürgischen Hose, mit Teleky und bessen fürklichen Herrn, Apassy, — schwankte eine Zeit lang zwischen dem Ausgleiche mit dem Kaiser und der Weitersührung des Ausstandes, dem Bunde mit der Pforte; — ein neuer Wassenktillstand wurde abgeschlossen. Aber die Ungeduld über das lange Hinziehen der kaiserlichen Erledigung seiner allerdings weitgehen den Forderungen, das Schüren Frankreichs und vor Allem, wie der siedenbürgische Chronist Cserey berichtet, das entschiedene Abmahnen seiner Genossen, dem Kaiser und den Deutschen zu trauen, bestimmten ihn zur Absendung von Bevollmächtigten an den Sultan (Ende 1681), denen schon am 9. Januar 1682 bestimmte Zusagen türkischen Beistandes zu Theil wurden.

Umsoweniger war er jett geneigt, auf die kaiserlichen Erklärungen einzugehen, welche ihm (April) Saponara und Bischof Sebesten i überbrachten. Vielmehr schloß er nun (Ende April) zu Ofen 1682 mit dem Bezierpascha Ibrahim einen Vertrag, in dessen (Gefolge Besprechungen über den gemeinsamen Feldzugsplan stattsfanden.

Den 15. Juni feierte Tötöln zu Munkacs die Hochzeit mit Helene Bringi, Franz Rakoczy's Wittwe; seine eigene Schwester wurde Gattin des Palatins Szterhazy. Saponara vertrat den Kaiser bei dem Munkacser Fest, — denn der Wiener Hof wollte jeden Anlag zum Bruch vermeiden.

Schon am 24. Juni fündigt ber Kuruzzenführer als Vorkampfer ber "ungarischen Freiheit" ben Waffenstillftand, mas ber Balatin (7. Juli) mit dem Aufgebote der Insurrection und mit dem Rundschreiben wider jene, "die für die Freiheit zu streiten vorgeben, fie aber mit Bernichtung bedroben", beantwortet. Töfoly ift jedoch ber Stärkere; bie kaiserlichen Truppen Oberungarns unter bem Obercommando Straffoldo's erweisen sich als unzureichenb, Bevölkerung unzufrieben und ber, fremben Solbateska abgeneigt. Balb ift bas ganze westliche Bergland mit Raschau als Sauptwaffenplat in ben Händen ber Kuruzzen (14. 15. August), - benn bem tapferen Lamb ftanben nur 800 Dann in biefer Stadt gur Verfügung; überdies hatte Tököln's Geheimschreiber, A. Szirman, die ihm fehr wohlbekannte Citabelle Raschau's (20. Juli) überrumpelt. Vor Kilek ericheinen nun Tököln und ber Serbar, Bezierpascha Ibrahim; ber tapfere Stephan Robarn muß nach außerstem Widerstande capituliren und wird gefangen abgeführt, unerschrocken warf er Tököln ben Berrath ber Sache Ungarns in's Gesicht. Am 10. August trifft im Lager von Filek bas Atnameh bes Sultans ein, in Bealeitung ber Insignien ber Kürstenwürde Ungarns: Reule, Kabne und Müte. Fortan nennt sich Tötöln "Herr und Regierer Ungarns," - ber Bruch mit bem Kaiser ist vollendet und bald sind auch die westungarischen Bergstädte mit ihren reichen Gold- und Silbervorräthen in seiner Sand; so bag nur noch Patat, Szatmar und Efget in Oftungarn und bie Baaglinie bes westlichen Berglandes in faiserlicher Gewalt bleiben. Jeht tritt Töfoly mit bem Angebote eines Waffenstillstandes an ben Wiener Sof beran, um feine Winterquartiere ruhig beziehen zu können, und dieser geht bereitwillig barauf ein; ja ber Raifer erlaubt auch ben Befuch bes auf ben 13. Januar 1683 von Töfoln nach Raschau einberufenen Ständetages ber XIII Comitate D.=Ungarns. Die Vorlagen Tötöly's, bes "Fürsten Oberungarns", sprechen bavon, ber Raiser habe ihn als Friedensvermittler bei ber Bforte in Aussicht genommen. A. Szirman wird nun als Botichafter Töfoln's und ber Stände bei bem Sultan ausersehen.

War ber Wiener Hof wirklich so blind für die große Gefahr und so vertrauensselig, da doch sein Vertrauensmann Sebesténni, der siebenbürgische Bischof, vormals Zipser Probst, schon den 12. September 1680 aus Eperies an den Primas Szelepcsénni schrieb: der Sultan werde nächstes Jahr in Person gegen den Kaiser zu Felde ziehen, und Kaunit, der österreichische Botschafter bei der Pforte, alsbald über die Januar-Abmachung (1682) zwischen Tököln und der Pforte

nach Wien Bericht erstattete? Alberto Caprara, ber Bruber bes kaiferlichen Generals, konnte ja im Februar 1682 beim Bezierpafcha zu Dfen die kriegerische Stimmung ber Türken leicht herausfühlen und noch mehr davon überzeugt werden, als er am 9. Juni die entscheidende Audienz bei Sultan Mohamed IV. verlangte; unterftütten boch schon im August b. J. türkische Truppen Tököln und begrüßte ja die Bforte bald barauf ben Ruruzzenführer als Fürsten Ungarns. Derfelbe Caprara schrieb (Ende Ottober 1682) an ben kaiserlichen Hof: bem Kaiser bliebe keine andere Wahl als zum Schwerte zu greifen und seine Monarchie nebst ber ganzen Christenheit zu vertheibigen. Der kaiferliche Sof nahm Stellung ber Türkengefahr gegenüber, aber stets lavirend, zuwartend, abwägend, sah er sich, ohne hinreichende Mittel an Gelb und Mannichaft, einem boppelten Rampfe ausgesett: bem Kriege mit Frankreich und ber Pforte; jener schien ihm unvermeiblich, biefen glaubte er noch immer abwenden ober boch verzögern zu können.

Wir besitzen hierüber brei Gutachten eines ber rechtschaffensten Staatsmänner Desterreichs, bes uns bereits bekannten Jörger; bas eine vom 11. August, bas zweite vom 11. December 1682, — sie charakterisiren zwei Phasen in ben Anschauungen bes Wiener Cabinets; — bas britte erwuchs (11. März 1683) unter ben Borbereitungen zum entschiedenen Türkenkriege.

In dem ersten Schriftstude wird von dem Gedanken der "Conspiration Frankreichs mit den Türken", von der Unvermeidlichkeit des Krieges und zugleich bei der Unzulänglichkeit der Wittel, einen Doppelkampf zu führen, von der Frage ausgegangen, "mit welchem Theile man sich in Krieg einlassen, mit welschem Frieden schließen solle". Jörger entscheidet sich für den Krieg mit Frankreich; — benn, abgesehen von der diplomatischen Berlogenheit und Unzzuverlässigteit dieser Macht, stünden die spanischen Riederlande und Riederdeutscha land auf dem Spiele. Eine Zusammenziehung aller Streitkrässe in Ungarn bedeute den Berlust Deutschlands; eine Theilung mache sie nach beiden Seiten hin unzureichend und sei sinanziell bedenklich. Andererseits sprächen alle Erzsahrungen, die Uebermacht des Sultans, die Gesahr eines sichern Berlustes Unzgarns und die ungeheuere Kosspieligkeit eines Türkenkrieges für die Räthzlichkeit, den Frieden mit der Pforte durch Kunst und Geld thunzlicht zu verlängern.

Unter bem Einbrude ber schlimmen Nachrichten von ber unbezähmbaren Kriegslust ber Pforte, die sich durch alle Beschwichtigungen, durch die Gelbssummen, die über Ragusa nach Stambul wanderten, nicht beseitigen ließ und einen ebenso ftarten Antrieb in der ungarischen Sachlage als in dem Drängen Frankreichs hatte, erstand daß zweite Gutachten Jörger's. Es beleuchtet die unermesslichen Nachtheile eines Verlustes Ungarns, Wiens, Regensburgs, des "Grenzhauses" für das Reich, an die Osmanen; — dem nach müsse dem Türken Widerstand geleistet werden. Und nun entwicklt Jörger die

Nothwendigkeit einer neuen Regelung ber Correspondenz der maßgebenden Behörden, der Beschässsung eines zahlreichen Heeres (von 80,000 M.) unter einem Generallieutenant mit zwei obersten Besehlähabern. Sorgsältige Aushebungen und Werbungen sollten stattsinden, damit nicht, wie so oft, die Hese der Stadtsbevölferung in die Armee gerathe. Man solle bei Austheilung der Regimenter nicht lauter Fremde mit hintansehung der Einheimischen vorschlagen, denn das schmerze die Unterthanen. Strenge Manuszucht, Militärösonomie, pünktliche Soldzahlung, Verproviantirung der Armee und der Erenzsesungen seien nortwendig u. s. w.

Das ganze Ausland fei um hülfe anzugehen, so auch Siebenburgen, bie Molbau und Wallachei, Tököln burch Beriprechungen zu entwaffnen, und wenn er hartnädig bleibe, als Rebell zu behanbeln...

Das britte Gutachten Jörger's beweist, bag bereits Angesichts bes Krieges eine ganze Reihe von Verfügungen getroffen wurden und beschäftigt sich mit brei Punkten vornehmlich, mit ber Frage, inwieweit die ungarischen Milizen in Verwendung zu kommen haben, wie der Krieg zu führen und was für Wien zu fürchten sei.

Ce murbe von ben ungarifchen Legitimiften, ber Palatin Baul Gigter: hagy an ber Gpite, gegen bie Wiener Regierung ber Bormurf gerichtet, baf fie ungarifche Milizen aufzubieten faumte, er finbet fich 3. B. in ben "Meinungen und Briefen" (Opiniones et litterae) bes Palatins, welche, in ber Zeit von 1681-1653 abgefaßt, von großer Bichtigfeit fur bie Beurtheilung ber Sachlage jenfeits ber Lejtba ericheinen ; unter Anberm in bem Schreiben bes Palatins an ben Raifer vom 25. August 1682. Gebenten wir aber ber flaglichen Ergebniffe, welche bas ungarifche Aufgebot in ben Tagen Montecucculi's und bes Palatins Beffelengi hatte, faffen wir ben Ruruggenfrieg, bie Stellung Tofoly's und bie Gefinnung eines großen Theis les Ungarns in's Huge, fo ericheint uns die Meußerung Jörger's ba: ruber vielleicht hart, übertrieben, unbillig verallgemeinernb, aber burchaus nicht gewichtiger Grunde entbehrend. Er fagt nämlich: "Die meiften ber Ungarn find verbächtig und untreu, benn fie wollen nicht befehligt, nicht regiert werben, und tumultuiren, wenn bie Befahr am größten; fie nehmen bie glucht, ohne Scham vor einem folchen Berbrechen, ohne Bögern ihrer Anführer, bevaftiren bie Länder und feben bas Beer Guer f. Maj. in Confusion, baber ift es beffer, fie fern und bei ben Ihrigen gu halten."

Jörger meint ferner, es sei ungemein wichtig, daß der Kriegsrath die Aussichten der Kriegsführung gegen die Türken in's Auge sasse, denn
die späte Expedition zeige, daß an eine Offensive nicht zu denten. Gine entscheidende Riederlage, schließt er, wäre das größte Unglück, darum
heiße es vorsichtig handeln, denn Wien verloren, heiße Alles verloren.

Jörger selbst gesteht die leidige Bergögerung ber Kriegs bereitsichaft zu und barin hatte ber Tabel ber ungarischen Stimmen, jo bes Balatins Esterhazu, unbedingt Recht. Auch der Benetianer Contarini, der als unbesangener Zeuge in seiner Finalresazion über den Kaiserhof vom Jahre 1685 bas Ganze der Ereignisse seit 1683 überschauen konnte, betont dies, aber er zeichnet klar geung die Motive dieses Zögerns: "Der Türkenkrieg," schreibt

Contarini, "war (bei ber Bforte) bereitet burch bie Aufforberungen ber ungariichen Rebellen und burch bas Schuren ber Nebenbuhler bes Raifers (Frankreich!). Man fah (in Wien) ben Krieg voraus, und bennoch glaubte man nicht baran, weil bie Minifter, bie ihn nicht wunschten, und Andere (Spanien!), bie bas Intereffe hatten, bie Macht bes Raifers nach biefer Ceite bin nicht verwidelt ju feben, MUes jur Beichwichtigung ber Turten und ber Rebellen thaten. In biefem Bertrauen auf die Erhaltung bes Friedens unterließ man jedoch bie Borficht, fich jur Bertheibigung ju ruften." (Bir erfahren von anberer Seite, bag ber Soffriegerathsprafibent hermann von Baben icon 1682: 80,000 Mann verlangte, bie Softammer aber nur 60,000 erhalten zu fonnen erflarte, und bag bie Salfte bavon für ben Rhein, gegen Frankreich bestimmt mar). "Man schidte Caprara," fährt Contarini fort, "nach Conftantinopel (in Begleitung bes Gregor Baveiics), Saponara an Tofoly; man bot Letterem Winterquartiere; ichweigenbe Buerfennung bes von ihm Erlangten, bas jur Gattigung feines Chrgeizes nach einem Fürftenthume genügen tonnte. Es ichien nämlich beffer, bag ein foldes fich von felbst gestalte, bamit man nicht in bie Schmach verfalle, es ihm mittelft Bertragen zuerfannt gu haben. Die Botichaft bes Grafen Caprara gelang mit geringer Befriedigung ihres 3medes, benn ber Diman mar jum Rriege entschloffen, und ba bie Türken ihm harte und unerfüllbare Bebingungen ju Gunften ber Erneuerung ber gewünschten Bertrage ftellten, fo fehrte ber Botichafter ohne irgend eine Abmachung icon mabrend ber Belagerung (Wiens) an ben faiferlichen Sof gurud."

Contarini entwidelt auch umftänblich genug, bag Marcheje Borgomays nero, ber spanische Botschafter, Alles aufbot, um ben Kaiserhof gegen Frankreich ausschließlich im Harnisch zu bringen, und bag er vornehmlich an bem Prafis benten bes hoffriegsrathes, hermann von Baben, seine Stüte hatte.

Leopolb I. und Ludwig XIV. zeigen in ihrer bamaligen Halstung eine Berwandtschaft; Beibe warten zu, der Kaiser, des Franzosenkrieges als unvermeidlicher Nothwendigkeit gewärtig, der König, voll Aussicht, die polnischen Rüstungen zum Türkenkriege würden nicht zu Stande kommen, vor Allem sedoch der Vernicht ung der Macht des Hauses Desterreich durch die Pforte und Tököln sicher. Diese sichere Aussicht überhob den "allerschristlichsten" König der leidigen Nothwendigkeit, als Bundesgenosse der Türken auf den Kriegsschauplatzu treten und ein allgemeines Aergerniß auf sich zu laden, Deutschland, das er als Erbe der Stellung der Habsdurger zu beherrschen vorhatte, durch einen offenen Kampf noch weiter zu schrecken und zu erbittern. Der Rechnungsssehler des kaiserlichen Cabinets, sein schwerfälliges "Temporisieren", rächte sich durch angstvolle Tage; aber die Enttäuschung des Hoses von Bersailles sollte schließlich noch verhängnißvoller werden.

An dem gleichen Tage, an welchem der Kaiser das uns be- kannte Bundniß mit dem Polenkönige abschloß, war das Türken-

١

heer mit dem Sultan und feinem Grofvezier als Serastier, Rara Mustafa, an ber Spite, von Abrianopel (31. März 1683) aufgebrochen, allwo bereits ben 2. Januar ber Roßschweif am Gezelte bes Sultans gegen Ungarn ausgestedt, die Richtung bes Kriegezuges angebeutet hatte. Am ersten Mai musterten ber Großherr und fein Felbherr vor Belgrab bas Domanenheer, bas größte, welches bis jest in ben Kampf ausgezogen war, 230,000 Mann ftart, aus ber Balkanhalbinfel und ben Ländern bes Drients aufgeboten, mit großartigem Ruftzeug und ber gewaltigen Bahl von 300 Geschüten. Kara Muftafa, bem nun ber Sultan die grune Kahne bes Propheten übergab, um felbst vorläufig in Belgrad gurudgubleiben, war ber größten Erfolge ficher. Bor längerer Zeit hatte er fich fchon mit bem Gefandten Hollands über die Entfernung Wiens von Stambul besprochen. Um bieselbe Zeit mar auch Raifer Leopold mit seiner Gattin und bem Aurfürsten von Bayern im Gefolge nach Rittfee, an die Grenze Ungarns und Defterreichs gereift, um bier die Streitfrafte zu mustern, an beren Spite fein Schwager Rarl von Loth: ringen als Generalissimus treten sollte. Als die gewaltige Armee ber Türken am 7. Juni 1683 vor Effeg an ber Draumundung stand, erschien bas faiferlich gebliebene Ungarn auf die Murinsel, bie Linie Raab-Rörmend, bas untere Baagthal und bie Pregburger Gespanschaft zusammengeschmolzen. Das kleine Hauptheer unter Rarl von Lothringen und 4 andere Corps in ber Gefammt: ftarte von taum 60,000 Mann maren auf ber langen Dedungslinie von ber Drau bis nach Rittsee an ber ungarisch-öfterreichischen Grenze aufgestellt. Spärliche Wirkungen hatte ber Aufruf Balatins Efsterhagy von 18. März, welcher bie Generalinfurrection Ungarns unter die Waffen rief.

Dagegen schwoll die Brust Tököly's von stolzen Hoffnungen. Als er am 26. Mai 1683 zu Tállya die Vertreter von 19 Gespanschaften Oberungarus vor sich sah, hielt er es an der Zeit, den Lauen und Zagenden, denen es vor seinem Bunde mit den Türken graute, zuzurusen, es bedürse nun der Thaten, er sei gewillt, als "Herr und Fürst des Landes" aufzutreten. Mit Polen hatte er im März d. J., aber erfolglos, unterhandeln lassen, so auch mit dem Erbstarosten der polnischen Zips, Stanislaus Lubomirski; doch dieser war auch ein entschiedener Bundesgenosse der kaiserlichen Sache. Der Insurgentensührer erscheint im Lager Mustasa's, dann eilt er heimwärts, um von Leutschaft dau aus den Krieg anzukündigen; eine Schaar seiner Kuruzzen bildet die Vorhut des Großveziers und Serastiers.

Den 26. Juni steht ber fürchterliche Feind vor Raab; Karl von Lothringen weicht auf die Schütt zurück, Feldmarschall Leslie eilt zur Deckung Wiens voraus; der Lothringer folgt; bei Petronell, unweit heimburg, ereilen ihn die Spizen des Kurken-heeres. In dem Reitergefechte kämpst Prinz Eugen von Savoyen zum ersten Male unter kaiserlicher Fahne; sein Bruder Julius stirbt den Tod des tapfern Kriegers. Herzog Karl zieht sich nun langsam auf Wien zurück. Es naht die Stunde der schwersten Prüfungen für die Donaustadt.

Roch waren die Schreden des Pestjahres, aus welchem das bekannte Lieb: "O bu lieber Augustin — Alles ist hin!" stammt und die Alles bewältigende Leichtlebigkeit, den humor der Bevölkerung durchklingen läßt, — nicht ganz verzgessen, Mancher gedachte noch vielleicht der Buspredigten des italienischen Monzies und Bundermannes P. Marco d'Aviano, (der dann auch beim Entzsate Wiens eine Rolle spielt), — und so mußte der trot aller hiobsposten auch in maßgedenden Kreisen dis zum letten Augenblicke bezweiselte Anzug der Türzken die Herzen der Wiener mit den Schreden des jüngsten Gerichtes erfüllen.

Am 7. Juli Abends flüchtet ber Kaiser ans seiner Stadt mit bem ganzen Hofstaate unter namenloser Bestürzung ber Bürgerschaft, um am linken Donaunser ben Weg nach Linz und weiterhin nach Passau einzuschlagen. An 60,000 Personen sollen im Laufe eines halben Tages aus ber Stadt landwärts gestüchtet sein; Massen von Landleuten suchten wieder die Zustucht in der Stadt und sie waren geborgener als die Tausende, welche aus ihrer Flucht türkischen Rennern, Tartarenhorden, ober einheimischem Gesindel, ausgeplünderten und verzweiselnden Bauern in die Hände sielen.

Es war ein Glud, bag bie verhältnigmäßige Langfamteit im Vordringen des Türkenheeres die riefigen Anstrengungen in ber Berfehung Wiens mit Bedarf und in ber Herstellung und Berstärtung ber arg vernachlässigten Befestigungswerte begünstigte. 9. Juli führte ber Lothringer fein Beer burch die Stadt und lagerte bann in ber Au am Tabor; brei Tage später verkunden gewaltige Branbe ber oeftlichen Ortschaften bas Raben ber Osmanenarmee; am 13. Juli rudt bie gur Bertheibigung vom Lothringer abge= gebene Mannschaft: 13,800 Mann Fußvolf und 9 Schwadronen Eisenreiter, in die Stadt ein; nun gablt fie Alles in Allem 22,000 bewehrte Männer; verschloffen jedwedem weiteren Auswandern und Hereindrängen Flüchtender steht sie nur unter ber eisernen Herrichaft bes Martialgesetes. Um gleichen Tage flammen alle von ben Bewohnern geräumten Vorstädte auf; man muß sie der Vernichtung preisgeben. Lom 17. Juli an umschließt ber Feind bie Stabt; Bergog Rarl und General Schulz weichen auf bas Marchfeld zurud, um hier bes noch in unbestimmter Zeit und Ferne liegenden Entsates.

42

bes Heeres der Polen und der Reichstruppen zu harren. Zum zweiten Male umschließt die Kriegsmacht des Halbmondes die Donaustadt und balb beginnt der erbitterte Kampf in den Minengräben und an den Breschen.

An die Spite bes Ehrenbuches der Biener Türkenbelagerung bes Jahres 1683 muffen wir bie Ramen bes Commanbanten Rubiger von Stahremberg und feines Betters und Abjutanten Guibo pon Stahrem= berg feben. Richt gering ift bie Bahl ber anberen bestverbienten Rampfer fur bie Behauptung ber Raiferstabt in riefig machsenber Befahr, wir brauchen nur ber Namen: Bergog Rarl Ferdinand von Burtemberg, Graf Raspar Bbento Raplit (Rapliers) von Gulewic, ber Grafen Sigbert Beifter, Souches, Schärffenberg, Dann, Sereni (Szöréngi), unb Mar Erautmannsbort, b. j.; ber Freiherren von Rielmannsegge und Rottulinsty, bes Chevalier Dupigny, ber Abeligen: Rarl von Runffird en und Gottfried von Scala: burg, ber vorzüglichen Gefcummeifter Chriftoph v. Borner (aus Medlenburg) und Gidminbt von Bedftein, - ber beroifd tapfern Sauptleute: Jat. Dafner und Berb. Beiftermann und bes tobesverachtenben Schleffers Glias Rubn ju gebenfen. Mit ihnen wetteiferte ber Führer ber tampfesfreubigen Univerfitats= jugend: Baul Gorbait, Leibargt ber Raifermittme Gleonore. Aber auch bie Burgericaft mar ihrer Uhnen vom Jahre 1529 merth: voran ber Burger: meifter Liebenberg, ber eigenhanbig an ber Stabtbefestigung mithalf unb all bie Laft ichwerer Amtsforgen trug, bis ihm ber Tob bie Augen ichloß, bepor es ihm vergonnt mar, ben Tag ber Rettung ju ichauen; feine Amtsgenoffen Daniel Fody und Stephan Schufter, und ber greife Staatsbuchhalter Bolig. Reufchl. Aber noch zweier Manner muß gebacht werben, bie nicht mit bem Schwerte fochten, aber Alles aufboten, um ju belfen, mo Sulfe noth that, Bifcof Leop. Rollonich, in jungeren Jahren tapferer Bertheibiger Caubia's gegen bie Türfen, und Graf &. 28. v. Schwarzenberg, vom Bestjahre ber im besten Anden: ten, fo baß es bann bieg: Rubiger v. Stahremberg habe Bien mit Gifen, Schwargenberg mit Golb erhalten. Die gefahrvollen Dienfte bes Runbicafters und Boten ju und von bem Lothringer Bergoge, verfaben ber madere Burgersmann Georg Rulczycfi (Rolichipty), ein Ruthene aus Sambor, nach Anbern ein Raize von Geburt, mit seinem Diener Dichailowie und ber Lieutenant bes Beifter: ichen Regimentes Gregorowic. Auch ber Diener bes im Turtenlager jurudgehaltenen taiferlichen Refibenten, Chriftoph von Raunit, mar ba vielfach nütlich.

Und endlich nach langen, bangen 7 Wochen, als bereits 18 Stürme abgeschlagen waren, ber Tod und die Seuche ihre furcht-baren Ernten in der Stadt hielten und sie ringsum, vor Allem auf dem "klassischen Boden" der Vertheibigung, an dem Burgrave-lins und der Löwelbastei, in Schutt und Trümmern lag; die seindliche Minenarbeit riesige Maulwurfsgänge und Hügel in den Schooß der Stadt aufwühlte und thürmte, Balken und Dachstühle

zu Palisiaben, Fenstergitter zu Gassensperrungen sich verwandeln mußten; — als bereits Nothsignale vom Stephansthurme aufstiegen und der Reiterbote des Stahrembergers, des unerschütterlichen Leiters der Vertheidigung, dem Lothringer einen Zettel mit den inhaltschweren Worten überbrachte: "Keine Zeit mehr verlieren, lieber gnädiger Herr! ja keine Zeit verlieren"! — war endlich die Rettung nahe, das vereinigte Entsahheer (am 10. Sept.) am Fuße des Kahlenberges angelangt, um sich in der Nacht vom 11. auf den 12. ringsum und auf seiner Höhe zu sammeln.

herzog Karl hatte Enbe Juli und im August bie Schaaren Totoly's, bie fich bis tief nach Dahren ergoffen, von Bregburg jurudgebrangt, - bann harrte er am Marchielbe mit forgenber Seele bes Anmariches ber Bolen, bie von DImnit berangogen. Bei hollabrunn (30. Auguft) in Rieber-Defterreich traf er mit bem Polentonige gusammen. Anfang September naberten fich bie Reichstruppen; bie Bayern trug ber Donaustrom herbei. Um 7. 8. Septems ber vollzog fich die Bereinigung Aller bei Tuln und ber Uebergang auf bas rechte Donauufer. 27,000 Raiferliche, ebensoviel Bolen, 11,400 Sachfen, 11,300 Bagern, 8400 Streiter aus bem frankifden und ichmabifden Reichstreife, im Gangen 84,000 Mann, nahten als Racher; ein glangenber Rreis von Namen an ihrer Spige: Rarl von Lothringen, bie Rurfurften von Sachfen unb Bayern: Johann Georg III., und Mar II. Emanuel, bie Martgrafen Ludwig und hermann von Baben, Friebrich von Sachfen : Lauenburg, ber Lanbgraf von Seffen, Bring Georg Lubwig von Braunichmeig (nachmals & Georg I. von (Ingland), brei Pfalg: Reuburger, Bruber ber Raiferin, bie gurften von Anhalt, Gifenach, Schwäbisch=Bobengollern, ber Graf von Solms u. A. und ber glangenbe Polenfonig, ber Sieger von Chocgym, Die bebeutenbfte Ericheinung unter ben Fürften, mit feinen Kriegshäuptern: Jablonowsti, Potodi, Sapieha, Zamojsti, Rzewusti u. A.

Der 12. September, ber Tag bes glorreichen Entsates ber Kaiserstadt, ist einer ber großen Wendepunkte in der Geschichte Cesterreichs, Deutschlands, ja des ganzen Abendlandes; er entscheidet die blutige Niederlage des Türkenheeres nach zäher Gegenwehr, die Rettung Wiens, den Niedergang der Türkengesahr und die Wiederzgeburt der Machtstellung Cesterreichs im Osten. Ludwig XIV. bezriff, voll tiesen Grosles, die Bedeutung dieser unerwarteten Schicksalswende für das Haus Desterreich und die eigenen Anschläge, als ihm die Kunde vom Entsate Wiens zukam. Soll sich doch unter der wahrhaft riesigen Lagerbeute, die der Großevezier in seiner kopslosen Flucht zurückließ, ein französischer Plan gefunden haben, der die Operationen gegen Wien erörterte.

Die reine Freude bes vaterländischen Forschers in ber Geschichte ber Bertheibigung und bes Entsages Biens über bas Gelingen bes iconen und unver-

Digitized by Google

gestlichen Mettungswerkes burch ben Heroismus ber Kämpser innerhalb ber Mauern Wiens und ber wackern Helser in ber äußersten Noth, wird nur burch bie leibige Thatsache getrübt, baß man von mancher Seite jenen Heroismus burch übermäßige Betonung bes Zauberns und ber Bornirtheit Kara Mustasa's in der Belagerung herabzusehen sich bestiß und auf Kosten der gleichwerthigen Leistungen der Kaiserlichen und der beutschen Reichstruppen die Thaten des Polenkönigs und der Seinen, als der eigentlichen Retter Wiens, emporhob, daß ein ganzer Kreis anekbotenhafter histörchen emporwucherte, deren Mittelpunkt die Legende von den Kränkungen K. Leopold's I. abgiebt, die er sich bei der Jusammenkunst mit den Rettern Wiens zu Schulben habe kommen lassen. Die Quelle dieser Legende ruht in dem Gegensahe der Persönlichkeiten und ihrer Lage, — und Sodieski's Briese, die Briese eines wackern, aber ungemein empfinblichen Mannes von starker Gigenliebe, der nicht so selbstlos und bescheiden war als der Herzog von Lothringen, wurden in dieser Kichtung ausgebeutet; vor Allem auf französsischer Seite.\*)

## 6. Der Rampf mit der Pforte und die Lösung der ungarischfiebenbürgischen Frage bis zur Entscheidung bei Zentha (1683 bis 1697.)

(Specielle Literaturangabe am betreffenben Orte.)

Wir stehen an ber Schwelle ber Rückeroberung bes türkischen und Tököly'schen Ungarns burch kaiserliche Waffen, vor ber Revindiscation Siebenbürgens, ber Pacification bes Karpathenreiches.

Es ist ein an Thatsachen überreicher Zeitraum, ben wir, raschen Ganges, burcheilen sollen, nur in Umrissen zeichnen bürfen.

Nach fünftägiger Rast vor Wien brachen die Kaiserlichen und die Polen — unter dem Lothringer und K. Johann — gegen Ungarn auf. Nach der Doppelschlacht bei Parkany, bei deren Borsspiele Sodieski und seine Polen, allzu hitzig sosschlagend, von den Kaiserlichen herausgehauen werden mußten, dann aber um so erbitzterter die Schlappe an den Türken rächten, fällt das wichtige Gran, seit 77 Jahren dauernd in Türkenhand, wieder an das königliche Ungarn zurück; die übermäßigen Forderungen des friedenssuchenden Tököly werden zurückgewiesen, und auch der Polenkönig, der auf dem Heimzuge durch Oberungarn sattsam Gelegenheit sand, die Feindseligkeiten der Kuruzzen zu erproben, erklärt voll Unmuth darüber, er sei müde, noch weiter den Bermittler zu spielen. Die

<sup>\*)</sup> Bergl. insbes. Salvandy, Hist. de Pologne avant et sous les roi Jean Sobieski (Paris 1829) 2. A. 1863. III. Bb. 10. Buch. Ueber bie anbere Lit. s. b. Berzeichniß ber Literatur w. o.

Eroberung Leutschau's, bes Vorortes ber Zips, durch ben kaiserlichen General Dünewald bilbet ben Schluß bes Winterfeldzuges (10. December 1683).

Das nächste Kriegsjahr (1684) wird von einer wichtigen politischen Thatsache eingeleitet. Das kaiserliche Amnestiepatent vom 12. Januar, bessen consessionelle Seite auf die Zugeständnisse bes Debenburger Reichstages vom Jahre 1681 zurückgreift, bestimmt bald: 17 Gespanschaften, 12 Städte und 14 Magnaten, von bessen Jusagen vor der königlichen Commission in Presburg Gebrauch zu machen. Vergebens sind alle Gegenbemühungen Töztöly's, dem wachsenden Absalle von seiner verlorenen Sache zu steuern.

Der Raiser ruftet entschiebener als je zur Wieberaufnahme bes Zürkenkrieges; bie pfalzneuburgische und spanische Partei wünschte die ungetheilte Rraft Defterreichs gegen Frankreich gekehrt, aber die Mehrheit im Rathe der Krone und die eigenste Ueber= zeugung Leopold's I. sprachen für ben Rampf um die Wieberher= ftellung ber Berrichaft in Ungarn. Der Saager Januarver= trag bes Raifers, Bayerns und Brauschweig-Lüneburgs mit ben Generalftaaten und Schweben von 1684 foll als Deckung gegen Frankreich bienen, das nun seinerseits mit bem Antrage auf eine 20jah= rige Waffenruhe auftritt. Der Regensburger Friede (vom 15. August 1684) mit Ludwig XIV. soll Desterreich die Hände frei machen. Nicht Leopold I. allein, auch ber Dranier Wilhelm III., Ludwig's XIV. beharrlichster Gegner, begriffen, daß — ohne Branbenburg und Dänemart — bas Haager Bündniß bem Franzosenkönige nur gur Roth entgegentreten konne; letterer bagegen - mit Danemark und Brandenburg im Ginverständniffe, - bei einem Reichstriege ber weitaus überlegene Gegner fei, ba Desterreich die Hauptfrafte gegen die Pforte aufzubieten hatte. Noch war die Zeit des Ausgleiches zwischen dem Raiserhofe und dem Rurfürsten Friedrich Wilhelm nicht gefommen.

Damals stand schon Leopold I. mitten im Türkeriege, ben bie Energie des Papstes Innocenz XI. mit der heiligen Liga: des römischen Stuhles, des Kaisers, Polens und Venedigs gegen die Pforte (März) eingeleitet hatte.

Wohl war der Angriff auf Ofen, das Herz der Türkenherrschaft in Ungarn (August dis 30. Oktober), ein verfrühtes und dessalb auch verfehltes Stück Kriegsarbeit, für welches man weder die Lothringer noch Küdiger von Stahremberg verantwortlich machen darf; aber man hatte doch das Entjasheer des neuen Seraskiers

Mustafa Pascha bei Hamsabeg (22. Juli) auf's Haupt geschlagen, hier und an der Drau die Waffenehre der Kaiserlichen neu bethätigt, und im nordöstlichen Ungarn brachten Schult und Graf Friedrich Veterani die Sache der Kuruzzen immer mehr zum Falle. Die gesonderten Friedensanträge Tököln's und der Pforte, welche ihren einstigen Schükling preiszugeben entschlossen scheint, sprechen am besten für die Wucht dieser Erfolge.

Das Kriegsjahr 1685 bescheert in ber Rückeroberung Reushäufels, "bes Ecksteins ber Türkenmacht in Ungarn" (19. August), einen Gewinn von namhakter Bedeutung für die Sache des Kaisers. Das türkische Entsatheer erleidet am 16. August vor Eran die entscheisbende Niederlage. Tököln wird als geheimer Friedenscandidat bei dem kaiserlichen Hofe auf Bekehl des Seraskiers von dem Großwars deiner Pascha (Anfang October) beim Mahle gefangen genommen und in Banden nach Essek geschäfft. Dies vollendet die Auslösung der Kuruzzenschaaren; die bedeutendsten Kriegshäupter: Petroczy, Deak und Petnehäzy wenden sich nun der kaiserlichen Fahne zu. Soschmizt der ganze Tököly'sche Besitz auf die Burgherrschaft Munskas gusammen; ein kaiserliches Corps cernirt die Festung, in welcher die Frau Tököly's, die entschlossene Helene, mit ihren beiden Kindern erster Ehe weilt.

Die Eroberung Dfens blieb bem Kriegsjahre 1686 aufgespart. Zu diesem entscheibenden Kampse bedurfte es der erneuten Machtmittel und äußerster Kraftleistung. Seit Ende 1685 vollzog sich die entscheidende Schwenkung des Brandenburger Hofes; es ist dies der Subsidienvertrag des Kurfürsten mit dem Kaiser vom December 1685, demzusolge Brandenburg für den Türkenkrieg 8000 Söldner stellt. Ihm folgten im Januar und März 1686 die geseimen Bündnisverträge zwischen beiden Theilen, in welchem Brandenburg die schlesischen Ansprüche fallen läßt und dafür Aussichten auf den Schwieduser Kreis erhält. Doch will es der Kurfürst mit Frankreich nicht zum Bruche treiben, deshalb bleibt er dem Augssburger Defensivbündniß (29. Juni 1686) des Kaisers, der 4 Reichskreise, Spaniens als Herrn des burgundischen Reichskreises und Schwedens fern.

Bevor die Entscheidung vor den Mauern Ofens ausgekämpft wurde, bereitet sich der erste wichtige Schritt der Revindication Siebenbürgens vor. Seit der Wiener Katastrophe befand sich Apassy's Fürstenthum zwischen Hammer und Ambos, zwischen der sinkenden, aber noch immer gefährlichen Türkenmacht und den ansschwellenden Erfolgen des Kaisers.

Schon 1684 entpuppen sich bie Bersuche bes siebenbürgischen Fürstenhoses und seines aumächtigen Leiters Teleky, mit bem Kaiser freundliche biplomatische Fühlung zu gewinnen, ohne es jedoch ber mißtrauischen Pforte gegenüber an Loyalitätstundgebungen sehlen zu lassen. Dieses begreisliche, aber wenig erquidzliche Doppelspiel sindet seine actenmäßigen Belege in der werthvollen Actensammlung eines besteingeweihten Zeitgenossen, des fürstlichen Protonotars (f. 1684) Peter Alvinczy (geb. um 1639, Sohn des bekannten Hofpredigers Gabriel Bethlen's, dessen Letteren Feder die Querelae Hungariae entstammten), der später selbst eine wichtige biplomatische Rolle spielte.

In Wien befand sich Bajba als Resibent Apasses, im herbste 1685 traf in Siebenbürgen als Agent bes Kaiserhoses ber Jesuit Antibius Dunob ein, bessen Instruction schon im Februar ausgesertigt erscheint. Die Rehabilitirung Töföly's durch die Psorte (24. Dezember 1685), sein Auftreten als "Fürst Ungarns" mit einem neuen Freiheitsmaniseste (Ansang 1686), von Großwarbein aus, das beutliche Schielen bes Kuruzzenführers nach dem Throne Siebenbürgens und die schlechte Laune der Pforte machen dem Fürsten und seinen Rathgebern eben so schwerze Sorgen als das Einrücken eines kaiserlichen Corps unter dem Generale Schärfenderg in's Land (s. Mai 1686); denn nun heißt es Farbe bekennen, sich türkisch oder kaisersreundlich zeigen. — In Wien weilte bereits seit Monaten eine Gesandtschaft mit Hanns Haller von Hallerstein (Hallerkö), einem Führer der Katholikenpartei unter den siebenbürgischen Ständen, um das biplomatische Geschäft zum Abschlusse zu bringen.

Bahrend General Schärffenberg in Siebenburgen an ber Spihe eines Heeres unterhandelte, hatten Apaffy's Bevollmächtigte am 28. Juni 1686 ben Biener Vertrag mit dem Kaifer abgemacht, ber von seinem Hauptunter-händler Haller, gemeinhin der Haller'sche Bertrag (Tractatus Hallerianus) genannt zu werden psiegt.\*) Er bilbet die wichtige Einleitung zur nachmaligen Revindication Siebenburgens. Folgende sind seine Hauptpunkte:

1. Der Kaiser nimmt Siebenbürgen und die mit bemselben verbundenen Theile (bie partes adnexas Oftungarns) in Schutz und sendet nöthigenfalls über Ersuchen des Fürsten und der Stände Truppen in's Land, welche unter kaiserslichen Besehlshabern aber unter dem Oberkommando Apassy's stehen von diesem verpstegt, vom Kaiser jedoch besolbet werden sollen und so lange im Lande zu bleiben haben, als es der Fürst und die Stände wollen. 2. Jeder Theil der Berbündeten behält das, was er den Türken an Gediet entreißt. 3. Die vier recipirten oder gesehlich anerkannten Glaubensbekenntnisse bleiben im unverkummerten Besitze ihrer Rechte und ihres Bermögens. 4. Apassy behält sich das Recht vor, Bündnisse, die diesem Bertrage nicht zuwiderlausen, abzuschließen. 5. Er und sein Sohn behalten lebenslänglich die herrschaft; nach ihrem Tode

<sup>\*)</sup> Diese und die andern, Siebendürgens Revindication betressen, Tractate sinden sich in der Sammlung von Karl Szäsz de Szemeria: Sylloge tractatuum aliorumque actorum publicorum historiam et argumenta. d. Diplomatis Leopoldini, Resolutionis item, quae Alvincziana vocatur, illustrantium. (Klausendurg 1833.) Rgs. d. Diplomatarium Alvinczianum.

tritt bas freie Wahlrecht Siebenbürgens in Kraft. 6. Der Bertrag wird bis zur Rückeroberung Temesvars und Großwardeins geheim gehalten; boch wird schon inzwischen Siebenbürgen die Raiserlichen mit Proviant und Fuhrwerk unterstützen und in die Besahung von Klausenburg und Déva zu zwei Drittheilen kaiserliche Truppen ausnehmen; bagegen bürsen ihm und den verbundenen Theilen keine Winterquartiere ausgezwungen werden. 7. Der Bertrag ift bins bend für beibe Theile und ihre Nachsommen.

Nun schob sich aber ber Kampf um Ofen bazwischen, welcher alle Kräfte ber Kaiserlichen in Anspruch nahm; hier lag die große Entscheidung.

Der Feldzug gegen Ofen\*) gewann europäische Bebeutung, es schien ein Waffengang, ein Kreuzzug des christlichen Abendlandes gegen den türkischen Halbmond werden zu sollen. Ursprünglich galt die Unternehmung des Sommers (Mitte Juni 1686) der Erstürsmung Stuhlweißendurgs und überhaupt einer getheilten Kriegsarbeit, die dies der eifersüchtigen Halung des bayerischen Kursfürsten und des Markgrafen Ludwig von Buden gegenüber dem Generalissimus, Karl von Lothringen, ihrem ewigen Drängen nach getrenntem Kommando entsprach. Sin kaiserlicher Besehl gebot plöglich den Gesammtangriff auf Ofen.

Am 15. Juli beginnt die Einschließung, am 23. die eigentliche Belagerung. Bom 12.—29. August versucht der Großvezier Szerbar Ibrahim den Entsat der "heiligen Stadt" des türkischen Ungarns, die an dem alten Abdurrahman Pascha einen tapfern Hüter besitzt. Der letzte Sturm am 2. Sept. überliefert die halb zerstörte Stadt den Kaiserlichen, in deren Trümmern der gelehrte

<sup>\*)</sup> Lit. ber Gesch. von Ofens Belagerung und Falle: Description historique et glorieuse de la ville de Boude (Köln 1687); Happeliuß, b. ung. Kriegsroman (1689); Boethiuß, Ruhmbelorbter triumpheleuchtenber Kriegshelm . . . wiber ben türfischen Tulband . . . ., 5 Bbe. Rürneberg (1688—1692); Feigiuß, Bunberbarer Ablerschwung 2. Bb. (1694), (s. o.); Bagner, Hist. Leop.; Kindha. a. O., Mémoires du Marêchal de Berwyk (1737, 2 Bbe. I.), Memorie della vita del C. Marsigli (Bologna 1770); Katona, Hist. crit. r. H. XXXV. Bb. a. a. O. 1686; Köber, E. v. Baben a. a. O. (enth. b. Tgb. b. Herzogs Karl v. Lothr.); Majlath, Osens Küderoberung i. Tsch. f. vaterl. Gesch., h. v. Hormany u. Mebnyanszty (1824); Hammer, Gesch. b. osm. R. 6. Bb., Leben und Kriegsthaten bes Gen. Feldm. v. Schöning (Berlin 1837); K. B. v. Schöning, Leben u. Kriegsth. b. Gen. Feldm. v. Razmer (Berlin 1838); Réméby, Die Belagerung Osens (Best 1852); Arneth, Guido v. Stahr. a. a. O. S. 72—74 (benuhte auch Holograph Leben des Duartiermeisters Hasseinen).

Oberst Marsigli von Padua ben Handschriftenschätzen ber ehemaligen Bibliothek bes Corvinen erfolglos nachspürte.

Die Chronit ber Belagerung und ber Erstürmung Dfens hat nicht blog in ber Geschichte ber Rriegstunft einen bebeutenben Plat, sonbern feffelt burch bie Fulle glanzenber Ramen in bem buntgemischten Belagerungsheere, burch bas außerste Kraftaufgebot im Angriffe und in ber Bertheibigung, und burch ben Reichthum erhebenber Momente, farbenreicher Spisoben. Die heroische Tapfer= feit Guido's von Stahremberg im Sturme vom 30, Juni, bie spartanische Selbftverleugnung bes alten Derfflinger, bes madern Generals ber branbenburgifchen Solbtruppen, ber in Gefellicaft Schoning's unb Nagmer's mit feinen Branbenburgern por Ofen eintraf und auf bie Trauerfunde vom Tobe bes Sohnes unter ben Angreifern nur bie Borte: "Barum hat ber Rarr fich nicht beffer in Acht genommen!" feil hatte; bie riefige Rraft und ber milbe Muth im Sturmen, ben ber frubere Genoffe Totoly's, David Betnebagy, aufbot, bie ausbauernbe Restigkeit ber Bertheibiger, an beren Spite ber Begierpascha seine Bis fehlshaberpflicht mit bem Tobe befiegelte, und enblich ber Gbelmuth bes Grafen Sjapary in ber Behanblung bes gefangenen Turten, feines vormaligen Zwingberrn und Beinigers, all' bies find Gpifoben und Berfonlichfeiten, welche in ber lebendigen Erinnerung ber Mit: und Rachwelt haften bleiben. Uns bewegt auch bas Gefchid ber 60 Ratalonier, meift Sanbwerter, bie fernber nach Bien tamen, unter Führung eines gemiffen Aftorga aus Anbalufien, ihre Dienfte als Rriegs: leute gegen bie Ungläubigen antrugen und im Regimente Stahremberg unter bem Befehle Buibo's ftanben; faft Reiner von ihnen fab je wieber ben beimifchen Boben; fie fanben ben Tob in ben Laufgraben und Brefchen.

Der Fall Ofens, des Hauptbollwerkes der Türkenmacht auf dem Boden des Karpathenreiches, die Rückkehr der alten Metropole Ungarns nach 141 jähriger Osmanenherrschaft in den Besit der kaiserlichen Gewalt — war ein Schlag, der die Pforte auf's Tiesste beugen mußte. Als noch überdies das Heer des Großveziers durch Beterani dei Szegedin (19. October) eine Riederlage erlitt, desquente sich Ersterer zu neuen Friedensangeboten, aber ohne Erssolg. Die gänzliche Riederwerfung der Türkenherrschaft im Donaumb Theißlande mußte als unverrückbare Aufgade der kaiserlichen Wassen erscheinen; der Stein war im Rollen, denn auch die Bunzbesgenossen des Kaisers waren nicht unthätig, wenn sie auch nicht so entscheden Schläge führten. So bereitete sich das Kriegszighr 1687 vor.

Bevor wir die Ergebnisse des nächsten Kriegsjahres berichten, müssen wir einer Spisobe des ungarischen Staatslebens gedenken, welche sich im Frühjahre 1687 zuträgt; ihre Hauptperson ist der Landescommandant, General Carassa, ihr Schauplat der Vorort der Saroscher Gespanschaft, Eperies. Die Geschichte des soge-

nannten "Bluttribunales Caraffa's"\*) ober ber "Eperiefer Schlacht: bant" bleibt, wie sehr auch das erregte Mitgefühl eine ganz unbefangene Würdigung erschwert und die maßgebendsten Zeugnisse aus bem Lager stammen, welchem die Betroffenen! ihrem Glauben zufolge angehörten, — immerhin ein bedauerlicher Beweis, wie weit angebornes Migtrauen, folbatische Barte und ehrsuchtiger Diensteifer führen können. Daß es nicht Benige unter bem aberungarischen Abel geben mochte, die sich nur mit verhaltenem Grolle bem Umschwunge ber Dinge fügten und ber eigenen Bergangenheit, fowie ber Sache Tököln's im Herzen geneigt blieben, ift felbstverständlich, benn ber Sieg ber kaiserlichen Sache hatte manche Privatintereffen hart betroffen, die äußere Haltung ber Malcontenten, nicht aber ihre Gesinnung anbern können. Barteileibenschaften können nicht weggetilgt werben, sie muffen sich ausleben. Auch der Kal= vinismus und bas Lutherthum auf bem Lande und in ben Städten

<sup>\*)</sup> Die Quellen bafür aus bem protestantisch-ungarischen Rreife: a) Theatrum sanguineum, quod ad persequendam ipsam innocentiam Antonius Caraffa ad delegatum in Ungaria judicium Caesare designatus arbiter anno 1687, Eperiesini manu carnificum erexerat, nunc primum anno 1705 (!) orbi in stuporem expositum; u. b. T. "bas blutige Schauspiel von bem Grafen Anton Caraffa, aufgeführt burch Bentersband ju Eperies in Oberungarn i. 3. 1687 — abgebr. im Magazin f. Gefch. u. Statistif b. öfterr. Donarchie (Göttingen 1808), S. 5-59; wichtiger ist: b) bie laniena Eperiessensis bie Schlachtbant zu Gperies, ober hiftorifche Beichreibung bes Trauer: fpiels, in welchem i. 3. 1687 unter ber Commanbatur bes General A. Caraffa mehrere ber ber Emporung beschulbigten Ungarn mit ber barteften Tobesftraje belegt murben; verf. i. 3. 1688 gm. bem Monath Januar und September (von Joh. Regit, bamals Prof. b. evang. Schule zu Eperies, geb. im Reutt. Comit., fpater Prof. zu Thorn a. b. Beichsel). Diese Arbeit wurde in mehreren Sanbichr. verbreitet; eine bavon, als in feinem Befite, ermähnt auch Rlein i. f. Bearb. b. Gefd. Ungarns v. Feffler, IV. Band, S. 436/7, Nr. 1., boch ohne bes Göttinger Magazins zu ermähnen, mo fie fich verwerthet finbet (©. 60—131).

Das Göttinger Magazin hat noch Folgendes in dieser Angelegenheit abgebruckt: III. "Bon der Unschuld der zu Eperies hingerichteten nach dem Zeugeniß des Andreas Radics und Daniel Absalon (S. 254—256). IV. Berzeichniß der hingerichteten und Berwahrten (266—272). V. Berzeichniß der Kichten und Berwahrten (266—272). VI. Berzeichniß der Kadislauß Szentivänzi (276—282). VII. Bon dem Grasen Carassa (283—292). VIII. Bon den Radvansztzis (292—298). Bgl. Vico de gestis Ant. Csraphaei II. Bd.; Wagner, Hist. Leopoldi I. II. Bd.; Katona XXXV. Bd. J. 1687.

war in erregter Stimmung; benn die Besorgnisse vor neuen tatholischen Restaurationen regten sich neuerdings, als insbesondere an Vororten, wie z. B. in Eperies und Kaschau, seit 1686 ber Katholicismus ben verlorenen Boben wieber zu erobern begann, an letterem Orte die Jesuiten ihr verlassenes Collegium abermals bezogen und alle Aussicht hatten, neuerbings einen weit= greifenden Ginfluß in Gegenden und Städten zu erlangen, die ihnen bisher versperrt geblieben waren. Daß die confessionelle Unzufriebenheit mit ber politischen unter solchen Umftanben zusammen fiel, bedarf keines besondern Beweises, es liegt auf der Hand. endlich so Mancher für die beherzte Gattin Tököln's, die noch immer auf Muntacs, eingeschloffen von kaiferlichem Rriegsvolke, ihrer Befreiung durch den Gatten, aber vergeblich harrte, Sympathieen empfand, barf ebensowenig befreniden, als ber bem Ungarn inne= wohnende Autonomistentrot, ber einen Militärcommandanten zu Awangsmitteln berausforderte. Caraffa war eben nicht ber vor= nehm benkende Bollmachtträger des Kaifers, der sein Amt dahin auffaßte, biefe Stimmungen mit gewandter und ichonenber Sand zu überwachen und jedem neuen Auflodern des alten Brandes mit Glimpf zuvorzukommen, sondern sein soldatisches, dem eisernen Ge= horsam befreundetes Wesen, seine hochstrebende Wohlbienerei, seine Leibenschaft und ein tiefes Mißtrauen gegen ben "rebellischen Geist bes akatholischen Ungarvolkes", — ließen in ihm bie allgemeinen Berbachtsgrunde zur fertigen Ueberzeugung von bem Vorhandensein einer weitverzweigten Verschwörung bes heimlichen Ruruzzenthums erwachsen, das im brieflichen Einverständnisse mit ber Munkacser Rebellenfrau stänbe. Caraffa wollte durch einen großen Hoch= verrathsproceß, wobei alle Mittel der Denunciation und der peinlichen Frage in Anwendung kamen, diese Verschwörung erweisen, ben Schrecken von hinrichtungen wirken laffen, und fein Berbienft um die Rettung ber faiferlichen Sache emporschrauben.

Als jedoch Caraffa sein Verschwörungsbogma so weit ausbilbete, baß er Zeugenaussagen erzwang, wonach nicht bloß Magnaten von Ansehen wie Stephan Csath und Ladislaus Karolyi, sondern auch die ersten Krondeamten, wie der Juder Curiä Niklas Draskovich, der Schwager Tököly's, Palatin Spterhäzy, der Banus Erdödy, ja sogar der Hofkriegsrathspräsident Hermann von Baden der geheimen Begünstigung Tököly's verdächtig erschienen; als endlich die oberungarischen Comitate durch Niklas Bercsenzi und Ladislaus Barkozy deim Palatin gegen Caraffa's "Blutarbeit" Klage führten, beeilte sich dieser doppelt, bei Hose die Aussellung des Sperieser Tribunals

und eine Untersuchung bes Verfahrens zu verlangen. Hierfelbst mußte endlich die Anschauung Boben gewonnen haben, daß Caraffa's Berschwörungsspäherei in's Maglose, in eine Manie ausarte; überdies erheischten bie wichtigen Staatsfragen, bie bamals ihrer reichstäglichen Lösung entgegengingen, bie Beschwichtigung ber burch bie Eperiefer Borgange hoch erregten Stimmung bes atatholischen Ungarns. So wurde benn bas Tribunal Caraffa's aufgehoben und eine comijsionelle Ueberprüfung ber gefällten Urtheile vorgenommen. Cassirung konnte allerbings bie vollzogenen Todesurtheile nicht ungeschehen machen, aber war, gleichwie bie Aufhebung bes Tribunales und bie Rudgabe confiscirter Guter, eine Genugthuung ju Gunften ber Gerechtigkeit und ber öffentlichen Meinung. Daß jeboch Caraffa, bessen Name zu einem Fluchworte in Ungarn wurde (Karaffafia), schlimmer als einst ber Name Bafta's in Siebenburgen, Die Bunft bes hofes nicht verlor und an ber Spite wichtiger Befchäfte blieb, ist eine Thatsache, welche beweist, daß man in Wien die Sachlage und die Brauchbarkeit Caraffa's von ganz anderm Gefichts: punkte aus ansah und die Eperieser Vorgange nur als Uebertreibungen bes Dienfteifers auffaßte.

Am 12. August 1687 entschied das Eingreifen des Herzogs von Lothringen den großen Sieg bei Nagn-Harsany über das Heer des Großveziers, mit dessen Uebermacht der Rurfürst von Bayern und Ludwig von Baden im tapfern Ausharren gerungen hatten; es war in der Nähe des Kampsgesildes, wo einst vor 161 Jahren der Sieg der Türken über Ungarns Zukunft entschied; man pslegt daher die Schlacht auch die von Mohacs zu nennen. Num trat jedoch der Widerstreit der Kommandirenden über die weiteren Aufgaben der Kriegsführung so heftig an den. Tag, daß der Bayer und der Badenser nach Wien zurücksehrten. Das Türkenheer war jedoch vollständig demoralisiert und dies erleichterte die weiteren Erfolge der kaiserlichen Wassen, die nun bald ganz Slavonien und Sprmien mien mit Peterwardein wieder erobern und Siebenbürgen vor eine neue Zwangslage stellen.

Apaffy und die Stände des Landes, unter denen die kaifersfeindliche Partei den unbequemen Haller'schen Vertrag dei Seite schob und neue Deckungen der Pforte gegenüber suchte, sehen sich bald genöthigt, den Blasendorfer Vertrag vom 27. October zu unterzeichnen, der Hermannstadt, Klausenburg, Bistritz, Weißendurg, Mühlendach, Schäßburg, Déva, Lasarhely, Somlyó, Monostor und Tövis den kaiserlichen Truppen als Quartier einräumt, des beutende Leistungen an Proviant und Geld vereindart und die Haupts

punkte des Haller'schen Bertrages zu Gunsten ber confessionellen und politischen Rechte Siebenbürgens bem Wesen nach erneuert.

Rarl von Lothringen theilt nun Siebenburgen in vier Wilitärbezirke, als beren Commandanten Scherffenberg in hermannstadt, Beteraui in Beihenburg und Déva, Guibo von Stahremberg in Klausenburg und Picscolomini in Bistrit bestellt erscheinen. Dann begiebt er sich wieder nach Wien zurud.

Noch im December bes rühmlichen Kriegsjahres 1687 geräth bas bebeutenbste Bollwert ber Türkenherrschaft in Oftungarn, Erlau, in die hände Carafia's, — die seite Stadt am Matragebirge, beren Bertheibiger, Stephan Bobó, vor mehr als hundert Jahren breizehn Stürme der Osmanen abgewehrt hatte (1552, September, October); 1596 in Türkenhand gefallen, gehörte sie nun nach 88 Jahren, wieder und für immer der angestammten Herrschaft.

Aber noch eine andere Thatsache vollzieht sich auf dem Boden bes innern Staatslebens Ungarns: ber folgenschwere Preß= burger Reichstag (October 1687 bis 25. Januar 1688) mar auch eine gewonnene Schlacht ber habsburgischen Politik zu nennen. Wir werben die Bedeutung seiner Beschlüsse im Zusammenhange mit andern Thatsachen noch in einem spätern Buche zu erörtern haben. hier genüge die Andeutung ber Erfolge, welche fich in Bezug ber endgültigen Pacification Ungarns und ber Regelung feines staatsrechtlichen Berhältnisses an bas Erscheinen bes Raifers und seiner beiben Söhne Joseph und Rarl (30. October) ju Breß= burg knupfen. Die Richtigkeit bes Sates von ber zwingenben Macht bes Erfolges, bes "Meisters ber Dinge", findet hier seine beste Bewahrheitung. Die königlichen Propositionen erscheinen getragen von bem Bewußtsein ber Türkensiege und ber Befreiung Ungarns von feinem Erbfeinde, einer Befreiung, deren größte Opfer an Gelb und Truppen auf taiferlicher Seite sich finden. Es fehlt nicht an heftigen Rämpfen, fturmischen Debatten, in benen als gemanbte Berfechter ber Propositionen Balatin Efterhan bei ber Magnatentafel, ber Personal Orban im Sause ber Stände, letterer auf bem schwierigern Kampfplate, erscheinen; — bie Bor= gange ju Eperies erregten in ber Ständetafel einen gewaltigen Sturm, ja ber Juber Curia, Drastovich, felbst wibersprach heftig ber Erblichkeit ber Krone, und nur bas gurnenbe Wort bes Kaifers schloß ihm bent Mund, ein Schlagfluß balb barauf — bas Leben; endlich kamen auch die Ratholischen und die Protestanten, wie immer, in der Glaubensfrage hart aneinander. Dennoch sette endlich die Krone alle ihre wesentlichen Forberungen burch: die Erblichkeit Ungarns im Mannsstamme beiber habsburgischer Linien, die Aufhebung bes Insurrectionsartikels (§ 31) ber goldenen Bulle v. J. 1222, — und erzwang, trot des Widerspruches des katholischen Hockklerus, die Erneuerung der Dedenburger Diätalartikel zu Gunsten des Protestantismus v. J. 1681. Die Krönung Joseph's, des ersten thatsächlich und formell erblichen Königs Ungarns aus dem Hause Habsburg, von der Hand des neunzigjährigen Primas Georg Szécsénni, den 8. December 1687, war gewissermaßen der Schlußstein der kaiserlichen Erfolge.

Muntach, ber lette halt ber Tötölyaner, ergiebt sich ben 14. Januar 1688 an Gen. Caraffa; helene wirb mit ihren Kinbern erster Che nach Bien gebracht; ihr Gatte Tötöly, ber schon entschlossen war, um ben Preis eines Ausgleiches mit bem Kaiser katholisch zu werben, war trot seines neuen Freis heitsmanisestes politisch tobt, ber Zauber seiner Borte längst abgebraucht, sein einstiger Anhänger Absalon nun bei Carassa bebienstet.

Auch die Berhältniffe Siebenbürgens trieben einer neuen Entwicklungsphase zu.

Caraffa erscheint in Siebenbürgen als Vollmachtträger des Kaisers. Hier kehrt er nicht den Gewaltmenschen heraus, sondern benimmt sich mit der Feinheit des Staatsmannes, der, den Hauptzweck seiner Sendung im Auge, die rechten Leute und die zweckdienzlichen Mittel zu sinden weiß. So kommt es zu der urkund lich en Huldigung der Siebenbürger an den Kaiser als Oberlehnsherrn, die der Fogarascher Landtag (10. Mai 1688) bestätigt, und das kaiserliche Rescript vom 17. Juni 1688 sanctionirt diesen wichtigen Act.

Neue schwere Schläge treffen im Kriegsjahre 1688 bie zähe. aber gewaltig bemoralifirte Wiberstandstraft ber Pforte. An Stelle bes Bergogs von Lothringen ift nun ber Rurfürft von Banern Oberbefehlshaber bes kaiferlichen Beeres, mit Ludwig von Baben und Caprara jur Seite, mahrend im Theißgebiete Caraffa, Vicco-Iomini und Veterani erfolgreich mit ben Haltpläten ber Türken aufräumen. Am 19. Mai nimmt Caprara Stublweißenburg: ben 6. September erliegt Belgrab ben Angriffen ber Raiserlichen, bei welchem Anlasse ber Bayernfürst seine stürmische Tapferkeit, Guido von Stahremberg, wie immer und überall, seine heroische Ausbauer bewährte und Pring Eugen von Savonen, ber 26jährige Feldmarschalllieutenant, seinen Muth wie vor Ofen bewährte und Bunden bavon trug. Seit mehr als brei Menschenaltern in ben händen ber Türkei, fiel biefer wichtigste Grenz- und Schlüffelpunkt Ungarns wieder an Ungarn zurück. Markgraf Ludwig von Baben trägt bis Bosnien, Beterani bis in die Ballachei die fiegenben Wassen; auch Venedig ersicht Siege, nur Polen, an inneren Wirren zwischen der Krone und den Ständen s. 1688 insbesondere kränkelnd und von Frankreich beeinflußt, hat wenig Ersolge aufzusweisen.

Unter solchen Berhältnissen sand bie türkische Friedensbotschaft, welche im Frühlinge b. J. 1689 zu Wien unter Bermittlung bes hollänbischen Gesandten hope mit den Bevollmächtigten des Kaisers: Strattmann, Kinsky, Rübiger von Stahremberg und Caraffa, andererseits mit den Botschaftern Bernedigs und Polens: Cornaro und Raczynski über einen Ausgleich verhandelte, den ungünstigsten Boden, denn die Forderungen des Kaisers betrasen die Ueberlieferung der letten Haltpläte der Türkenherrschaft in Ungarn Jenö, Gyula, Großwardein und Temesvar) und nehst der Käumung der Moldau, Wallachei, Bosniens und Serbiens auch Tötöly's Auslieferung; und nicht gering wogen auch die Ansprüche der Bundesgenossen Ledwig von Baden erslassen, die Türken aus Bosnien zu verdrängen, sich, im Wettkampse mit Vernedig, der Herzegowina und des dalmatinischen hinterlandes zu bemächtigen, während der wackere hüter Cstungarns, Veterani, in der Wallachei und in Bulgarien seine Fuß fassen sollte.

Aber auch Frankreich stand bereits kampfgerüstet ba, auf bem Felbe ber Diplomatie rührig — und ebenso die Hand an's Schwert gelegt, um sich auf die kaiserliche Allianz und vor Allem auf ben Rhein zu stürzen.

Schon im Jahre 1687 hatte Lubwig XIV. eine Schwenkung in feiner Politik vollzogen; er versuchte mit Sulfe ber katholischen Hierarchie, bes Carbinals b'Estrées, bes Carbinals Bio und bes Nuntius Bonvisi in Wien den Raiser für ben ewigen Frieden mit Frankreich und eine Europa beherrschende Liga ber katholischen Mächte: Frankreich, Habsburg-Desterreich und Habsburg-Spanien, ferner bes katholischen Rönigs von England, Jacob II., zu gewinnen und in folder Beife die Stellung Leopold's I. im beutschen Reiche zu untergraben. In ber ersten Sälfte bes Jahres 1688 trat Frankreich mit der neuen Versuchung an Leopold I. beran: um ben Breis bes Elfaß, ber Rheinstädte und bes erblichen Raiserthums in Deutsch= land ber Dritte im Bunde Ludwig's XIV. und Jacob's II. zu werben. Der Raiser wies nicht bloß biese verlogene Röberung ab, sondern verbot sich solche Antrage für alle Zukunft. Dies und bie machsenben Demüthigungen ber Pforte brachten Lubwig XIV. in Harnisch. Als ber Franzosenkönig ben Fall Belgrabs erfuhr (30. September 1688), betam ber Dauphin ben Auftrag, jur Armee im Elfaß abzugeben, und bereits (24. September) mar bas Rriegemanifest an

bas beutsche Reich unterzeichnet, bem bie Rriegserklärung an Holland folgte (15. November).

Desterreich schreckte vor dem Doppelkriege nicht zurück, es nahm ihn auf; die Stimmung im Reiche war gegen die Franzosen, als "Türkenfreunde und Mordbrenner" (1689 in der Pfalz), tief erregt; enger als je schließt man sich an den Kaiser an. Bald schried Leidnitz: "Nie sei das Reich so einig gewesen." Der Sturz Jacod's II. von England (December 1688) bahnt den großen Umschwung im Brittenreiche an, der Dranier tritt dem Kaiser als König Wilhelm III. von England zur Seite und im Mai 1689 ist die große Allianz Leopold's I. und des Reiches, Spaniens, Englands und Hollands geschlossen, der später auch der Savoner und Schweden beitreten.

Die einhellige Wahl des Erstgebornen Leopold's, Joseph's (I.) zum deutschen Könige (1690, 24. Januar) und die Gewinnung Englands Sollands für die spanische Prätendentschaft des zweitgebornen Erzherzogs Karl war jedenfalls ein Sieg der kaiserlichen Sache, Frankreich gegenüber.

Uber im Ungarnlande lag das Feld ber Waffenerfolge und ber gewinnbringenden Aussichten Desterreichs.

Die Streitfrafte, welche ber Raifer im Jahre 1689 gegen bie Türken aufstellte, etwas über 30,000 Mann — waren nicht so bedeutend als die früheren, benn ber Krieg wider Frankreich erbeischte eine Waffentheilung, - aber Markgraf Lubwig von Baben, bamals Sochstcommanbirenber, feine Genoffen Guibo von Stahremberg, Beterani, Biccolomini, Beisler, Berbeville, Sunn, bie Ungarn Balffy, Batthiany, Lab. Cfaty, Banus Erboby wurden von den früheren Erfolgen befeelt. Allerdings entwickelte auch die Pforte ihre ganze Wiberstandsfraft und auch Tötöln betam seine Rolle zugewiesen, aber eine neue Gefahr rüttelte an ben Grundfesten des Osmanenreiches. Durch die Bolter der Balkanhalbinsel, die seit Jahrhunderten dem Joche der Türkenherrschaft abgeneigten flavischen Rajahs, lief nun ber Gebanke ber Befreiung mit Sulfe ber kaiferlichen Baffen. Es war ein großer Blan und, wenn verwirklicht - von unermeglichen Folgen für die Butunft Ofteuropa's und unseres Staates, ben ber Wiener Hof bamals zu verfolgen begann: die Insurgirung ber Subbonaulander gegen bie Pforte. Bor Allem regte fich ber Gebanke ber Befreiung burch bas Bundniß mit bem siegenden Christenkaiser im Serbenvolte und zwei Perfonlichkeiten erscheinen balb als Trager biefes Gebantens: Georg Brantovic und später Arfen Czernojes

vič (Czernowič), ber Patriarch von Ippek. Letterer wird bann ber Leiter ber serbischen Ansieblungen in Ungarn.\*)

Georg Brantovič, angeblich aus ber altberühmten ferbischen Rurftenfamilie biefes Namens, ber Sohn Johanns (geb. 1640—1648 zu Beißenburg in Sieben burgen, mahricheinlicher jeboch zu Janopol (Boros Jenö), fruh verwaift, erzogen von feinem altern Bruber Simeon ober Sava, Serbenbifchof in Janopol, unb namentlich in Sprachen tuchtig, ein guter Lateiner, begann feine Laufbahn beiläufig f. 1663 als Dolmetich bes Fürsten Apaffy und foll icon bamals (1663, 28. September) von bem Ippeter (Beder) Batriarden Marimin als ein Nachtomme ber alten Fürstenfamilie Brantovic jum "fünftigen Despoten ber Gerben" ausgerufen und feierlich geweiht worben fein (?). 1688 jog er mit feinem Bruber nach Ruglanb, um bei feinen Glaubensgenoffen Gelb= mittel gur Erbauung einer neuen Metropolitanfirche unb Metropolitanrefibeng ber Serben ober Raigen ju fammeln. Abermals bann in Diensten bes Gurften Apaffy I. und von biefem mit bem Gute Alvincz beschentt, fiel er sammt feinem Bruber in Ungnabe und taucht bann 1680 in ber Ballachei auf. Schon 1681 fnupfte er burch Labislaus Cfaty Beziehungen jum Biener Sofe an und ericeint als Botichafter bes mallacifchen Boimoben Cantacuzen Scher= ban in ber Refibeng bes Raifers. Er wird nun ein rubriger Trager bes Gebantens ber Befreiung bes Chriftenvoltes ber Baltanhalbinfel vom Joche ber Türkenherrichaft und erfüllt von ehrgeizigen Soffnungen. Unter Anberm fucht er Rugland als Alliten Defterreichs für bie Bertreibung ber Osmanen aus Guropa ju ermarmen. Dag ihn bie Biener Regierung bereits 1683 als ihren Agenten ansah, beweift seine Erhebung jum Freiherrn (7. Juni 1683), noch vor ber Wiener Rataftrophe.

Ms nun Markgraf Lubwig mit Beterani und Piccolomini am 29. August bei Grabovo und Jagobina an ber ferbifchen Morawa erschien,

1 -

.. -

...

<sup>\*)</sup> Literatur. (Bartenstein) Kurzer Bericht von ber Beschaffenheit ber zerftreuten gablreichen illyrischen Nation i. b. f. f. Erblanden. Bgl. auch Ur neth's Abh. über Bartenstein im Arch. f. R. o. G. (Wir tommen barauf noch i. 4. Bbe. ju fprechen). Cfaplovice Slavonien u. z. Thl. Croatien II. Thl. (1819, Beft); Safafit, Gefch. b. ferb. Literatur; Sammer, Befch. b. osman. R. III. Bb.; Ciornig, Ethnographie bes ofterr. Raiferstaates, II., III. Bb. (Beilagen). Die Monogr. über bie Militärgrenze v. Sieginger, Fras und Banicet (vgl. I. Bb. S. 298, 361 f. II. Bb. S. 308-313); Fiebler, Die Union ber in Ungarn gw. b. Donau und Drau mohn. Bet. griech. Glaubens (Sigungsber. b. Biener Atab. hift. phil. Rl. 37. Bb.) u. Beitr. z. Union b. Balachen (Blachen) i. Glav. u. Syrmien (Arch. f. R. ö. G. 1867); Szalay, Szerb telepek jogviszonyai (bie Rechtsverhaltniffe ber ferb. Anfieblungen); Arneth, Guibo v. Stahremberg; Stojackfovick, Ueber bie ftaatkrechtl. Berhaltniffe ber Gerben i. b. Bojwobina (Temesvár 1860); Les Serbes de Hongrie (Brag 1873); Schwider, 3. Gefch. b. firchl. Union i. b. croat. Militärgrenze (Arch. f. ö. G. 52. Bb. 2. 5. 1874).

und einen glanzenben Sieg über bie Turten bei Batatich in erfocht, verfuchte er gur Erhöhung feiner herabgefdmolgenen Streitfrafte bas Mittel eines Aufrufes: an bie Slaven Albaniens, Bosniens und ber Bergegowina, mit ihm vereinigt bie Freiheit von turtifder Tyrannei fich zu ertampfen. Ob und inwieweit bamals jener Georg Brantovic ben Planen ber taiferlichen Politit Borfdub leistete, ift nicht tar ju erfeben. Sicher aber ift es, bag ber ehrgeizige Abenteuerer, bie eignen Butunftsgroße por Augen, nach ber Groberung Belgrabs burch bie Raiferlichen (September 1688) am Biener Sofe erfchien und hier ben Antrag machte, an 30,000 Gerben, ja noch mehr, ber Armee guauführen. Der Raifer erhob ibn bafur (20. September 1688) in ben "Grafen= ftanb." Bohl erfahren wir aus guter Quelle, bag Brantovic i. 3. 1689 Schagren von Serben nach Sprmien als Anfiebler einführte, aber von feiner namhaften Unterftutung bes faiferlichen Beeres verlautet nichts; bagegen nannte er fich icon feit Enbe 1688 "Despot von Allgrien, Serbien, Sprmien, Doffen (Thracien, Bulgarien) und Bosnien" und ichien bie gange Bewegung fur fich ausbeuten ju wollen. Zebenfalls befchlich nun ben gelbherrn Leopold's L und ben Raiferhof bie Beforgniß vor ftorenben Ranten jenes Mannes unb vor ber Möglichfeit eines ferbifden, bie Anfpruche ber ungarifden Rrone gefabrbenben Bwifdenreiches.

Als nun Markgraf Lubwig ben neuen Seraskier Rebicheb-Bascha (Begelerbeg von Sosia), Nachjolger bes abtrünnigen Jegen Osman (vorher Pajcha von Rumelien), im Nissawathale, bei Nissa (Nis), rasch umging und, von heisler und Beterani wacker unterstützt, bis zur Bernichtung schlug (24. September), so baß die große Kriegsbeute für die Mühen der heerfahrt reichlich lohnte, ließ er (October) den in sein Lager entbotenen Brankovič sestnehmen, und nach hermanskabt schaffen, von wo aus der "Despot" und "Reichsgraf" zur ständigen Internirung nach Bien (1689—1703) und später nach Eger gesichikt wurde. hier lebte er 9 Jahre von einer allerdings kargen Pension (1000 Gulben) und starb den 19. December 1711, von seinem hauswirth Mieneti als ein munterer, sustiger herr geschilbert, der sleißig in Büchern sas und nie die Hoffnung auf Rehabilitirung fallen ließ.")

Die Behandlung bes Gerben Brankovic übte begreiflicherweise einen herabstimmenben und andrerseits erbitternben Einfluß auf seine Landsleute. Dennoch ließ sich bieser Zwischenfall burch weitere Erfolge ber kaiserlichen Baffen paralysiren.

Markgraf Ludwig zog nach dem Siege an der Nissama über den Gebirgsknoten, der das Balkan- und Karpathenspstem verbindet nach Bulgarien und eroberte Bidbin (14. October), die alte Stadt an der wallachischen Grenze, welche schon so manchen Kampf vor ihren Mauern erlebt hatte, und bewog den neuen Hospodar

<sup>\*)</sup> Bgl. b. Auffat v. A. Frinb: "Der Banus, Graf und Despot ber Serben und Raizen Georg Brantovič, als Bewohner von Eger" i. Progr. bes f. f. St.=Ob.-Gymn. ju Eger (1868).

ober Wojwoben ber Wallachei, Brankowan, ben Nachfolger Scherban's, das rumänische Bündniß mit dem Kaiser zu erneuern (27. October). Piccolomini aber, von dem Markgrasen bei Nissa zurückgelassen, saßte, als Kriegsmann von Muth und Geist, den kühnen Plan, nach Uschküb (Stopi), dem wichtigen Pasorte, im Süden von Pristina (am wassenberühmten Amselselbe, Kossow) vorzudringen und als bewassener Herold der Freiheit unter den Gebirgsvölkern des innern Balkans auszutreten.

Es lebte unter ben Sübslaven eine alte Sage, bereinst werbe sie von dem Türkenjoche ein Helb befreien, der auf dem Rücken des Kameeles und mit fremdländischen Thieren im Gefolge ihre Heimath betrete. Diese Mähre nutte der kluge General aus; mit Kameelen, Affen, Papageien aus der Nissaner Lagerbeute erschien er unter den schlichten, gläubigen Leuten, angestaunt als Türken-besieger und bald als freundlicher Mann beliebt, der insbesondere die wichtigste Macht und Triebseder für eine solche Bewegung, die Geistlichkeit, voran den Patriarchen von Ippek, Arsen Czernozie ie vie (Czernowie), für sich zu gewinnen, verstand. Bald zeigte sich das ganze Gediet von Rumelien dis an die Herzegowina, längs des ganzen Balkans und an beiden Seiten des Schar-Dagh, um Uschtüb und Prierend (Perßerin) für eine Schilderhebung gewonnen, die mit nächstem Frühjahre (1690) vor sich gehen sollte.

Aber die Unzulänglichkeit ber Mittel bes Kaisers für einen Doppelkrieg, die halbheit ber Magregeln und die bedauerlichen Schwankungen in dem Commando bewahrten die fich wieder sammelnde und aufraffende Pforte vor dem äußersten Verderben, und die Bewegung ber Balkanvölker gerieth in's Stoden.

Ein ichmerer Schlag für bie lettere Sache mar ber jabe Tob bes hochbegabten thatfraftigen Generals Enea Silvio Biccolomini. Er, ber ben Ramen eines ber bebeutenbsten Schriftsteller und Rirchenfürsten bes Mittelalters und Gliebes feiner Familie führte, ber Reffe Ottavio's, Fürften von Amalfi, bes Baffengenoffen Ballenftein's, ftarb leiber icon am 9. November 1689 ju Briftina am Amfelfelbe, und bie Aeugerung bes Markgrafen Lubwig von Baben, nach Biccolomini's Tobe fei hier "Alles in Stoden und Confusion" gerathen, fennzeichnet am besten bie Bebeutung biefes Berluftes. Bohl lautete bie Inftruction für seinen an Beift und Berg ebenburtigen Rachfolger und Landsmann, Grafen Beterani, babin, es fei im bochften Intereffe bes Raifer gelegen, baß fich ber genannte Beneral "bießseits bes Berges Samus, ber Alpen ober bes albanefischen Gebirges, wann und fo viel fich thun laffet, gegen bem abriatifchen Meer du ertenbiren trachten folle, um mithin Bosnien und Bergegowina von ben noch übrigen thurtifden Lanben ganglich abzuschneiben," - aber ebe Beterani bagu tam, feine Instruction zu verwirklichen, vollzog sich ein nachtheiliger Umschwung in ber Ariegsiage. Bohl schlug ber herzog von holftein als taiferlicher General

Digitized by Google

und vorläufiger Ersahmann Biccolomini's, die Türken (1689, 27. Rovember) bei Stippo, aber seine unfluge harte und die Ausschreitungen seiner Truppen verbitterten die Albanesen gegen Desterreich, und das kaiserliche Manisen, welches später (6. April 1690) im Druck erschien und "alle Bölker von ganz Alsbanien, Serbien, Mysien, Bulgarien, Silistrien, Juprien, Macedonien und Rascien" gegen Verbürgung confessioneller und politischer Rechte wider die Dismanen in Waffen rief, stand mit den trüben Ergednissen bei Kriegsjahres 1690 in einem zu grellen Widerspruche; es fand keinen wirksamen Widerhall in den herzen der Balkanstämme.

An die Spise des Diwans war indessen ein trefslicher Organisator des erschütterten Türkenreiches, der Großvezier Mustafa Köprili, getreten, aus derselben Familie, die schon einmal, in Ahmed Köprili, dem Osmanenstaate einen tüchtigen Leiter gegeben. Die geringe Kriegsmacht der Kaiserlichen, längs der ganzen Balkanshalbinsel zerstreut, von dem früheren Haupte, dem Markgrafen von Baden verlassen, dot ihm Gelegenheit zu wirksamen Angrissstößen.

Vom Januar ab brängen die Türken die Kaiserlichen aus Katschia nik, wo der erste Schlag den voreiligen Obersten Strasser tras, Pristina und Novidazar zurück; mit Mühe rettet Veterani das wichtige Nissa; Heißler, der sich mit den Wallachen überworfen, muß nach Siebenbürgen zurückweichen, der Hospodar Brankowan erklärt sich wieder als Vasall der Pforte. Wohl siegt Banus Erddop bei Kostajnica, die Türken aber nehmen dasür Zwornik und nur die Sinnahme von Kanischa (seit 90 Jahren in türkischem Besize) durch Grasen Abam Batthiány (13. April) kann als ein gewinndringender Gegenschlag gelten. Entschieden Recht sollte die Denkschist des Markgrasen Ludwig vom Fedruar 1690 behalten, der das ganz Ungenügende der damaligen kaiserlichen Kriegsmacht in Ungarn erörtert hatte und deshalb auch mit der Wiener Regierung in vorübergehende Spannung gerieth. Beterani's Unterhandlungen mit Tököly erwiesen sich dalb fruchtlos.

Schlimmes brobte nun auch bem Lanbe Siebenburgen.

Im ängstlichen Gefühle, zwischen gefährliche Gegensähe, kaiserliche Hobeit und türfische Rachsucht, gerathen zu sein; — benn schon war Tökly zum Angrisse auf Siebenbürgen außersehen und ihm von der Pforte dies Fürstenthum zugebacht worden, — starb Michael Apassy I. den 10. April 1690, "der fromme M. A." (schreibt der gleichzeitige und meist zuverlässige Chronist Cleren von Ragy Ajtja), "welcher weit eher als Geistlicher am Plate gewesen ware, benn als Fürst," das Wertzeug Telety's.

Dem Atnameh bes Gultans, bas Töföly jum Fürsten Siebenbürgens beftellte, folgte ber Befehl an bie Tartaren und ben Bojwoben Brantowan, mit
ihm über Siebenbürgen herzusallen. Durch ben Törzburger Bag und bann auf

wilben, wenig begangenen Gebirgspfaben brachen bie Berbündeten vor, um die Gegenausstellung Telety's und der Kaiserlichen unter heißler, heister und Oberst Doria zu umgehen, während Brantowan durch ein Scheingesecht am Passe sie sestiotet. Bei Zernescht und Tohany ersolgte (21. August) der Uebersall; die Schlacht endigt mit einem blutigen Siege Tötöly's und der Türken; Telety sällt wundenbedeck, General heißler geräth in Gesangenschaft. Sein Gegner Tötöly, ist nun herr der Sachlage, und die deutschseindliche Partei, welche in der vorläusig ablehnenden Antwort des Kaisers vom 4. September auf das ständische Gesuch (vom 24. August) um Bestätigung der hürstenwürde des jüngern Apassy das deutliche Anzeichen der Annerionsgelüste des Biener Hoses erblicken zu können meinte, führte am hermannstädter Landtage das große Wort. Tötöly wird am 22. September zum Fürsten Siebenbürgens gewählt, aber mit der Herrlichkeit seines Fürstenthums ist es balb vorbei.

Denn schon stand ber Markgraf von Baben wieder an ber Spiße ber Heeresleitung, um noch zu retten, was zu retten war. Wohl nahmen die Türken im Zeitraume von Ende August dis 8. October Widdin, Nissa, Galambócz und Szendrö, selbst Orsova und Lippa ein, versahen mit Mundvorrath Temes var und Großwardein; ja es gelang ihnen selbst (1.—8. October) das wichtige Belgrad wieder zum Falle zu bringen, da eine fürchterliche Pulverexplosion die längere Vertheidigung unmöglich machte. Guido von Stahremberg, der Herzog Croy und Aspremont spielen dabei die Hauptrolle; Ersterer behauptete wenigstens das wichtige Essek gegen den Angriff der Türken. Andererseits tried jedoch, an's eiserne Thor eilend, der Markgraf von Baden die Schaaren Tököly's, die Kuruzzen und Türken, aus Siedenbürgen heraus, Ende October mußten sie durch das Burzenland nach der Wallachei entweichen.

36,000 serbische und albanesische Familien waren schon im April 1690, einen Monat vor dem Ausmarsche des Große veziers, unter der Führung des Patriarchen Arsen Cernojevič aus der Heimath aufgebrochen, um in den Ländern des Kaisers ein neues Naterland, frei von der Türkenherrschaft, zu finden und diese neue Heimath vertheidigen zu helsen.

Bu Belgrab hatten sie am 18. Juni eine Bersammlung abgehalten unb mit ben Bedingungen ihrer Uebersiedelung ben Janopoler Bischof Jsaias Diakovid als Botschafter ber "Communität ber griechischen Raizen" an ben Wiener hof abgesenbet. Den 21. August ertheilte ein kaiserlischer Freiheitsbrief biesen Forderungen Gewähr und Bürgschaft, und ben 23. b. M. erhielten die gleiche Zussicherung die Vornehmsten bieser Einwanderer: die drei Brankovick (Paul, Anton und Jakob) in besonderer Urkunde. Die Zusicherung der Metropolitans, gewalt an ben nicht unirten Erzbischof Gernosevick für ganz Griechenland,

Rascien, Bulgarien, Dalmatien, Bosnien, Janopol und herzegowina und über alle Serben in Ungarn und Croatien, sollte bas kirchliche Interesse ber Anstömmlinge an die Regierung sessellen und andererseits die bedenklichere Forberung eines serbischen Woswodates paralysiren. Bor dem Eintressen der Türken bei Belgrad zogen jene 36,000 Familien über die Save in der Hauptmasse nach Slavonien, Syrmien und in einzelne Stadtgemeinden, wie Arad, Szegedin, Großwardein, Fünftirchen, Modács, Stuhlweißenburg, Gran, Komorn, Raab, Osen, Erlau, Sz. András und in a. D. Der Kaiser bestätigte den 11. December 1690 und 11. April 1691 diese Eremtionsprivilegien, und Gleiches that die ungarische Hossalei am 20. August diese Jahres. — Die Ansechtungen dieses Freithums der Einwanderer durch die ungarischen Municipals und kirchlichen Gewalten nöthigten den Kaiser zur Erneuerung seines Freibrieses (1695, 4. Karz).

Gewißigt burch die fübungarischen Gebietsverluste bes Jahres 1690 und Angesichts ber neuen Schilberhebung ber ermuthigten Pforte im Juni 1691, beeilte sich nun die Wiener Regierung, die heerestheile an der untern Donau und Theiß ansehnlicher zu ver-Beterani hielt Siebenburgen gebeckt, Nigrelli commanbirte an der Theiß, Markaraf Ludwig, ber Oberfelbherr, ftand mit 50,000 Mann im Lager vor Peterwardein. Ihm war es beschieben, in Gemeinschaft mit Caprara, Guibo von Stahremberg und beffen Better Souches, bem Berzoge Christian von Holstein, Aremberg und Abam Bringi (bem Sohne bes Banus Nitolaus), die feit 1687 vernichtenbste Nieberlage ber Türkenmacht beizubringen. Bei Salan = temen (Slankamen), 19. August 1691, erfocht ber Markgraf Ludwig ben glänzenbsten Sieg seines Felbherrnbafeins. Der tapfere Großvezier und 12,000 Türken bezahlten ihn mit bem Leben. Tötöly entrann mit Noth bem Verberben und sah sich bald mit seiner Gattin ver= einigt, die, für ben gefangenen General Beigler ausgewechselt, bie Rinder erster Che in Wien verließ, um ihr Schicksal an bas bes zweiten Gemahles zu knupfen.

Die Verluste ber kaiferlichen Armee hinderten dem Sieger das gefährliche und große Machtmittel erheischende Wagniß der Rūckeroberung Belgrads; dafür sollte Großwardein der vereinzelte östliche Eckpfeiler der Türkenherrschaft, ihr entrissen werden. Auersperg begann die Belagerung, Heißler vollendete sie, doch verzögerte sich die Nebergade Großwardeins an die Kaiserlichen dis zum 5. Juni 1692. Inzwischen hatte, im Herbste 1691, Markgraf Ludwig von Baden den ungarischen Kriegsschauplatz mit dem am Rheine vertauscht. Seine seste Hand und Schärfe des Feldherrnblickes sollte die kaiserliche Armee im Karpathenlande leider nur zu sehr vermissen.

In die zweite Sälfte des Kriegsjahres 1691 fällt auch die wefentliche Feststellung des staatsrechtlichen Berhalt=

niffes Siebenbürgens zum Kaiferhofe, zur Krone Ungarns; es vollzieht sich die Revindication Transsplvaniens, und das Fürstenthum des jüngern Apaffy erscheint als bloßes Uebergangsstadium zur völligen Reunion Siebenbürgens.

Zwei damalige Denkschriften, die eine aus der Feder Niklas Bethlen's, des begabtesten Staatsmannes Siedenbürgens, die andere von dem Ausländer, aber schaffinnigen Kenner der Sachlage, Carassa, versaßt, legten, jede von anderm Standpunkte aus, die Kredsschäden Siedenbürgens bloß.

Bethlen's "hinsterbendes Transsplvanien" (Moribunda Transsylvania), 1688 bem Kaiser gewibmet, also noch zur Zeit ber gesahrvollen Zwitterstellung Siebenbürgens, bezeichnet als ben ersten und wichtigsten "Krebsschaben" bieses Landes die Türken: und Tartarengesahr, welcher Siebenbürgen von der Moldau und Wallachei aus offen läge, als zweites Hauptibel, die Schwäche des Fürsten Apasty I. und die badurch geschaffene Anarchie, das Chaos einer schlechten Berwaltung, und als drittes die Willfür der kaiserlichen Soldaten und die Last der Einquartierung. Das Hauptgewicht der Schrift liegt in dem Bekenntnisse des tiesen Bersalles Siedenbürgens in seinem staatlichen Sonderleben.

Mus ber anbern Dentichrift, 1690 nach bem Tobe Apaffp's I. von Caraffa vorgelegt, athmet ber Beift bes faiferlichen Generals, bes Anhangers ber abfo-Iuten Staatsgewalt. Caraffa weift auf bie ftrategifche Unentbehrlichkeit Siebenburgens als natürlicher Restung für bie herrschaft in Ungarn bin; einbeimische Fürften tonnten bas Land nur mit faiferlicher Bulfe ichuten; ba fei es am besten, wenn ber "Berr ber Baffen" fich "felber jum herrn bes Lanbes mache", wenn mit Befeitigung bes jungern Apaffy "ber absolute romifch-faiferliche Dominat" in Siebenburgen eingeführt merbe. Seit jeber fei bie Bevollerung bes lanbes bem Sause Desterreich "auffäsig" und ber beutschen Berrichaft abgeneigt. Rur bie fachfifche Nation mache bavon eine Ausnahme. Man muffe Siebenburgen burd gütige Mittel, Minberung ber ichweren Steuerlaft, insbesonbere burch Unangetastetlassen ber evangelischen Rirche ju gewinnen trachten; benn an ihr bingen bie Sachsen mit gaber Liebe fest. Lettere, welche Caraffa als "Starte", "Rerv und Bierbe" Siebenburgens rubmt, feien auf bas Enticiebenfte, aber ohne alles Auffeben, gegenüber ben Ungarn, nach bem Grundfate: "Theile und berriche" ju unterftuten, bamit ihnen auch ber portheilhafte Gegenfat bes faiferlichen Regimentes jum fruberen in bie Mugen fpringe. Jebenfalls aber muffe man fich junachft an bie alten bertommlichen Ginrichtungen und Gefete Siebenburgens balten, benn bie urplobliche Ginführung neuer mare miglich, ja fogar unmöglich.

Niklas Bethlen weilte als Abgeordneter ber Stände Siebens bürgens in Wien, um die kaiserliche Bestätigung der Rechte und Freiheiten Siebenbürgens zu erlangen. Unterstützt von Carassa, dem englischen Gesandten Lord Paget, von dem Vertreter der Generalstaaten, Heemskirchen, und namentlich von dem brandenburgischen Residenten Gottfried Dankelmann; überdies durch die Sindrücke der Gefähs bung des Landes seitens Tötöly's und der Türken, erlangt er am 16. October 1691 das wichtige Verfassungsderret oder sogenannte Diploma Leopoldinum in 18 Artikeln, deren erster die Gleichberechtigung der 4 Glaubensbekenntnisse enthält, während die anderen die politische Autonomie des Landes und die kaiserlichen Souveränitätsrechte betressen, denen gegenüber die landessfürstlichen Rechte des jüngern Apassy zu keiner eigentlichen Geltung gelangen. Seine Bestätigung im Fürstenthume bleibt vorderhand in Schwebe.

Als die magyarische Independentenpartei die Bestallung Apassy's II. burch Rundschreiben erzwingen wollte, verweigerten die Sachsen entschieden ihre Unterschrift. Die Huldigung an den Kaiser als Schutzberrn ersolgt. Gine neue Deputation der Stände erwirkt dann in Wien die genauere Fassung und seierlichere Stilistrung der wichtigen Verssassungsurkunde vom 4. December 1691; es ist das eigentliche Diploma Leopoldinum.

Die ftanbifden Streitigkeiten machten eine neue Gesanbtichaft nach Bien nothwendig, als beren bebeutenbste Rubrer ber uns bereits befannte calpinifche Brotonotar Alvinczi und ber glangenb begabte Johann Babanius (geboren 1664 ju Eperies), Sohn bes Liptauer Prebigers Jaat (bamals Pfar= rers zu Muhlbach), feit 1690 Provinzialnotar und feit 1692 Seele ber Sachfen: partei, auftreten. Zabanius, beifen Tagebuch eine ebenso reiche als belehrenbe Quelle für bie Renntnig ber Biener Berhandlungen abgiebt, mar ein entschiebener Anhanger ber taiferlichen Souveranitat. In feinen Conferengen mit Strattmann, Ringty, Carbinal Rollonich (Enbe 1692, Brafes ber hoffammer und 1693 Erzbifchof von Ralocfa), mit bem Biceprafibenten ber Soffammer Graf Siegfried Brauner und ben ungemein geschäftstundigen Sofbeamten: Joh. Dav. v. Balm (hoftammerrath, feit 1692 General-Rriegscommiffariats-Sefretar), Berbenburg und Mbrechtsburg (hofrathen) zeigt fich am beften, wie febr man in ben maggebenben Rreifen ber Sonberftellung Siebenburgens Ungarn gegenüber zuftrebte und wie boch bie fachfifde Rationalitat geschätt marb. Richt umfonft nennt Zabanius ben einflugreichen Caraffa einen "Specialpatron ber Sachsen". Rollonich rubmte ihre Treue und Charafterfiarte: General Beißler bebauerte bie Bebrudung berfelben burch bie Ungarn. Bolle neun Monate verbrachte bie Deputation in Wien; bas, mas fie ermirkte, mar bas michtige, bie Stellung ber vier Glaubensbekenntniffe ju einanber regelnbe Decretum Religionis vom 9. April und bie fogenannte Alvinczifche Refolution, als Erlebigung ber von Alvinczi vorgebrachten ftaatsrechtlichen Bitten unb Buniche ber Stanbe (14. Dai).

Bei ber Abschiedsaubienz versprach ber Kaiser ben Sachsen seinen besondern Schut, und Zabanius erhielt (20. Juni) eine taiserliche Gnabenkette.

Die Kriegsjahre 1693—1696 im Kampfe des Kaisers mit der Pforte zeigen einen bedauerlichen Rudschritt in ben Erfolgen

Desterreichs, veranlaßt burch die Mängel in der obersten Leitung der Armee und in den wichtigsten Erfordernissen des Heerwesens: Geld, Credit und Gewissenhaftiakeit des Verpsteaswesens.

Das Obercommando Eron's und der erfolglose Angriss der Kaiserlichen auf Belgrad (1693, 26. August), die Heeresleitung des methodisch langsamen und kränklich übellaunigen Caprara (1694) und schließlich das Auftreten des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen, des riesig starken Freundes der Liebes- und Taselfreuben, an der Spize der kaiserlichen Armee (1695—1697), seine Bequem- lichkeit und geringe Kriegsersahrung und andererseits der maßgebende Einfluß des General-Abjutanten Flemming nährten den Mißmuth und die Unbotmäßigkeit der kaiserlichen Generale, deren Besten Siner, der eble, dei den Siebendürgern bliebte Veterani (aus Urbino im Römischen) in einem allerdings tollkühnen, zehnstündigem Kampse mit 3000 Mann gegen die Hauptmacht der Türken, dei Lugosch preisgegeben (1695, 21. September), seinem Verhängniß erlag.

Sein Nachfolger, Rabutin, eine barsche Solbatennatur, eröffnet als Landescommandant Siebenbürgens die Spoche der völligen Revindication Siebenbürgens, die sich endlich als Folge des kaiserlichen Rescriptes vom April 1696 in der Thronentsagung des jüngern Apaffy (1697, 19. April) vollzieht. Zu Wien stirbt er als Pensionar und "Reichsfürst" i. J. 1713.

1696, im Hochsommer, nachdem es den Angriff der Raiserlichen auf Temesvar vereitelt, nahm das Türkenheer in den Sümpsen zwischen Bega und Temesch, bei Hettin, die Schlacht an. Sie endigte (26. August) mit dem Vortheile der Türken, doch zogen sie still gegen Belgrad ab, ohne den sehr zweiselhaften Sieg verwerthen zu können. In der kaiserlichen Armee jedoch, welche 12,000 Kranke zählte, sprach man immer lauter vom bittersten Mangel, denn kein Lieferant glaubte an Zahlung; es gab keine Zugthiere, keine Mannschaft für die Donaussotille; die Hülfstruppen, nicht bezahlt, drohten mit Meuterei und Fahnenslucht; der Soldat war in verzweiselter Stimmung, die Husaren und Raizen verlegten sich auf das Plündern.

Da sollte endlich das Jahr 1697 ben großen Umschwung zum Bessern bewirken; benn in Wien erkannte man die Nothwendigkeit, bem Kursürsten von Sachsen einen neuen Ablatus beizugeben. Der Bortrag des Hoffriegsrathspräsidenten Rübiger von Stahrem = berg an den Kaiser (15. März 1697) besagt, er wisse, außer Caprara, dessen "wohlmeinende Erinnerungen und vernünftig heil-

Ĭ

same Consilia mehr sind verlacht und ausgespottet als besolgt worden" — Niemanden, der "mehr Berstand, Experienz, Application und Siser" zu des Kaisers Dienst hätte und ein "generoseres und uninteressires Gemüth, auch die Liebe und die Experienz bei der Miliz besäße," — als Prinz Eugen von Savonen. Kurfürst Friedrich August hätte lieber den virtuosen Reiter Grasen Styrum an seiner Seite gesehen, doch wurde dieser dem Markgrasen v. Baden am Rheine zugetheilt. Es war ein Glück, daß dem genialen Eugen die Rolle des Pegasus im Joche erspart blieb, da die Wendung der Dinge in Polen den Kurfürsten von Sachsen dahin abries.

1696, 17. Juni, war Johann Sobieski gestorben. Ein volles Jahr rang um die wenig bankbare Krone des Lechenreiches der französische hof für den Prinzen von Conti, während Desterreich sür den Schwager des Kaisers, ben Pfalzgrafen Karl von Reuburg arbeitet, und darin an Brandendurgs- Preußen einen diplomatischen Gegner sindet, der den Polen den Markgrasen Lud wig von Baden empsiehlt. Unter dem Eindrucke, mit der psalzneudurgischen Candidatur nicht durchdringen zu können, sindet sich der Kaiser Angesichts der drohenden Bewerdung Frankreichs bemüßigt, im Bunde mit dem Czaren Peter, diesen Plan des ewigen Widersagu kreuzen und die Anstrengungen des sächsischen Kurfürsten zu unterstützen. Rach langem Markten und Feilschen mit den "Königmachern" kam es zur Wahl August's des Starken (27. Juni 1697).

Nun brang Rübiger von Stahremberg auf die Bestallung des Prinzen Eugen von Savoyen zum Höchstcommandirenden; es war die beste Wahl, die man treffen konnte. Die Regeneration der Armee und des Kriegsrathes begann dald That zu werden, denn ihr neuer vierunddreißigjähriger Feldherr verstand den Glauben an sich und die Armee zu wecken und festzuhalten. Der Soldat sieht sich berücksichtigt, der Lieferant sühlt, daß es dem Feldherrn um die Ordnung des Verpstegungswesens Ernst sei; die bestimmte, aber freundliche Art des Prinzen macht ihn geachtet und beliebt, und die Generäle sinden an ihm den rechten Mann, mit dem Blicke des Genies, willig die Instructionen des Hosstriegsrathes zu beachten, ihre Rathschläge zu nützen, aber entschlössen, nach eigenem, wohl erwogenem Ermessen zu handeln.

Das Ergebniß dieses mächtigen Umschwungs ist der Sieg der kaiserlichen Fahnen bei Zentha, die größte Türkenschlacht des Jahrehunderts (11. September 1697). Sigbert Heister hatte den rechten, Guido von Stahremberg den linken Flügel besehligt; im Centrum commandirten Prinz Eugen, Commercy, Rabutin, Feldzeugmeister Börner u. A. Zwei Stunden vor Sonnenuntergang begann der entscheidende Sturm der Kaiserlichen auf das verschanzte, von einem

Theiharme umgebene Lager ber Türken, beren Ziel ber Borstoß gegen Siebenbürgen sein sollte. Der Sultan, welcher vom jenseitigen User ber Vernichtung seines Heeres zusehen mußte, sloh gramvoll nach Temesvar und von hier nach Belgrad. Denn an 20,000 Türken hatten das Schlachtselb bedeckt, an 10,000 verschlang der Strom; der Großvezier mit dem Reichssiegel, die Paschas von Anatoli und Bosnien, der Janitscharen-Aga, 13 Beglerbegs, viel Pascha's waren vor Zentha geblieden und ungeheuer war die Beute an Kriegsvorräthen, — sie ließ einen Vergleich mit der Wiener des Jahres 1683 zu. Die Verluste der kaiserlichen Armee betrugen nach den amtlichen Ausweisen 28 Officiere und 401 Mann an Tobten, 133 Officieren und 1465 Mann an Verwundeten.

"Allergnäbigster Herr", schrieb Prinz Eugen in seiner Relation an ben Kaiser, bas Herz noch voll freudiger Erregung, "ben tapseren Helbengeist der gesammten Generalpersonen, Officiers und gemeinen Soldaten kann meine schwache Feber nicht genügsam entwersen, noch weniger sattsam loben und preisen, und geruhen Guere kaiserliche Majestät, diese meine schuldigste Contestation nicht für das gewöhnliche Compliment Allergnädigst auszunehmen, welches man psiegt, bei allen glücklichen Actionen, den Armeen zuzueignen, sondern ich muß es mit wahrer Gerechtigkeit bekennen und dies zum unsterblichen Nachruhm dero unvergleichslichen Armada als ihr geringes Haupt attestiren"....."Es sind zwar Einige, die Gelegenheit gehabt, vor den Anderen sich zu bistinguiren, nicht ein Einziger ist aber insgesammt, welcher (so viel ich weiß) nicht mehr als seine Schuldigkeit gethan habe, wobei denn auch der Alliirten, so wohl der königlichen polnischen und kursächsischen, als auch der kurdrandendurgischen Truppen sämmtliche Genezale, Officiere und Gemeinen sich ebensalls sehr tapser und besonders signalirt haben."

Der Sieg bei Zentha hat auch seine Legenbe gesunden: das historchen, Prinz Eugen habe vor der Schlacht ein abmahnendes Schreiben des hoftriegs-rathes erhalten, basselbe jedoch in Boraussicht seines Inhaltes in die Tasche geschoben, die Schlacht geschlagen und gewonnen und — dann als Sieger, über Antrag Caprara's, vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollen, weil er gegen den ausdrücklichen Befehl des Kaisers gehandelt habe. Diesem wunderlichen Mährchen gegenüber stehen die lauteren Thatsachen der kaiserlichen Freude an dem! Siege, des Lohnes, der dem Sieger und seinen Genossen zu Theil wurde, das Wiener Tedeum und die Denkmünze, welche Leopold I. auf den Sieg, ersochten "durch die Tapserkeit des Herzogs Eugen von Savoyen", prägen ließ.

Der Streifzug des Oberfelbherrn nach Bosnien gegen Serajewo im October, November, und die Erfolge Rabutin's, welche dieser schneidige General in Gesellschaft des Generalwachtmeisters Leiningen und der Obristen Viar und Herberstein von Siebenbürgen aus gegen das türkische Palissaben-Fort Uj=Palanka, bei Weißkirchen,

zwischen ben Mündungen bes Karas und ber Nera (7. Rovember), errang und — unter bem Einbrucke ber Bernichtung bieses Plazes, — die Räumung Pancsowa's durch die Türken — waren die letzten Ereignisse des rühmlichen Kriegsjahres.\*)

Bevor wir die Summe der weiteren Thatsachen im Türkenkriege und der Friedenshandlung ziehen, muffen wir einen kurzen Rud:

blid bem Gange ber Ereigniffe im Westen wibmen.

## 7. Der Rampf mit Frankreich, der Answider Friede und der bon Rarlowic (1689-1699).

Der beutsch-französische Krieg hatte unter ber Führung bes Bergogs Rarl von Lothringen, bei allen Schwierigkeiten und hemmniffen, die seinen auten Willen lahmten, boch im Jahre 1689, 9. September, die Ruderoberung von Mains und, unter Beibulje bes Rurfürsten von Brandenburg, auch bie ber zweiten Rhem: ftabt, Bonn (12. 15. October), jur Folge; fo daß nun die Frangosen von ber Rheinlinie wieder abgebrängt murben. Die schlimme Wendung der Dinge erlebte der Lothringer nicht mehr. ju Bels am 18. April 1690 im fraftigften Mannesalter, mit 47 Jahren, eine biebere, prunklose Natur, ebenso tilchtig und pflicht treu im Hanbeln, als bescheiben und felbstlos; eines ber feltenen fürstlichen Rriegshäupter, die über bem Rriegsruhme nie ben Solbaten, Bürger und Bauer vergaßen, - Menschen unter Menschen blieben. Das Urtheil berühmter Gewährsmänner, wie bes Polenköniges R. Sobiesk, bes französischen Marschalls Villars, ber als Bolontär unter Karl von Lothringen in Ungarn focht, und die Stimme ber gangen kaiserlichen Armee, wie g. B. Rabutin's Urtheil, bezeugen fein militarisches Der ungarische Chronist Cserey schrieb über ben Tob bes Herzogs: "In ganz Europa gab es seit jenem Ungarn Hungari Janos rühmlichen Angebenkens, keinen abnlichen driftlichen Fürsten, vor bem ber Turke also gezittert, wie vor biefem großen Belben, bem wissenschaftlich gebildeten, klugen Lothringerherzoge."

<sup>\*)</sup> Ueber ben ersten Türkenselbzug bes Prinzen von Savoyen liegt nun bie maßgebende Arbeit im II. Bbe. ber I. Serie bes friegsarchivalischen Bettes "Feldzüge bes Prinzen Eugen v. Savoyen" (s. o.) vor, u. b. T. "Feldzüge gegen bie Türken 1697—1698 und ber Karlowiter Friede 1699", b. v. M. E. v. Ansgeli (Wien 1876). (S. 221—253 sindet sich auch der Krieg gegen Frankreich, 1697, behandelt).

Ziemlich eintönig, ohne jebe bebeutenbe Kriegsthat, verläuft ber beutsche Reichstrieg mit Frankreich in ben Sahren 1690 bis 1697; weber ber Rurfürst von Sachsen, noch ber von Bayern konnten sich hier Lorbeeren holen, und ber kaiferliche General Caprara, im ewigen Bante mit bem jeber Offensive abgeneigten hauptrathgeber bes fächfischen Rurfürften, Hanns Abam von Schöning, vermochte es auch nach bem Rheinübergange bei Sandhofen (1691, Juli) zu nichts Gebeihlichem zu bringen. Dazu trat bie bereits feit 1690 vom Berzoge Ernst August von Braunschweig-Lüneburg angestrebte Rurwurde "von hannover" als neue Störung bes inneren Reichsfriedens, besonders als jener (1692, Marz) die Sache mit bem Kaifer in's Reine gebracht hatte, die Ratholischen eine gehnte Rur ihres Bekenntniffes (Salgburg) anftrebten und ber kaiferliche Bunfch, bie bohmische Rur am permanenten Reichstage mit Git und Stimme vertreten zu feben, viel Staub aufwirbelte (1694); fo baß es 1693 und 1695 zu oppositionellen Rurvereinen kam. hafter ging es in Stalien zu, wo ber Herzog Bictor Amabeus von Savopen seit ben Siegen Catinat's (1690) von Frankreich immer mehr bedrängt, vom Raifer und beffen Felbherren, 1691 Caraffa, 1692 Caprara, als "Ablati" bes bayerifchen Rurfürsten unterftüt, besonders durch die Riederlage bei Marsaglia (1693, 9. October), trop aller Gegenbestrebungen bes Prinzen Gugen von Savoyen, schon 1695 zum Ausgleich mit Ludwig XIV. hinüberschwankte. Bergebens waren die Bemühungen, den Savoyer an der 1695, 18. August, erneuerten großen Allianz gegen Ludwig XIV. festzuhalten, er schloß am 4. August 1696 ben Separatfrieden mit Frankreich ab. Aber auch Spanien war bes Rrieges mübe, es brang in ben Raifer, einen Neutralitätsvertrag mit Ludwig XIV. in Ansehung Italiens abzuschließen. Die alle Kräfte Leopold's beanspruchende Entscheidung im Türkenkampfe, die Hoffnungslosigkeit bes beutschen Reichstrieges, Angesichts ber Uebermacht Frankreichs, die Friedens= geneigtheit Hollands und die schwedische Mediation, bewirkten ben Abschluß biefes Bactes (6. October 1696) als Vorläufers bes Friedenscongresses, ber nach manchen Schwierigkeiten endlich in Ryswick zusammenkam.

Frankreich brängte zum Frieden, benn es galt die Festsetzung in der Gunst Spaniens, die Hossinungen auf die spanische Erbschaft; — selbst Wilhelm III. von England, der zäheste Gegner Ludwig's XIV., von diesem jeht als König Englands anerkannt, hatte vor Allem sinanzielle Gründe für das Ausgeben des erschöpfenden Kampses; die Kaiserlichen widerstrebten lange, aber Englands und Spaniens

Friedensgeneigtheit zwang das isolirte Desterreich zum Rachgeben. Ueberdies war Brandenburg-Preußen, dem Kaiser längst wieder abgeneigt, mit dem gleichfalls entfremdeten Bayern in eine Desensivallianz getreten und erwies sich seit der polnischen Königswahl Kurfürst August's von Sachsen, als Wertes kaiserlicher Unterstützung, im Verdruffe darüber und aus Anlaß ersolgloser Ansprüche, zur Erneuerung freundlicher Beziehungen mit Frankreich bereit.

Den 9. Mai 1697 wurde ber Congreß ju Ryswid er-Rinsky vertrat Desterreich und ben Kaiser als Principalcommissär und sträubte sich lange gegen ben Friedensabschluß. Als aber England, Holland und Spanien (20. September) mit Frank reich einig wurden, mußte auch der Raiser nachgeben, und so unterzeichnete sein Bertreter bas Friedensinstrument vom 30. October, worin Rehl, Philippsburg, Zweibruden und bas habsburgische Freiburg und Breisach von Lubwig XIV. zurudgegeben erscheinen. Der Widerspruch der protestantischen Reichsstände kehrte fich nicht gegen bie Friedensibee, wohl aber gegen ben 6. Artikel bes Inftrumentes, ber bezüglich ber Rückgabe ber Orte am rechten Rheinufer eine Rlausel zu Gunsten ber katholischen Rirche aufwies, für welche man ben faiferlichen Sof, und zwar bie tenbenziöfe Nachgiebigkeit bes Unterhändlers Joh. Fr. v. Sailern, Frankreich gegenüber, verantwortlich machen wollte. Weit mehr spricht für die bezügliche Regociation des Bjalz-Reuburgers.

Treffend äußert sich ber Zeitgenosse Ruggini, Benedigs Botichafter in Wien, über ben Ryswider Frieden: "Wägt man die Masse der beiberseitigen Zugeständnisse ab, so kann man das Urtheil fällen, daß der Gewinn Frankreichs in dem geringeren Berluste und der Berlust der Allürten in dem geringeren Gewinne an Erfolgen besteht, welchen man, Angesichts größerer Ausprüche und Hossnungen, davontrug."

Es war ein fauler Friede, die Windstille vor dem neuen Sturme, den die spanische Erbsolgefrage bald in Aussicht stellte. Zwei Jahre nach dem Ryswicker Frieden kam der große Friede mit der Türkei zu Stande. Schon vor der Schlacht dei Zentha setzeu England und Holland alle Hebel in Bewegung um die Pforte dem Frieden geneigt zu machen. Der vernichtende Schlachttag machte den Sultan und seinen neuen Bezier, gefügiger. Schon im Januar 1698 griff der Gesandte Englands, Lord Paget, im

<sup>\*)</sup> Bgl. die Relation des Carlo Ruzzini im XXVII. Bde. der fontes rer. austr. S. 379—384. Das Hauptwerf ist: Moetien's Actes memoires et negociations de la paix de Ryswick (Haag 1699), 2. Aust. (1707). Bgl. auch d. diplom. Hob. v. Ghillany (1855) I., S. 113.

Diwan burch, und obschon Oesterreich zu neuen Unternehmungen, namentlich gegen das türkische Bollwerk Temesvar, rüstete, zeigte es sich doch schon im März zur Aufnahme von Präliminarien geneigt. Aber die Forderungen der Türken erschienen dem Kaiser unannehmsdar, und so begannen 1698 im August, parallel den seit Juni weiterzgeführten Friedensverhandlungen, neue Kriegsoperationen Eugen's von Savoyen an der untern Donau, während Tartarenhorden unter Selimgirai das Banat plündernd durchschwärmten. Im October kam es zur Anlage der neuen Festung Arad, andererseits wurde ein Angriff der Türken von Belgrad aus gegen Titel zurückgewiesen.

Schon war aber auch die Friedensarbeit der Diplomatie im Gange. Besondere Schwierigkeiten ergaben sich aus den Forderungen der 1697 neuverbündeten Alliirten des Kaisers, Polens, Rußlands und Benedigs. K. August wurde endlich durch die Aussichten auf einen Krieg mit Brandenburg = Preußen gefügiger; Czar Peter I., 1697 Gast des Kaisers in Wien auf seiner abendländischen Reise, erklärte sich auch endlich bereit, den Congreß zu beschicken. Am meisten schien Venedig dem Frieden ausweichen zu wollen, um noch einige Vortheile in Dalmatien herauszuschlagen.

Dem Waffenstillstande vom 19. October 1698 folgte endlich ber Zusammentritt bes europaifden Congresses ju Rarlowic, einem Dorfe zwischen Beterwarbein und Belgrab, mo bie Diplomaten und ihr Gefolge unter Belten haufen und bie Situngen in einer holzbarade abgehalten werben mußten. Den Raifer vertraten ber Reichshofrathsprafes Bolig. Graf v. Dettingen und Leopolb Graf Schlid zu Baffano und Beistirchen, Militar und nach ben Acten ber rebegemanbte hauptsprecher im Congresse. Ihnen beigegeben maren Graf Darfigli als Boticafterath und Grengicheibungscommiffar, Botocollführer Till und Dol: metich Talman. Für Polen führte ber Palatin von Bofen, Graf Stanislaus Malachowsti bas Bort, ein maderer Mann, für Rugland Procop Bogba : nomid-Bosnicin, ein ziemlich baricher Salbbarbar; fur Benebig enblich Carlo Ruzzini. Dem türkischen Abgesandten, Reis-Effendi Mohameb Rami, ftanb ber vielerfahrene Pfortenbolmetich Aler. Scarlatfabe Dauro: corbato als Bevollmächtigter jur Seite, ein Grieche, "voll Berftanb, Genie, Beschick, Trug, Berebtsamteit und Eigennut", wie Ruggini fcreibt. Die vermittelnben Bestmächte England und Solland maren burch Lord Billiam Paget und Grafen Jacob Collier vertreten, jener ein bebeutenber Ropf von reifem Urtheil, gemeffen wortfarg und verfcoloffen, biefer, ju Conftantinopel als Sobn bes hierortigen Botichafters Sollands geboren, eine mehr offene, freundliche Berfonlichfeit. Rach 36 Sitzungen, in benen Schlid und Maurocorbato bas große Bort führten und Baget bie Botichafter ber Pforte gefügiger ju machen befliffen mar, fam ben 26. Januar 1699 ber Rarlowicer Friebe zu Stanbe; und zwar ohne Benedig, bas feinen Botichafter mit biesfälligen Bollmachten nicht verseben hatte.

Die 20 Artifel bes faiferlich-turfifden Friebens auf 25 3ahre enthalten (1-5) junachft bie Regelung ber Gebiets : unb Grengfrage: bas Befibrecht

bes Kaisers auf Siebenbürgen und die Backla, b. i. das Land zwischen Theiß und Donau, und andererseits die Zuerkennung Temesvars mit seinen Gebietem an die Pforte: also die türkische Herrschaft über das sog. Banat. Doch solle der Sultan die Beseitigungen von Karansebes, Lugos, Lippa, Csanad, Kl. Kanischa, Becke, Beckkerek, Zkablya u. a. D. innerhald dieses Gebietes schleifen und beiden Theilen die Benutzung der Flüsse Marosch und Theiß frei stehen. Die Gren 3 = Linie zwischen der kaiserlichen und der Türken herrschaft wird durch die Punste Titel, Morovic, sodann durch den Bossusskund und die Saue die Jurch Movi, Dubicza, Jassenvac, Doboi und Brod auf dosnischer Seite zu Gunsten des Saisers, durch bes Saisers, durch bes Saisers, durch bes Sultans bezeichnet. Der 9. Artikel verbietet die Förderung des Aufruhrs oder die schieden Kandene Aufnahme von Malcontenten; der 14. stellt die Regelung der beidersseitigen handels freiheit in Aussicht.

Ein besonderes Abkommen betraf Tököly, den hart geprüften Infursgentenführer. Die Pforte hatte durch den Congres seine Zukunft günstiger gestalten wollen, Desterreich hinwieder die Auslieferung des ruhelosen Aufruhrstists verlangt; endlich einigte man sich über die Internirung Tököly's durch die Pforte in Kleinasien, sern dem heimathlande. Dahin gab ihm seine Gattin helene das Geleite. Um auf das zögernde Benedig einen Druck zu üben, wurde am 10. Januar ein Frieden-Bertrag der Republik octropirt, mit einer

peremptorifchen Anertennungsfrift von 15 Tagen. \*)

Bekanntlich unterzeichnete man am 26. Januar ben Karlowicer Frieden, zur Stunde, welche ber Reis-Effendi nach türkischem Brauche als burch die Constellation der Gestirne außerst gunftig bezeichnet hatte. Wer aber sich sonst auf die Sprache bes Sternenhimmels versteben zu können glaubte, mochte wieder an nabe, bofe Rriegszeiten gemahnt werden, und es bedurfte feines Aftrologen, fonbern vor Allem eines geübten Auges für die Zeitläufte und die politische Sachlage, um die Gefahren eines neuen großen europäischen Kriegsbrandes zu ahnen. Defterreich hatte seine Machtstellung im Often neu geschaffen, auch an Ansehen im beutschen Lande gewonnen, es hielt seinen Unfpruch auf bie fpanisch=habsburgische Erbschaft fest; dies Erstarken des alten Nebenbuhlers und diese Aussichten zu lähmen und zu freuzen, war die Aufgabe Frankreichs; es sammelt seit dem Answicker Frieden seine Kräfte zu deren Lösung -- und bas neue Jahrhundert bescheerte bald einen Weltkrieg, eine neue Macht=, ja Lebensprobe Desterreichs.

<sup>\*)</sup> Bgl. die ausführliche Darstellung Carlo Ruzzini's "über die Botschaft am Wiener Hofe und den Congreß von Karlowis" 1699 in den Relat. d. Botsch. Benedigs, h. v. Fiedler, III. Bd., (XXVII. Bd. d. Fontes. rer. austr. 2. L.) S. 343 ff., insbes. S. 366—378; u. Angeli (Feldzüge des Prinzen Eugen v. Savoyen . . . a. a. D., III. Bd.), S. 293—321; wo sich das Original des Friedensinstrumentes abgedr. sindet. Bgl. auch Koch, Hist. abrégée de traités de paix. 14. Bd.

Drud von C. S. Soulze in Grafenfainichen.

Erud von E. D. Schulge in Grafenhainichen.



